





• 

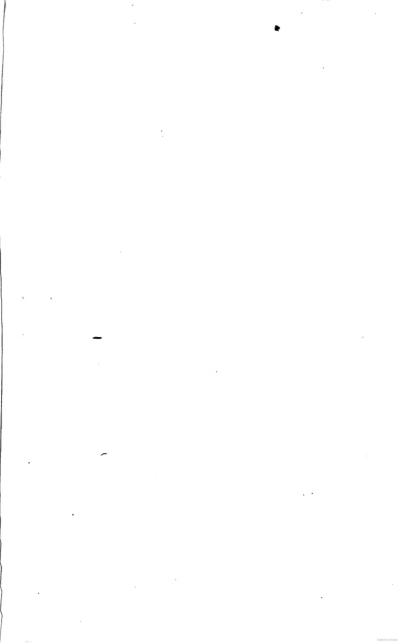





-



Digitized by Goop

.

Digitized by Geogra

.

## Die Chroniken

### der dentschen Städte

vom 14. bis in's 16. Jahrhundert.

Bierter Banb.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL. ACADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN.

**Leipzig,** Bertag von S. Hirzel. 1865.

# Die Chroniken der schwäbischen Städte.

### Augsburg.

Grfter Band.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN IL



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

**Leipzig,** Bertag von S. Hirzel. 1865.

Drud von Breittopf und Bartel in Leipzig.

#### Borwort des Herausgebers.

Mit Unterbrechung ber noch fortzusebenben Reihe Murnbergischer und frankischer Chroniken bringe ich Namens ber hiftorischen Commiffion, beren Fortbeftant nach bem Sinscheiten ihres erlauchten Stifters burch bie Munificeng Gr. Majestät bes jett regierenben Königs von Babern, Ludwigs II., nun auf weitere Jahre hinaus gesichert ift, in bem vorliegenden vierten Bande ben erften Theil ber Chronifen ber Stadt Augsburg und ber schmäbischen Stabte, unter welchen jene, was ben Reichthum dronicalischer Aufzeichnungen betrifft, ebenso weit hervorragt, ale Mürnberg unter ben frantischen. Die barin enthaltenen brei Stude aus bem 14. und 15. Jahrhundert geboren zu den früheften Abfassungen städtischer Geschichtschreibung in beutscher Sprache, welche aus bieser Stadt bervorgegangen find. Rur bas erfte und altefte von biefen, bie Chronif von 1368 bis 1406, ift bereits, aber auch nur unvollständig, ebirt; bie beiben anderen, bie Chronif bes Erbard Wahrans bis 1445 und bie von ber Brundung ber Stadt bis 1469, werben bier jum erften mal befannt gemacht.

Die zusammenhängende und in einander greifende Bearbeitung der verschiedenen Stadtchroniken besselben Zeitraums läßt deren innere Berwandtschaft und gegenseitige Anlehnung auch da, wo eine Benutung der einen burch die andere nicht ersichtlich ift, beutlicher als es souft möglich wäre erkennen.

Die Angsburger Chronif von 1368 bis 1406 berührt fich mit ihrem wesentlichen Inhalt, ber sich auf ben großen Städtefrieg bezieht, febr nabe mit bem Gebenkbuch bes Nürnbergers Ulman Stromer und ergänzt beffen Berichte von ben ihm zunächft liegenden Ereigniffen burch gleich zuverlässige Rachrichten aus ben schwäbischen Territorien in willtommenfter Beife. Die Anfreichnungen bes Augsburgers Erhard Babrans find wieder gang ähnlichen Charafters, wie die gleichzeitigen in ber Nürnberger Chronif aus R. Sigmunds Zeit, und stimmen in ihrem ersten Theil von allgemein geschichtlichem Inhalt aus ben Jahren 1126 bis 1349 mit biefer auch mehrfach wörtlich überein, ein Zusammentreffen, welches aber nicht aus ber Benutung ber einen Abfassung burch bie anbre gu erklären ift, sondern durch Burückführung beider auf eine gemeinschaftliche Quelle, bie sich noch in ben gleichlautenden Nachrichten einer älteren babrifchen Chronit wiederertennen läßt, aus welcher ber Rath zu Ingolftabt im Jahre 1493 einen Anszug für bas Privilegienbuch ber Stadt anfertigen ließ. (S. Dr. Frensborffs Einleitung S. 207 und bie Machtrage).

Die Chronik von der Gründung der Stadt bis 1469 giebt in ihrem ersten Theile, der die Gründungsgeschichte erzählt, den wesentlichen Inhalt von Meisterlin's Augsdurgischer Ehronographie im Auszuge, und ich sehalb um so lieber von der nachmaligen Stition dieses Meisterlin'schen Werkes in unserer Sammlung ab, als diese Art geslehrter und unfruchtbarer Historiographie schon zur Genüge durch die im dritten Bande veröffentlichte Nürnbergische Chronik desselben Autors vertreten erscheint.

In Ansehung ber Arbeitstheilung und Antorschaft bei Aussührung bes vorliegenden Bandes habe ich solgendes zu sagen. Die sprachliche Herftellung der Texte nach den Handschriften wurde zum Theil noch von Brosessor Lexer, vor seinem Abgang nach Freiburg, besorgt. Hieraussübernahm Or. Frensdorff, Brivatdocent des deutschen Rechts in Göttingen, die historische und kritische Bearbeitung, bei welcher auch die Handschriften aus's neue revidirt, die noch übrigen Textesarbeiten von ihm selbständig ausgeführt wurden. Derselbe verweilte zwei Sommer hindurch (1863 und 1864) in Angsburg, um das in der Stadtbibliothet und in

bem Stadtarchiv vorhandene Quellenmaterial zu benutzen, und ergänzte sodann das dort Fehlende aus den Schätzen des Reichsarchivs in München. Die Früchte seiner seitbem noch in Göttingen mit großem Fleiß fortgesetzen höchst verdienstlichen Arbeiten siegen theilweise in diesem Bande vor, bei welchem sich der unterzeichnete Herausgeber wesentlich nur auf die allgemeine Anordnung und Leitung uach den einheitlich sestgehaltenen Grundsätzen der Redaction und Edition zu beschricht hatte. Prosessor Leger hatte serner die Güte auch diesmal die Ansertigung des Glossars zu übernehmen, welches an der Hand unserer Texte in ein anderes dialestisches Gebiet unserer Sprache als die früheren einzuführen des stimmt ist. Diesem hat endlich Dr. Frensborff noch die beiden Register hinzugefügt. Den Stadtplan von Augsburg habe ich dem solzgenden Bande vorbehalten, weil er dort nöthiger erscheint als in diesem. Auch mit dem bei den Nürnberger Chroniten bisher noch vermisten Stadtplan gebenke ich es ebenso zu halten.

Erlangen, im October 1865.

Brof. R. Segel.

## Die Chroniken

der Stadt Augsburg.

· ·

#### Einleitung.

I.

Bur Weschichte und Berfassung ber Stadt.

Bu ber Zeit, ba uns zum ersten Male vollständigere Kunde von Deutschland und seinen Bewohnern zu Theil wird, geschieht bereits der Stadt Angsburg Erwähnung. Aber schon hat sie eine längere Geschichte hinter sich. Es sind etwa hundert Jahre verslossen, seine es den Stiefsöhnen des Augustus, Drujus und Tiberius, gesungen war, die Grenzen des römischen Reiches die an die User der Donan verzurüsten, die neusgewonnenen Länder nördlich der Alpen in römische Provinzen umzuschaffen und in einer derselben eine Stadt zu gründen, die bis zu den Tagen des Tacitus sich zu der »splendidissima Raetiae provinciae colonia« entwickelt hat.

Der älteste Name ber Stadt, noch lange hin, durch Mittelalter und Neuzeit ihr Stolz und Ehrentitel, birgt neben der Erinnerung an den römischen Ursprung auch die an den keltischen Bölkerstamm, in dessen Mitte die Sieger Augusta Vindelicorum gründeten. Beiter dringt die Forschung nicht mit Sicherheit in die vorrömische Zeit ein. Ob am Zusammensluß von Lech und Bertach eine der Städte und Burgen lag, mit denen die Kelten das Land überzogen hatten, ob hier das von Strado genannte Damasia zusuchen ist, bleibt ungewiß. Was eine jüngere Zeit von den Zuständen dieser vorrömischen Periode zu erzählen weiß, ist erdichtet und ersunden, bestensalls mit einigen unklaren Zügen alter Ueberlieserung verwoben.

Defto reicher find bie Zeugniffe, in benen bas Anbenken an bie Romer bis gur Stunde fortlebt. Römifche Gotterverehrung und Gul-

tur, Staatseinrichtung und Heerwesen, Hanbel und Gewerbe haben ihre Spuren auf biesem Boben hinterlassen. Die Stabt, bem Umfange und ber Bevölkerungszahl nach nicht mit bem Augsburg bes Mittelasters und ber Neuzeit zu verzleichen, hatte bie weitreichenbste Bebeutung für die Stellung ber Römer in ben Länbern zwischen ben Alpen und ber Donau: sie war ber Mittelpunkt ber rätischen Provinz, als solcher Sit ber kaiserlichen Beamten, Hauptwaffenplat ber Heerssihrer und Station ber römischen Straßen, welche die Provinzen unter einander und mit Italien verbanden. Die innere Verwaltung ber Stadt war entsprechend ben Ginrichtungen römischer Municipien geordnet.

Es bedarf jetzt keiner besondern Hervorhebung mehr, daß unter ben Stürmen der Bölterwanderung wie der änßere Bestand römischer Herschaft und römischen Wesens, so auch die römischen Bersassinstitutionen der Stadt zusammendrachen. Auffallend ist, daß in der langen Geschichte des Kanupses zwischen Nömern und Germanen in den Siddbonauländern nirgends der Stadt Angsburg und ihrer Schicksasse Erwähmung geschieht. Bon den Gesahren, unter denen so viele Sitze alter Enltur schonungsloser Zerstörung zum Opfer sielen, ist sie sicherlich nicht underührt geblieben; aber jenes Schweigen deutet wohl darauf hin, daß Wohlstand und Biltung dieser Stadt, die vielleicht schon länger von der Höbe ihres alten Ansehens herabgesunken war, nicht auf einen Schlag vernichtet wurden, sondern mehr allmählich unter dem Druck der Germannen versielen.

Im Gefolge römischer Gesittung war anch bas Christenthum nach Augsburg gebrungen. Die kirchliche Ueberlieserung versetzt die ersten Bekenner besselben, die heil. Afra und ihr Haus in die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts und läßt sie den Märthrertod in einer der Christensversolgungen des Diocletian sterben. Als nach langem Verschwinden der Name Augsburgs am Ende des 6. Jahrhunderts einmal wieder anstancht, hat er es der kirchlichen Bedentung zu danken, welche sich an die Stadt geknüpft hat. "Augusta, die Lech und Wertach bespülen", wird gepriesen als die Ruhestätte der heiligen Afra, der ältesten Blutzeugin des Christenthums zu Augsburg. Mag anch die Annahme, welche an jenes Marthrinm soson der Errichtung eines Augsburger Vischossistes reiht, nicht bestehen können, so war doch die Verehrung der Gebeine der

<sup>1.</sup> Venantius Fortunatus, de vita s. Martini (Opp. ed. Luchi I p. 470): Pergis ad Augustam quam Vindo (Virdo) Lycusque fluentant, Illic ossa

sacrae venerabere martyris (virginis) Afrae. — Bgl. Rettberg, Kirchengesch. I, 146.

heiligen Ufra ber Keim, von bem aus bas firchliche Unsehen ber Statt erwuchs.

Seit ber Karolingerzeit gebenten bie Geschichtschreiber wieber baufiger ber civitas Augusta (Vindelica Augusta) ober 'Augustburg', wie in verbeutschter Form ber Rame lautet, ber auch auf ben Ban ('Anguftgowe, 'Dugesgowe') übergegangen ift, bem bie Stadt angebort. Auch jett noch ift es vorwiegend ihre firchliche Bedeutung, Die fie ans bem Dnutel bervortreten läßt. Seit bem 8. Jahrhundert find einzelne Trager bes bischöflichen Amtes nachweisbar. Die ununterbrochene Reihenfolge von Bijdbofen, welche bie firchliche Travition an ten angeblich erften Bijchof Dionyfius, ben Oheim ber beil Ufra, knüpft, bat keinen Unfpruch auf hiftorische Glaubwürdigkeit. — Die organisatorische Thätigfeit Rarls bes Großen auf firchlichem Gebiete mag auch hier ordnend und befestigend eingegriffen baben. Dem Augeburger Biethum wird ein beftimmt abgegrenzter Sprengel, ber fich über ichwähisches und babrisches Gebieterftredt, augewiesen, es felbft in firchliche Unterordnung unter ben erabiichöflichen Stuhl von Maing gebracht 1. Gingelne Augsburger Bischöfe tes 9. Jahrh. spielen bann auch eine bervorragende Rolle in ben Reichsangelegenheiten, wie Bifchof Witgar, ber Rangler Lubwigs bes Dentschen in ben 3. 858-860, und Bifchof Abalbero, ber in ber Umgebung Ronia Arnulf's eine bevorzugte Stellung einnahm und ber Erzieher und Rathgeber feines Sobnes. Lutwigs bes Kintes, murte. - Alle biefe Nach. richten fint aber nur wie Streiflichter, bie Gingelheiten erkennen laffen . erft, ba wir uns bem 10. Jahrh., ber Zeit bes Bischofs Ulrich nabern, tritt bie Geschichte bes Bisthums in volle Beleuchtung. Zugleich aber bie Beschichte ber Stadt. Bifchof Ulrich ift nicht blos ber Beilige firchlicher Berehrung, er ift ber Bater bes mittelalterlichen Augsburgs.

Die Lebensbeschreibung ves heil. Ulrich, am Ende des 10. Jahrh. versaßt, gewährt uns das erste ausgesührtere Bild der Stadt. Der Raum, den sie einnahm, war von nur mäßiger Größe, etwa der nordöstliche Theil des spätern Umfanges, der Hauptsache nach dasselbe Gebiet, auf dem einst die Römerstadt gestanden hatte. Den Mittelpunkt bildete die Domkirche (ecclesia s. Mariae, matrix ecclesia, tuom) und die zugehörigen kirchsichen Gebände, welche zum Theil erst von Bischof Ulrich wiederausgebaut worden waren. Nach Siden begrenzte die Stadt der sollis qui dicitur Perleihe. Ausgehalb der städtischen Beseisung fanden sich Vorstädte und die Kirche der beil. Usra mit ihren Aussehlungenden sich Vorstädte und die Kirche der beil. Usra mit ihren Aussehlungenden sich Vorstädte und die Kirche der beil. Usra mit ihren Aussehlungenden sich Vorstädte und die Kirche der beil. Usra mit ihren Aussehlungen

<sup>1.</sup> Rettberg II, 152 ff.

gen. Bischof Ulrich, ber die Stadt nur von schlechten Wällen und mobernben Holzplanken eingefaßt vorfand, ließ fie mit Manern umzieben; boch waren auch biese noch niedrig und nicht mit Thurmen verseben. Einen wirtsamern Schutz gewährten bie um bie Stadt errichteten Bollwerte und festen Sanfer 1. Wie immer bie Bertbeidigungefähigfeit ber Statt beschaffen war, Bischof Ulrich vermochte in zwei Belagerungen ben Ungarn Trot zu bieten 2. Die Zeit bes Friedens benutte er, Augsburg mit firchlichen Bauten zu ichmuden. Außer ben Arbeiten an ber Domfirche ging von ihm bie Errichtung ber benachbarten St. Johannisfirche und ber Wieberaufbau ber auf bem Berheerungszuge ber Ungarn im 3. 955 eingeäscherten Afrakirche aus. Diese überragte bie Gotteshäuser ber Stadt, auch ben Dom vermöge ihrer hiftorischen Bedeutung an Anseben; bis zum Ende tes 10. Jahrh, war fie bie Rubestätte ber Bischöfe, und ber beil. Ulrich selbst, so febr auf die Bebung ber Kirche St. Maria bebacht, mablte boch bier fein Grab. Bei bem Neubau ließ er ihr reichen fünftlerischen Schmud zu Theil werben, gewiß nicht ohne Zusammenhang mit ben Bestrebungen St. Gallens, bem er seine Jugendbildung verbankte.

Ueber die Verhältnisse der Bevölkerung, welche diese Stadt erfüllte, gewährt die Quelle weniger reichhaltige Ausschlässe. Der Clerus tritt, wie natürlich, besonders hervor; innerhalb diese Kreises wiederum die Domgeistlicheit und die Congregation der Geistlichen von St. Afra. Im Vaienstande unterscheiden wir die Genossenschaft der Hoshörigen der Kirche und die bischösslichen Vasallen; von Bürgern (cives) ist nur ganz vorübergehend die Rede. Zener, der familia, ist die Sorge des Bischoss Ulrich vornehmlich zugewandt; er wirtt sür die hebenng ihres Wohlstandes und hält mit Strenge darauf, daß Necht und Gerechtigkeit gehandhabt, niemand über die hertömmliche Verpssichtung hinaus mit Zinsen und Lasten beschwert werde. Mit den Vasallen psiegt er Nathes in geistlichen und weltsichen Angelegenheiten, mit ihnen leistet er dem Könige die schulzbigen Kriegsbienste.

Das 10. Jahrh,, bas Zeitalter ber Ottonen, brachte ben beutschen Bischöfen zahlreiche Privilegien, Schenfungen an Land und Leuten, Befreiungen von der Gewalt königlicher Beamten und Uebertragungen

<sup>1.</sup> Vita s. Oudalr. c. 12: domos belli in circuitu civitatis congruenter ponere... praecepit;.. (Ungri) tantam multitudinem in propugnaculis resistentium eis videntes, muris se conjungere... non audebant.

<sup>2.</sup> Die erfte im J. 926, Ekkeh. Sangall. M. G. II 105, 109. Baig, Jahrb. bes beutschen Reichs unter R. Beinr. I. S. 89.

öffentlicher Rechte. Bei ben nahen Beziehungen ber Augsburger Kirche zum königlichen Hofe sollte man berartige Verleihungen hier in besonders reichem Maße erwarten. Urtundliche Zeugnisse haben sich aber so gut wie gar nicht erhalten, vermuthlich jedoch nur in Folge wiederholter Zersstörungen und Plünderungen, welche die Stadt und namentlich die bisschössischen Bechände im 11. Jahrh. ersuhren. Für den Erwerd eines königlichen Rechtes in der Zeit des heil. Ulrich liegt eine anstrückliche Bestätigung vor: K. Heinrich IV. erneuert den Vischössen von Augsburg im 3. 1061 die Verleihung des Münzrechts »seeundum morem antiquitus hoe est temporibus ... sancti consessoris Oudalrici constitutum.«

Für eine Stabt, in der sich frühzeitig ein lebhaster Handel und Berstehr entwickelte, mußte ein solches Privileg von besonderer Wichtigkeit sein. Die ebenerwähnte Urkunde K. Heinrich IV. verweist hinsichtlich der Ausübung des verliehenen Rechts auf das Muster der Regensburger Münze und gestattet nur dem Bischose von Augsburg, aus der Mark Sils ber 30 Pfennige mehr zu schlagen als in Regensburg üblich. Regensburg und Augsburg erhoben sich früh zu den bedeutendsten Berschresplätzen im Donaugsbiecte. Auf die Einrichtungen der Märkte beider Städte werden andere Orte verwiesen. Als K. Konrad II. im J. 1030 das Warstrecht zu Donauwörth bestätigt und erweitert, bedroht er jeden Bersleger des Rechts mit den Strasen vac si illud mercatum Ratisponae aut Augustae inquietaret 2.«

Aber nicht blos als bischöfliche Stadt, als Sit des Handels macht Augsdurg sich geltend, schon kommt ihr unverkenndar eine Bedeutung sür das Reich zu. Bereits im Mai 832 hatte Ludwig der Fromme hier einen Reichstag abgehalten, auf dem sich der empörerische Ludwig der Deutsche dem Bater unterwarf. Im 3. 952 fand vor K. Otto I. »apud Augustanam urdem Rhetiae provinciae« eine große Bersammlung der Kürssten des Reichs statt, mit der sich, ähnlich den Einrichtungen einer frühern Zeit, eine Spnode zur Hedung der kirchlichen Disciplin verdand 3. Die nächsten Zahre war Augsburg der Schauplatz weniger friedlicher Borgänge. In dem Aufstande des Alemannenherzogs Liudosf gegen seinen Bater, K. Otto I., hielt Bischof Ulrich getreu zur Fahne des Königs und mußte dafür die Plünderung seiner Stadt, die Bertheilung der bisschösslichen Güter unter die Feinde erdnichen (953). Im August 955 wurde die große Schlacht gegen die Ungarn unter den Mauern Augsburg's geschlas

<sup>1.</sup> Mon. Bo. XXIX\* no. 401 p. 150.
2. Lori, Gefch. des Lechrains II, 1.
3. Cont. Reginon. M. G. I, 621.
M. G. LL, II, 27.

gen. Tapfer hatte fich bie Stadt unter ber Leitung ihres Bischofs gegen bie Belagerer gewehrt, bis R. Otto I. aus Sachsen zum Entfat heranjog. Daß bie spätere Trabition sich nicht an Diesem Antheil ber Stabt genfigen lieft, fonbern eingebend von ben Thaten einzelner Bürger und Bünfte, namentlich ber Webergunft zu erzählen weiß, ift nicht zu verwunbern. - Das Ereignif blieb gewiß auch für bie Entwicklung Augsburg's nicht ohne Folgen. Es hatte bie Wichtigkeit ber Stadt für bas Reich nur noch mehr hervortreten laffen. Die Beziehungen ber Könige zu berselben werden baber immer lebhafter. Sie besiten bier eine Bfalz und eine Müngftätte 1. Daneben wirfte auch bie firchliche Bebeutung Stadt bagu mit, ihr bie Bunft ber foniglichen Familie guguwenden : mit Bulfe ber Raiferin Abelheit, ber Wittwe Otto I., wird ber Dom, ber im 3. 994 eingestürzt war, im nachsten Jahr von Grund aus wieber aufgebaut; Raifer Beinrich II. läft in ber Rirche ber beil. Ufra gur Seite bes Bischofs Ulrich einen Theil ter Ueberrefte R. Otto III. beiseten. Wie überhaupt die suddeutschen Gegenden, die Großen Oberbeutschlands erft feit bem Auftonimen ber Raifer ans bem falifche frautischen Saufe bebeutsamer in die Beschichte eingreifen, so gilt bas auch von ber Stadt und ben Bischöfen von Angeburg. Die Stadt wurde jett ein beliebter Aufenthaltsort ber beutschen Könige, namentlich R. Heinrich IV. verweilte bier gern, beging bier wiederholt bie boben Festtage ber Kirche. Bedeutenbe Förberung mußte ber Stabt, ihrem Handels und Gewerbe auch baraus erwachsen, daß fie feit bem 11. Jahrhundert so bäufig als Sammelplat bes Reichsbeeres für bie Römerzüge biente. — Das Anseben ber Augeburger Bifchofe zeigen befannte, in ber Reichsgeschichte bervorragende Berfonlichkeiten. Dem Bifchof Bruno, ber burch seinen Bruber Raifer Beinrich II. bie Bischofswürde von Augsburg empfangen hatte, vertraute R. Ronrad II. Die Erziehung feines Sohnes, bes nachberigen R. Heinrich III., au. Der zweite Nachfolger Bruno's, Bischof Beinrich, erhielt als Rangler bes R. Beinrich III. die Angeburger Rirche, wurde Bormund bes jungen Beinrich IV., erfreute fich eines bedeutenden Einfluffes auf bie Raiferin Ugnes und spielte eine wichtige Rolle in ben Wirren nach bem Tobe Beinrich III.

Die Macht und bas Ansehen, zu welchem bie Bischöfe aufstiegen, strahlten auch auf bie Stadt gurud. Die bereits bestehenben Kirchen wurden erweitert, mit Kunftwerken geschmickt und bazu neue kirchliche

<sup>1.</sup> Mon. Bo. XXXI, no. 109, vgl. no. 520. — Bepfchiag, Berfuch e. Müngbazu jeboch Stumpf, Reichstanzier II geich. Augsburg's S. 6 ff.

Stiftungen begründet. Schon erwähnt ift bie Domfirche, beren altefter noch vorhandener Theil aus tem Ente tes 10., Anjang tes 11. Jahrh. ju ftammen fcheint. Die berühmten Brongethuren berfelben, bie fcone Thur ober Port, wie fie wohl bie fpatern Chronifen nennen, und bie alten Glasgemälbe meint man in biefelbe Zeit seten zu muffen 1. Der Trabition nach geht auf Bijdof Bruno unt R. Beinrich II. Die Stiftung ber Rirche St. Morit gurud. Unter temfelben Bifchof erfolgte auch bie Wiederherstellung tes ichon feit langerer Zeit in Verfall gerathenen St. Ufraflofters. Die Benedictinermonde, mit benen man es besette, famen, wie es scheint, von Tegernsee. Gleichzeitige Nachrichten über riese Neugruntung haben fich leiter nicht erhalten. Die Urfunte Beinrich II. rom 3. 1023, welche bem Rlofter Immunität von aller öffentlichen Bewalt wie vom Bischof zusichert, ift errichtet, um für bie reicheunmittelbare Stellung, welche bas Rlofter in fpaterer Zeit einnahm, eine hiftorijche Grundlage zu besiten2. Ebenjo ift tie Urfunde verfälscht, in welcher Bijchof Eberhard tem Alofter 1031 ten Lechbrückenzoll geschenkt baben foll3.

Die naben Begiebungen ber Angsburger Bifcofe zu ben beutichen Rönigen batten aber für bie Stadt nicht blos Vortheile gur Folge, es erwuchjen ihr auch barans Befahren, schwere Schädigungen ihres Wohlftantes. Bifchof Brune mußte feine Anbanglichfeit an R. Rourat II. in tem Aufftaute tes Bergogs Ernft von Schwaben entgelten. Graf Belf, ber Berbundete bes lettern, inchte bie bifchöflichen Befitungen mit Brand und Bermuftung beim und nabm bie Stadt Angeburg ein (1026). In tem Bürgerfriege, welcher in ter zweiten Sälfte bes 11. 3h. Deutschland verheerte, hielten bie Bijchofe von Angsburg zur Sache Raiser Heinrichs IV. Zuerst jener Embrito (1063-1077), ber einen Augenblick schwankent, ba ber Gegenkönig Rubolf mit ben papitlichen Legaten zu Angsburg weilte (1077), bann boch zu Ulm allem Bolf gum Reichen, taf auf R. Beinrich's Seite bas Recht ftebe, bas Abentmahl nabm. Nach feinem Tore fette R. Beinrich ten Bifchof Giafrit ein. beschenkte seine Kirche mit tem Gute Möringen, bas Welf IV., "chemaligem Herzog von Bayern mit gerechtem Spruch, ba er ben König bes Reichs beranben wollte" aberfannt mar 4. Statt und Bisthum hatten alsbald bie Rache ber Gegner zu empfinden. 3m 3. 1080 fengen und

3. Mon. Bo. XXII p. 4-7. Stä-

<sup>1.</sup> Berberger, bie altesten Glasgematte im Dome zu Angsburg. Angsbg. 1860. 2. Mon. Bo. XXII p. 161. Birich-Babit, Jahrb. bes bentich. Reichs unter

gebg. 1860. (in, Wirtemb. Geich. II, 19.
4. Mon. Bo. XXIX<sup>a</sup> p. 202.

Beinr. II. Bb. II. 259.

brennen fie in ben Borftatten Angeburg's und gunten tie Beterefirche au. Schon im nächften Jahr versuchen tie Reinte aufs neue tie Trene ber Stadt. Angeburg blieb aber nicht hinter tem Beifpiel gurud. bas bie rheinischen Bischofsstädte in Aufopferung und Austauer für bie Sache bes Ronigs gegen bie aufftantischen Großen und bie ihnen verbundene Rirche gegeben hatten. Nach ter Schlacht bei Bochftatt marf fich ber Gegenfonig Hermann auf Angsburg, belagerte es brei Wochen lang, legte bie Borftatte in Afche, verwüftete bie Umgegent mit Tener und Schwert und mußte schließlich abziehen, ohne etwas witer tie Statt felbit vermocht zu haben. Um fo ichwerer traf fie tie Saut ber Keinte. als es im 3. 1084 Welf IV. burch Lift und Berrath gelang, fich ibrer zu bemächtigen. Auf tem Bischofshofe murren trei Kapellen unt tie Bfalg in Brand gesteckt, Die Wohnungen ber Domberren in Lager umgewantelt, bas Rirchengut vertheilt, Die beiligen Stätten geschändet. "Nichts als bas eleute Leben ließ man ben Befiegten!" flagt ber Augsburger Unnalift. Triumphirent jog ter Gegenbischof Wigolt ein und nahm für fich unt feine Anhanger bie Rirchenschätze in Besit. Doch follte bie Siegesfreute nicht lange mabren. Noch im Anguft beffelben Jahres räumten bie Wegner bem aus Italien heimtehrenden &. Beinrich . IV., ber jum Entfat ber Statt ein Lager am rechten Lechufer bezogen hatte, tie Ctatt, und riefer murte unter Inbel und Froblocken von Bolt und Beiftlichkeit empfangen. Rach wenigen Jahren wiederholte fich ber Rampf um bie Statt in gang abnlicher Beife. 216 im 3. 1087 burch Berrath tie Feinte bereits eingebrungen waren, mußten fie fich vor tem Widerstand ber Burger wieder gurudgieben. Dagegen gelang im nachften Jahre bie Eroberung, und nun nahmen bie Gieger eine grundliche Rache an ber verhaften Statt. Die festen Mauern wurden vollständig gerftort, bie Stadt mart verheert, jo bag ber miebereingesette Bifchof Wigolt nicht hier, soudern in Fuffen seinen Sit nahm; Bischof Sigfrit wurde als Gefangener auf die Beste Belfs IV., Ravensburg, geschleppt.

Wie Augsburg in ben Kämpfen biefer Zeit auf ber Seite stant, auf welcher wir die hervorragenosten beutschen Städte finden, so ist es auch ber Fall, als nach bem Tode Heinrichs V. ein König sächsischen Besichlechts ben Thron bestieg. Traten die Städte bamals überhaupt für ben bei ber Wahl unterlegenen Stauser gegen K. Lethar in die Schransten, so ist diese Parteinahme für das schwäbische Geschlecht ber "Alamanniae metropolis", wie Etsehart sie einmal nennt, am allerwenigssten zu verbenten. Ihre Gesinnung kam zum Ausbruck, als ber König auf seinem Zuge nach Italien im Sommer 1132 zu Augsburg verweilte.

Ein geringfügiger Anlaß, ein Streit zwischen Dienern bes Königs und Sinwohnern auf tem Markt in ber Borstatt, hatte einen blutigen Aufsstand, einen schweren Kampf in ber Umgebung ber Domfirche zwischen ben Kriegern bes Königs und ben Bürgern zur Folge, bem verzebens ber Bischof Hermann mit bem Kreuz in ber Hand zu wehren suchte. Der König, nicht zufriedengestellt burch bas Blutverzießen, zog sein Heer aus ber Stadt, um am britten Tage zurückzusehren, bie Mauern zu schleifen, bie Stadt zu plündern und in Brand zu steefen!

Wir haben bis jest allein bie außere Geschichte ber Statt ins Auge fassen können; erst seit ber Stauferzeit eröffnen fich Quellen, bie auch über bie innere Geschichte ber Statt, insbesondere ihre Versfassung, ihren Rechtszustant Aufschluß gewähren.

R. Friedrich I. verbantt tie Stadt tie erfte ausführliche Ordnung und Berbriefung ihres öffentlichen und privaten Rechts. Wie in andern Kirchen fo hatten auch in ber von Angsburg bie ursprünglich im Intereffe ber Bijchofe, gur Vertretung berfelben in ben weltlichen Beicaften, namentlich zur Santhabung ter Inristiction eingesetzen Beamten, Die Bogte, allmäblich ibr Umt in fein Gegentheil verfehrt, ju eigenem Ruten verwaltet und zu Bedrückungen ber Rirche und ihrer Angebörigen geiftlichen wie weltlichen Stantes migbrancht, insbesondere baburch, bag fie bie Abgaben und Leiftungen, welche fie vermöge ihres Amtes zu fordern berechtigt waren, fortwährend steigerten und vermehrten. Die Rlagen über bies Berfahren waren fcon &. Beinrich IV. auf einem Softage zu Regensburg Seitens ber Domgeiftlichen vorgetragen. Bur Beseitigung biefer Mifffante batte man bamale burch Urtheilesvruch ber Kürften bas Mak ber vogteilichen Gerechtsame festgestellt2. Damit war bem Uebel aber nicht tauernt geftenert. Bielmehr gaben tie Bogte alsbald auch andern Kreifen Unlag zu heftigen Beschwerten. Un ren R. Friedrich I. gelangt baber bei feiner Unwesenheit zu Angeburg im 3. 1152 erneute Rlage nun aber nicht blos über tas Berhalten ter Bögte, fonbern ber gange Rechtszustand ber Stadt - fo trägt man ibm vor ift verdunkelt, bas Recht entbehrt aller Teftigkeit und Rarbeit. 3ft auch vor allem tie Sabgier ter Bogte ichnib an tiefem Buftante, fo trifft boch tie Konige und Bischofe ter Borwurf, tag tiefe turch Schwäche unt Soralofigkeit, jene burch ihre Abwesenheit es jo weit in ber Unficherheit unt Berfümmerung tes Rechts haben fommen laffen. Wie bie Start

<sup>1.</sup> Brief bes B. Sermann von Yngsburg im Codex Udalrieus no. 359 (Ecard, Corp. hist. II, 364).

burch die Versäumniß der beiden zum Eingreisen berusenen Factoren geslitten hat, so sollte sie auch gemeinsam durch beide wieder aufgerichtet werden. König und Bischof sinden auch hier wieder das Mittel der Ubbülse in der Wiederherstellung des alten rechtmäßigen Herkommens. Dies zu erfunden bestagt der König Volk und Clerus. Das von ihnen abgegebene Weisthum bestätigt er und gedietet allen Theilen, den Beamten wie der Einwohnerschaft der Stadt, es als Richtschunr ihrer gegenseitigen Rechte und Pflichten zu beobachten 1.

In der Hand des Bischofs sind die wichtigsten obrigkeitlichen Rechte und Regalien vereinigt. Die Ansübung des Münzrechts hat er dem Münzer (monetarius) übergeben, der dassübung des Münzrechts hat er dem Münzer (monetarius) übergeben, der dassübussibilität bestimmte Leisstungen au ihn zu entrichten hat. Wie gewöhnlich ist gleich der Münze auch der Geldwechsel Regal und in der Hand des Münzers. Wer ohne seine Genehmigung dies Geschäft betreibt, verletzt die Finanzgerechtsame des Bischofs (spoliat episcopi cameram). Nur den Kauflenten, die nach Köln Handel treiben, ist der Geldwechsel bis zum Betrage von 10 Mart gestattet. — In ähnlicher Weise erscheint die Ansübung des Zollrechts geregelt. Bon dem Ertrage werden dem Bischofe außer gewissen Ubgaben in Geld, so oft er zu Angsöhurg badet, Leistungen in Gewandssüben entrichtet. Anserden hat der Wischof das Geleitsrecht und den Weinschaft (taberna). — Was aber galt von dem vornehmsten öfsentlichen Rechte, der Gerichtsbarfeit?

Bur Berwaltung ter Rechtspflege bestehen zwei Aemter in ber Statt: bas bes Burggrafen und bas bes Bogts. Das erstere bezieht sich auf Wahrung bes Burgfriedens (pax urbana), auf Hantelsund Gewerbspolizei, auf alle Bergehen, die durch Geld und Gut geledigt oder au Haut und haar gebüßt werden. Das Gericht bes Bogtes umsfaßt nach ber Stattrechtsurfunde: Gewalt, Ungericht, kampswürdige Berbrechen, alle an ben hals oder an die hand gehenden Straffälle.

<sup>1.</sup> Urf. v. 21. Juni 1156 Mon. Bo. XXIX no. 192 p. 327 — 332. An ber Acchiecht ber Urf. ift tree fibere anffallenben Composition und ber biplomatischen Composition und ber biplomatischen Francischen, bie sie barbietet, nicht zu meisten.

<sup>2.</sup> Daß bem Bischof das Zollrecht guthehn soll, erscheint um so sicherer, als er
es auch nech in späterer Zeit bestigt. Die Werte: et quoeiens Auguste balneaverit ete. beziebe ich auf de theloneo
dabuntur, so daß das Folgende nicht ven
einer Abgabe der Bischerichaft, sendern
des Zolliners spricht.

<sup>3.</sup> Die gewöhnliche Bezeichnung ber ältern Zeit: urbis praefectus, praefectus, Urt. v. 1163 im Wirtemb. UB. II 143: miles nomine Chonradus qui super omnem Augustam civitatem urbicomes potenter extitit. Später bättig burgravius, burchgravius.

<sup>4.</sup> Die Ausbrück bes Stabtrechts p. 331: ad justiciam advocati pertinet temeritas, injusticia, monomachia sub sebr unbestimutt; val. bal. p. 330.

Der Burggraf wird vom Bischof eingesett, boch macht ihm tas Stattrecht zur Bflicht, nur eine Berfon zu tiefem Umte zu bestellen und bei ber Babl bie Buniche ber Ministerialen, ber Burger und bes gefammten Stadtvolles zu beachten. Derfelbe Mobus ift für bie Ernennung bes Mingers und bes Stadtpfarrers festgestellt, nur ban bei letterer auch bie Stimme ber Domgeiftlichkeit gebort und ans ihrer Mitte bas Amt befett werben foll. Wer aber bestellte ten Bogt? Darüber enthält bie Aufzeichnung nichts. Sie giebt tem Bischof unter Umftanten bas Recht, ben Bogt wie ben Burggrafen feiner Gewalt zu entfleiben. Folgt baraus etwa bie Abbangigfeit ber Bogtei vom Bischofe? Die gange Urfunde verrath bie Tenbeng, bie Bewalt bes Bogts einzuengen; batte bem Bischof bie Ernennung zugeftanden oder beigelegt werden follen, Dies Recht mare nicht unerwähnt geblieben. Die Ginschränfung ber Befugniffe tes Bogts war um so gebotener, wenn bas Amt in bem Bischofe unerreichbaren festen Banben rubte. Soweit sich bie Bogtei auf bie Stadt bezog, mar fie permutblich ursprünglich eine fonigliche Beamtung, aber ichen minbestens ein Jahrhundert lang befand fie fich im Besitz eines benachbarten Berrengeschlechts, berer von Schwabed und hatte ben Charafter eines Lebens angenommen. Die Berren von Schwabed verwalteten jeboch bas Umt nicht immer felbst ober nahmen nicht alle Functionen beiselben mabr 1; nur auf von ihnen beftellte Untervögte tann fich bas bem Biichof eingeräumte Absetungerecht beziehen. Dazu ftimmt es benn auch, baf bie bem Bogte vorbehaltene Berichtsbarfeit bem Rreis von Befugniffen entspricht, ber in ben Immunitatsprivilegien bem öffentlichen Beamten, bem Grafen vorerft noch gewahrt zu werben pflegt2. Der Bogt hat seinen Sit außerhalb ber Stadt, barf ungerufen nicht in bie Start tommen, fein Bericht zu halten, außer zu ben brei echten Dingen (exceptis suis tribus legitimis placitis), tie er jährlich in ber Stabt beat. Sein Bericht greift nur in außerorbentlichen Källen ein, bas tagliche Bericht ift bas bes Burggrafen (urbis praefectus cottidie in ju-

1. Urf. v. 1162, Mon. Bo. XXXIIIa p. 42: Arnolfus camerarius qui tunc temporis fuit in vice advocati.

<sup>&#</sup>x27;Ž. Die Ansichten über ben Charafter ber Angsburger Begtei geben iehr auseinanber. Arnob (Freislätet I, 108), degel (Kiefer alfg. Menatsschrift 1854, S. 167), Nithch (Winisperialität in Bürgerth, S. 284 ff.) halten den Begt für einen föniglichen, Gaupp (Stadtrechte II 185) und Balter (Rechtsgesch.) 233 92. 24) für einen bischöftlichen Beamten.

<sup>-</sup> Brunner iun Jahresber. b. histor. kreisvereins f. Schwaben u. Neubg, 1865. 9 Nete) nimut an, kaß bie herren v. Schwabed bie Bogtei über Stadt und Stiff als ein bischöftliches Amt in ihrer haub vereinigten; erst in ber Stauferzeit sei eine Treunung eingetreten und bie Stadtwegtei bas wichtigere Amt geworben. Am bie Stadtwegtei bas wichtigere Amt geworben. Am bie Stadtwegtei bas wichtigere Amt geworben. Bus die Stadtwegtein in bei er berbeichtigen Untersuchung teine Rücksicht genommen.

dicio sedere debet). Aber in beiten Gerichten wirt gleichermaßen nach ter » urbanorum justicia « gerichtet, nach tem Recht, tas sich innerhalb ter stätlischen Sinwohnerschaft gewohnheitsmäßig ansgebiltet hat unt von ihr selbst auf tie Frage tes vorsitenten Richters gewiesen wirt.

Mehrere ber bereits erwähnten Bestimmungen zeigen, bag bie Burger bem Bifchof gegenüber es bereits zu einer felbständigen Stellung, jum Befit wichtiger Rechte gebracht haben. Neben ber justicia domni episcopi, ter justicia advocati, ter justicia praefecti bat tie Urfunte eine Rubrif mit ber lleberschrift » urbana justicia. « Die Birger (urbani, civitatenses) haben sich zu einem bestimmt abgegrenzten Rreise zusammengeschloffen. Wer in benfelben eintreten will, muß bas jus civitatis erwerben. Mit ber Mitglierichaft in tiefem Rreife, bem Burgerrechte erlangt man ein besonderes Standesrecht, bas Recht bes Bürgerstantes 1. Es gemährt einen Antheil an ten ter Bürgergemeinte als folder eingeräumten Rechten und gewiffe perfonlich auszeichnende Befingniffe, insbesondere bas Recht, in Rechtsftreitigkeiten nach ben unter ber Bürgerschaft erwachsenen Gewohnheiten beurtheilt zu werben. Die wichtigften macht bie Urfunde nambaft: fie fichern bas Grundeigenthum und bie perfonliche Freiheit. Wer einen Bof in ber Stadt Jahr und Tag in ruhigem Befit gehabt bat, wirt gegen jete fpatere Unfechtung unt Storung geschütt, es mußte benn ber früber Berechtigte burch echte Noth an ber Geltendmachung feiner Aufprüche gebindert worden fein. Ber Burgerrecht erlangt hat und hinterbrein als eigener ober verlehnter Mann von einem Berrn angesprochen wird, ber antwortet nach bem Stattrecht : er tehrt nicht in feinen frühern Stand gurud, fontern entrichtet nur bie vom Stadtrecht anerkannten Abgaben fort 2.

Die Leistungen ber Bürger an ben Bischof und bie Beamten sind sigirt. Die Abgaben an ben Bogt und ben Unrggrasen werben von einzelnen Gewerten, wie ben Bäckern, Metzern, Salzlenten, Worstmachern bei Gelegenheit ber Echtbinge ober zu bestimmten sestlichen Zeiten entrichtet. Dem Bischof gebührt von ben Hösen ein Grundzins von 4 A. Neben bieser regelmäßigen alljährlich am Michaelistage zu zahlenden Abgabe kann er aber noch außerordentliche Beden von den Bürgern fordern: bei jeder Hosssatt, die er ans Geheiß des Königs zum Anten seiner Kirche

<sup>1.</sup> Item quicumque jus civitatis nacutus est, nullus eum inpetere de-bet de jure proprietatis vel beneficii nisi secundum urbanorum justiciam.

— Degel, Kieler allg. Missichtift 1554

©. 168.

<sup>2.</sup> Daß bies ber Sinn bes in A. 3 enthaltenen Sahes ist, scheint mir aus ber Bergleichung besieben mit ben entsprechenben Betimmungen bes Stabtrechts v. 1276 (Freyberg S. 42) zu solgen.

unterninnut, sowie bei jeter Romfahrt, auf die er sich mit dem Reichsheere oder zum Empfang der Consecration begieht. Für jenen Fall ist der Betrag der Bede eins für allemal auf 10 U. seitgestellt, für die Romsahrt wird er jedesmal besonders zwischen Bischof und Bürgern vereinbart. Dieser Satz, der Umstand daß die genannten Leistungen überhaupt nicht von den Einzelnen gesordert werden, sondern auf die Bürger insgemein gelegt sind, endlich die Bestimmung, daß eine dem Bischof vorgetragene Gesammtbeschwerde (universalis querimonia) über das Berhalten des Burggrasen oder des Bogts eine Entsetzung der letztern zur Folge haben fann: alles dieses weist darauf hin, daß bereits eine bestimmte gemeintliche Organisation vorhanden sein muß.

Die Mitglieber ter Angsburger Bürgergemeinde werten wir für perfünlich freie Leute zu halten haben. Die Leistungen, welche auf den Angehörigen einzelner Gewerte ruhen, erinnern zwar noch an Dienste hofrechtlicher Art und stammen gewiß auch noch aus einer Zeit hofrechtlicher Abhängigseit. Aber sie werden jeht nicht mehr von hörigen Leuten entrichtet, sondern von Gliedern des neuen Bürgerstandes, dessen herschied wird. Schlechter war die Sortdauer solcher Leistungen beeinträchtigt wird. Schlechter war die Stellung berjenigen Einwohner, welche als Zinser (censuales) leben: sie haben nicht blos während ihres Lebens an ihren Herrn einen Zins zu entrichten, sondern dieser hat auch gegen ihren Nachlaß das Necht des Westhanpts und das Gewandrecht!

War ries tas hergebrachte Recht, tem burch bie Aufzeichnung und tönigliche Bestätigung Schutz gegen Entstellung und Verkehrung geschafft werren sollte, so traten boch alsbald wichtige Umgestaltungen ein, zu-nächst herbeigeführt burch bie veränderte Stellung bes Königs zur Stadt, weiter bann burch bas Ansstreben ber Bürgerschaft zu größerer Selbstänbigfeit.

3m 3. 1167 starb ohne Erben zu hinterlassen Arelgoz von Schwabeck, ber letzte Juhaber ber Angsburgischen Vogtei. Mit ben übrigen Besitungen besiten nahm Kaiser Friedrich I. auch biese an sich. Der Berichterstatter, Burkart von Ursperg, läßt es unentschieden, auf welchen Rechtstitel hin ber Kaiser viesen Rachlaß einzog, ob vermöge eines Zugeständnisses bes bamaligen Bischofs ober vermöge eigenen Rechts, sei

<sup>1.</sup> Nipfd S. 259 ff. sieht bie censuales als Königszinsmannen an. Damit ift aber bie Bestimmung bes Stabtrechts unvereinbar, baß ber Bijdes ihr Defenjer sein soll, wenn mehr von ihnen geforbert wird als sie ihnutig sind, und

tag wenn fie ben Zins verfigen, ihre gange habe bem Bijchef gufteben foll. Das Stabtrecht Freyberg S. 43) fpricht von Blirgern, bie 'zeim getebnie ginfer' find

bieses nun ein Anspruch als Erbe ober ein Anspruch als Kaiser auf heimgesallenes Lehn. War bennach schon ben Zeitgenossen nicht flar, ob
bie Bogtei ein fönigliches ober bischösliches Besiththum war, so zeigt sich
anch alsbald ein schwankendes Berhalten Seitens der Herrscher in der
Behandlung dieses Auntes. Zedensalls bot es aber eine Handhabe so für
die Könige wie für die Bürger dar, das bisherige Verhältniß der Stadt
zum Vischose zu lockern, einen Zustand anzubahnen, in dem die Stadt
nicht mehr eine bischössliche Stadt war, sondern eine Stadt des Reiches?
Doch bedurfte es noch langer und schwerer Kämpse, bis die Stadt bahin
gelangte.

Die staufischen Burften wanten ter Statt ihre volle Bunft gu. Wiederholt verweilten fie bier, hielten Reichstage ab, feierten in ber Stadt ober in ihrer Nachbarichaft hohe Weste. 3m 3. 1185 fant gu Mugsburg in ter bischöflichen Pfalz tie Berlobung König Beinrich's mit Conftange von Sicilien ftatt. Gin besonders festlicher Tag für bie Stadt war ber 6. April 1187. Kirche und Rlofter von St. Ulrich und Afra fo lautete feit bem 12. Jahrh. Die feststehente Bezeichnung bes Gotteshauses, bas nun auch von ben städtischen Manern mitumfaßt war waren tamals, nachtem fie vier Jahre zuvor burch eine Tenersbrunft geritört worden, nen wieder aufgebaut. Un jenem Tage erfolgte in Begenwart Raifer Friedrich's, ber felbst bei ber Erhebung ber Bebeine bes heil. Ulrich ben Sarg mittrug, und seiner brei Sohne bie Ginweihung burch ben Erzbischof von Mainz. Zu Pfingsten 1197 hielt Bergog Philipp von Schwaben seine Bochzeit mit ber griechischen Raisertochter Brene »apud Augustam in campo magno qui dicitur Conciolegis«, bem Bungente 3. bem Schanplat fo mancher Feste, wo einst auch Bergog Beinrich ber Stolze von Babern seine Bermählung mit ber Tochter R. Lothar's gefeiert hatte (1127). - Die Start Angsburg war benn auch ben Staufern in treuer Ergebenheit und Standhaftigkeit zugethan. Als Raifer Friedrich II. 1239 vom Bapft Gregor IX. in ben Bann gethan wurde, zogerte Hugeburg fo wenig wie andere schwäbische Städte ihm tropdem Kriegemannichaften nach Italien zu schicken, und als barauf bie Stadt für ihren Ungehorsam selbst gebaunt werten sollte, fant Bischof Siboto von Unge-

<sup>1.</sup> Iisdem quoque temporibus mortuo Adelgozo de Suabegge sine haerede, qui fuit advocatus Augustae, ipse imperator tam advocatiam quam alia praedia ipsius sibi vendicavit sive ex concessione episcopi qui tunc erat sive successione fiscali aut haereditaria.

<sup>2.</sup> Sn cincr Urf. S. Scinr. VII. a. 1231: Augusta urbs regia (Mon. Bo. XXX<sup>a</sup> no. 701).

burg ben Muth, ben Papft auf bas Elent hinzuweisen, bas ans seiner und bes Kaijers Zwietracht emporwuchs.

Es ift sicherlich nicht blos rhetorische Wentung, wenn Papft Innocenz IV. im 3. 1250 flagt, taß tie Augsburger Kirche, von Alters her unter ten Kirchen Dentschlands in geistlicher wie in weltlicher Beziehung hervorragend, nun turch tie allgemeine Zwietracht in Gottestiensten auf ä äußerste gesunten, an weltlichem Besithum fast auf nichts herabsgefommen sei. Gewiß hatte die Bürgerschaft die Zeit benutt, nun die bischöflichen Rechte möglichst abzuschwächen, ohne daß ihr die Vischösse dei erheblichen Witerstand entgegengesetzt hätten. Als aber Vischos Sibeto lebensnübe sich ins Kloster Kaisersheim zurückzog und Vischos Hartmann ans dem Geschlecht der Grasen von Dissingen solzte, begann der Kamps, der salt die ganze über 40 Jahre währende Regierungszeit tieses Kürsten erfüllte.

Gleich zu Anfang im 3. 1251 sehen wir die Bürger im Aufstand begriffen; sie haben Häuser und Höfe des Domfapitels zerstört, ein Vorgang, der sich so oft in der Angsburgischen Geschichte wiederholt, als das Bürgerthum seine Rache an der Geistlichteit nehmen will. Der Bisschof muß sich dennech dazu verstehen, den Bürgern die Bewachung der Stadt zu übergeben und ihre Rechte und Freiheiten zu bestätigen<sup>2</sup>. So ungern er sich zu den in diesen nut andern Urfunden enthaltenen Gewäherungen herbeiließ, sie kehren immer in den Verhandlungen der Folgezeit wieder und gehen endlich in das gesicherte Recht der Stadt über.

Einen Hauptpuntt bilteten tie stänrischen Verhältuisse ter Einwohner. Wir erkeunen, wie nuter ten Bürgern sich noch immer Personen unfreier Herkungt niederlassen und behaupten, wie aber ungeachtet ihrer Zugehörigfeit zur Bürgerschaft Rechte und Ansprüche ihrer Herren sortbanern. Diese selbst werden nicht in Frage gestellt, nur über das Maß der berechtigten Forderungen scheint gestritten zu sein, und dieses wird deshalb normirt. Die Abgaben, welche diese Bürger unfreier Herfunst ihrem Herrn zu entrichten haben, sind verschieden, je nachdem sie eigene oder versehnte Leute oder Zinser eines Gotteshanses sint. Dei ihrem Tode fällt ihr Vermögen an ihre nach dem städtischen Recht berusenne Erben; nur daß biese vom Nachlaß eines Zinsers an das Gotteshans, zu dem er gehörte, das beste Gewand abgeben müssen. Stirbt

<sup>1.</sup> Mon. Bo. XXXIIIª no. 75. 2. Urf. v. 9. Mai 1251 Freyberg ⑤. IX, Mon. Bo. XXXIIIª no. 78. Urf. v. 4. Mai 1254 (Hugo, Mediatifürg.

ber Reichsstädte Nr. 3). Zu biesen und ben im Felgenden benutzen Urf. vgl. Gengter, Codex jur. municip. I, S. 73 ff.

tagegen einer tiefer Burger ohne Erben gu hinterlaffen, fo fällt fein ganges Bermögen feinem herrn gu.

Einen tentlichen Beweis, wie weit bie Bürgergemeinde in ihrer Selbständigfeit fortgeschritten war, giebt die Thatsache, daß ihr bereits ein Besteurungsrecht zusteht. Der Bischof ist nur bemüht, diesem Recht bestimmte Schranken anzuweisen, die Güter der Geistlichkeit, die Geistlichen selbst, die bischösslichen Beamten und die bischössliche Familia davon frei zu erhalten, ohne daß er jedoch diesenigen von ihnen, welche Handelsgeschäfte treiben, vor der Besteurung schigen könnte. Besonders einträglich erwies sich die Consumtionssteuer, welche die Bürger selbständig zu erheben begonnen batten. Bischof Hartmann mußte ihnen hinterbrein (1254) die Erhebung des "Ungeldes" auf 10 Jahre von seinem Regierungsantritte an gerechnet zugestehen, eine Gewährung, die dann später immer wieder auf bestimmte Zeit ernenert wurde.

Den wichtigften Begenstand in ben Berhandlungen biefer Zeit bilbete aber bie Bogtei1. Geitbem Macht und Angeben ber Staufer immer mehr ichwand, scheint auch bie Verfügung über bies Umt ihrer Sand entfallen zu sein. Als Bergog Konrabin von Schwaben im 3. 1264 mit feinem Obeim, Bergog Lutwig von Babern, ju Angeburg weilte, nahm er gwar tie Statt auf trei Jahre in feinen Schirm unt Schutz (specialis protectio, defensio) mit besonderm Hinweis auf die zwischen ihr und Bijchof Sartmann obichwebenten Streitigkeiten, aber ter Bogtei ter Statt wagt er fich boch nicht zu unterwinden, fondern will bies von tem Urtheilsspruch ber Fürsten abhängen laffen. Und zwei Jahre barauf ift es ter Bijchof, ter im Sinblick auf ten Buftant feiner, Rirche tem Berjog Konrabin bie Bogtei über bie Start, bie Ortschaften sammt allem Bubebor ale Leben überträgt. Doch foll fie nur ihm und feinen Leibeserben als folden, nicht vermoge ihrer fürstlichen Burbe gufteben. muß fich verpflichten bie Bogtei in feiner Beije zu veräußern, gu verpfanten, zu verleiben, ju gerftuckeln; fein Bertreter in ber Ausübung berselben tann nur einer seiner eigenen Ministerialen ober ein bischöflicher Dienstmann ober ein Burger ber Stadt Angeburg fein. Begiebt er fich jetoch in ferne Lante, fo barf er bemjenigen, welchem er bie Berwaltung feines Bergogthums Schwaben aufträgt, auch Die Augsburger Bogtei übergeben. Kouradin bielt tiefe Bedingungen nicht ein, fontern ver-

<sup>1.</sup> Urf. v. 1264, 6. Febr.; 1266, 3. Oct.; 1268, 10. Jan. (Mon. Bo. XXXa no. 806, 810, 821 n. 822); 1269, 24. Oct.; 1270, 31. Märzu. 30. Mai Mon.

Bo. XXXIII. no. 107—109); 1269, 29. Set. und 1274, 27. Febr. (Leri, Lechrain Nr. 15 u 16; zu letterer vgl. Böhmer, Reg. Rubolf I. no. 62).

á

pfantete im 3. 1268 in Italien an feinen Obeim Untwig feine Bogtei ju Angeburg, tas Schloß ju Schmabed mit ter Bogtei bei ber Strafe sammt allem Zubebör. Diefer Schritt rief nicht blos ben Wiberstand bes Bischofs, sontern auch ten ber Bürger mach, Die bie Bogtei lieber als in ber Sant bes gefährlichen Nachbars in ber ihres Bifchofe faben. Bifchof. Domfavitel und Bürgerichaft ichloffen am 24. Oct. 1269 ein Schutbuntnik ab. und jener gelobte eidlich, bie ber Rirche guftebente Bogtei in ber Statt wie außerhalb berfelben auf Riemanden übertragen zu wollen, es fei benn ein zufünftiger römischer Rönig unter Auftimmung bes Domfapitels, ber Minifterialen und ber vornehmften Burger. Bis babin haben bie Bürger ben Bifchof als ihren Berrn und Bogt auguerkennen. Bergog Ludwig bagegen hielt an ber Bogtei als feinem Rechte feft; als er am 29. Oct. 1269 bagu fchritt, mit feinem Bruber bie Berlaffenschaft Ronrabin's zu theilen, bezeichnen fie neben antern Studen bie Augsburger Bogtei als gemeinsam mit Gut und Blut zu erringendes Besitthum. Es fam benn auch alsbald zum Kampf. Das Treffen bei Samel an ber Schmutter, in bem auf Seiten bes Bifchofe wie bes Ber-30g8 Angsburger Bürger fochten, muß unglücklich für ben lettern ausgefallen fein; benn im Bergleich, ber am 31. Marg 1270 gu Stanbe tam, verzichtet Bergog Ludwig auf Die Bogtei über Die Guter ber Rirche. mit welcher einst Bergog Konradin von dem Bischofe belehnt worden, und auf alle Unsprüche barans. Die »advocatia prediorum eccl. August.« begreift allerdings nicht tie gange Bogtei, Die einft Ronradin übertragen wurde. Daß aber ber Bergicht als ein vollständiger verstanden merben follte, beweift wohl die Urfunde R. Rudolf I. vom 3. 1274, in welcher er bem Bergog Ludwig seinen Antheil ans ber Ronradinischen Erbichaft beftätigt, ohne ber advocatia Augustensis zu gebenten. Der neue Rönig war aber nicht gemeint, tiefe in ben Banden tes Bifchofs gu laffen, fondern zog fie an bas Reich. Als nach bem Tote Rönig Andolf's eine Behte zwischen bem Bergoge von Babern unt bem bamaligen Bischofe von Augsburg Bolfhard entbrannte, ftutte erfterer feine Aufprüche auf bie Bogtei baranf, baf er biefelbe wie anderes Reichsant mabrent bes Interrequums als Bileger zu verwalten babe. Rudolf von Sabsburg batte feine Einrichtung ber Landvogteien bagu benutt, bie Angeburger Bogtei fest mit bem Reiche zu verfnüpfen. Neben einer oberschwäbischen und niererschwähischen Landvogtei schuf er eine folche über Ungeburg, und wie bas Umt ber Reichslandvögte überhaupt barin bestehen follte, tie Orenung und ten Canbfrieden aufrecht zu erhalten, über bas Reichsgut Aufficht zu führen und bie noch vorbandenen Reichseinfünfte gu erheben, so sollte auch ber Landvogt von Augsburg die Reichsrechte in ber Stadt mahrnehmen, insbesondere auch ben Stadtvogt einsetzen.

Während ter Rämpfe zwischen ter Statt Angeburg und tem Bischof Hartmann gebieh auch bie Gemeindeverfassung zu einem erften Abschluß. Eine Rathsbeberte unter bem Ramen ber consules icheint fich zwar nicht vor bem 3. 1266 zu finden. Aber ba schon zwanzig Jahre früher in Angeburger Urtunden wiederholt biefelben bestimmten Namen von Bürgern als Zengen begegnen, jo läßt fich mit Sicherheit annehmen, baß biese nicht zufällig aus ber Besammtheit hervortreten, sondern fraft eines ihnen obliegenden Amtes, einer ihnen zukommenden Vorstandschaft. jumal wenn, wie g. B. in ten bereits erwähnten Urfunden von 1251, geradezu Berhandlungen mit ber Stadt als einer Befammtheit ben Begenftant bilben 1. Die am häufigften vortommenten Namen find : Beinrich Schonganer, Ulrich Fundan, die Stolzbirze (curialis cervus) Konrat ter a., Rourad ter j. und Siboto, Konrat Bart, Bolfwin, Beinrich von Beilheim u. a. m. 1266 erscheint zugleich mit ten consules auch ein magister civium in einer Urfunte, in welcher Rouratin »advocato nostro, magistro civium, consulibus et communitati totius civitatis Auguste « ren Intenschut aufträgt2. Die » cives nostri pociores «, beren Rath Bischof Hartmann bei Bergabung ber Bogtei einzuholen gelobt, find die Confuln; sie geben namens der » universitas civium « mit ibm und bem Domfavitel bas Schutbundnif von 1269 ein. Die birerben burger bie eltesten und auch bie witigften ratgaben von Anfpurch' waren es benn auch, die bem Könige Rudolf von Sabsburg bei seinem Aufenthalte in ihrer Stadt im Frühjahr 1276 rie Bitte vortrugen, ibre Rechte in einem Statutenbuch zusammenftellen zu burfen und nach seiner Erlaubnif bann burch vier biberbe Manner aus bem

modo seu nomine publice seu privatim precarie sive stiure imponantur, medietas cedat episcopo Augustensi; que precarie sive stiure sunt de consilio ejusdem episcopi Augustensis qui pro tempore fuerit per ipsius domini Cuonradi regis con su l'es ecclesie nostre consiliariis presentibus sine dolo et fraude qualibet imponende? Der Musbruf ber berûper mitigefielten littunbenfelle, welder ben magister civium als fäniglichen Beaunten (officialis noster) begeichnet, fönnte baştı genelgi maden, bec jift be Beşiedinung consules jür Rathgeber bes Rönigs auch jenft berwenbet, bgl. Urf. Renrabin's b. 1268 Mon. Bo. XXX\* no. 521 u. 522.

<sup>1.</sup> Lgf. Urf. ven 1246 Mon. Bo. XXXIIIª p. 74, Stetten, Gefchi. Nr. 4; v. 1251 [j. eben ⊗ XXV N. 2]; v. 1253, 1255, 1259 Mon. Bo. XXXIIIª p. 81, 90, 92, 96.

Rathe 'ellin bin raht, bin bifin ftat ze Anfpurch von alten giten bi faifern, bi tunigen unde bi biffchofen berbraht bete, es fi an tes vogtes rabte over and burgarafen over an ber muenze over an zollen unde eins iealichen biberben mannes rebt, er ji arm ober riche' niederschreiben lieken. Die Aufzeichnung, oft ichlechthin "bas Buch" genannt ober bas Stabtbuch, fpateftens im 3. 1281 vollendet', murbe bann bem gangen Rath vorgelegt und von ihm beftätigt2. Bleich eine ber erften Beftimmungen bes Stattrechts gilt bem Rathe: 'man fol auch wigen bag bifin ftat ze Auspurch ze allen ziten einen gesworn rat sol haben von zwelf erbaren mannen ber besten und ber witegsten bie bir fin . . .'

Das Statutenbuch enthält eine geordnete reichhaltige Sammlung von Bestimmungen aus allen Gebieten bes Rechts. Im öffentlichen Recht, und nur biefes fann bier berührt werben, begegnen uns nicht wenige Rechtsfäte einer altern Zeit; andere zeigen Fortbildung, Erweiterung, Detaillirung früherer Normen.

Dem Boat und feinem Bertreter ift bie Aufaabe angewiesen bie Burger gu richten und gu ichirmen. Geine Strafgerichtsbarfeit bat benfelben Umfang wie früher. Bur Erledigung ber Civilftreitigkeiten bienen insbesondere die brei jährlichen Bogtsbinge, die je vom Montag nach Walvurgis, Michaelis und Lichtmen brei Tage lang, ben erften Tag auf ber Bfalg, Die beiden andern Tage auf bem Dinghause gehalten werben. Auch in Die Martt- und Vertehrspolizei griff bie Jurisdiction bes Bogtes manniafach ein. Er verleibt bem Fremten, ber Burger zu Augsburg werten will, tas Burgrecht. - Bur Ausführung seiner Befehle fint ihm Beibel angeordnet, an teren Spike ber Selbmeister stand. Die hohe und ausgezeichnete Stellung, welche ber Bogt einnahm, giebt am beutlichsten ber Sat fund, bag über ben Burggrafen, wenn er feinen Berpflichtungen nicht nachkommt, ber Bischof richten foll 'unte swa bar beifichof niht enrihtet, fo fol eg une ber vogt rihten'.

Der Burgaraf batte bie niebere Gerichtsbarfeit zu verwalten: Marttund Sandelsstreitigkeiten, Rlagen in Schuldfachen u. a. m. gehörten vor fein Bericht. In Bemeinschaft mit bem Rathe traf er Festjetungen über ben Verfehr mit Lebensmitteln ('umbe bie liepnar') und richtete über alle Berletungen tiefer Borfchriften. Gin ausführlicher Abschnitt bes Stabtrechts beschäftigt sich mit bem Berhältniß bes Burggrafen zu verschiede-

und eine nach bem im Münchener Reicheardiv anfbewahrten Originalcober von 1276 von v. Frenberg, Sammig. tent-icher Rechts - Alterthümer, Beft I Maing 1825:.

<sup>1.</sup> Mon. Bo. XXXIII\* no. 138. 2. Bon bem Stadtrechte erifliren zwei Ansgaben: eine ältere nach Hi. bes 14. Jabrb. von Balch, Bermiichte Beitr. 3. b. bemichen Recht, IV. Thl. (Jena 1774)

nen Gewerten in ber Stadt, wie ben 'litgeben, beffen, fleisbadeln, bus dern', bie ihm alle beftimmte Abgaben zu entrichten haben.

Neben ben beiden genannten Gerichten wird noch bas geistliche Gericht erwähnt. Im "Capitel" hat ein Bürger zu Recht zu stehen, wenn es sich um Chesachen, Selgerät, offnen Bucher und verfallene Pfänder handelt. — Das Kloster zu St. Ulrich sowie eine jegliche Kirche in ber Stadt haben bas Unbrecht, bas jedoch in bestimmte Schraufen gesaft ist:

Die Rechte bes Bischofs betreffen bie Artifel, welche von ber Münge, bem Boll und ber Wage handeln. Die Ausübung bes Müngrechts ift bem Müngmeister und gwölf Sausgenoffen übergeben. Jener hat bem Bischof alljährlich zu Weihnachten 1 & Pfennige als Opferpfennige zu entrichten. Will ber Bischof eine alte Münze "verschlagen", neue Pfennige ausgeben laffen, fo heift ber Bogt bie Sturmglode läuten und verbietet in Gegenwart bes Bifchofs bie alten Bfennige: ihm wie bem Biichof bat ber Münzmeister alstann 1 & neuer Bf. zu reichen. Silber barf niemand in ber Stadt andern als bem Münzmeister und ben Sansgenoffen vertaufen; ber Gintauf ift ben Bürgern, bie beffelben 'hinge Rärlingen' und 'hinge Benetic' bedürfen, bis gu 40 Mart, benienigen, bie 'binge Franken' ober 'binge Bogen' Banbel treiben, bis gu 20 Mark freigelaffen. - Das Stattrecht enthält einen ausführlichen Tarif ber Bölle, welche von ben Raufgeschäften in ber Stadt, von ben Waaren an ben Thoren erhoben werben. Angertem fortert ber "Zolner" alljährlich ju Michaelis ben Bins von ten Grundstücken ein, 'bin in ber ftat ze burcrebte ligent'. - Un bie Beftimmung, bag jeter größere Raufichat an ber Fronwage gewogen werben foll, reiht bas Stattrecht Festfetungen für ben Marktverfehr im Allgemeinen und einzelne 'antwärfe', wie tie 'aemanter, lotwäber, framer, bueter, mezzerer, wizmaler, rinticbubfter, laterer, vifcher, bunger, trager' im Befontern, im Anschluf baran auch über 'rie juden bie bie ger ftat fitent'.

Bill man bie frühere staatsrechtliche Stellung ter Stabt in einer Formel ausbrücken, so kann man bie Hoheitsrechte als zwischen bem Könnige und bem Bischofe getheilt bezeichnen, ein Verhältniß, bas recht sinnslich in bem Satze königlicher und bischöflicher Privilegien ausgeprägt ist, bem zusolge von jeder Stener bem König und bem Vischof je die Hälfte zukommen soll. Seit bem Ende bes 13. Jahrh. trifft jene Bezeichnung bes Herrschaftsverhältnisses nicht mehr zu. Die Stadt kommt mehr und mehr in eine unmittelbare Stellung zum Reiche; die Stenern an ben

<sup>1.</sup> Bgl. chen S. XXVIII Ann. 2; Bo. XXX<sup>a</sup> no. 702 p. 180. Urf. K. Şeinrich VII. a. 1231 Mon.

Bischof schwinden; als im 3. 1274 Bischof Hartmann zum Zweck einer Soffahrt von Domfapitel und Bürgerichaft bie Roften bewilligt erhalt. muß er ihnen Biebererstattung ans feinen Ginfünften aus ter Statt verfprechen 1. Defto hänfiger ift in ben Urfunden ber Zeit von Abgaben an ben König bie Rebe, bie feit Beginn bes 14. Jahrh, fich auf bie jahrliche Summe von 400 Pfunt firirten, fpater 800 Bft. Beller betrugen 2. - Einengung ber bischöflichen Rechte, womöglich Erwerbung berfelben für bie Statt, andererseits Erlangung von Brivilegien aus ter Sant bes Königs: bas find bie beiben Richtungen, in benen bie Bürgerschaft bie nächfte Zeit hindurch ihre Thätigkeit entwickelt.

Belbbebürfniffe hatten ben Bischof hartmann fcon im Anfang feiner Regierung zur zeitweiligen Beräußerung von Gütern und Rechten geführt. Es ift besonders ber ichon als bervorragenter Bürger biefer Beit genannte Beinrich Schongauer, ten wir in Berhandlungen mit ibm treten feben. Er erwirbt bie Bifchofsmuble, bie Wertachbrude, ben Meierhof bei Sanustetterthor, ten stärtischen Boll, entlich auf 12 Jahre bas Burgarafenamt, eine Berleihung, Die nach feinem Tote zu Gunften feiner Söhne auf 4 weitere Jahre erstrecht wird3. 1272 erhielt bie Stattgemeinte felbst auf trei Jahre tie Ansübung tes bischöflichen Mingrechts 4.

Unter ben königlichen Privilegien kehrt keines so hänfig wieder als bie Befreiung ber Bürger von answärtigen Berichten. Zuerst von &. Abolf im 3. 1294 ertheilt, wird fie bann fast von jedem ber nachfolgenten Berricher auf's neue ausgesprochen. Besonders freigebig in ter Berleibung von Privilegien bewies fich R. Entwig ter Bayer gegen tie Stadt, ber er aber auch großen Dant ichnibig mar; hatte fie boch von Anfang an in bem Streit mit Friedrich von Defterreich zu ihm gehalten, nicht nur im Gegensat zu ihrem eignen Bischof Friedrich, sondern auch fast allein von allen schwäbischen Städten. Bervorhebenswerth ift besonbers eine Urfunde vom 9. Jan. 1316, welche bie Stadt, ba fie » una de honorabilioribus et principalioribus imperii civitatibus esse dinoscatur «, für ewig unveräußerlich vom Reiche erflärt, ihre Bürger ben Reichsministerialen gleichstellt, fo bak fie gleich biefen mit Ereln und Basallen zu Gericht siten und Urtheil finden können, ihre Sabe und Gut unter Androhung ber Acht gegen bas Recht ber Gruntrur schütt, endlich

<sup>1.</sup> Mon. Bo. XXXIIIª no. 120. 2. Bgl. bie Urf. K. Albrecht I. a. 1301 u. bie Urf. K. Ludwig's b. Bavern

bei Bengler G. 80 ff. unt unt. G. 152.

<sup>3.</sup> Mon. Bo. XXXIIIa no. 80, 87, 88, 91, 97.

<sup>4.</sup> Mon. Bo. l. c. no. 114.

allgemein nicht blos bie ihr früher ertheilten Privilegien, sondern auch ihre löblichen Gewohnheiten bestätigt. Dazu erweiterte er bas Münzerecht ber Stadt, gab ihr bas Recht ber freien Floßfahrt auf ber Wertach und sicherte ben Verfehr baburch, baß er bie Raubschlösser Brenz und Stotzingen zwischen Augsburg und ber ranhen Alp niederlegen hieß.

Währent bie Statt jo an Rechten und Freiheiten zunahm, fehlte es ibr auch nicht an Mehrung ibres äußern Ansebens. Unter Benutung ber altern Bauformen begann ber Domfuftos Konrad von Randeag im 3. 1321 bie Umgestaltung ber Domtirche im Spithogenstol, erweiterte sie und errichtete bie reich mit Bildwerfen geschmückten Bortale gegen Süben und Norben. In bieselbe Zeit geboren bie Bauten von St. Dorit und von St. Margarethen; in die Mitte des 14. Jahrh, der von St. Jacob. Aber auch von weltlichen burch bie Stadt unternommenen Bauten wiffen die Quellen wenigstens einzelne anzuführen. Das Stadtrechtsbuch feunt bereits 'ren turn uf Berlaich'; von Befestigungsbauten ift in einer Urfunde von 1298 bie Rete, in welcher bie Juten gum Danf bafür, daß die Bürgergemeinde ihnen 'niht leides getan noch unrechtes gewaltes über sie gestattet', ber Statt zu Ehren und zu Rutz und bem Reich zu Dienst sich zum Ban eines Theils ber Stadtmauer verpflichten; ein neues Rathbaus erbaute tie Statt um bas 3. 1300 unt R. Albrecht I. bewohnte bei seinem Ansenthalt im Frühighr 1301 tasselbe mit seiner Bemahlin2. - Einen Beweis von ber Stellung, zu welcher fich einzelne Bürger bereits aufgeschwungen baben, bietet bie Thatsache, baf von ihnen Ravellenbauten und Begründungen firchlicher Stiftungen berichtet werden : um 1287 errichtete bie Familie ber Bitschlin, aus ber sich Bertholb Bitichlin große Berdienste um R. Ludwig als städtischer Hauptmann erwarb und bei Burgan fiel, die Allerheiligenkapelle; 1288 begründeten Hartmann Langenmantel und seine Fran Mechthild ein Siechenhans.

Für die Stellung eines Rathgeben hatte das Stadtbuch teine andere Erfordernisse aufgestellt, als daß er ein "ehrbarer" Mann sei, 'der mit der stet hebt und legt'. Im Leben gestaltete sich diese Vorschrift bahin, daß nur Mitglieder eines bestimmten Theils der Bürgerschaft, die Angehörigen der Geschlichter als rathsfähig galten. Begünstigt wurde diese Vilrung und Herrschaft einer Aristokratie nicht wenig durch die andere Bestimmung des Stadtrechts, daß das Amt des Rathgeben zwar nur auf

<sup>1.</sup> Serberger im 17. und 18. 3ahresber, tes bifter. Kreisver. S. 33 ff.

<sup>2.</sup> Berberger, Angobg. und f. frubere Induftrie S. 12 ff. Stetten, Geichl.

S. 378 Nr. 21. Freyberg's Musg. bes Stabtr. S. 38.

<sup>3.</sup> Herberger im angef. Jahresber. €. 37. Braun, Bijchöfe II, 355.

Beit übertragen werten, jedoch die Ergänzung ter im Rath entstandenen Lücken durch die Abgehenden selbst geschehen sollte. Ans welchen Elementen das Patriziat in der Stadt erwuchs, läßt sich nur vernunthen. Bahrscheinlich bildeten die städtischen Einwohner die Grundlage, die sich aus der Abhängigkeit zuerst wieder zur vollen Freiheit emporarbeiteten, durch Handel und Kansmannschaft zu Reichthum gekanzten und sich so bei ihrer Freiheit zu behanpten wußten; zu ihnen mochten sich Freie gesellen, die, eines größern Besitthums entbehrend, sich Sicherung ihrer persönlichen Freiheit wie Hebung ihres Bohlstandes versprachen, wenn sie den Bohnsit auf dem Laude mit dem in der Stadt vertauschen. Die nicht seltenen Besipsiele von Benennungen der Geschlechter nach Ortschaften in der Nähe von Augsburg weisen auf diese Entstehung hin.

Be mehr bie Angebörigen ber Handwerte burch ihre Arbeit zu Boblftant und Gelbständigfeit aufftiegen, befto unwilliger ertrugen fie ben Unsichluß von allen Aemtern, vermöge beren bie Statt fich felbit regierte. Die Zunitbewegungen und Unruben beginnen in Angeburg feit bem 14. Sabrb. Die im 3. 1303 gum Unsbruch gefommene Berichwörung ber Stolzbirge mar gwar gunachit nur eine Bewegung innerhalb rer Beichlechter felbit, boch unterließ bie aufftantische Bartei es gewiß nicht, bie porhandene Opposition ber Zünfte gegen bas aristofratische Regiment in ihr Intereffe ju gieben. Erft fo wird bie Strenge und Scharfe erklärlich, mit ber ber Rath bei tiefer Gelegenheit auftrat. Das Berbrechen, beffentwegen Sibot und Leopold bie Stolzhirze auf ewig aus ber Statt verwiesen werben, wird barein gesett, baf fie wiber bas bestebenbe Recht und ihren Gib banach trachteten. Sibot Stolibirg bas Burgermeifteramt in perichaffen. Das geltente Recht fannte nur zwei Stattpfleger, bie an ber Spite bes Rathe ftanten und alljährlich neu aus temfelben erwählt murben. Un ihre Stelle wollte man ein Burgermeisteramt feten. Der Rath beschließt beshalb 'rag hinnanfur tain burgermaifter bie werten fol noch enmad', zwei Pfleger follen fein; wer ba fpricht: 'wir fullen ainen burgermaifter nemen', foll ein Jahr bie Stadt meiten. Babrent nach bem bisberigen Rechte bas begangene Berbrechen nur mit emiger Statt= verweisung bebroht mar, erhöht ber Rath für bie Bufunft bie Strafe babin, bag jeber, ber nach bemi Amt bes Bogts ober Burgermeiftere trachtet, mit Leib und But in ber Stadt Acht verfallen foll; 'fwa man in begriffet, jo fol man hinze finem lib ribten als hinze ainem offen morter'. fein But foll balb bem toniglichen Boat, balb ter Start geboren 2. -

<sup>1.</sup> Stadtrecht bei Freyberg S. 48. 2. Stetten, Geschi. S. 380 ff. Rr. 24—28. Stattechroniten. IV.

Sicherer noch ale hier wirt man einen Zusammenhang mit ten Zünften bei ben Bewegungen vermutben burfen, welche um bie Mitte bes Jahrbunderts ftatthatten. In ber St. Jacobstavelle batte fich bamale "eine Brutericaft und Gesellschaft" vereinigt, Die man bie Jacober nannte. Ihr entgegenzutreten verbot ber Rath im 3. 1352 alle Ginungen und Berbindungen 1. - Die einzelnen Zugeftandniffe, welche ber Rath bem berechtigten Berlangen ber Sandwerter nach Theilnahme an ben ftartifchen Geschäften machte, insbesondere bie Bugiehung ihrer Bertreter bei ber Berwaltung und Controle ber ftattischen Finangen, ihre Mitglietschaft im großen Rath, genügten ben Zünften nicht. Ihre Angabl, ihre Macht und Ansehen in ber Stadt muß aber anch weit über ries Dag hinans gewachsen sein; benn als im October 1368 eine neue Bewegung jum Durchbruch tam, erlangten bie Zünfte ohne irgent welchen Rampf und Witerftand eine Menterung ber ftattischen Berfaffung, vermöge beren ibnen bie Berrichaft in ber Stadt gufiel2. Mit bem 3. 1368 greift bie ausführliche Ergablung ber nachfolgenten Angeburger Chronifen ein; wir brechen bier unfre Stigge ber Stattgeschichte ab nut benten nur noch burch einige Notigen bie Fortentwicklung ber Sanptrichtungen bis gum Ente bes Mittelaltere an.

Nach anßen hin nahm die Stadt fortwährend eine ber hervorragendsten Stellen ein; in den Kämpfen der Städte gegen die Fürsten socht sie in vorderster Reihe mit. Zu den deutschen Königen stand sie sast unnsterbrochen in nahen Beziehungen, unterstützte sie mit ihren reichen Mitsteln und erward dafür von ihnen tostbare Privilegien, aus deren Reihe nur das über die Vogtei hervorgehoben werden mag. 1426 gewährte ihr K. Sigmund das Recht, daß sie keinen zum Laudvogt erhalten solle, als wen sie dazu vom Könige sich erbitte; den Untersoter Stadtwogt durste sie selbst erwählen, und dieser sollte dann vom Landvogte mit dem Banne besiehen werden.

Nachdem es ber Stadt gesungen war, die bischöflichen Rechte bis auf einen wenig bedeutenden Rest abzuschwächen, trat der Bischof der Stadt gegenüber immer mehr in den Hintergrund. Als es sich im 3. 1413 um die Neubesetzung des Bisthums handelte, stellte der König wohl nicht ohne Einwirfung der Stadt dem vom Domkapitel erwählten Bischof einen andern Candidaten entgegen, und kounte die Stadt auch den letztern nicht durchsetzen, so brachte sie es doch dahin, daß nach langen Streitigkeiten der ihr verhafte Anselm von Neumingen zurückweichen

<sup>1.</sup> Bgl. unten S. 45 Anm. 3.

<sup>2.</sup> Bgl. Beil. I gur Chronif v. 1368-1406.

mußte. Ein Versuch, ten Vischof Beter von Schaumberg machte, die alten im Lauf der Zeit versoren gegangenen Rechte des Visthums zurückzugewinnen, schling sehl. Dagegen gelang es im 3. 1474 durch ein Statut die Augsburger Bürgersöhne vom Domkapitel auszuschließen. Doch bewog die in Volge davon noch vermehrte Spannung mit der Stadt den Vischof, seine Residenz nach Dislingen zu verlegen.

Es ist hier nicht ber Ort, ber hohen Blüthe zu gebenken, welcher sich Augsburg im 15. und 16. Jahrh. auf bem Gebiete bes Gewerbssließes und bes Handels, ber Aunst und ber Wissenschaft zu erfrenen hatte. Es genügt, an die von hier auszegangenen Arbeiten ber Waffens und Goldschmiede zu erinnern, die Namen Fugger und Welser, Burkart Ensgelberger, ben Erbauer von St. Ulrich, die Holbeine, Hans Burkmair und Christoph Amberger, die Maler, und ben einen Konrad Pentinger zu nennen, um ganze Richtungen zu charafterisiren.

Wie berechtigt bie Verfassungestaltung von 1368 mar, zeigt bie Thatfache, baf bie Bebeutung und bas Ansehen ber Stadt unter bem Bunftregiment nicht nur nicht abnahmen, fondern bag fich vielmehr feittem ein Aufschwung auf allen Gebieten bes ftattischen Lebens funtgab; wie zwedmäßig und ben Berhältniffen entiprechent bie Berfaffungeform war, bie man an bie Stelle ber alten fette, beweift ber Umftant, bag fie fich eines nabezu zweihundertjährigen Beftebens zu ruhmen bat, und mabrent beffen nirgente von ernfthaftern Bewegungen, bie fie bauernb in Frage gestellt hatten, berichtet wirt. Die Unthaten bes Burgermeis ftere Ulrich Schwarz griffen zwar gewaltsam in bie Rechtsorbnung ein, aber bas Bemeinwesen befag boch Rraft genng, seine Berrichaft nach furger Zeit niederzuwerfen und ihn felbft mit bem Leben für fein Unternehmen buffen zu laffen (1478). - Erft als nach bem unglücklichen Husgang bes ichmaltalbifden Rrieges Raifer Rarl V. in tie Statt ructe, ten tatbolischen Gottesbienft wiederherftellte, fette er auch (1548) an Die Stelle bes günftigen Regiments auf's neue bie Berrichaft ber Patrigier.

#### И.

### Geschichtschreibung und Literatur.

Die ältere Angsburgische Geschichtschreibung, auf bem Boben ber Kirche erwachsen, beginnt mit Leben Bbeschreibungen ihrer Märthrer und Heiligen. Das beste, was sie hervorgebracht, gilt auch ihrem größten Manne. Das Leben bes beil. Ulrichs, von einem Angehörigen

ber Augsburger Kirche und jungern Zeitgenoffen bes Bischofs, bem Briefter Gerhart, gegen Ente bes 10. Jahrh, verfaßt, ift nach Form und Inhalt eine ber vorzüglichsten Geschichtsquellen. Durch nichts wird ibr Berdienst jo tlar gestellt als burch bie Borwurfe, welche bie spatern Bearbeiter besselben Gegenstantes gegen fie erheben. Bischof Gebhard von Augsburg (996-999), ber vor ber Bollenbung feines Wertes ftarb, und Berno, Abt von Reichenau (+ 1048), ber auf Begehren bes Abts Friedebolt von St. Afra baffelbe wieder aufnahm, tabeln bie Schrift ihres Borgangers als zu einfach, zu umftanblich, zu viel Werth legend auf bie "Rriegsereignisse, bie Geschichte ber Ronige unt Raiser". Ausftellungen, bie uns als ebenso viel Lobiprüche, wie bie Befferung ber angeblichen Febler burch Aufwendung rhetorischen Schmucks und stärkere Betonung bes erbaulichen Zweckes bei ben Rachfolgern als ebenjo viel Berichlechterungen erscheinen werben. Lange noch bilbete bas leben bes b. Ulrich ben Gegenstand literarischer Thatigfeit, aber nur fo, bag man auf ber eingeschlagenen Babn blieb und ben geschichtlichen Gehalt fortwährent abichwächte.

Etwas fpater ale bie Lebensbeschreibungen beginnen bie anna = liftischen Aufzeichnungen. Die auf uns gefommenen Annales Augustani nehmen ihren Anfang vom 3. 991. Doch fint fie in ihrem erften Theile nicht gleichzeitig und nicht felbständig. Wenigftens für bie Nachrichten v. 3. 1000-1054 ift es erwiesen, baf fie ber Chronit bes Hermann von Reichenau entnommen und nur um wenige Angsburg betreffende Zufätze vermehrt find 1. Erft nach ber Mitte bes Jahrhunderts wird biefe Quelle gleichzeitig. Es ift bie fturmbewegte Regierungszeit R. Heinrich IV., welche uns hier von Mitgliebern bes Augsburger Domftiftes geschildert wirt, bie wie Bifchof und Stadt auf ber Seite bes Raifers fteben. Ihre Mittheilungen find uns besonders baburch werthvoll, baf fie eingebend ben Untheil Angeburge an ben Rämpfen jener Beit barftellen. Leiber bricht biefe Quelle mit bem 3. 1104 ab. Gine Arbeit biefer Art bat bie Augsburger Rirche nicht wieder aufzuweisen gehabt. Es fint zwar vom 3. 1137 ab analistische Aufzeichnungen vorhanden, tie fich an tie Chronographie bes Beimo anschließen; fie find aber nur burftig und berühren vorwiegent reichsgeschichtliche Begebenheiten. 3m 13. Jahrh. find fie außerft ludenhaft fortgeführt, was icon ben Tabel eines Zeitgenoffen über bie Nachläffigfeit bes Clerus, ber fo wenig in bie Tukstapfen ber Borganger trete, bervorgerufen bat 2. Bom

<sup>1.</sup> Stälin, Wirtemb. Gesch. I, 421. 1557 S. 58—62. Wait, Nachrichten v. d. A. Univ. 2. Ann. Augustani minores, M.

3. 1271 an werben bie Notigen ansführlicher und regelmäßiger, beschäftigen sich auch mit ber Stadt selbst; während sie aber über Naturereignisse und Unglücksfälle eingehend zu berichten wissen, bleiben bie wichtigen politischen Vorkomunisse ber Zeit unberücksichtigt.

Neben bem Hochstift war noch ein zweites geistliches Stift zu Angsburg literarisch thätig, bas Kloster von St. Ulrich und Afra. Unter ben von hier ausgegangenen Arbeiten steht obenan ber Bericht, welchen ber Mönch Ubalschalt über ben Streit seines Herrn, bes päpstlich gesinnten Abts Egino mit bem zur kaiserlichen Partei haltenden Bischof Hermann von Augsburg und die Bertreibung des erstern um das Jahr 1120 versaste; einen besondern Werth verseihen ihm die in die Erzählung verwebten Briefe und Attenstüße. — Die Annalen, welche in diesem Kloster entstanden sint, umfassen die I. 1106—1334, sint aber erst ein Wert des 14. Jahrhunderts und größtentheils ans den Annales Altahenses gesichbist. Was die Mönche von St. Ulrich dieser nud andern mit ihr zusammengearbeiteten spätern Luellen hinzugesügt haben, betrifft nicht die Geschichte der Stabt, sondern nur die ihres Klosters.

Die Stadt als folche, ihre Geschichte abgeloft von ber bes Bisthums lag außerhalb bes Gesichtsfreises ber Berfasser ber bisber betrachteten Aufzeichnungen. Nur an einem Buntte, an tem fie fich mit ihren gelehrten Studien berührte, erregte fie ihr Intereffe. Das bobe Alter ber Start, ihre Beziehungen zur römischen Welt wandten ihrer Urzeit wenigftens bie Aufmertjamkeit ber Gelehrten gu. Das uns erhaltene Bruchftud biefer Studien, befannt unter bem Namen ber » Excerpta ex Gallica historia «, ichilvert eine Schlacht, bie vor und in Augeburg mifchen Romern und Sueven ftattgefunden baben foll. Unfre Renntnif ber biftorifchen Thatjachen wird burch tiefe aus tem Ente tes 11. ober bem Beginn bes 12. Jahrh. frammende Aufzeichnung nicht bereichert, aber fie zeigt uns, wie man fich in Ermanglung von Quellen Buftante unt Borgange einer fernen Borzeit zurecht zu legen fuchte. Wortspiele mit Angeburger Localbezeichnungen und Reminiscenzen von bunt burcheinander geworfenen Ramen und Daten römischer Geschichte bilben bas Bauptmaterial einer Darftellung, Die burch ihre flaffifchereine Sprache febr von bem Mondolatein ber Zeit abfticht. Die Erwähnung einer ichwäbischen Göttin Cifa bat tem Bruchftud weithin Beachtung verschafft; für und fommt es hauptsächlich baburch in Betracht. baß es von nun ab ale ein Bauftein zur Urgeschichte ber Statt Augeburg

vestigia in procedendo nullatenus imitando, qui usque modo satis eleganter et diserte scripscrunt.

G. X, 9: valde negligens est clerus hujus ecclesie, qui acta imperatorum et principum in praesenti genealogia sic vacare permittit, predecessorum

verwantt wurde. In erweiterter Gestalt nahm es Burfart von Ursperg in seine Chronif auf, schickte es ber Prior Abilbert von St. Ulrich seiner Bekenngsgeschichte ber h. Afra als Prolog voran.

Erft seit bem 14. Jahrhnuvert begegnen wir Anfzeichnungen, die in beutscher Sprache abgesaßt sind, die Geschichte der Stadt selbst zu ihrem Hauptgegenstande erwählen und ihren Ursprung größtentheils in burgerslich-städtischen Kreisen haben oder um dieser willen unternommen sind.

Die ältern Denkmäler bürgerlicher Geschichtschreibung treten in zweierlei Formen auf : in furzen notizenartigen Anfzeichnungen ber wichtigften Thatfachen und in ausführlich ergählenden Darftellungen. Ihrer Natur nach ift jene Beftalt bie altere. Aber auch nachbem man tie vollkommnere Form gefunden, bleibt jene noch in Bebrauch, und fo geben beite längere Zeit neben einander ber. Das älteste und erhaltene Erzeugniß ftattifch augeburgifcher Beschichtschreibung, bie Chronit von 1368-1406, will in ausführlicher Darftellung bie Geschichte ber Zeit verzeichnen. Das Anfangsiahr wirt nicht wie bas Ente ein gnfälliges fein. Die bedentsamen Greigniffe von 1368 mögen die Anregung gegeben baben, ftatt ber burftigen Notizenreiben eine wirkliche Ergählung ber zeitgenöffischen Beschichte zu beginnen. — Der ältern Form bedient fich bie in ber erften Balfte bes 15. Jahrh, ju Stante gefommene Chronif bes Erhart Bahrans. Gie begnügt fich nicht mit ter Cammlung von Notizen zur gleichzeitigen Geschichte, sondern wendet ihre Aufmerksamkeit auch bem vorangebenben Jahrhuntert zu. Außertem weift fie noch furze Nachrichten über Ereigniffe tes 12. und 13. Jahrh. auf, aber tiefe fteben in feiner Begiebung gur Befchichte ter Statt Angeburg und verbanten ihre Stelle bem zufälligen Umftante, bag Wahrans feine Angsburgische Notizenreihe an ties vorhantene Bergeichniß von Thatfachen ber babrifchen und frankischen Geschichte anlehnte, wie man es gang äbulich in Rurnberger und andern Chronifen benutte.

Die erste Chronit im engern Sinne tes Worts entstant in Augsburg erst nach ber Mitte tes 15. Jahrhunterts. Im Jahre 1456 vollentete Sigmund Meisterlin, Mönch zu St. Ulrich und Afra, berselbe ber breißig Jahre später eine Chronit ber Stadt Nürnberg versaßte, seine die ganze Geschichte der Stadt Augsburg, von ihren Urzeiten bis in das 15. Jahrh. herab behandelnde Chronographia Augustensium. Aus Anregung eines hervorragenden Augsburger Bürgers, des Sigmund Gossenbert unternommen, ist sie dann im 3. 1457 nuter dem Einsluß desselben Mannes vom Versassen; zu ainem gemainen nutz dentsche Freunde erworden, wie die noch verbandene arzie Augabl reutscher Haubsbritten

beweift, ift fie auch im 3. 1522 (burch Melchior Raminger zu Augsburg) - jedoch unter Weglaffung ber erften acht Capitel - gebruckt worten. Unfer Urtheil über ties Geschichtswert muß antere ausfallen. Giner Aufgabe wie ber gestellten mar ber Berfasser, mar bie Zeit überhaupt nicht gewachsen, und nur auf Rosten ber geschichtlichen Bahrbeit ift bie Ausführung ju Stante gefommen. Gein Bauptintereffe gilt ben Anfangen ter stättischen Geschichte. Bon ben vier Buchern, in welche feine Chronographie zerfällt, haben bie beiben erften und ber größere Theil bes britten tie Urgeschichte jum Gegenstante. Für tiefe Periote fehlte es tem Berfaffer aber an genngenten Quellen. Die Excerpta ex Gallica historia und ihre Ableitungen fannte und benutte er; aber fie reichten allein nicht and. Gine erft por furzem, etwa in ben Jahren 1437-1442 entstanbene Bearbeitung ber Ursprungsgeschichte in tentiden Berfen, bie Reim dronit bes Rüchlin, mochte ibm zwar barin gufagen, baf fie bie Start und ihre Gründung mit einem berühmten Bolf tes Alterthums in Berbindung brachte, auch barin, baf fie Angeburg ein boberes Alter querfannte als ber Statt Rom, aber barin nicht, bag fie bie Abkommlinge ter Trojaner fich vom Mbein ber fiber Trier und Roln in bas Riek wenten und tann erst Augsburg gründen ließ. So suchte er bem Mangel mit eigener Rraft, burch freie Spiele feiner gelehrten Phantafie abguhelfen, vor allem rarauf beracht, bie Entstehung ter Start möglichft boch hinanfanruden. Gebte er bie Schwaben ale Ureinwandrer, Die nach ber Bölter- und Sprachentrennung in bies Land gefommen waren, fo fonnte er nun ungehindert Augsburg's Gründung noch por bie Zerftörung von Troja ftellen. Um aber ter von ihm entworfenen Entftebungsgeschichte ben Glang nicht zu rauben, ben bas Auftreten eines Bolfes aus bem Alterthum verlieh, so verpflanzte er tie Amazonen in tie Anasburgische Beidichte. - Reben ben gelehrt-antiquarifden Zweden verfolgt Meifterlin erbauliche : vornehmlich von tiefem Gefichtspunft aus ift tie Angsburger Beiligen- und Bifchofsgeschichte behandelt, die er aus ben biographischen und annaliftischen Werken ber altern Zeit aufbaut. Die Profangeschichte ift überaus furz bebacht, bie letten Jahrhunderte, in benen fie vorwiegt, find nur in einem burftigen Rotigenappenbir vertreten. In ber lateinischen Abfaffung ichließt Meisterlin mit tem Jahre 1425, in ter beutschen Bearbeitung läßt er absichtlich tie gange neuere Beichichte feit R. Lutwig tem Baner bei Seite 1.

licher sach zu Angspurg send beschenden und ip vit tribsal ift au gevallen und ouch vit grosser träffenlicher werd send hie geschechen, die ich in der lateinnischen hostore ettwas gar vast gemelt han, aber in teusch will

<sup>1.</sup> Sching bes Meistertin nach Cober Rr.275 [Aug. 60] ber Augsb Stadtbill.: 'auch jo soll ain gedicher ber bise bostory ist wissen, das von der zeit tapsera Ludwigs und berthegen in Bayren gar vil treffen-

Bete ter brei Richtungen, welche bie Chronif von 1368—1406, bie Chronif bes Erhart Wahrans und bie bes Sigmund Meifterlin reprässentiren, fant alsbalb ihre Nachfolge, wenngleich unter mancherlei Mobisicationen und Fortbilbungen.

Unf ben Schultern ber Chronif von 1368 u. ff. fteht Burfarb Bint. Er bearbeitet tiefelbe unt schickt fie ber felbständig von ibm verfaßten Chronit voran. In ber lettern ergablt er ansführlich bie von ihm felbft burchlebte Zeit, bie Beschichte ber Statt Augsburg vom Beginn bes 15. Jahrh. bis in bas Jahr 1468. Nicht mehr jo ftreng wie feine Vorgängerin schreitet er von Jahr zu Jahr fort, sondern stellt häufiger ein Ereigniß zusammenhängent in feinem gangen Berlaufe bar. Bichtiger noch ift ber Unterschied, bag, mabrent bort uns bie Berichte in größter Objectivität entgegen treten, von einem Berfasser sich gar nichts und feiner Beurtheilung bes von ihm Erzählten nur felten etwas verfpuren läft, hier nicht blos bie Mittheilung ber Thatsachen von subjectiven Außerungen burchzogen ober begleitet ift, sondern ber Autor sein eignes Leben in einem besondern Abschnitt ber Chronit jum Gegenstand ber Darstellung nimmt. - Bierber wird auch eine annaliftische Aufzeichnung au ftellen fein, welche ein Mondy von St. Ulrich, Johannes Frank, für tie Jahre 1430-1462 unternahm, ba fie größtentheils zeitgenöffiiche Geschichte giebt und fich wiederholt, namentlich für bie letten friegerifchen Jahre zu fehr ansführlicher Schilberung erhebt.

Für einen großen Theil ift geradezu als ein Anszug aus Meifterlin die Chronik von ber Gründung ber Stadt bis zum Jahre 1469 zu betrachten. Ihr Interesse beschränkt sich aber nicht auf die Ansangszeiten ber Stadt. Den Zwischenraum, ben die Angaburgischen Cnellen — abgesehen von den wenigen Thatsachen aus der Geschichte der Märthrer — bis zum 10. Jahrh. lassen, süllt sie aus durch Notizen zur Kirchenzeschichte und zur Geschichte der Katser, in der folgenden Zeit verbindet sie damit speciell Angsburgische Nachrichten, bis diese mit dem 14. Jahrh. das fast allein herrschene Element werden. In ihrer Form steht diese Auszeichnung den Chronifen in notizenartiger Fassung sehr nahe. — Der von Wahraus repräsentirten Gattung gehört eine die Jahre 1256—1467 umfassener Rotizen chronik an,

ich es under wegen lan von dreverlau sach wegen; zu dem ersten das ich die vit bicher han gelechen dar inn es beschriben ist, zu dem andern dorumb das vil send die se gedenckent und es wol sagen möchten, zu dem britten dar und das die es geschriben hand vast ungeleich schreibent und auch die es gedenckent und auch bie es gedenckent ungeleich schreibent und auch bie es gedenckent ungeleich sagent, wann

ain pedlich gesetzet hat nach seiner gunst. nun so anch vil saven sind, die gar leicht ain ding vertverssend, wann sin sin sin staine ursach vinden, das ich von den gelerten nicht besorg, wann sin wol wissent, das vir menschen seven. dar unt so lass ichs genüg sein das ich es in latein gemacht han und gar vil sind berürt... welche Defele aus ben Papieren Konrad Pentingers veröffentlicht hat; in gewissem Sinne auch eine an ouh me Chronif des 15. Jahrh., die dis zum Jahre 1483 reicht. Wir weisen ihr diesen Platz an, weil auch sie sich nicht begnügt, zeitzenössische Geschichte zu geben und andrersseits es doch nicht auf Darstellung der gauzen städtischen Geschichte absgesehen hat. Sie geht weiter in die Vergangenheit zurück als Wahrans, beginnt mit Wittheilungen aus der Vischofszeschichte des 10. und 11. Jahrhunderts; springt aber bald von da wieder ab, um sich einer jüngern Zeit zuzuwenden, deren Ereignisse sie mitunter in ausssührlicher Darstelslung behandelt.

Die bebeutenbfte Arbeit aus bem Ente bes 15. Jahrhunderts ift bie Chronit bes Settor Mülich. Liegt ihr eigentlicher Werth auch in ber einaebenden Ergablung ber Ereigniffe bes 15. Sabrb. bis zum Sabre 1487. fo fint boch auch ibre Nachrichten zum 14. Jahrh. nicht zu unterichaten, ba fie häufig aus guten und eigenthumlichen Quellen schöpft. Sie greift nicht weiter gurud als bis jum 3. 1348 und findet fich mit ber Borzeit burch einen Gingangsfat ab, ber bas Angeburger Stattmappen mit Drufus in Berbindung bringt. Die Mülich'sche Chronif murbe bie Grundlage einer gangen Reibe von Arbeiten ber nächftfolgenden Zeit. bie fie theils weiterführten, theils um einzelne Rachrichten alterer und ältefter Zeit vermehrten, ohne aber in letterer Sinfict eine planmäffige Ergangung und Bervollftandigung zu erftreben. Bierher gebort Jorg Demer, ber 1499 feine Abschrift ber Mülich'ichen Chronif begann und fie bis 1512 fortfette; Dathaus Manlich nahm bann wieber Demer's Werk zur Borlage, brachte es in dronologische Orbung und führte es bis jum 3. 1545; Mary Balther bearbeitete ten Mülich und erganzte ihn bis zum 3. 1510. Auch Bilhalm Rem ift biefem Kreise zuzugählen. Nach ber Vorrebe zu seiner in ben erften Jahrzehnten bes 16. Jahrh. entstandenen Chronit, bie Mülich's Chronit in ber Balther'ichen Bearbeitung zur Grundlage nimmt, hat er fein Angenmerf besonders "auf die kleinen Dinge" gerichtet, ba hinlänglich Siftorien porhanden feien, aus benen man bie namhaftigen Geschichten erlernen fonne. und 'auch klain bing zu wissen be zu zehtten auch zu nut und auttem raiden mag'. Eigenthümlicher als tiefer Anfündigung entsprechende Mittheilungen find feiner Chronit eingehende Erörterungen über bie Beschichte ber Beschlechter, ihren Ursprung, ihre Rechte. Und nicht am wenigsten hierauf wird es fich beziehen, wenn er in bem Borwort feinen Erben aufe ftrengfte unterfagt, feine Chronit ansgeben over abichreiben au laffen, ja auch umr auszuleiben. Beichlechtsbücher, um biefe bier anzureiben, wurden ichon im 15. Jahrh. einzeln unternommen, wie bas ber Iljung, ber Gossenbrot; häufiger werben fie erft in ber folgens ben Zeit, in ber auch Zunftchroniken hervortreten, unter benen die ber Weber genannt werben möge.

Neben tiefen Arbeiten entstanten aber anch vollftantige Chronifen, welche bie Beschichte ber Statt von ben fabelhaften Anfangen bis auf bie bewegten Tage ber Gegenwart berabführten. Boran ftebt bie eines Berfaffers, ber nicht wie bie meisten ber vorber genannten Autoren bem Bürgerftante angehörte, fontern Benedictinermonch zu St. Ulrich war. Clemens Senber wirmete feine im 3. 1536 vollendete Chronif bem Hieronbmus Bugger, ber "zu tiefer geschwinden geverlichen Zeit" zu erfahren wünschte, was fich vor laugen Jahren zu Augsburg ereignet batte. Daß ibm aber nicht gleich Meifterlin, mit tem er fich in mehrfacher Sinficht zusammenstellen läßt, barum zu thun war, bie Urzeit auf Rosten ber nenern Beichichte zu behandeln, zeigt feine ausführliche Darftellung bes 15. Sahrh. und ber neuesten Zeitgeschichte, insbesondere bes Reichstages vom 3. 1530. - Bis zur Mitte bes 16. Jahrh. reicht bie Chronif bes Clemens Jäger, eines Ratherieners, ber fich gut in ben archivaliichen Quellen ber Statt umgegeben batte und einer ber erften mar, ber wissenichaftliche Arbeiten zur Geschichte ber Stadt lieferte. Sein Confulatbuch. ein Bergeichniß ter Burgermeifter von 1368-1546 enthaltent, feine Nachricht und hiftorifche Befchreibung von benen Augfpurgiichen Lant = und Stadtwoaten haben ben fpatern Forichern weientliche Dienfte geleiftet. - Um biefelbe Beit lebte Baule Bector Dair, ebenfalls Rathstiener, ber nicht weniger burch fein unrühmliches Ente - er wurde 1579 megen langjährigen gegen bie Stadt verübten Betruges gehängt - als burch feine Unternehmungen gur Augsburgischen Beschichte seinen Ramen befannt gemacht bat. Unger einer großen Startchronif hinterließ er verschiedene umfassende compilatorische Borarbeiten, 'memory zu ainer cronica', wie er fie wohl bezeichnet. Uns erscheint bas Berbienft höber, bas er fich burch Cammeln und Abschreiben Augsburgifcher Beidichtsquellen erwarb : er vereinigte Urfunden und Actenftuce in Covialbiichern; ihm haben wir die Erhaltung ber Chronif bes Burfart Bint zu banten, Die wichtiafte ber auf uns gefommenen Banbidriften, auf welche bie übrigen gurudgeben, ftammt ans einer feiner Sammlungen. - In ihrem compilatorischen Charafter steht ben Arbeiten B. S. Mair's nabe tie Chronif ober, wie ter Verfaffer bezeichnenter fagt, bas Memorialbuch bes Bierbraners Jorg Sireler. Doch gebort riefe ihrem Abschlusse nach schon rem 17. 3h. au. - Um Ente bee 16. 36. fteht tie Chronif res Ubraham Schief. Bon ber Theilung ber Geichlechter nach bem Thurmbau gu Babel führt fie bie

Geschichte bis zum 3. 1588 herab. Der Versasser berühmt sich sein Wert 'mit hilff und rhat etlicher fürnemer herren, so rhats verwandten unt andere gewesen' zusammen getragen zu haben, wie denn die zahlteichen Actenstücke, die er namentlich zu den Ereignissen des 16. Ih. mittheilt, auf Benutzung zuter Quelsen hinweisen. Da seine bei 1000 geschriebener Blatt in Folio haltende Arbeit sich ihm nur im Druct bezahlt machen werde, so ersuchte er den Nath um seinen Consens, und obwohl er sich bewußt sei, daß der größere Theil ihres Inhalts 'etwen vor jaren getruckt und noch täglich getruckt wirdet, and nit zehaim, sonder offensar nur publicitt worden ist, so dat er doch ihm jemand anzuzeigen, dem er das Exemplar zu corrigiren und übersehen geben sollte. Statt dessen ließ ihm aber der Rath den Beschl zugehen, seine geschriebene Chronik auf die Kanzlei zu liefern.

Bahrent noch tie Chronifenschreiber, in alten Beleisen fich fortbewegent, mit einer fabelhaften Urzeit begannen und unbefangen mit ber Befchichte einer Zeit schloffen, beren Streben vor allem auf Erkenntniß ber Wahrheit aus ihren echten und lautern Quellen gerichtet war, hatte tie neue, miffenschaftlich - fritische Behandlungeweise auch bie Geschichte ber Stadt Angsburg in ihren Bereich gezogen. Die Bertreter tiefer nenen Richtung, im Bunte mit bem Anfichmung, ben bie Sprach - und Alterthumswissenschaft genommen batte, mußten fich zunächft besonders von ter romifchen Borgeit ber Statt angezogen fühlen. Rourat Beutinger war es, ber bie romifchen Inichriften ber Statt fammelte und 1505 unter tem Titel: Romanae vetustatis fragmenta in Augusta Vindelicorum et ejus dioecesi (Angsburg, Erhart Rattelt) veröffentlichte. Rachgebente im 3. 1520 in vermehrter Husgabe erschienen, bat bas Inscriptionenwert später bie Bflege bes Mannes erfahren, ber bier als zweiter neben Bentinger zu nennen ift, bes Darx Belfer. seinen Rerum Augustanarum Vindel. libri VIII gab er eine auf bie zuverläffigen Quellen gebaute Beschichte ber Stadt bis jum 3. 552 n. Chr. (Benedig 1594). Beide Manner blieben aber nicht bei bem Alterthum ber Statt fteben. Wie es icheint, gebt auf Beutinger eine in Sif. ber Augsburger Stattbibliothet aufbewahrte Chronif gurud, tie bie Befcbichte ber Stadt bis jum 3. 1513 behandelt. Statt eines fagenhaften Einganges ftellt fie bie Sauptvaten ber biblifchen Chronologie an bie Spite und beginnt ihre Ergablung mit ber Zeit Karle bes Großen. Dit Beutinger meint man auch bie 'Chronica von vil namhafftigen Geschichten' Chronica von vil und mancherlat historien), die seit dem 3. 1515 zu Augsburg eine Zeitlang in fast jährlich erneuter, vervollständigter und fortgeführter Ausgabe ericbien, in Berbindung bringen gu muffen. Marcus Welser bethätigte sein Interesse für die mittelalterliche Geschichte Augsburg's burch Herausgabe ber Bitae ber Augburger Märthyrer und bes beil. Ulrich, ber letztern in ben brei ältesten Formen.

Mehrere Jahrzehnte bevor Marx Belfers Geschichte ber älteften Zeit ber Stadt ans Licht trat, war einem Manne, berfelben miffenschaftlichen Richtung angehörig, bas große Wert gelungen, Die gesammte Geschichte Augeburge auf Grund zuverläffiger Quellen barzuftellen. Diefer war Achilles Birmin Gaffer, 1505 gu Lindan geboren, feit 1546 gu Augeburg wohnhaft. Gein Beruf mar bie Meticin, unt mahrent ber Beft von 1563 murbe er als besonderer Arat für ben Rath und feine Angehörigen mit einer monatlichen Befoldung von 100 Goldaulten angeftellt. Seine Berfonlichfeit und feine miffenschaftliche Begabung verschafften ihm aber eine weit barüber binaus gebente Wirksamkeit und Bebeutung. Der Geschichtschreiber Augsburgs zu werben, bazu gab ihm, wie er felbst erzählt, bie Aufforderung Sebaftian Münfter's, ihm für feine Rosmographie eine hiftorijche Beschreibung Angsburgs zu liefern, wie er fie früher von Lindan, Feldfirch und Chur verfaßt hatte, die erfte Anregung. Wie er icon bei riefer fleinen Arbeit ben Beiftant eines mit ben ftattiichen Beschäften vertrauten Mannes, bes D. Claudins Bins Bentinger genoß, fo erfreute er fich, ale er jur größern fortichritt, ber Unterftütung bes Ratherieners Clemens Jager, besonders aber ber bes Johann Baptift Sainzel, ber Mitglied bes geheimen Raths, evangelischer Ober - Rirchenpfleger, überhaupt einer ber bervorragenbften Manner ber Statt in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrh. mar. 3hm wirmete Baffer auch fein Werk, als er es 1572 zuerft abschloß; auf feinen Borichlag führte er es nachmals über bas Jahr 1561, bei bem er fteben geblieben mar, binaus bis jum Jahre 1576 und überreichte es in tiefer Geftalt bem Rathe. Unsgebent von einer geographisch-ftatiftischen Beschreibung ber Statt, verweilt er bei ben altesten Beiten nur furg, berichtet ohne seine Zweifel zu verhehlen über bie fagenhaften Darftellungen berfelben, giebt ba, wo es an Specialquellen fehlt , niebr Nachrichten aus ber allgemeinen Beschichte und wird, sobalt er sich ber Zeit nabert, für welche ihm brauchbare Chronifen und Urfunden gur Berfügung ftanben, ein vorzüglicher Berichterstatter. Die Erzählung schreitet ftreng von Jahr zu Jahr fort. unt » Annales civitatis ac reipublicae Augstburgensis « bat er fein Werk auch betitelt. Für bas Schwerfällige und Schnörkelhafte bes lateinischen Style, in bem bas Werk geschrieben, entschäbigt ben Lefer bie Frische und Lebhaftigfeit in ber Auffassung. Der Autor halt mit feiner Farbe nicht gurud, fteht entschieben auf Seiten ber Stadt in ihren Streitigteiten mit bem Bifchof, in tem Rampfe bes 16. Jahrh. auf ber Seite

ber Evangelischen, wie er, ein Schüler Melauchthons, tenn ein überaus eifriger Unbänger ber Reformation war. Der Werth bes Gafferschen Bertes hat zu allen Zeiten bei benen Anerkennung gefunden, bie Gelegenbeit hatten, ben ftattischen Quellen nabe ju treten, auf welche ber Berfaffer burch Bermittlung feiner hoben Bonner feine Arbeit zu gründen vermochte. — Erst nach bem Tore Gaffer's (1577) bachte man an ben Drud bes Bertes. Gin Sanguer Buchrruder, Wilhelm Anton, begann benfelben im Jahre 1593, aber ichon nach wenigen Bogen murte in Folge eines Befuchs, bas ber Augsburger Rath an ben faiferlichen Bücherkommiffar zu Frankfurt und ben Rath baselbst richtete, ber Druck inhibirt. Doch gelang es auf andere Weise bas Buch zu veröffentlichen und fo vor bem Schickfal ber Rurnberger Annalen bes Rathsichreibers Johann Müllners zu bewahren, mit benen es fonft manche Achnlichfeiten barbietet ; zugleich anch ihm bas ichleppente Bewand ber fremten Sprache ju nehmen, bas feiner Berbreitung binberlich fein mußte. Als im Jahre 1595 ein von Augeburg gebürtiger Frankfurter Buchhantler Cafar bas im Jahr zuvor erschienene Wert bes Marx Welfer burch Engelbert Werlich ins Dentiche übertragen ließ und als Chronica ber Stadt Angeburg veröffentlichte, erbot fich Wolfgang Sartmann, Pfarrer zu Cbersbach, tie Gaffer'ichen Unnalen von ta an ju verbentichen, wo Belfer's Darftellung entigte. Diefe Bearbeitung wurte bann als anterer - 1519 und tritter -1576 reichenter Theil ter Werlich'iden Chronif angefügt unt, um ben frühern Schwierigfeiten auszuweichen, zu Bafel 1595 gerrucht. Dach ten mehrern beim Auftantefommen tiefes Werts betbeiligten Berfonen wirt baffelbe verschieben gubenannt. - Ingwischen war bas originale Wert Gaffer's vielfach in Abschriften verbreitet und aus einer in bie Bibliothet zu Gotha gelaugten veröffentlichte es 1728 3ob. Burfart Menden im I. Br. feiner Scriptores rerum Germanicarum praecipue Saxonicarum.

Der Zustand bes Gemeinwesens spiegelt sich in ber Literatur wieder. Während bes 15. und 16. Jahrh. erfreute es sich seiner höchsten Blüthe; bieselbe Zeit weist auch die größte Regsamkeit und die vorzüglichsten Resultate auf dem Felde der Geschichtschreibung auf. Als aber mit dem 17. Jahrh. der Wohlstand der Stadt in tiesen Verfall gerieth, der Gegensat der Religionsparteien den innern Frieden zerriß, die Stürme bes 30 jährigen Krieges ihre öffentlichen Zustände fortwährendem Schwanken aussetzten, da wandte sich die literarische Thätigkeit nur noch selten der Bergangenheit zu. Alles was sich aus dem 17. Jahrhundert ansühren läßt, sind Fortsetzungen früherer Chroniken nud die Unternehmungen einiger Geistlichen wie des Abts Steugel von Anhausen, dessen

commentarius rerum August. Vindel. (Ingolftabt 1647) eine furze Uebersicht ber stärtischen Geschichte giebt, und bes Mönchs von St. Ulrtich, Reginbald Möhner, ber in seinen bis 1632 reichenden Annales Augustani ein umsafsendes Bild nicht ohne Polemif gegen bas Werk Gasser's entwirft.

Einen neuen Aufschwung nabm bie wissenschaftliche Thätigkeit im 18. 3ab. Die Männer, welche fich ber Erforschung ber Augsburgischen Geschichte mitmeten, waren vorwiegent Angehörige ber regierenten Beichlechter , Baupter ber freien Reichsstadt. Das verführte fie mobl, manches ungeschichtliche in Die Auffassung älterer Zeiten bineinzutragen. Die Reichofreiheit Angeburge, ihre Unabhängigkeit vom Bischof galten ihnen als von alten Zeiten ber feftstebent, und ihr patricifches Stantesbewußtsein ließ fie in bem Zunftaufftante nichts als eine Böbelunruhe erblicken. Aber ihrer boben, einflufreichen Stellung ift es boch zu banten. baß fie namentlich für bie fpatern Jahrhunderte Quellen officiellen Charafters benuten konnten, bie andern nicht zugänglich gewesen wären. -Die erfte hierher geborige Schrift ift bie Biftorie bes Regiments in bes beil, rom. Reiche Stadt Augeburg von David Langen mantel (Frankf. u. Leipzig 1725), ber bei ber Berausgabe burch einen Augsburger Belehrten. Jacob Bruder unterftutt murte, welcher fich burch einzelne Abhandlungen um bie Geschichte ber Stadt Berbienfte erwarb. Das Buch enthält eine Geschichte ber Regimentsverfassung, wenn auch feine Berfaffungsgeschichte in unserm Ginn. Bollständig veraltet ift fur une bas erfte bie gunftische Regierung behandelnte Buch; bagegen fint bie fpatern Bartieen noch immer branchbar und burch bie mitgeheilten Urkunden und Verzeichniffe werthvoll. - Das befanntefte Buch riefer Zeit ift tie "Geschichte ter Beil. Rom. Reichs freven Stadt Augipura aus bewährten Jahr - Büchern und tüchtigen Urfunden" von Baul von Stetten (Bt. I 1743, Bt. II 1758), B. von Stetten b. altere (geb. 1705, geft. 1786) ftellte in tiefem Wert bie Geschichte seiner Baterstadt, in der er hohe Rathsäunter bekleidete, von ihren Un= fängen bis auf bas 3. 1649 bar. Sehr ausführlich in ber neuern Weichichte - tie Beit feit 1493 füllt über 600 Seiten bes 1. Banbes und ben gangen 2. Bant; tiefer 1200 Seiten ftart beschäftigt fich blos mit ben 3. 1628-1649 - liegt hier auch ter eigentliche Werth tes Buches für und. Für bas Mittelalter ftutt fich ber Berfaffer, wie er felbft angiebt, bauptfächlich auf Gaffers Annalen. ohne jetoch auf eigene Benutung ber Quellen zu verzichten. Gine richtige Abschätzung ber verschiebenen Quellenzeugniffe gegen einander fehlt ihm, ebenso wie auch bie beiden Bänden verangeschiefte Übersicht ber Scriptores rerum Augustanarum

uns in ihrer Characterifirung ungenügent erscheinen muß, mahrent sie als Berzeichniß noch immer ichatbar ift. In tie Fufftapfen tes Baters trat ber Sohn, Baul von Stetten b.j. Außer verschiebenen fleinern, hier bei Seite bleibenten Schriften rühren von ihm ber bie "Geschichte ber avelichen Geschlechter in ber freben Reichsft, Augeburg" (Augebg. 1762) und bie "Runft-, Gewerb- unt Bantwerfs-Geschichte ber Reichsft. Augeba." (2 Thie, Augeba, 1779-1788). Beires Arbeiten, in benen ein großes Material aus Stattbuchern und Urfunden gufammengetragen ift. Der Geschichte ber Geschlechter verleibt ein ihr angefügter codex diplomaticus besondern Werth. Man muß tem Buche bantbar fein. wenn man auch mit bem allgemeinen Theile und ben fritiflosen Annahmen eines überaus boben Alters einzelner Augsburgifcher Geschlechter nicht übereinstimmen fann. Dehr populare Zwecke verfolgen Stettens "Erläuterungen ber in Rupfer gestochenen Borftellungen aus ber Beschichte Mugsburgs" (Augsba, 1765), worin er in hiftorischen Briefen einer Frau bie wichtigften Momente ber vaterstädtischen Beschichte barlegt, fowie tie "Lebensbeschreibungen zur Erweckung und Unterhaltung bürgerlicher Tugent" (2 Thle, 1778-82), welche Biographieen berühmter Mugsburger vom 15. 3ab. ab enthalten. - Die gablreichen Schriften bes Blacious Braun baben mehr bie Rirchen- ober Literargeichichte gum Gegenstante, ale bie ber Statt. Doch verbient bie Geschichte ber Bischöfe von Augsburg (4 Bre., Augsbg. 1813-15) wegen ihrer naben Begiebung zur lettern auch bier eine Erwähnung.

Die Literatur unferes Jahrhunderts hat eine Angahl von Abhantlungen und Beitragen zur Augsburgischen Geschichte, porzugemeise tes Mittelalters aufzuweisen, Die ihren Begenftant felbständig, fritisch und auf bie originalen Quellen geftütt zu erforschen verftanten. Bleiche läßt fich nicht ben mehrern Schriften nachrühmen, welche fich bie Darftellung ber gangen Geschichte ber Stadt zur Aufgabe gemacht haben; meistens geben sie nur bas, was bei ihren Borgangern im 16, und 18. 36. beffer und reicher zu finden ift, auftatt im Ginne ber neuern Beichichtswiffenschaft bas alte Keld nen zu bestellen. Doch ebe bies mit Erfolg geschehen tann, bebarf es einer fritisch zuverlässigen Berausgabe ber echten Quellen. Gine febr empfindliche Lücke bilbet ba ber fortbauernde Mangel einer ben beutigen wissenschaftlichen Anforderungen entfprechenten Sammlung ter ftattifch-augsburgifden Urfunten. Dabfam muß man fich jett bie ftattischen Documente aus verschiebenen Banten ber Monumenta Boica, aus bem Urfundenanhange ju Stetten's Beidlechtergeschichte, aus Abhandlungen ber Zeitschrift bes hiftorifden Bereins, ober gar, wo es fich um Brivilegien ber Raifer aus ber fpatern

Beit bes Mittelalters handelt, aus ben ichlechten und veralteten Abbrucken in Lünigs Reichsarchiv zusammensuchen, ohne bamit einen wirklich erheblichen Borrath zu gewinnen. Die Beranftaltung eines ftabtischen Urtundenbuchs mare für Augsburg um fo mehr geboten, als bier im porigen Jahrhundert in ben Sammlungen bes Joh. Elias Leop, herwart und bes jungern Stetten bereits Borarbeiten zu einem folden unternommen worden find. - Für bie zweite Quelle ber ftattifchen Beschichte, bie Statuten, fehlt es allerdings nicht gang an Bublicationen, aber bie vorhandenen find burchaus ungenügent. Die altere Ausgabe in Balche Beiträgen giebt einen gang entstellten und fehlerhaften Text, bie neuere von v. Frebberg fucht mit angftlicher Sorgfalt bas Driginal von 1276 zu copiren, ohne aber auch nur bas zu erreichen, läft alle spätern Rufate bei Seite, welche bie Fortbilbung bes Augsburger Stattrechts vor Augen ftellen könnten, und entbehrt bagu aller Sulfemittel ber Erflärung, beren biefe Quelle nun einmal nicht entrathen tann. Go bleibt eine Ausgabe biefes überaus lehrreichen Denkmals, bie ben Unfprüchen genügte, welche bentiche Geschichte, Jurisprudeng und Philologie gleichmäßig baran zu machen berechtigt find, fortwährend Bedürfniß. - Gine britte Quelle bilben bie Beidichtichreiber. Die altern, in lateinischer Sprache abgefakten Lebensbeschreibungen und Annalen liegen in ben Monumenta Germaniae gebrudt vor. Mit Beröffentlichung ber beutichen Stattchronifen ift im Nachfolgenben ber Anfang gemacht.

Bei ter Bearbeitung ber Augsburgischen Chronifen war es mir, Dank bem Auftrage bes Herrn Prof. Hegel, verstattet, bas städtische Archiv zu Augsburg, die Kreis- und Stadtbibliothek, die Bibliothek des histor. Vereins daselbst, das Reichsarchiv und die K. Hosbibliothek zu München sowie einzelne Handschriften der K. Bibliothek zu Werlin und der Herzoglichen Bibliothek zu Wolsenbüttel zu benutzen. Die Vorstände und Beamten der genannten Institute haben mich mit größter Liberalität bei diesen Arbeiten im Sommer 1863 und 1864 unterstützt; ganz bestonders sühle ich mich in dieser Beziehung dem Herrn Professor Veriffund dem Herrn Archivar Herberger zu Augsburg verpflichtet; ihnen allen sage ich meinen wärmsten Dank.

Mögen biese Arbeiten bei ben Freunden reutscher Geschichte, mögen sie auch bei ben Burgern ber alten ruhmreichen Stadt Augeburg, in beren Mitte ich, biesen Studien obliegend, so schöne Zeiten verlebt habe, eine freundliche Aufnahme finden.

Göttingen, im Berbft 1865.

F. Frensdorff.

# Inhaltsverzeichniß.

| Borwort                                                  |     |     |     |     |      | Seite<br>V |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------------|
| 20thott                                                  | •   | •   | •   | •   | •    | •          |
| Die Chroniten der Stadt Augeburg.                        |     |     |     |     |      |            |
| Einleitung                                               |     |     |     |     |      | ΧI         |
| I. Chronit von 1368-1406 mit Fortsegung b                | i 8 | 1   | 4 4 | 17. | ,    |            |
| Einleitung                                               |     |     |     |     |      | 3          |
| Sandichriften                                            |     |     |     |     |      | 12         |
| Tert                                                     |     |     |     |     |      | 21         |
| Beilagen.                                                |     |     |     |     |      |            |
| I. Die Ginführung ber Bunftverfaffung in Augeburg        |     |     |     |     |      | 129        |
| II. Das Bundniß der Städte von 1370 und die Schlacht bei |     |     |     |     |      | 150        |
| III. Das Ungeld in Augsburg                              |     |     |     |     |      | 157        |
| IV. Die Forderungen R. Rarl IV. und Bengel's an die Stal |     |     |     |     |      | 137        |
| ber Juden wegen                                          |     |     |     |     |      | 166        |
| V. Die Gefandtichaft ber Augeburger an R. Karl IV. im 20 |     |     |     |     |      | 173        |
| VI. Friedensvertrag zwifchen ben Bergogen von Bayern ur  |     |     |     |     |      |            |
| Mugeburg vom 3. 1374                                     |     |     |     |     |      | 176        |
| VII. Augeburg's Berhalten gegenüber bem Städtebund       |     |     |     |     |      | 183        |
| VIII. Bum Buttrich-Dnforg'ichen Streite                  |     |     |     |     |      | 188        |
| IX. Der Streit ber Stadt mit Wilhelm bem Fraunberger .   |     |     | •   |     |      | 193        |
| II. Chronit des Erhard Bahraus 1126-1445                 |     | : 4 | m   |     | *    |            |
| trägen jum J. 1462.                                      | ш   | ıı  | 90  | ac  | 1) = |            |
| • •                                                      |     |     |     |     |      |            |
| Einleitung                                               |     |     |     |     |      | 201        |
| Sandschriftbeschreibung                                  |     |     |     |     |      | 215        |
| Tert                                                     |     |     |     |     |      | 216        |

### Inhalteverzeichniß.

L

| Beilagen.                                        |     | Seite |
|--------------------------------------------------|-----|-------|
| T (T(                                            |     |       |
| I. Chronikalische Notizen bes 14. Jahrhunderts   |     | 245   |
| II. Der Zug nach Zwingenberg 1362                |     | 250   |
| III. Die Berweifung bes Lubwig Bornlin 1415      |     | 259   |
| IV. Die Ermordung best Sebaffian Ilfung 1425     |     |       |
| 14. Die Etmotoung der Sebuftun Jijung 1425       | • • | 202   |
| ~                                                |     |       |
| III. Chronit von der Gründung der Stadt Augsburg | bis |       |
| zum I. 1469.                                     |     |       |
| Cint.:hum.                                       |     | 907   |
| Einleitung                                       |     |       |
| Tert                                             |     | 279   |
| m                                                |     |       |
| Beilage.                                         |     |       |
| Die Reimchronit bes Ruchlin.                     |     |       |
| Cinleitung                                       |     | 335   |
|                                                  |     |       |
| Tegt                                             |     | 343   |
| Gloffar                                          |     | 357   |
|                                                  |     |       |
| Bersonenverzeichniß                              |     | 401   |
| Ortoverzeichniß                                  |     | 416   |
| Nachträge und Berichtigungen                     |     | 494   |

# I.

# Chronik

von-1368 bis 1406

mit Fortsetzung bis 1447.

## Einleitung.

Die Reihe der Chronifen der Stadt Angsburg eröffnet die vorliegende Geschichtsaufzeichnung, welche ben Ereigniffen aus bem letten Drittheil bes 14. Jahrhunderts gewidmet ift. Nicht baß fie unbedingt als ber älteste aus ftabtischen Kreisen bervorgegangene Bersuch bistoriider Berichterftattung zu betrachten ware. Noch haben fich, wenngleich nur in Denkmälern fpaterer Zeit, Spuren erhalten, daß auch ichon vorber, schon in ber erften Sälfte bes 14. Jahrhunderts, Nachrichten über wichtige Ereigniffe ber ftabtischen Geschichte von Bürgern niebergeschrieben wurden. Doch bieten bieje Aufzeichnungen nicht mehr als eine Aneinanderreihung von Rotigen, welche einzelne Jahre aus dem Lauf ber Beit herausheben und burch ein bervorragendes Factum auszeichnen; und ihrem Zwed, bas Ereigniß um feiner fetbft willen festzuhalten und ber Bergeffenheit zu entreißen, genügt bie fürzeste, burftigfte Form. — Statt folder fann von einem verbindenben Bedanfen beherrschten Rotizeureis ben tritt uns bier eine Aufzeichnung entgegen, welche bie Ereigniffe, Die in ben Befichtefreis bes flatifchen Beobachtere fallen, mabrent einer fortlaufenden Reihe von Sahren eingehend barzustellen unternimmt. Richt wie fonft wohl bie erften Erzengniffe lotaler Beschichtschreibung angelehnt an eine Schrift allgemeinern, universalbiftorischen Charafters, anch nicht etwa fich abmübend, unfichere Nachrichten über bie altere Geschichte ber Stadt zu fammeln, balt fie fich vielmehr von vornberein vollig felbständig und richtet ihr Interesse lediglich auf die zeitgenössische Beschichte. Charafteriftisch genng bebt fie von einem Ereignif an, bas einen ber wichtigften Benbepunkte ber ftabtischen Entwicklung bilbet, so daß bie Annahme nahe liegt, gerade biefes habe ben Unftog gegeben, eine folde Anfzeichnung bes Geschehenen zu beginnen.

Bon biefem Borgange, bem Zunftaufftanbe und ber Ginführung ber

Zunftverfassung im 3. 1368 ab begleitet die Chronit — ihrer ursprünglichen Gestalt nach, wie fie namentlich in ber Berliner Sf. (A) vorliegt - bie Ereigniffe bis an bas Ente bes Jahrhunderts, bis jum 3. 1397 (1398), mit einer furzen Nachtragenotig zum 3. 1406. Chronologisch, meistens von Jahr zu Jahr und hänfig auch innerhalb bes einzelnen Jahres ber Zeitfolge gemäß fortschreitent, ift fie ben Thatsachen, über welche fie berichtet, größtentheils auf bem Fuße nachgefolgt. Und wie fie fo im Laufe bes 14. Jahrhunderts allmählich erwachsen, zu Unfang bes 15. 3h. beendet ift, in der Geftalt find ihre Anfzeichnungen auch geblieben. Frisch und unmittelbar prägt fich in ihnen bas einzelne Ereigniß ab. Nirgends zeigen fich Versuche einer nachherigen Ueberarbeitung ober einer fünftlichen Berbindung zwischen ben einzelnen Mittheilungen. 'In ber jarzal unfere herrn in bem ... jar' beginnen bie meisten Abschnitte, oft felbst ba, wo mit Ereigniffen bes nemlichen Jahres fortgefahren wird, wenn nicht etwa mit ben Worten: 'nota zu berfelben zeit' ober 'man fol wiffen' in lofer, außerlicher Beife angefnüpft wirb. Go tritt jebes Ereignig, jeber Bericht bem andern selbständig zur Seite. Selbst innerlich Berbundenes bleibt in der Darftellung getrennt und ohne Beziehung. Thatsachen, die im Ausammenhang von Ursache und Wirkung stehen ober die verschiebenen Stadien eines Borganges bilben, erscheinen fremb und gesondert neben einander '. Dur die Begebenheit felbst intereffirt, nur fie wird ins Ange gefaßt; fie in ben größern Busammenhang einzureihen, die Berbindung nach vor= und ruchwarts zu fnüpfen, bleibt dem Lefer überlaffen. Go fehlt jebe Berweifung auf früher Borgetommenes, jebe Borbereitung auf fpater Mitgetheiltes. Zum erstenmal in ber Chronik auftretende Personlichkeiten führen sich ohne alle nähere Bezeichnung ein2, auf die vor die Zeit des Berichts fallenden Borgange und ihre etwaige Theilnahme baran wird keine Rücksicht genommen. Bereits erwähnte Namen, bereits angeführte Thatsachen treten wie nen und unbefannt in bie Erzählung ein 3. Das etwa ift bie burchgehenbe Beschaffenheit ber Chronik, und nur an vereinzelten Stellen finden fich Andeutungen über bie Wirkungen eines Borganges 4 ober Rückblicke auf eine

<sup>1.</sup> Bergl. Bl. 4b und 5s, ben Zug ber Hersche von der Bug ber Derzöge von Bapern ind die Beschapung ber Langenmantel; Bl. 5b ind 7s, die Korberningen des Kaisers an die Stadt im 3. 1373; Bl. 5b, s, 11s, die Forberung der Juben wegen.

<sup>2.</sup> Bl. 1b, J. Biittrich; 3a, Kraft Ba= ler; 2b, ber von Freiberg.

<sup>3.</sup> Bl. 130 und 496, Hartmann Du-

forg; Bl. 174 und 124, Wenzels Erhe-

<sup>4.</sup> Bl. 9<sup>h</sup>, Richtung ber Stadt mit ben Herzsgen von Bapern; 1<sup>h</sup>, 3. Pätterich entfommt aus ber Haft 'n. tett ber flat datrach groszen fchaben 'mit allen jachen'; 5<sup>h</sup>, Pättrich's ernente Angriffe im 3. 1374, 'item barnach in bem nechften jar de ward ez verricht'.

Reihe von Thatsachen ober einen größern Zeitraum übersehente Nachrichten 1.

Nach allebem haben wir es mehr mit einer Abfassing und Sammlung einzelner fortlausenber Berichte zu thnu als mit einer aus einem Guß entstandenen Geschichtschreibung der Zeit. Ift es danach erktärlich, daß sich mitmiter Wiederholungen, zwei Berichte über ein Factum und Ungleichheiten zwischen diesen sinden Telen finden?, se kann es anch weiter nicht auffallen, daß sede hindentung auf einen Verfasser der Ehronif mangelt. Möglicherweise haben wir es nicht mit dem Product eines Verfasser zu thnu, sondern haben etwa fortgeseth mehrere nach einander Berichte über wichtige Vorgänge ihrer Zeit niederzeschrieben oder von answärts zugegangene Mittheilungen ausgenemmen und das Ganze auf einen chronologischen Faden aufgereiht. Doch sehlen die sestern Anhaltspunkte für solche Annahme.

Benngleich über die Persönlichkeit, der wir eine Thätigkeit wie die geschilderte zuschreiben könnten, keinerlei Nachricht vorliegt, so gestattet doch die Form, deren sich die Chronik bedient, die Sprache, in der sie geschrieben ist, der ganze Charakter ihrer Berichterstattung etwas nähers gehende Bermuthung. — Der Sthl der Darstellung ist äußerst knapp und gedrängt und enthält sich der verbindenden Gedanken und Wendungen"; die Sprache bewegt sich gern in stereothpen Formeln, entschnt sehr häusig ihre Ansdrücke der Terminologie der Urkunden oder der ziessissischen Wezeichnungsweise. Wag auch an der Kürze und Ungelentigkeit der Darstellung die mangelhafte Kunst zu erzählen ihren Antheil haben, sicherlich ist zene Knappheit und Wertkargheit nicht ein

- 1. Bl. 7h, Kourat von Freiberg; 6a, 7h und bie übrigen Wetternachrichten.
- 2. Bl. 56 und 7ª, Bl. 176 und 18ª. 3. Dies tritt namentlich hervor, wenn

man nufern Text mit ber Bearbeitung beffetben in ber Chronit B. Zint's vergleicht.

- gleicht.

  4. So 3. B. in der Beschreibung der den der Stadt aus unternommenen Kriegs- und Streifzige Bl. 3h, 4a, 4h, 52 ic., oder in der Ansitherung der derschiedenen Richtungen: der eichenen Richtungen: der eich der den der Stadt der Beschreibung der Stadt der Stad
- 5. Einige Beispiele mögen genügen, vgl. 21. 14 in der Erzählung vom Zunftauftande die Forderungen der Zünftund die Errichtung der Zunft; Bl. 24, die Beichreibung der Rathsverfammulung: 'do

befant Ch. Ilfung .. ben groggen rant und gab bem fur ...., be wart umb gefragt uff ben aib . .; bo ertailt ber 31fung uff ben aid . . . . ; bem ward gefolgt . . . ' Bl. 5": 'bo tomen rich und arm uff bag binthus an bem rant', Bl. Sa: 'be warn rich und arm uff bem binthus', B1. 33a: 'rich ober arm, burger ober ußman', Bt. Sa: 'er war purger ober gaft', B1. 6a: 'Die juben fachen mit lib und mit gut ..., fcweren bag fi mit lib und mit gut in ber ftat wolten beliben' (baf.), Bl. 356: 'schwuren ... aid git ben hailgen, bie sach war nud ftat gu halten aun all gefarb', B1. 9b: 'giengen git baiben tailn mit willen und verbachtem mut binder ben patriarchen'. Besonders gewährt die Darstellung des Büttrich - Onsorg'ichen Streite (Bl. 496 ff.) Ansbente in biefer Begiebung.

Beweis unvollständiger Sachkenntniß, viel eber einer absichtlichen, fich mit blogen Unbeutungen begnügenden Burüchaltung. Denn ber Inhalt ber Berichte zeugt meiftens von einer genauen Runde ber Berhältniffe; wir fonnen an einzelnen Stellen bie Aufnahme amtlicher, ber Stadt gugegangener Mittheilungen wahrscheinlich machen 1, und die Chronif verwendet einigemale geradezu ftädtische Urfunden und Actenftücke2. Die Haltung ber Darftellung ift im Baugen objectiv, rubig und gemeffen, boch fehlt es bem Berichterstatter weber an perföulicher Theilnahme für seinen Gegenstand, noch unterbrückt er fie, wo bas Wohl ober Webe ber Stadt bie Menkerung nabe legt. Der Erzählung ber Ereignisse flicht er sein Urtheil über die handelnden Bersonen ein, lobt und anerkennt 3, häufiger aber hat er Unlag feinen bittern Tabel auszusprechen und besitt Unparteilichkeit und Freimuth geung, auch ben Raifer und, was mehr heißen will, die Stadt und ihre Baupter b nicht zu schonen. — Nach all biefen Unzeichen werben wir ben Berfaffer unter ben Männern suchen bürfen, bie in ben Beschäften bewandert, ben leitenben Rreisen ber Stadt nabe ftanben und eine Stellung einnahmen, bie ihnen einen freien Blicf und ein unbefangenes Urtheil verstattete, mogen wir nun an bie burch über= legene Bilbung hervorragenben Berfonlichkeiten ber Stadtschreiber benten ober an bie burch ihre Beburt ausgezeichneten Mitglieder ber Beschlechter.

Der Gegenstand, welchem die Chronif ihr Interesse vorzugsweise zuwendet, sind die Geschicke der Stadt, ihre innern Borgänge wie ihre auswärtigen Angelegenheiten. Sind es dort die Streitigkeiten innerhalb der städtischen Gemeinde, die Conflicte mit dem Bischof und der Geisselichkeit, die Stellung zu den Inden, die gesetzgeberische Thätigkeit des Raths, insbesondere in Steuersachen n. a. m., was sie beschäftigt, so sind es hier namentlich die Kämpse und Kriegszinge der Stadt Angsburg, sei es allein, sei es im Bunde mit andern Reichsstädten gegen die sie umgebenden Fürsten, die Herzöge von Bahern, die Grasen von Würtemberg oder gegen einzelne benachbarte Ritter. Die Beziehungen der Stadt zum Kaiser sind in dieser Zeit noch sehr sebhaft; Verhandlungen mit seinen

<sup>1.</sup> Bl. 15b, bas Treffen von Reutlingen; Bl. 18a, Züge ber Umer v. J. 1378; Bl. 19b, bas Leichenbegängniß K. Karl IV; Bl. 23a, ber Sput in Richenwis.

Karl IV; Bl. 23°, ber Spuf in Richembil.
2. Bl. 10°, Rathsurf. v. 1372 für K. Karl IV; Bl. 13°, Aechtung bes Hartmann Oulora.

mann Onforg.
3. Bl. 4b, herzog Friedrich v. Ted;
Bl. 29s, die besonders hervorschenswerthe
Stelle fiber Herzog Leopold v. Desterreich;
Bl. 43b.

<sup>4.</sup> Bl. 11a: 'er was ain burchächter ber criftenhait'; einigemale burch die Borte: 'daz vor nie mer beschechen waz' Bl. 12a, 5b. — Ueber den Bischof Burt. v. Ellerbach Bl. 35a.

<sup>5.</sup> Bl. 26, 44 (Burgermeister K. 36jung); Bl. 8a (stäbtische Gesanbtschaft); Bl. 39a (Stabt und Burgermeister); Bl. 41a (städtischer Hauptmann).

Räthen, Gesandtschaften an seinen Hof kehren daher häufig in den Berichten wieder. Aber auch soust, wo die eigenen Berhältnisse Augsburg's zum Reichsoberhaupt nicht in Betracht kommen, bleibt die Chronif aufmerksam auf seine Schicksale. Ueberhaupt beschräuft sich ihre Beobachtung durchans nicht auf diesenigen Borgänge, bei denen die Stadt unmittelbar interessirt ist. Nicht blos daß sie die Kämpse anderer Städte des Reichs gegen Fürsten und Herren versolgt, ihr Blick erstrecht sich viel weiter hin: Borgänge in Italien, in Ungarn treten in ihren Gesichtsstreis. Die nahe liegende Bernnthung, die Berichte letzterer Art seien aus fremden Auellen herübergenommen, hat sich nicht bestätigt: wir werden annehmen dürsen, daß die Haubelsbeziehungen, die Bersehrsverbindungen Angsburg's der Chronif diese Mittheilungen mit ihren betaillirten Angaben und ihren volksthümtlichen Zügen zugeführt haben:

Unter ben mannichfaltigen Vorgängen, welche die Chronif an uns vorüberziehen läßt, finden sich zwar anch solche, die uns minder wichtig erscheinen. Es sehlen anch hier die Betternachrichten, die Naturereignisse, Unglücköfälle u. s. w. nicht, doch treten sie nicht sonderlich häusig und meistens in furzen Berichten auf. Im Ganzen entspricht der Bedeutung des Ereignisses, welches die Chronif eröffnet, anch die Reihe der im Berselg erzählten Begebenheiten. Ist es doch die Zeit des Krieges der Reichsstädte mit den Herren, den man den großen frieg hieß (Städtechron, II, 137), über welche sie berichtet. Und durch eingehendere Darstellung läßt sie innerhalb besselben die Hauptpunkte der Entwicklung, die Schlachten von Altheim, Rentlingen und Döffingen dentlich hervortreten.

Alber anch soust ist die Behandlung ber verschiedenen Gegenstände teine gleichartige. Während 3. B. die Kämpse Angsburg's gegen Bahern in einer Reihe einzelner Streifzüge bargestellt erscheinen, sind die innern städtischen Borgänge meistens nur mit kurzen andentenden Strichen bedacht. Ans spätern Quellen, welche dieselbe Zeit im Ange haben, sehen wir auch, daß man auf diesem Gebiete nicht nach Bollständigkeit stredte, einzelne Borfälle, die gewiß nicht geringe Ansmerksamteit erregten, geradezu überging. Mag man sich hier von jener Zurückhaltung haben leiten lassen, die ein hervorragender Angsburger späterer Zeit in den empschlenden Ausspruch faßte: "Stillschweigen stehet wohl an", so wirkten auf die Bollständigkeit anderer Nachrichten mehr zufällige Umstände ein, insbesondere die größere Ansführlichteit des von Angen zugegangenen Besondere die größere Ausssührlichteit des von Angen zugegangenen Be-

<sup>1. 3.</sup> B. die Hinrichtung bes Burggrafen Erringer im 3. 1371, die bes Marquart Hangenor im 3. 1375, welche

felbst bie furze Chronik bei Defele I, 615, 616 ermähnt.

richts, wie das namentlich bei der Beschreibung der Leichenseierlichkeit R. Karl IV. (Bl. 19<sup>b</sup>—22<sup>b</sup>), auch wohl bei dem Bericht über das Tressen von Reutlingen (Bl. 15<sup>b</sup>—17<sup>a</sup>) hervortritt. Gegen das Ende der Chronif finden auch einheimische Verhältnisse eine eingehendere Berichterstatung: so die Unruhen über das Ungeld im 3. 1397 (Bl. 56<sup>b</sup>—57<sup>b</sup>), vor allem aber der Büttrich Dusorg'sche Streit (Bl. 49<sup>b</sup>—55<sup>a</sup>), der auch insofern hervorgehoden zu werden verdient, als hier einmal der Versuch zemacht ist, eine über mehrere Jahre sich hinerstreckende Angelegenheit in ihrem ganzen Verlauf vom Beginn bis zu Ende zusammen-hängend zu erzählen.

Die geschilderte Entstehungsweise ber Chronit, ihr allmäbliches Unwachsen, ber Mangel aller Berbindung zwischen ben einzelnen bie Sammlung bilbenben Stücken macht es erflärlich, bag bie Sanbichriften fie selten vollständig überliefert haben, die fortlaufende Reihe der Berichte entweber unterbrochen ober um gange Jahresfolgen verfürzt barbieten. Die Beibelberger Sf. (C) und bie ihr verwandte Wiener (c) beginnen ftatt mit 1368 erft im 3. 1377 (Bl. 174). Aber auch von benjenigen Sif., welche mit unferer Grundbandschrift das Anfangsjahr 1368 gemein haben, unterbrechen einige bie Ereigniffe bes 3. 1377 burch Aufnahme gang beterogener Stude und laffen erft banach ben Bericht folgen, mit welchem die Reihe C anhebt, so daß also auch ihnen hier eine neue Folge zu beginnen icheint. Außerbem weisen alle Sif. mit bem Anfangsjahr 1368 (außer A) eine große Lücke von 1370 - 1372 (Bl. 16 - 46) auf. Unter folden Umftanden nuß es als ein befonderer Blückszufall gelten, baf fich in ber Berliner Hf. (A) ein vollständiger und reiner, ber Urschrift febr nabe stebenber Text erhalten bat. Die Lücken, welche auch biefe Sf. zeigt, find nicht einmal urfprüngliche Dangel berfelben und laffen fich zubem aus ber ihr verwandten Münchner Hf. (a) und ben spätern Chronifen ergangen.

Der Abschinß ber Chronif in ber Grundhanbschrift mit dem Jahre 1406 war wohl ein blos zufälliger, und einige Hs. haben daher eine Weiterführung über diesen Endpunkt hinaus versucht: die Hs. der Reihe b (nicht B) und Cc. Und zwar bringen sie alle eine doppelte Reihe fortsetzender Notizen: die erste verzeichnet Ereignisse der Jahre 1406—1433 in durchaus unchronologischer Ordnung, welche in allen Hs. die nemliche ist; die zweite, die 3. 1407—1447 umfassen, bech-

<sup>1.</sup> In unserer Ausgabe ist bie chronologische Reihenfolge burchgeführt. Stel-

len ber Fortfetzungen find nach ben Blatt- gablen ber Sf. C citirt.

achtet die richtige chronologische Folge. Ein wichtigerer Unterschied zwischen beiden Fortsetungen liegt darin, daß die erste im Anschuß an die Chronik selbst noch vorwiegend Ereignisse der Stadt Angeburg berücksichtigt, während die zweite diesen Standpunkt ganz verläßt, vorzugsweise Notizen zur bahrischen Geschichte giebt und endlich in eine eingehendere Darstellung von Borgängen im bahrisch-ingolstädtischen Fürstenhause ausläuft. Es weist mehreres darauf hin, daß die zweite Fortsetung in den Gebieten dieses Hauses int ven 3. 1446 — 47° entstanden ist, wenngleich sie ältere Anszeichnungen benntzt und in ihrer alten Fassung ausgenommen bat 3.

Wie sie es verdient, hat die vorliegende Chronif in der Geschichtschreibung Augsdurg's eine bedeutende Stellung eingenommen. Burkard Zink 4, der selbst, wie er 1466 erzählt, vor vielen Jahren eine Abschrift derselben aus einem Buche im Besitz eines alten Mannes herzestellt hat, beardeitet ("erneuert") sie und schick sie seinen Ehronif des 15. Jahrhunderts voran 5. Ihm lag eine H. vor, die mit dem 3. 1368 begann, mit den Ungestunruhen des 3. 1397 schlöß und unserer H. A sehr nahe verwandt sein mußte. Die spätern Chronisen, die anonhmen des 15. Jahrhunderts, Mülich, Pentinger, die Druck des 16. Jahrhunderts benutzen sie als Hauptquelle sür die zweite Halfte des 14. Jahrh., nehmen ihre Berichte ganz oder anszugsweise auf, vervollständigen sie, verdinden sie mit den die ältere Zeit betressend Notzenreihen und setze sie fort.

In ihrer reinen und ursprünglichen Gestalt war die Chronif bis jest nur unvollständig befannt. Nur die Beibelberger, erst mit dem 3. 1377

<sup>1.</sup> Bgl. die Notizen über Ingolstadt (Bl. 33°); Rain (Bl. 35°, 36°), Burgheim (Bl. 33°), Reuburg (Bl. 34°) und ben vom 3. 1447 handeluben Schluß (Bl. 40°).

<sup>2.</sup> Bergl. die Bemerfungen über bas Baster Concil (Bl. 35h) und ben

<sup>3.</sup> Bl. 36\*, Conflict zwifchen S. Seinrich und S. Ludwig zu Conftanz (1417).

<sup>4.</sup> Denn jo nennt sich ber Bf. überall in feiner Chronit, vgl. Oefele, SS. rer. Boic. 1, 247, 267, 275 etc.; die in ber Literatur herrschend gewerbene Ramensform Zengg berubt lediglich auf der latinisten Gestalt Zenggius, weche Sestel in ber leberschrift und Einleitung gebrancht.

<sup>5.</sup> Defele a. a. D. S. 267 (flatt: 'und ainem andern alten büechlein' lies: 'auf a. a. a. b.'). Da zint eine Bearbeitung unferer Chronit geben wellte und gegeben hat, so tonnten die Abweichungen seines Textes von dem unsern nicht als bloße Barianten zu diesen aufgesührt werden; dieser erste unsere Chronit dearbeitende Theil des Zint wird vielmehr mit der ganzen Chronit desfehen im V. Beder Etäbtechroniten veröffentlicht werden.

<sup>6.</sup> Die von Pfass in der Geschichte der Stadt Estingen bäusig benuste Städtechrenit bei Besel (Discursus politici [Argent. 1641] p. 113—134) geht auf einen bieser alten Drude (Zapf, Augsb. Bibliothet I, 13 si.) juriid.

beginnente Hf. (C) war gebruckt: zuerst von Würdtwein, Nova subsidia diplomatica tom. X (Heidelb. 1788) p. 297-322 ats: Anonymi chronicon suevico-bayaricum , bann von Mone, Anzeiger für Kunde ber beutschen Borgeit, Jahrg. VI (1837) Sp. 113-126, 257-269, 372 - 382 als Augsburger Chronif. In biefer lettern Form ift jie vielfach benutt, ftatt aller fei auf Stälin's Wirtemb. Beich. Bb. III2 und auf W. Bischer's Abhandlung über ben schwäbischen Städtebund in ben Forschungen zur beutschen Geschichte Bt. II verwiesen.

Satte schon bie mit 1368 beginnenbe Bearbeitung bes Bint auf ein früheres Anfangsjahr bes Driginals als 1377 fcbließen laffen, Blac. Brann bereits einen mit 1368 anfangenben Cober beschrieben3, so tritt jest die älteste Augsburger Chronif zum erstenmale vollständig und auf Grund aller erreichbaren Handschriften and Licht.

Bon bem in ben erflärenben Anmerfungen verwenbeten archivali= ichen Material ift ber größte Theil bem Archive ber Stadt Angeburg entnommen. Ift es auch für bie bier zunächst in Betracht kommende Beit bes 14. Jahrhunderts nicht sonderlich reich zu nennen, fo haben boch die für die Jahre 1368 - 1379 und 1388 und if. erhaltenen Rechnungsbücher unannichfaltige Ansbeute gewährt. Bon andern Stadtbuchern famen für einzelne Stellen bas Achtbuch, bas altefte Burgerbuch und das Söldnerbuch zur Berwendung 5. Sammlungen von Rathsbekre-

- 1. Der Burbtwein'iche Abbrud ift ichlecht und unvollständig; fo fehlt ber gange Abichnitt über ben Buttrich = Onforg'ichen Streit (Mone, Sp. 264-269) . Die Beibelberger Sf. befant fich bamals noch im Batican. Wie fommt Birbtwein bagu, bie in einer anbern Beibelberger Si. erhaltene Chronit bes Gitbart Artt von Beiffenburg, welche er binter ber Angeb. Chron. abbructt, für eine Fortfetung ber lettern ju ertlaren? Die neuern Berausgeber bes Gith. Artt, Done im Bad. Archiv II, 210 ff., Onellen und Erört. II, 147 ff. III, 261 ff. wiffen nichte baven.
  - 2. Bal. befonbers G. 6.
- 3. Notitia historico-literaria de codd. mss. in bibl. monaster. ad ss. Udalr. et Afram Augustae extantibus, vol. III (Aug. Vind. 1793) No. X, 3 p. 71 - 73, ibentifch mit unferer Sf. B (val. bie Banbidriftenbeidreibung),
- 4. Baurechnungen (BR.) genannt, ba Ginnahmen und Ausgaben burch bie 3n Banmeistern erwähtten Rathsmitglieber gingen. Die Bergeichnung ber Mus-

gaben erfolgte unter ftebenben Rubrifen, von beneu für une bie wichtigften finb: Ad opus civitatis — Generalia distributa - Legationes, je für bie einzelne Boche, bie nach bem fonntäglichen Degeingange bezeichnet wurde. In ben Citaten genugte ce, biefe Angaben infoweit aufgutofen, bag nur bas Datum bes betreffenben Bechenaufange bemerft murbe. Zuweiten fint innerhalb eines Jahres zwei Rechnungsabschlüsse gemacht, wo bann BR. 1371a und 1371b unterfcbieben wird. — Ueber bie Angsb. BR. vgl. anch B. v. Stetten (b. j.), Kunft =, Gewerb- und Sandwerfogeich, ber Reichoft. Augsburg, in ben Borreben zu Bb. I (1779) und Bb. II (1788), und Herberger, Augsb. und seine frühere Industrie (Angeb. 1852) G. 16.

5. Das Achtbuch, Pergamenthi, fol., beginnt mit bem 14. 36.; bas ättefte Birgerbuch, Perg. Cober in 8°, geht von 1286—1496; bas Silbnerbuch, ein burnes Schmalfoliobeft, begreift nur bie 3. 1360--- \$1.

ten beginnen leider nicht vor dem letzten Jahrzehent des 14. Ih., Briefbücher erst mit dem 3. 1413. Bon den einschlägigen Urkunden bewahrt das Angsburger Stadtarchiv nur einen kleinen Theil, die größere Zahl befindet sich im Reichsarchiv zu München und wurde da nach den Orisginalen benutzt, soweit sie nicht bereits in den Reg. Bo. vol. IX und ff. und den Mon. Bo. vol. XXXIII und ff. gedruckt vorlagen. Die His der Angsburger Stadtbibliothet sowie der Münchener Hofs und Staatsbibliothet, welche für unsern Zweck Ertrag lieferten, sind an den einzelsnen Stellen genaner bezeichnet.

Göttingen, im Februar 1865.

#### F. Frensborff.

1. Wo nichts weiteres bemerkt ist, in ben Kaseiteln, Reichssladt Angsburg. 2. Herverschebenswerth ist der Ced. Rr. 267 [Aug. 51] sol. der Angsb. Stadtbibl., der mitten in einer von der Entsteburg Angsburg's beginnenden und bis 15.18 gichenden Chronit, S. 161—191 eine Altere aussihrtiche Aufzeichnung über Kriegsriftungen in den J. 1362—67 giedt. Der Coder ist aussihrtich beschrieben bei Braun, Not. dist.-liter. IV, no. 3 p. 58 ff.

### handschriften.

1. A. Papierhandschrift ber R. Bibliothef in Berlin (von Nagler) Ms. germ. No. 406 in 40, 59 Blatter; bie Schrift aus bem Anfange bes 15. 36. - Auf ber Borberseite bes Titelblattes fteht: IHESA; auf bem Ropfe bes erften Blattes bon auberer nud etwas fpaterer Sand: Assit in principio anno 43%, worauf die Chronif beginnt: 'In ber jarsal unfers berren Moccoo in bem lxviii jar am nechften mentag nach Simonis et Bube bo fom ain grog fold gewappent uff bem Bernlaich'. 3m Ganzen fehlen ber Sf. zwei Blätter, und zwar nach Fol. 5 und nach Fol. 43, wovon nur bas erfte burch bie übrigen Cobb. ergangt werben fonnte. Sonft bietet A ben alteften, reinften und vollftanbigften Text und fteht auch jener Bf. am nächften, bie B. Bint benutt haben muß (vgl. unter Anderm die Lücke nach Bl. 43 und bas Berhältniß ber übrigen Sif. zu berfelben); bag aber auch A nur bie Abschrift eines alteren Cod, ift, beweisen wohl am bentlichsten bie wenn auch nicht bäufigen Huslaffungen und Wieberholungen einzelner Worte, 3. B. 216, 296; Bl. 14a fteht fälschlich bie Jahrzahl 1367 ftatt 1377. - Die einzelnen Abfate find von neuer Sand mit ber betreffenben arab. Jahrgabl überschrieben. Die Schrift trägt burchaus benfelben Charafter und burfte auch in's 3ahr 1406 geboren, womit diefer Cot. Bl. 58ª fcblieft: 'Man fol migzen, bag bie aftronomy betten eg gut wil ben luten vorgesagt'.

Es folgen bann auf Bl. 58 n. 59 von vier andern flüchtigen Sanben Nachträge bis jum Jahre 1529, Die hier eine Aufuahme finden mögen.

[21. 55a] 'Anno 1478 jar an sant Francissen abent, ber was an aim samstag, schwuren bie ersten bri schawmaister ber farbtuch ainem rat'. (Erste Hand.)

[58b] "Item 1440 gugen bie juben uf ber ftat.

Item 1441 ward Jörg von Riethain gefangen zu Werb.

3tem 1437 jar ftarb faifer Sigmund. bes jars ward ber Perlacheturn gemalt; forn galt 41/2 2. bn.

Item 1438 was füng Albrecht von Öftrich römischer füng und was ain groffer tob bie.

Stem 1442 ward herzog Fridrich von Öfterrich erwelt zu aim remischen küng und kam her zu sant Sorgen tag und zoch ab gen Auch und ward krönt.

Stem 1442 an dem gailen mentag rant margraff Albrecht von Branbenburg scharpff bie mit hern Hansen Frawnberger'. (1437—1442 von ber zweiten Hand.)

'Item 1443 jar bo ward bie ftat Bürch [wiber?] Schwehez, bie vor ain rehchstatt ist gewesen.

Item 1499 jar auf ben 9, tag aprillis ba gugen bie von Angspurg auß mit 300 füßtnechten und mit 37 pferben an bie Schweheger und waß ber Wilhalm marichald ainer von Bavenhaim baupman und rabtt ainer von Stain und ainer von Rechperg mit, die guch ber von Augspurg biner warn, mit sampt andern guten reyttern und fürten ettlych wagen mit, barauf zelt und ander bing und elf ! pugren. und warn all in rott flahtt bie zu roß und bie zu fuß und auch bie wegen mit rotten buch becken und ber ftat farb . . . . . . 2 [Bi. 59a] Angspurg auß mit 100 fußfnechten an bie Schwehezer und auf 17 tag lucho (sic. = Inli?) ba rant bie gu Augspurg auß her Hauß ber Langenmantel, ber waß auf die zeht erwelter purgermabster und waß auch auf die zeht erwelter hanpman des schwabijden punds und raht mit 12 vferden woll geruft mit barnasch und rutterzeng, ban er waß ain rotter, und fürt auch rott unbtt ber ftatt farb und fürt 4 wegen geladen mitt zelten und anderm zeug, ben man ban praucht in ginem feld; gin pugren fürt er mit, ba zugen 8 roß an und ain flainen pugren, ba zugen 3 roß an. und zugen auch an bie Schwebezer bem remischen füng Magefimilian zu bolf'. (1443 - 1499 britte, sebr undentliche Band.)

'Item 1513 jar am samstag vor jubica in der vaften ba hancket man ber schneiber zunftmaister mit namen Martin Hutter, ber bett ber zunft beb 400 fl. gestollen und abtragen.

[50b] Item 1529 jar 30 sant Jorgen tag am samstag barvor ba hancket man ber hutter zunstmaister, hieß Jorg Mair, ber hett ber statt vil gelcz abtragen'. (1513—1529 von ber vierten Hand.)

Die Orthographie bieser zu Grunde gelegten Handschrift A ist im Ganzen so einsach und consequent, daß unt sehr wenig an derselben geän-

<sup>1. &#</sup>x27;eif' unbeutlich und zweifelhaft.
2. Die Endworte ber letten Beile von 59ª ift fast gang weggeschnitten.

bert wurde: bei 'was' (fuit) und beim Genitiv Sing, wechselt 'f' mit '3', es wurde ersteres burchgeführt und im zweiten Falle bas '3' nur bann beibehalten, wenn es in Berbindung mit 'c, t' auftritt, weil es ba obne Ansnahme fteht: 'gely, gocz' (Gelves, Gottes) 20.; cbenfo fchwanten 'hus' und 'huz' (Hans), 'ros, rozz, roz; puntnuz, puntnus' 20., wo chenfalls bie Form mit 'j' vorgezogen wurde. Bon Blatt 48a an ftebt im Auslaute öftere 'ff' für '33' ober 'g', in welchen Fallen 'g' gefett, im Inlaute aber 'ff' beibehalten wurde. Nach Confonanten wechfelt 'f' mit 'd'; erfteres wurde burchgeführt. Das 'n' tritt nur einigemale für 'i', langes 'i' und 'ie' auf und wurde beibehalten. Daß alle Schwanfungen in ber Form ber Borter ftreng gewahrt wurden, versteht fich von felbit, wie 'bi' und bei', 'fin fein, win wein, picht peicht, brin brei, gingen giengen, bus bans, plten eilten' zc. Die Brapofition 'gu' bat in ben meiften Fallen ein beutliches o über bem 'n' (30); manchmal steben auch zwei Bunfte barüber, Die gleichfalls burch o wiedergegeben wurden. Statt bes schwäbischen 'au' für langes 'a' ('ann' ohne, 'tauten' thaten 2c.) schreibt bie H. manchmal 'a', welches in 'an' aufgelöft wurde: 'han, mal = hann, maul'; jo schreibt auch bie Sf. C 'baf' für 'bauf', 'babt' für 'baubt'.

2. a. Papierhandschrift der &. Hosbibliothek in München. Codgerm. Nr. 379, 4° s. XV; 225 Blätter. Die ersten 177 Bll. enthalsten Sprüche und Lieder, zu denen unsere (Bl. 178"—201") von älterer Hand geschriebene Chronik gebunden ist. Sie beginnt: 'Anno den. Molli hundert 68 jar am nesten mentag nach Shmon und Inde do kam ain groß fold gewepnet uss den Berlach' und schließt mitten im setzten Absatz zum 3. 1392 (in a salsch 1391): 'daz man sprach er (sie) wer etlichen tagen xiiii menschen zu München in der puß giengen; sprach die gwalt hetten, daz die puß nit trasst bett' . . .

Im ersten Theile ber Chrenit (bis 1377) stimmt biese H. ziemlich genan mit A überein, von da ab steht sie B am nächsten, mit der sowie mit den Hs. der Neihe b sie anch die große Lücke von 1370 — 1372 gemein hat. Der Abschreiber hat viele Worte, ja ganze Sätze ausgesassen und oft in unsimnigster Weise aus seiner Vorlage gelesen, wie 'lönet' statt 'haimet', 'pranten' statt 'paweten', 'Pairen' statt 'buren', 'wurssen' statt 'vurden' zc. Die Jahrzahlen sind sehr oft falsch angegeben, so 1479 für 1379, 1389 für 1380, 1391 für 1392. Manchmal bringt die Hs. eigene Lesarten, z. B. statt: 'den frid, den der künk und die herren und stet gemächt hetten' (36°) steht in a: 'den der küng von der herren und stet wegen gemacht hett'.

Die Orthographie ist nicht zu sehr überladen und ziemlich consequent durchzesiührt; für die Lautlehre hat die H. manche interessante Formen, die unter den Barianten angemerkt wurden. Ueber das auf unsere Chronif im Coder noch Folgende s. Handschriftbeschreibung zum Erhard Bahrans.

3. B. Papierhanbschrift ber Kreis und Stadtbibliothef in Angsburg Nr. 395 [Aug. 755]. 4°. s. XV (sehlt im Cataloge v. Megger). Die ersten 263 Blätter enthalten die bentsche Angsburger Chronik von S. Meisterlin mit schönen Bildern, darauf solgen die 277° die Abbildungen von 58 Angsb. Bischen mit ber Angabe des Namens und der Regierungszeit. Auf Bl. 283° ist ein Bild, welches den Aussten nud ber Regierungszeit. Auf Bl. 283° ist ein Bild, welches den Aussten von 1368 darstellen soll, worauf mit anderer Schrift und neuer Paginirung unsere Edronik solgt: Anno den 1368 jar am nächsten montag nach Spmonis und Inde fam ain groß vold gewahnet auff den Perlach'; — sie umfaßt 147 Bll. und schließt wie A mit der Finsterniß von 1406, die ie aber ins Jahr 1396 fallen fäßt: 'anno den 1396 jar an den achsten mitwochen nach sand Beits tag de kam ain vinsterüß' — —. Der Schlüsseit: man sel wigzen' ze. sehlt, worauf noch: et sie es (sie) sinis. 'anno den ze. 1480 jar ward daz püchlin geschrien'. Auf dem vorlegten Blatte des Cod. eine Franengestalt mit zwei Wappen.

Die H. frimmt im zweiten Theile ber Chronif vorzugsweise mit a, namentlich in ben sinulosen Fehlern überein, von benen sie übrigens auch ihr allein eigenthümliche genug anszuweisen hat, wie 'sweren' für 'steuren', 'beclaibt' für 'belaitet', 'aber börser' für 'Dernbors' w. Der Abschreiber ist sast und süberlicher versahren wie ber von a. läßt Wörter und Süge aus und springt auch zweimal aus einem Absate in einen anbern siber (33°, 56° A) und hat 6b (A) ganz sinulos aus einem anbern Absate eine Zeile eingeschoben. Die Lücke 1370—72 sindet sich hier wie in a; die Sahrzahlen sind off false und unr einmal hat B gegen alle anbern Hs. Die Orthographie ist ziemlich einsach; die Sprache zeigt nicht die mandartliche Kärbung wie die vorherzehenden Dandsschriften, auch sind sich alle i zu 'ei', ù zu 'au' und iu (ui) zu 'en' geworden.

- 4. b. Papierhandidrift ber Kreis: und Stadtbibliothet in Angsburg Nr. 396 [Aug. 799]. 40, s. XVI ineunte (febit bei Megger).
- 1. Die Unterschriften ber Bilber abgebrudt bei Braun, Notitia III, 159; bie Beschreibung bes Cober bas. ⊙. 70 ff.

Auf ber Juneuseite bes Borberbedels ift zu lefen: Liber Sebastiani Raigk. Auf ben ersten 24 Bil., Die erst später hineingebeftet wurden, ift von einer Band bes 16. 36. ber Berfuch gemacht, ein alphabetisches Juhaltsverzeichniß bes Cob. berzuftellen, in welches aber nur febr wenige Daten eingetragen fund. hierauf folgt bas Titelblatt (auf beffen Kopfe: Monasterii s. Udalrici Augustae : "Anno bominh M. ccccc unb 1 jar ba hat man bas buch gemacht. Ego scripsi Johannes Rischawer, scolaris in Lansp. datum feria sexta post Andree'. Mun beginnt mit Bl. 1ª bie Chronif: 'Anno bni 1368 am nechften montag nach Shmonis und Jude ba kam ain groß volck gewappet auf ben Berlach'. Nach 1369 Die Lucke wie in a B. Nach ber Nieberlage von Reutlingen, womit ber erfte Theil ber Chronif schließt, folgt auf 5 Blättern (9a-13b) eine lateinische Aufzeichnung (Qualiter porcio vivifice crucis Werdeam pervenerit), die bei Defele I, 332-336 gebruckt ift. Bl. 14ª beginnt mit ber Wahl Bapft Alexander V. (Alexander ber V. und vorgenant ward gu Bife gu babit, ber coxiii, erwelt in bem vorgenanten jar'), fommt bann auf Johann XXIII., handelt ausführlich von bem Concil zu Conitang und ichlieft 196 mit Eugen IV. Bl. 20ª enthält ben Anfang einer latein. Angeburger Chronif: Sie in antiquis exemplaribus reperimus, Augustam, quam praeterfluit Licus et Vindex duo rapidissimi fluvii, unde et Vindelica volgo eadem civitas vocatur etc. Bl. 206 enthält wieber furze hiftorifche Rotizen in beutscher Sprache von R. Heinrich V. an: '3tem anno bni. M.c.xxx vii was fabfer Hainrich ber fünft, ber erstoret Nürnberg von grund uf' - . Schluß: 'Item anno bm. M.colx vii was ain groffer ftrebt beb Baigerloch zwischen ben graunen Borl und ben graunen von Hochenberg, aber by von Born gewannen ben fing'. 21ª ift leer, bann folgt bie wohl vom gleichen Schreiber, aber zu einer andern Zeit geschriebene Fortsetzung ber Angeburger Chronif, mit welcher auch die Sif. Co beginnen: 'In ber jargall unfers herru M.coco und in dem lxxvII jar ba ward ber von Wirtenberg und all fein biener und helffer verricht mit ben ftetten'. Bon ba ab fteht b ben Hff. Ce am nächsten, mit benen es auch bie Fortsetzung bis gum 3. 1447 gemein bat. Anch die in Co beim 3. 1388 befindliche Lücke (A. 36b) treffen wir bier an, sowie gleiche unchronologische Reihenfolge ber Fortfetning. Unfere Chronit schließt 50b: 'und was am aubent gefund, bes morges was er tobt'. Die Sprache ftimmt mit ber von Cam meisten überein. Bl. 50b (am Rufe): Alius liber incipit.

Mit Bl. 51ª beginnt von der nemlichen Hand eine andere Angsburgische Chronif (vgl. b2): 'Item als man zalt 1055 was Hainricus bischoff

zű Angspurg. nun der bischoff Hainricus erzoch den kaißer Hainrich den sierebten, er pawet auch unser frawen kirchen zu dem thum und die schon thur auf dem placz her fornen und wolt sant Ulrichs kirchen auch erneuert haben'. Sie schließt, nachdem bereits Nachrichten von 1482 und 83 voranszegangen sind, Bl. 104b: 'Item 1477 jar hüb man an das holez zü messen mit der klaster oder maß zü mitter sasten'. Nach 34 leeren Blättern solgt auf einer Seite von anderer Hand: Carmen elegiacum de ruina templi sanctorum Udalrici, Afrae et Hilariae in Augusta, 12 Disticha umsassient: Annos mille quatuor — sit veniale precor. Uns der Kehrseite des letzten Blattes stehen lateinische Inschriften von drei Angsburger Glocken.

5. b2. Papierhandschrift ber Rreis- und Stadtbibliothef in Mugsburg Dr. 404. fol. s. XVI (nicht bei Megger). Auf bem erften Blatte fteht von anderer Sand die Jahrzahl 1523 und der wieder ausgestrichene Name: Bucas Spller von Augspurg'; barunter nicht ausgestrichen: M. Marschalf bomber'. Auf ber Rehrseite biefes Blattes ein aufgeklebter Holzschnitt mit bem Wappen ber Stadt Angeburg und barüber bie Worte: 'Dans Birle, puochfierrer'. Die ersten brei Blatter enthalten einige Zeitbestimmungen, bie Aufzählung von 50 Geschlechtern, 'so man nennet bie von beren zu Augspurg bie in ber ftat', ein furzes Lobgebicht auf bie Stadt und eine Aufzählung ber Augsburger Bijchofe bis zum 3. 1517. Um Ropfe von 5ª wieder die Jahrzahl 1523, worauf die auch in b ent= haltene Augsburger Chronif beginnt: 'In ber jartal unfere berren 991 ben bem bischoff Lutoldus bawet man unfer framen firchen zu bem thum zu Augspurg widerum mit almuissen und mitt holf sant Abelhait der tinigin'. Auf 6a: 'Item als man galt 1055 jar was Hainricus bischof gu Augspurg, nun ber bischof Hainricus erzoch ben fabifer Bainrich ben fierden' 2c., mit welchem Absate erft ber Text biefer Chronif in b beginnt. Sie schliegt bier fol. 53b; 'Stem 1477 jar bub man an bas bolcz ju meffen mit ber clafter ober maß zu mitter vaften, bas hat ber Schwart erbacht'. Gine andere Sand bat barauf über die Gefangennahme bes Schwarz (1478) und bie ibm gur Laft gelegten Berbrechen brei Seiten beschrieben. Auf Bl. 55ª steht oben wieber bie Jahrahl 1523 in Mitte ber Namen IHESUS und MARIA, worauf unsere Chronif aufängt: 'Anno bm. 1368 am nesten montag nach Simonis und Jude ba fam ain groß volck gewappent auf ben Berlach'. Nach bem ersten Theile ber Chronif findet sich auch bier wie in b die Ginschaltung: Alexander der V ward zu Bise zu bapft erwelt' - bis zu Eugen IV. (Bl. 64a-70b).

Mit 71° fährt die Chronif ganz in berselben Ordnung fort wie b, ber sie am nächsten steht, ohne gerade davon eine Abschrift zu sein, weil manche Lücken von b hier nicht vorkommen. Das letzte Blatt ist herans gerissen und so schließt die H. 101b mit den Worten: 'da rait Hanf Aberdar von Seckendorf der zeht pfleger zu Graispach und ander mit im und' . . .

- 6. b3. Papierhanbschrift ber A. Hofbibliothef in München Cod. bav. No. 2035, fol. s. XVI, 100 Blätter. Enthält genan basselbe wie b2, von dem sie eine wortgetrene Abschrift ist, nur daß der Schreiber manchmal in seiner Borlage falsch gelesen hat. Um Schlusse sehlt noch etwas mehr wie in b2: \*also bestellet der alt herr noch mer soldner zue roß unnd vil peck und pawt das schlos Newburg wol vest?... Wenn in den Varianten alle drei Hs. der Neihe b übereinstimmten, so wurde diese durch den Buchstaben d und ein vorgesetzes R. (= Reihe) ersichtslich gemacht.
- 7. C. Papierhanbschrift ber Universitäts-Bibliothet in Beibelberg Cod. Palat. No. 676, 40, s. XV. Dieje und bie folgende Sanbichrift unterscheiben sich von den übrigen baburch, baß fie erft nach ber Nieberlage von Reutlingen mit bem 3: 1377 beginnen; mit ber Reihe b haben fie baun die Fortsetzung bis zum 3. 1447 gemein. Die schön geschriebene Hi. C ift leiber nicht vollständig erhalten, indem bas lette Blatt bes zweiten und bie brei erften Blatter bes britten Sextern fehlen und ichon früh weggefommen sein müffen, ba bie von alter Band vorgenommene Koliirung ununterbrochen fortläuft. Mit einem großen rothen Buchstaben beginnt ber Cober: 'In ber jargall unsers herren Mocco und in bem lxxvii jar ba ward ber von Wirtemberg und all sein biener und belffer verricht mit ben ftetten'. Gie fcbliekt 40b: 'und mas am aubent gefund bes morges (sic) was er tob'. Die noch folgenden 31 Blätter enthalten von anderer Sand bes 15. 3h. ein Rochbuch, Recepte zur Berstellung verschiedener Farben, versus mensium (unvollständig) und geistliche Betrachtungen und Gebete, von benen wieder ber Schluß fehlt. Nachst A ift biefe Sf. jedenfalls bie forgfältigfte, obwol in ihr Bieberbolung und Auslassung einzelner Worte, ja auch kleinere Lücken nicht felten find. Anerst wurde sie abgebruckt bei Würdtwein, Nova subsidia diplomatica tom. X (Beibelberg 1788) p. 297-322. Schon ber erfte Sat zeigt, wie ber Abbruck beschaffen ift: 'In ber jarzall unfere berren Moco und in bem lxxvii jar ba ward ben Wirtemberg und all fein biener und helfer vereincht mit ben ftetten'. Spater bat fie Mone im

Anzeiger von 1837 abbrucken lassen, wie die Bergleichung zeigte, auf eine sehr lüberliche Art. Abgesehen davon, daß der Text durchaus nicht diplomatisch getren wiederzegeben wurde, was man doch bei einem berartigen Abdrucke erwarten sollte, hat Mone in der sehr dentlichen H. oft salfch gelesen (3. B. 'par' für 'purpur', 'zinni' statt 'zintri', 'pechterzen' statt 'zechterzen', 'meng' statt 'Mencz' zc.), giebt einige Mase die Zahelen salfch wieder, läßt Worte aus, hat nicht weniger als se che Mal eine Zeile übersprungen und beim Jahre 1406 einen ganzen Absat ausgelasselle wichtigsten Berichtigungen des Mone'schen Textes wurden unster den Barianten gegeben.

8. c. Bavierbandidrift ber faif. Hofbibliothet in Wien Dr. 3214. 40, s. XV. Sammelband, worin fol. 203a-233b unfere Chronif ftebt. Sie beginnt wie in C: 'In ber jargall unferg heren Moccoo und in bem lxxvii jar bo wart ber von Birtenberg' 2c. Am genauesten schliekt sich ber Text an ben bon C an, ohne jeboch bavon eine Abschrift zu sein, ba er boch auch verschiedene Lesarten aufweift und manche Abfate bat, bie in C fehlen, g. B. bei ben Jahren 1396 und 1398. Lücken bei 1387 und 1388 (Bl. 366, 37a) finden fich bier wie in C. Die Schrift ift burchaus bie nemliche, und bie Schreibart einfach; bie Formen zeigen viel Eigenthümliches, fo fieht häufig 'ei' für 'ie' ('fpeig, geing, feing'), 'ei' für 'e' ('leidig, feiczen'), 'ftrab' fast regelmäßig für 'starb' und Genitiv 'reisch' für 'reiche'. Die Sf., bie ein Spaterer in 116 & eingetheilt bat, ichlieft 2336: 'und was am anbent gesunt, des morgen was er tod'. Blatt 234 ift leer; auf Bl. 235ª finden fich von einer fpatern Sand bes 15. 36. Aufzeichnungen (aus Strafburg) zum 3. 1473 und 1476 und von einer zweiten zum 3. 1488:

'Item anno bm. 1473 was als ain hahsser stetter sumer, als nhe tain man gedacht in 40 järn 1, und rezuet den howmonat und den brachat (sic) und den augst 3 wochen nichez umb Strässburg und hett ouch nit tow dez nachez, der win was das vorgend jär als wol geräten, daz man 1 mäß umb 1 dn. und umb 1 helbling gab, und an ettlichen enden wolt man in nit umbsunft, da schutt man in uß von der saß wegen uf das gegenwertig obgeschriben jär, und sand man und Virkein zhtig trübel am achtenden tag näch sant Johans tag zü sinwenden, und all kornkrucht uff dem seld wärn vor sant Johans tag aingesürt und als obs vergangen uf Jacobi bis an ettlich birn, öpfel, psirsich, kütenen und trübel wärn noch

<sup>1.</sup> Die erste hand setzt über ein urprünglich langes 'a' stets ein u-Zeichen (a), was wol in 'au' aufzulösen sein wird, sowie 'v' in 'ou' ('vch = onch').

zütünftig. und uff die zht lag kahser Fridrich ph siner schwester zu Pasten ph margräf Karl 6 mhl von Strässburg; uff dato lagen vor Wetz als man sagt der herczog von Borgonh, der herczog von Lutringen und der psalczgräs und was ain tag zwhschen dem kahser und dem psalczgrässen gewesen, aber es ward nit gericht, dez gluch die von Köln wurden ouch nit gericht mit irm bischof, der des psalczgräsen prüder was.

Item such füro whe ber kahfer gen Strafsburg einraht und plib 14 tag ba und raht uf gen Friburg im Profigow 2c. such in tabula theologie theologie in dictione imperator 2c.

Item uff baz vorgeschriben jär ward ber win alz stark und gut, alz er barvor in 10 järn uhe ward allenthalben, und gulten 30 wintrübel zu Basel und zu Friburg 1 du. und zu Strässburg gab man 15 trübel umb 1 du. und 3 rüben auch umb 1 du. und gult 1 sprtapl erbis 1 gulben, tünd 3 sprtapl 1 malter und tut 1 sprtapl 6 sechster 2c.

Unus 1476 warb als fuffer win im Elfag und ain gnugen als er in 10 jarn barver nie so gut worden was 2c.

Stem anno bm. 1488 warb fast sweer win, gast bennocht 16 in 18 gulben 1 füber, und ber alt win des vorgenden järs galt 20 in 30 guld. und was 1 warmer sumer und winter das es nhe gefror bis in den mersten, ußgenomen 2 oder 3 tag, und in dem hornung shel sil schne'.

Nürnberg, Mai 1862.

M. Lerer.

1. 'und ber pfalezgräf' ist durchstrichen geschrieben: 'starb furcz barnach und waz und von ber gleichen hand an ben Rand bie raps ab sur Weez'.

[Bi. 12] In der jarzal unsers herren in dem 1368 jar am nechsten mentag nach Simonis et Inde to fom ain groz folt gewappent uff den 30.0cm. Pernlaich und sprachen, si wölten ain zunft haben und wölten die haben mit gütem frid und im solt niemant fürchten weder libes noch güstes, si wölten num recht tün; und sprachen, si wölten nach gutem frid stellen mit gottes hilf und sprachen, si wölten der stat püch ein uemen und prieff und der stat insigel und die sichläzel zu der sturmgloggen. Daz besichach allez mit gütem frid, und namen auch alle die schläzel, die zu den toren an der stat gehorten, und giengen all, rich und arm, uff den Bernslaich und schwärt da, ain zunft ze haben hundert jar und ainen tag.

1. In A fleht zu Mnfang von späterer hand: assit in principio anno 43°. Die Reihe C beginnt erft mit dem Absahe des Inhees 1377: 'do ward der von Wirtenderg und all sin biener umb besser verricht'. 2. Der Ansang der einzelnen Absahe lautet in den übrig. hin immer: Anno domini. 3. 'montag' alle außer Aa 11. so immer. uff dem A. 'den Perlach' die übrig. 5. 'teibe' die übrig. 6. 'wan sy wolten recht thun', alle außer Aa 8. In a immer 'zu'.

1. Die Baurechung bes 3. 1368 meist schon sir bie Woche In voluntate (22.—25. Oct.) auf die Einführung der Junstversaffung bindentende Ausgaden auf Weit. I). Die Bearbeitung nuferer Stelle in der Ebrouit des Burt. Zint hat als Datum: 'montag vor Simonis et Jude' (23. Oct.), ebens die Grouit des Helle wir Milich (35. der Angele Stadtstelle Milich (35. der Angele Montage) auf san Severinustag' (23. Oct.), endlich auch die Augse. Notizen am Ende der Hillungen zosielle Milich (23. det.) inzeren Gallis sie eine Gentle (23. Oct.) inzeren und Eine der Gebrie deutsche Lieben (23. Oct.) inzeren und Ende kontagen und Gebrum Gallis sie seund (23. Oct.) inzeren und Gebrum Gallis sie eine Kantage (23. Oct.) inzeren und der Gebrie Geronde (23. Oct.)

2. Damals wie nech jeht der Plah vor dem Kathhaufe. Derfelbe Name ichon in dem Eeche des h. Ulrich aus dem Eude des 10. Jahrh.: »collis qui dicitur Perleihe« (Mon. Germ. SS. IV, 319, 414, 420). Ju den Excerpta ex gallica historia des 11. 36. (3. Grimm, Mythol. I, 82) 11. daraus dei Otto v. Freisingen (Chr. III, 4) 11. A. bie abentenerliche Ableitung des Namens von »perdita legioe im Zusammenhauge mit der sagenhaften Schlacht zwischer und Sneven, der andere, wie Gasser (Ann. Augstdurg. bei Mencken, S. I. 1531), eine nicht weniger zutässige Workertstärung nach einer auf dem Perlach unterhaltenen Bärengenbe entgegenschen.

3. S. Beil. I.

4. Das flädisiche Statutenbuch, im 3. 1276 mit K. Ruboli's Genehmigung angelegt, wird als "der Stadt Buch" ober auch schlechthu "das Buch" bezeichnet: "clagt einer hince dem andern so das buch vor geribte nibt ist (b. Freyderg's Ansy. des Stadtr. S. 115); "daz wart gezogen an daz duch" (Urf. b. 1281, Mon. Bo. XXXIIIa p. 152).

5. Formelhafte Bezeichnung bes für

und namen uz des hailigen römischen riches recht und bes bischofs recht. und ber sach aller was redner und vormund Haint Benff, der weber tellermaister zc. 1

## 1369.

In der jarzal unsers herren in dem 1369 jar an fant Francissen s 1. Det. tag do ward bischoff Walther von Angspurg erstochen 3 30 Mindelhaim vor der stat tor 3 von granf Eberhartz von Werdenberg wegen und seiner helser ann schuld und ann recht 4; wann si wolten im sin aigen stat han angewunen, daz doch nit beschach 20. 5

### 1370.

10

4. Dec. [16] In ber jarzal unsers herren im 1370 jar an sant Barbaren tag bo kom Jacob Püttrich von Bairn 6 herin in die stat gegangen er selb vierd

ewige Zeiten Beschlossen mit ber bem bentichen Recht so geläusigen Zugabezahl. 3. Grimm, Rechtsalterth. S. 225. Doch findet sich biese Wendung in teinem ber erhaltenen Zunstbriese, am beren Inhalt sonst wohl unser Text antlingt, wieder.

1. Schon 1362 bei einem Juge ber Stadt gegen das Schloß zwingenben wird er an der Spite seiner Zunft und in demjelben Amte genannt: Weber jum ersten die weber hanptleten G. Zech, h. Webp stermalier und Melin weber (Cod. 267 der Angst. Stadtsibl. [Aug. 51] Bl. 1619). 1369 ist er bei eine Mintenschnung gegen Montheim wider die von Seckendorf einer der drei Hanptleute des ganzen Juges (Süddrech).

2. Walther von Hochschist war der Nachsolger des 1365 zum Patriarden von Aquileja erhobenen Bischofs Martward auf dem Angederer Bischofssinht. Stälin, Wirtend. Gesch. 111, 256, 4. — Zuseinem Terestag vgl. Necrolog. August. in Mon. Bo. XXXV p. 96.

3. Walther von Dochichlit, bamals Chorherr, und fein Oheim Heinrich, Domfuster zu Angeburg, hatten die Beste Minbelberg und die Stadt Minbelheim 1363

von den Swiggern von Minbelberg nach audern 1356 vom Bijchof Markward von Augeburg (Braun, Gelch, der Biichbie von Augeburg II, 464) — getauft.

4. Bon bem Geschlecht ber Gra-

fen von Montfort nannten sich mehrere Stämme nach ber in St. Gallen belegenen Burg Rerbenberg. Der hier erwähnte Feind bes Bischofs, Graf Eberhard, wird zuweilen nach den ihm bei einer Theitung bes J. 1349 zugefallenen schwäbischen Vestungen Schmalnegg Stälin S. 659, 227) eber Alestingen (Angsb. Ehron. bes Hefter Mülich Bl. 4b) bezeichnet.

5. Wenn auch nicht jett, fo gieng boch fcon in ben nachften Jahren bie Stadt Mintelheim ben bisberigen Befigern verloren und murbe ber Sanptwohnfits ber Bergoge von Ted (val. unten Bl. 191). Ungeige bes bem Sochftift Angeburg auf Minbelbeim guftebenben Rechts (Dillingen 1778); Mon. Bo. XXXIIIb p. 465 ff.; Pfaff, Württemb. Jahrb. 1846, S. 118 ff. Daß übrigens auch ber bier erwähnte Rampf mit ben Befitanfprlichen bes Bergogs von Ted gufammenbing, beffen Rame vielleicht wegen feiner naben Bezichung zur Statt Augeburg funten 6.28, 11) verichwiegen blich und burch ben eines feiner Belfer erfett murbe, ift mahrfceinlich genug.

6. Das Geschlecht der Pättrich findet ich in Münden 1. in Angsdung. (v. Seteten, Geschl. S. 55. Oberbap: Arch. XI, 98.) Jacob (Pättrich erscheint 1365 bei der Küstung der Stadt Angsburg gegen die Englischen in der Liste der 'cives stipendiarit' neben seinem Schwager Ulrich

gewappent bei nacht uff ginen turn an ber rinfmur bi Begginger tor 1; baruff was ainer, biezz Berman Safelnuzz, und verbut ba unfer jung purger Beter Rüntelman, Thoman Rauppolt, Beter Langenmantel; bo ward Beter Küntelman wund pig nif ben tob. bo floch ber Buttrich, bo 5 fom Peter Langenmantel und Sans Gres an in und schlingen in niber und ward hart wund uff ben tob, und ward gefangen und lag uff bem binthus big an fant Ballentins nacht 2. Do fomen fin friund und ir gefel-14. Bebr. len, ir zechen, von Bairen pi nacht und namen in uz ber purger faufnüs mit gewalt; wann bes Küntelmans fnecht nam brin hundert guldin von 10 bem Büttrich und liegz in ledig und schlogz jenen bie tur auf und alliu andrin schlozz. also wurden ir zwien, die da hütten, wund in der stuben. bomit gieng ber Büttrich und fin helfer ir strauß gen Pairn und tett ber ftat barnach grozzen schaben mit allen sachen 3. bi ben ziten was burgermaifter Chunrat Röchlinger, Ut Denbrich ein framer 12c.

#### 2. 'jung' über ber Beile A.

Langenmantel, mit bem er auch in einer "Gefellichaft" bes Beerzuges gufammenftebt. (Golbnerbuch bee Angeb. St. A. u. Cob. Dir. 267 ber Mingeb. Stabtbibl. 3. 154.) Mit ber gewöhnlichen Annahme b. Stetten, Beichl. 3.55, 43), bie Ginführung ber Zunftverfaffung in Augeburg habe ibn and ber Stadt getrieben, ftimmit es nicht gang, baß ibn bas cit. Golbnerbuch noch im April 1369 bei bem Bug ber Stabt gegen bie von Sedenborf auf Donbeim unter ben cives aufführt. Notigen ber BR. ans bem Sommer 1369 beuten icon auf ein feindliches Berhättniß bin. 1369ª Gener., Respice (19. Mug.): 'it. 1 g b. von beruffen bo man tempffen welt'; baj., Protector (26. Aug.); 'it. 2 11. b. 25 & bie man vergart bat ben barfuffen bo man tebingt von beg Butriche tampffe megen, it. 6 M. b. mint. 6 A umb welichen wein ben man ichandt berren und ftet bie ber tomen von beg tampffe megen'.

1. Sauptther auf ber Bestfeite ber Stabt, nach bem fübweftlich gelegenen Dorje Boggingen benaunt, in ben letten Jabren mit einem Theile ber Stadtmaner

niedergelegt.

2. Babrent tiefer Beit verwandten fich bie Bergoge von Bapern verschiebentlich zu feinen Gunften. BR. 1370b Gener., Memento (22. Dec.); 'it 2 11. t. umb welfchen wein und umb pagauner geschendt ben bon Daniden, bo fi ber tomen bon beg Butriche wegen bo er gefan-

gen bie tag; it. 6 %. b. 8 ft b. nmb 1 epmer pagganner bem (!) man ichandt bertog Sanfen ge Bayren, bo er ber fem von bez Butrichs wegen bo er gefangen lag'; ebenfo vig, Epiph. (5. Jan. 1371) für ben zu gleichem Zweck gekommenen Her-zog Stephan b. 3.

3. Gefort rachte er fich burd Befangenuchnung von Mugeb. Bürgern. BR. 1371ª Legat., Quasimodog. (13. April): it. 10 f b. Saufen gen Munchen mit einem brivef gu ben von Munchen von beg Smit beden wegen, ben ber Butrich het gevangen'; das., Misericordia (20. April): 'it. 8 M. d. Paulsen dem Psettner Utr. Durinwang gen Munchen gu ben bertregen von ber gevangen wegen von bez Butrichs wegen bie man bennoch nicht lebig bet gelauggen, Smit ben beden und Ulrich Wagenman, ber belaib hinder in , zu berfelben vart; it. 2 2. b. Illrich bem Bagenman gu ben berren von Bayrn bo er ufgebebt und gefangen mag ze Pfajfenboven von beg Butriche wegen'. Daß Die Stadt Gleiches mit Gleichem vergalt, zeigen ff. Netizen. Das., Gener., Reminisc. (2. März): it. 9 f b. Hainr. bem waibel von bem von Fribberg, ben man viena bo ber Butrich ug fom'; baf., Quasimodog .: 'it 4 ft. bem Bacfer bag er Die gefangen furt, ben Frybberg, bie von beg Butriche megen gefangen mauren' u. a. m.

4. Die genannten fint bie Burgermeifter b. 3. 1371; ber vorauftebenbe wie

[2ª] In ber jargal unfers berren in bem 1371 jar an bem neften after= mentag vor fant Michels tag bo tom bischoff Johans von Worms gen Aufpurg von bes pabite wegen 1.

24. Nota, an ber nechsten mittwoch barnach bo komen groz boner und 5 pligen und groz ftain und ain als grozzer regen in der ftat als vor in 20 jarn ie komen was. und daz beschach in ander or des tages und was 5. 3an. barnach warm und naz benselben winter piz an den obresten abent, do fom ain grozzer schne und lag ferr in baz jar und ward lütel roggen und grozz urling ec.

#### 1372.

In ber jargal unfere berren in bem 1372 jar an bem obreften 6. 3an. tag do komen vil ritter und knecht gen Weizzenhorn und schwurn ba ain gesellschaft und nanten sich bie Kroner und sprachen, si wölten ainander beholfen sein bes rechten gen allermenclich, nzgenomen ber fai= 15 fer, die von Bairen und ber von Wirtenberg. bag erforchten bes riches ftett 2 und ritten gen Kirchhain gu bem von Wirtenberg in fin aigen ftat 3;

> 10. Um Schluffe bes Abfates finbet fich von neuerer Sant bie Bemerfung: Convenit omnino cum notitia notariali in fine necrologii I. ecclesiae Aug.

gewöhnlich ber von ben Berren, ber zweite ber von ben Biluften, boch foll fich Utrich Tenbrich erft 1368 aus ben Beichlechtern unter bie Bünfte begeben baben (Stetten,

Geichl. S. 60).

1. Bijchof Johann I. mit bem Geichlechtenamen Schabland, aus Friesland ftamment, mar bereite Bijchof von Rulm und hilbesheim gewefen, ehe er burch papftliche Brovifion Bijchof von Worms wurde und von da auf gleiche Weise auf ben seit 1369 (f. o. S. 22,6) erledigten Angsb. Bischofsstuhl fam. Das von Angsb. Bijchofsstuhl tam. Das von Braun, Geich ber Bijchofe II, 482 benutte Recrologium bes Domftiftes, mit welchem unfere Chronit genau in bem Datum bes Regierungsantritts bes B. Johann gu Augeburg ftimmt, mabrenb Die fpateren Quellen abweichende und irrige Angaben enthalten, habe ich vergebens in Angsburg und München gefucht; bas Mon. Bo. XXXV\* gebruckte euthält bie einschlägige Bemerfung nicht. - Die Bulbigung ber Ctabt betrifft BR. 1371b Gener., Memento (21. Dcc.): 'it. 16 3. bie furmgloggen je luten bo man bem bijdoff fwnr'. Wie in feinen frühern

Siten, fo blieb er and in Angeburg nur furze Zeit Bijchof, bis 3. 3. 1373; er ftarb 1378. Braun, Bijchofe II, 484.

10

2. Die ichwäbischen Reicheftabte, feit 1370 an einem Landfriedensbundnift vereinigt, beffen Saubtmann Graf Ulrich bon Betfenftein mar (Beil. II), ertannten frühgeitig bie ihnen brobente Gefahr. Schon gu Aufang bes 3. 1372 findet eine Befprechung in biefer Angelegenheit gn Him ffatt. BR. 1371b Legat., Circumdederunt (24. 3an. 1372): 'it. Baulfen bem Bfettner, burgermeifter Tennbrich gen Ulm uf ben ebenweich (1. 3an.) von ber gefellichaft wegen 40 16. b. von 20 tagen; it. Chunrat Bitichlin, ben man bin nauch fchicft gu bem burgermeifter und gu Baulfen bem Pfettner 9 ft. b. von 6 tagen'.

3. Rirchheim unter Ted, welches Die Grafen bon Bürtemberg im Laufe bes 14. 36, von ben Sabsburgern und ben Bergögen von Ted erwarben. Stälin S. 225, 354.) Bon Insammenfünften in Rirchbeim und Uim fprechen ff. Roti-3en ber BR. 1371b Legat., Esto mihi (8. Febr. 1372) : 'it. Baulfen bem Biettner, Ulrich Durinwand uf ben tag gen

ber liezz bie purger von bes richs steten von im ritten aun enb 1.

Nota. barnach tom ber von Helffenstain uff ain hoff zu berzog [2h] von ber Pfalt 2, und bo er haim wolt ritten, bag was in ben vier 5 tagen 3, bo warb er gefangen 4. bo wurden bes riche ftett gemant b und Bebrangen uz in ber ofterwochen. barnach uber acht tag bo fom ber von Marg-Wirtenberg und ber herzog von Deck und wol zwelfhundert ritter und 3. Mer. fnecht mit in und widersagten ben steten bes nacht und fomen fru bes morgens und schlügen ber von Ulm und ander stett zu tod wol briuhun-10 bert man und fiengen wol 8 hundert 6; din wazzer warn grozz und mochten uber bie Donaw nicht komen?. barnach lag ber von Selffenstain uff Kalkenburg gefangen8, bo ward im ber hals abgeschniten an bem pett; bag beschach an ber nechsten mittwoch vor bem uffart abent, und lebt 5. Mai. barnach piz an ben sampttag und enpfieng got lichnam und bag bailg öl. 15 bas mord ftift ber von Wirtenberg nnb gab gut barumb bem von Nib-

13. In A fteht mandmal 'neften' fur 'nechften'; lettere Form ift bie ge-15, 'von' (Dirberg) feblt A. wöhnliche.

Rirchhain von ber gefellichaft wegen und gen Ulm 26 fd. b. von 13 tagen; it. 15 f b. einem boten gen Ulm ber bie gulbin ba bin trug bie man bem von Belffeuftain gab'; baf., Gener., Exurge (1. Febr. 1372): 'it. 112 gulbin gen Ulm bem von Belffenftain an unfer aulegung'.

1. Die Stabte wenten fich gunachft an ben Grafen Cberbarb von Birtemberg, ba fie ibm wenige Jahre gimer gegen ben Grafen von Eberftein gn Bulfe gegogen waren. Doch hatten bie ftabtischen Bulfevolter, ba fich bie Belagerung von Ren-Cherftein lange bingog, ben Grafen balb wieber verlaffen, »et exosas de cetero habuit civitates imperialesa. Ctalin G. 301 ff., 307.

2. Pfalggraf Ruprecht I.

3. Die vier Tage von Afchermittwed) bis Sonntag Invocavit (11.—14. Febr.

1372) werben fo bezeichnet.

4. Der Chronift verfdweigt, burch wen ber Graf von Selfenstein gefangen wurde. Rach Gabeltbover's Chronit ber Grafen v. Belfenftein (Df. in Stuttgart, Auszng bei Sattler, Gefch. bes Berzegth. Wirthg. unter ben Graven I, Beil. 143), bie ans Urfunben ichopfte, maren es bie am Sching bes Abjațes genannten Baus bon Rlingenberg, Beinr. von Laufen gen. v. Reipperg und Ulrich v. Sternenfels

(ber unten mitaufgeführte von Liechtenftein wird sonft nicht genaunt), bie ihn zunächst nach Reipperg im Zabergan brachten. Stälin S. 307.

5. BR. 1372\* Legat., Laetare (7. Darg): 'it. 12 ft. b. Paulfen bem Bfettner, bem Plyenfpach gen Ulme, bo man uns ba bin manot bon beg bon Belffenftain vandnugg, bo bie von Belffenftain

6. Andere gleichzeitige Berichte fiber bie Schlacht bei Altheim - nörblich von Ulm - (7. April 1372) geben geringere Bablen : Ulman Stromer, Stabtedren. I, 32, 2 und inebefondere ber Brief bes IIImer Brieftere Johanne Bilf an ben bertigen Rath, Stalin G. 305, 4.

7. D. h. wir bie von Angeburg. Bgl. Beil. II.

8. Bielmehr auf Ramftein, einer an ber Donau gelegenen Burg Erbarb's von Faltenftein, bem ber Befangene am 10. Darg zur getreuen Bewachung auf 1 3abr gegen Bufichernug einer Summe von Soo übergeben murbe. Gabelthever bei Sattler a. a. D. Stälin S. 307.

9. Der Berbacht ift wohl tanm gerechtfertigt, vgl. bie Mittheilung ans ber Urf. bes Cobnes bes Ermorbeten, bes 3. Johann von Belfenftein, v. 22. Mug. 1375 bei Stälin S. 309, 1. Ausführlicher unberg und bem bon Liechtenftain und bem bon Klingenfels und bem bon Sternfels 2c.

In der jarzal unsers herren in dem 1372 jar an unsers herren 27. wai. fronlichnamstag do besant Chünrat Issung uff dem Stain, wann er burgermaister was ', den grozzen raut und gab dem sur von herzog Friz 5 drichs wegen von Pairn grozz hiss und zen den den von Friberg und sinen helsern 2. do ward umb gefragt ust dem von vertallt der [3\*] Issung ust den ald, man solt dem von Pairn geden 16000 guldin. dem ward gesogt, wann man socht sich doshait; wann Pauls Psettner, Hans Hangenor, Chünrat Minrig, Ulrich Prischich, Wernher Riederer, dans sangenor, Chünrat Minrig, Ulrich Prischich, Wernher Riederer, dans solt herzog Fridrich fain du. geden. do was her det von Friderg und man solt herzog Fridrich kain du. geden. do was her Ott don Sunthain, do tümprobst', und der Issung und Cüng Pitschin, die santen zü dem herzogen und hetten gern du. geden, wann in solt sin worden 3 tusent guldin. do sprach daz capitel, ez wölt kain du. geden; wann daz capitel 15 weiser was dann der raut d. von des wegen ward herzog Fridrich gar zornig und tet der stat grozzen schaden 2c.

terfucht bie Frage Sattler a. a. D. S.

234 ff.
1. Chimrat Islung uff bem Stain',
nach seiner Wohnung in ber Räbe ber
Steingaffe zubenannt iv. Stetten, Geschi.
S. 108., war ber Bürgermeister bes Jahres aus ben Herren neben Hermann Norbeinger von ben Zünisten (Mon. Bo.

XXXIIIb p. 457).

2. Mit ben Berren von Freiberg, in& besondere mit bem Ritter Rourad von Freiberg, Bigtum in Oberbayern, ber feinen Git zu Liechtenberg (unt. Bl. 76) am rechten Lechnier, füblich von Schenring unweit Saltenberg - hatte, mar bie Stadt Augeburg icon langere Beit in Unfrieben : vgl. Urt. ber baur. Bergoge v. 1367, Dcc. 9 (Reg. Bo. IX, 158). 1369, 3mi 13 (baf. IX, 215 und Beit. VI), mar zwar eine Taibigung zwijchen beiben Barteien ju Stante gefommen, ohne bag fie aber auf lange ben Anebruch neuer Keindfeligfeiten verhindert batte. Ueber ben Unlaft i. unten Bl. 76. BR. 1372" Gener., Benedicta (23. Mai): 'it. 21 f b. zwaien bie bebuten ben ber prugg je Lechhusen, bas man bie floss nicht burch furt, bo ber vittum nicht belt wolt ber langen'; baj., Factus es 30. Dai): 'it. 2 g r. Siten bem waibet von zwaien beruffen, wer uf ben von Friberg beschabigen well bag er ber fom'.

3. Die fünf, welche sich bagegen ertiären, in ein Schirmverhätinis au Herzog Friedrich zu treten, gehören alle ben Geschlechten an. Statt bes soust nicht vertommenben 'Minrig', wie die Berl. Hobentlich hat, wird mit Zinf und der Peutinger'schen Chronit, die unsern Text sas wörtlich ausschreibt, ber befannte Angsb. Geschlechtsname 'Minner' zu setzen sein, wenn anch nicht an ben vorzugsweise in der städtigen Geschichte genannten, bereits 1364 gestorbenen Konrad Minner gebacht werben baf.

4. Demprepst ven 1362 (Mon. Bo. XXXIII p. 332 vgt. mit p. 306) bis 31 scinem Tobe 1397, 11. Ang. (Mon. Bo. XXXV p. 187, unrichte p. 81)

XXXV<sup>a</sup> p. 187, innrightig p. S1).
5. BR. 1372<sup>a</sup> Legat., Respice (6.
5mil): 'it. 13 M. b. Ghunrat dem Byftiglin gen Lanthut zu den berren von Bayrn
mit dem timbroobst, do ez in red waz daz
die berhogen uns sermer wurden.'

6. Das, Dom. illum. (13. Juni): 
'it. 9 U. d. auch Chunrat dem Bytschuft, 
ge der anberen wart zu den herren von 
Bayrn gen Lanthnt, daz er uns entschuldigt daz ez daz eapliel gesunt het'; das, 
Omnes gentes (1. Juni): 'it. 4 U. d. 
Baulsen dem Pjettner und dem Kunig gen 
Nichach von 2 tagen zu herbog Fridrich, 
daz man uns entschuldigt von dez tumprobst und der herren vom for wegen daz

In ber jarzal unfers herren in bem 1372 jar an sant Kathrinen abent do zoch din stat Anspurg auz gelich halbin i für Schwabegg 2,24. Nov. daruff was Krafft Wanler 3 und sin diener. do ward die purg gesturmet und ward gewunnen mit gewalt besselben tages und wurden suns gesanzen, die fürt man gen Augspurg, der erstiften dri in dem gewelb pi ainer glüt; und 16 wurden gesangen, die legt man in den turn zü Schwabegg, die verprunnen all zü mal. und man nam waz da was, und die stat zoch wider haim aum schaden. [3b] und di den drien erstiften zwien unser purger, die ir solten hutten 4 2c.

In der jarzal unsers herren in dem 1372 jar am nechsten fritag nach sant Bitz tag do zoch die stat uz halbin gen Pairn mit offner pa-15. Jun. nier, und zoch für Lantsperg und verpranten die vorstat und Sandaw und Kuffringen und Schringen und zoch die stat wider haim unges sochten 2 z.

In ber jargal unfers berren in bem 1372 jar am nechsten sampts

bie das gesumpt betten! — Doch war eine Beziehung der Stadt zu Herzog Friedrich zu Stadt zu Gerzog Germen, BR. a. a. D., Benedicta (23. Mai): 'it. 10 ß d. einem betten gen Ulum mit dem brivef, ob si wochten iben 200 gutdbin daz man Gundolffingen von dem von Friedry sehigt und Ult. dom. 2. Auni 1372 (RR. zu Ultinden, Gumdelsinger Landgericht; Reg. Bo. IX, 280), in welcher D. Friedrich betennt, von dem Britzern Angebrug's 400 ff. gesiehen erhalten zu haben, um die Stadt Gundelsingen von Kont. d. Freiderg zu issen siehen gestellt zu den Reg. Bo. IX, 278).

1. Jun Zwed friegerijder Anszige mar bie Stadt in Quartiere getheilt, die in bestimmter Reibenfolge mbe einzeln ober zusammengelegt anigeboten wurden, je nachbem man 'mit ainem viertail ber sint', 'mit halber' ober 'mit ganzer stausser sint', balber' ober 'mit ganzer stausser sint nigaren' wollte. Bgl. den Rathsbeschsting vom 17. Ang. 1362 im cit. Cod. 267 ber Augsb. Stadtsist, S. 161. — Achnlich in Rürnberg, s. Städtechron. I, 40, Kap.

2. Die Beste Schwabed — lints ber Bertach, westlich von Schwabmilinchen war durch Bermächtniß des Stansers Kontadin an seine Oheime, die Herzöge von Bayern, gesommen. Stälin III, 14.

3. Ein in der Geschichte bieser Zeit eine erwähnter Feind der Stadt and einem nach dem Orte Waal — an der Singold, sublich von Buchtoe — zubenannten Rit-

4. BR. 1372b Gener., In adventu (28. Nev.): 'it. 8 ß t. mult wein to ble fiben uzsertigeten daz volf gen Swabegg'; bas., Legat., Ad te levavi (28. Nev.): 'it. 18 ß d. gen Helmssown zwaien boten to man ze Swanbegg zoch, daz si criuren, ob icht gesindes da wer'.

5. Die genannten brei Orte Sandan, Kaufering und Scheuring liegen am rechten Lechujer nörblich von Landsberg.

6. BR. 1372\* Gener., Dom. illum. (13. Zuni): 'tt. 2 U. I fi d., zwaien von Zungingen die hub nan ir wegen ni und nunften furen unjer lent do man braut ze Lantiperz ze Anfiringen und dar unde it. 4 U. d. 5 fi d. zu der prugg, die man machet neben der lechprugg mit flozzen, do man gen Lantiperz und gen Anfiringen fur?

- 3. 3ul. tag nach Petri et Pauli do hiessen die siben, die do gesetzt waren zü der stat krieg: Chünrat Issung, Bartelme Riedrer, Chünrat Röchlinger, Rüsger Rauppolt, Herman Nördlinger, Hand Ertinger, Uh Dendrich', die hiessen die solden und die jungen purger nyriten uff hern Hainrich von Triberg von Schönegg². die pranten driu dörfer ab ind namen da waz sis fi sunden und hetten in daz, des ward grauf Ülrich von Wirtenberg gewar und zoch nz mit vil rittern und knechten und sprach, man hetti sinem diener nurecht getann, er wölt ust die von Augspurg ziechen, daz sorcht die stat und santen zü dem von Wirtenberg und müsten in geben viertusent gustin? und darnach ward herzog Fridrich von Deck der stat 10 haptman zwai jar, umb daz gab im die stat 8 tusent gustin den zersarten 1400 gustin und schüffen nit vil ze.
  - 1. Für vorübergebende Angelegenheiten von besenderer Wichigheit wurden Ansschiftlig aus dem Kathe gebiltet, die dam ichliechten nach der Zahl ihrer Mitglieder genannt wurden, vol. oben S. 27 Ann. 4. Bon den Sieben, unter denen auch die beiden zeitigen Biltgermeister, gehören die vier erstgenannten den Geschlern, die ibrigen von Jünften au.

2. Aus bem schwäbischen Zweig ber Kamilie Freiberg, ber zu Schöneck an ber Günz in ber Nähe von Mennningen ansgesessen war (vgl. unten Bl. 13b).

3. 3mei werben in ber BR. (j. unten Aum. 5) genaunt: Kirchheim und Derinborf (j. Derndorf), zwischen Thannhausen und Mindelheim.

4. Gobn bes Grafen Eberhard von Bürtemberg, ber am 14. Mai 1372 gu Bürzburg mit seinem Bater vor bem Kai-

Bürzburg mit seinem Bater vor dem Kaijer erschienen war und ihm die Entscheidung des Streits mit den Reichsstädten

übertragen hatte (Beil. 11).

5. BR. 1372° Legat., a. C.: 'it... Paullen bem Picturer, Sebanien Pipeulpach gen Cichingen zu bem von Wirtenberg, der Teigingen zu bem von Wirtenberg, der Selberger von Wirtenberg wendig wart S // d. von 4 tagen'. Die Zahlung, von der der Text [pricht, ift boch Söchli wahrlcheinlich die in der WR. 1373° Leggat., Reminise. (13. Wärz) verzeichnete: 'it. 26 //. d. h. hans Phyenipach und den jeldnern die mit im ritten gen Mindelhaim mit 35 pferden de man den von Kriberg begatt der 4000 guldin'; daf, Gener., ver Judica (3. April): 'it. 4000 guldin haben wir verricht der Fairrich von Friberg ze Schonegg von bes schabens wegen, ben im bie unsern ze Rirchhain und Dorinberf taten'. Bergl. Beil. II.

6. Herzog Friedrich von Teck stand schon langere Zeit in Beziehungen zu Angsburg, da ihn K. Karl IV. wiederholt gur Erhebung toniglicher Ginfünfte aus ber Stadt, insbesondere ber jährlichen Reichssteuer bevollmächtigt hatte (Urf. v. 1360 bei Glafen, Anecdota p. 491; Urf. v. 12. Aug. 1368, 16. Dec. 1369 u. f. w. im Angeb. St. A.), ein Recht, in beffen Benuff nach feinem Tobe (1390) feine Söhne eintraten (Urt. v. 1406 bei Chmel. Reg. Ruperti n. 2145 und 2171). 3ctt ging er, obichon er noch in ber Schlacht bei Altheim gegen bie Stabte gefochten batte (j. S. 25, 7), ein noch naheres Berbaltniß gur Stadt ein: in ber bestätigenben Urt. bes Raifers von 1372, 2. Det. [Sonnabend nach St. Micheletag] wirb er zu einem 'schirmer helffer und houbt-man' bestellt, 'alzo bas er fie und bie ftat can Aufpurt alle ire inte und guter gen allermeniglich bie fi wiber recht beschebigen wolten bon unfern und bes reichs wegen fcuczen fcbirmen und hanthaben fulle und moge bis au unfer wiberrufen . . . . (Berg.-Urt. im Ra. gu München.) Bab-Mov. 1372 und 9. März 1373 (Reg. Bo. IX., 288 n. 292) und die BR. 1373\* a. m. D. 7. Unter ber Ueberfchrift: 'it. ju ber

7. Unter ber lleberschrift: 'it. zu ber vart bo unser herren ber hertyog von Teck und Johans Gozzenbrot, Auger Rappot,

In ber jarzal unsers herren in dem 1372 jar am nechsten donrstag nach sant Niclaus tag do zoch din stat Anspurg uz helbin für Schongaws. Dec. und pranten da ab altiu dörser, din zü der stat gehorten, und namen waz si sunden 1. und an sant Ancien tag süren si wider haim; wann Chün-12. Dec. 2 rat Issung burgermaister was, der und die bwmaister detten den ziug, der da nüt was, dahaim gelazzen, darumb ward Schongaw uit gewunsen. herzog Fridrich von Deck was habtman; der wolt daz solf solf nit saun stürmen aun ziug und er sprach, er wölt nit, daz daz solf solf nit saun stürmen aun ziug und er sprach, er wölt nit, daz daz solf solf schoden nem. do die stat haim som de som herzog Stephan und herzog Fridrich von Bairn mit vil rittern und knechten und daz sand zü Kairn zu gen Wergerztaw und verpranten daz und waz sarzü gehort, und zugen darnach uber Lech zin paiden strazzen und verpranten da estiu die dörser und namen da waz si sunden. und darnach an sant Thomans tag [4] do zugen si 21. Dec.

Johans Bluenfpach ritten ju unferm berren bem faifer' giebt bie BR. 1372 eine betaillirte Roftenberechnung: Die Gefamint= jumme beträgt banach: '1314 gulb. 51/2 M. b.' Die Beit ihres Musbleibens mahrte 9 Bochen 2 Tage: 'it. 336 anthin baut unfer botichaft verzert in ben 9 wochen und 2 tagen; bem bertjogen . . . fumma 474 gutb. von 9 w. u. 2 t. bie er ug mag'. Das Ergebnig ber Reife mar bie Ermirfung einer Angabl faiferlicher Urt : 'it. fo haben wir geben beg faifers rant 300 gulb. ; it. 49 gulb. umb bie brief: bie erften pappirnin brief toften 5 g., bie zwen birmitin brief bie vom bertogen toftenb auch 5 g., bie zwen brief von bem von Freiberg und bem Buttrich toftent 7 g., ber mit bem großen infigel f. 32 g.' Die an zweiter Stelle genaunten Briefe enthalten bie Anm. 6 cit. Urf., von ben fibrigen hat fich teine Gpur erhalten. Anf ben Beg ber Gefanbtichaft wirft Licht bie Rotiz ber BR. 13726 Legat., Miserere (5. Sept.): 'it. 6 ft. b. Sanfen bem leufjel gen Brauge ju unfer botichafft bo fi mit bem bertogen von Ted by bem faifer wauren; ber vant fie ba nit und lof gen Bien', und ber Umftand, bag bie citirte taifert. Urf. vom 2. Oct. 1372 gu Gobingen - an ber mabrifch = ungarifchen Grenge - ansgestellt ift.

1. Die Städt Schongan war gleichjalls aus dem Vermächniß Konradiu's an die bapr. Berzöge gelangt. W. 13726 Legat., Memento (19. Dec.): it. 22 ß de einem beten gen Buren (= Kaniscenen) Memmingen Kemptun mit den manbrivefen daz sp zu nus zugen gen Schongan; it. 15 ß b. einem gen Werb (= Donamwörth) Nordingen Behffingen Dindessphel mit manbrivesen. Bgl. über bissen Jug auch Annales Matseenses, Mon, Germ. SS. IX, S35: tunc duces Bawarie properantes cum toto execitu versus Schönaw quam cives Augustinenses cum capitaneo eorum duce de Dekch circumvallaverunt et ibi castra metati sunt. Quo audito cives fugierunt.

2. Banmeister waren bazumal Deinrich Psettner, Joh. Dachs b. 3., heinrich Psost und Joh. Plienspach (BR. 1372.)

3. Darunter and die Bürger von München, deuen die Gerzäge in Erwägung der grozzen schachen die stiege zeich der in dem friege, dem wir gen der stat ze Auspurg getriben haben, und auch der schachen, di sie genomen habent von des dienses wegen, den sinns gen den von Anspurg getan habent' die Erhebung einer Salzabgabe verwilligen. Urf. v. 26. Febr. 1373 (Mon. Bo. XXXV) no. 105).

4. Mergenthau, siiblich von Friederg.
5. "Die Dörfer bei der Straß" sind bie Börfer sibblich von Angsburg weischen Lech und Wentech und Weutschen Lech und Weutsche bei nach Kausbeuren. Die auf der Bestiette gelegenen werden wohl (als die 'ber der oberuftraß'?) von denen der Offseite unterschieden. Beide Seiten werden zusammengelaßt als 'bie Börfer pie daben straußen!' der wah straußen' (1. unten Bl. 36b, 40b). Die Millichiche Errelle Berrout Bl. 6b giebt unsere Stelle wieder durch: 'bie strauß zu baiden sieden.

fur die ftat; do was die ftat gar wol besetzt. und zugen für gen Gablungen 1, da lagen si zwien tag und pranten in der Rischenaw 2 und Ansmershusen, und namen da waz si funden und füren da wider uber Lech. zü den ziten was habtman herzog Fridrich von Deck, der was der stat mit trinen aun arg zc.

28.Dec. In der jarzal unsers herren im 1372 jar an dem kindlin tag da giengen 3 hundert man gen Fridderg von Auspurg und verpranten den markt allen mit ainander und namen waz si sunden, und giengen wider haim ann schaden 20.

#### 1373.

10

In ber jargal unfere berren in bem 1373 jar an bem oberften 5. 3an. abent bo giengen wol zwai hundert man uz von Aufpurg gen Bairn und verpranten ba 7 borfer und namen was fi funden; und baver an 31. Dec. bem ebenwichabent do verpranten si auch 3 börser zu Bairn. daz jar was warm big an ben ebenwichabent, bo ward eg kalt und hett boch 15 6. 3an. fainen schne; aber an bem obresten bo fiel ain schne. und besselben tages bo waren wol 250 man gangen gen Pairn und pranten ba ab wol 6 borfer und namen was ji funden; und bo ji fomen big über die schwarzen erb3 bo fom Krafft Bauler wol mit 70 fpieffen und burchrait bag folt, und da ward erstochen wol hundert und 40 man von unserm tail und 20 wurden wol 50 man [5ª] wund, und besselben tags waren wol 3 hundert man zu Baibelfirch und pranten ba 3 borfer ab und namen waz fi funben und zugen wider haim ann schaben, wann si warn uzgangen mit raut der burger und warn wol gewappent und stalten sich gar werlich, darumb getorst si niemant angriffen 2c. 25

9. Der Absa ist in A von anderer hand mit blasser Linke überschrieben: '300 man gen Kriberg'.

11. Wit biesem Absabe beginnen wieder die Hi, der Reihe a Bb.

13. 'und' (daver) mur in A.

17. 'viershalbhumbert man' R. a B.

19. 'R. Baler' R. Bb. Baler a.

21. von unserm tall so man wundt b. 60 man wundt bib' (so and '60' oder umgesehrt entstanden ?).

'und wurden — wund' sehst B.

22. Paibalsirchen a.

24. 'gar herlich' R. Bb.

25. karum borsten

1. Jest Gablingen, nbrblich von Augsburg, an ber Schmutter.

2. Die Erftärung Sreichele's (Bieth. Angeb. Br. II S. 3), die Reichenan sei ber Strich zu beiden Seiten der Zusam von Seifriedsberg die gegen Dintelscheen, ist sit nuser Zeit zu eng. Wan rechnete damals, wie es scheint, die ganze Gegend westlich und nordwestlich von A. von Stabtberach und Leitersbofen die an die Bujam zur Reijdenau, vgl. Cob. Nr. 267 der Augsb. St. Bild. S. 177 ff., wo die Börfer "bei der Straff" und "in der Reiidenau" einander gegenübergestellt find.

3. Die Gegend bei Milhibansen auf bem rechten Lechuser nördlich von A. (Gasser, Ann. Augstb. Sp. 1509.)

4. Painbiffirchen fübofilich von Rif-

In der jarzal unsers herren in dem 1372 jar an dem nechsten donrstag nach sant Thomas tag do musten die Langenmäntel von Wer-23. Dec. tungen und ir purger mit den herren von Bairen tädingen und 2100 syuldin'; des mocht in din stat Augspurg nit vor sin, wann die von Pairn worn zu start in dem land zu Schwaben mit rittern und knechten 2c.

# 1373.

In ber jarzal unsers herren in bem 1373 jar an bem nechsten samphtag vor unser frawen tag zu liechtnies de fomen rich und arm 29. Jan. 10 uff daz dinkhus an dem raut und sahten ain ungelt<sup>2</sup>. dem ungelt was also: vier manß vom aimer von allem trank<sup>3</sup> und von ainem schöffel roggen 16 den., der hie gemalen wirt, und von ainem schöffel ferns 2 ß den., und von gersten und von haber von iedem schöffel 12 den., der gen mül komt; [5<sup>b</sup>] wer aber roggen verkauft gen ainem gast, so git der pursis ger 2 ß den. item 1 tüch von Pruchsels<sup>4</sup> und von Wechel git 1 W. den.; item 1 tüch von Löffel und von sant Trüten git 10 ß den.; item 1 tüch uz der Wetrach<sup>7</sup> und vom Rein git 60 den; item 1 halbs gestrift tüch git 30 den. <sup>8</sup>; item grav soden und weizz soden git ieder sod 2 ß; item

3, in B immer die Horm 'vorstag', in au. R. d' vornstag'.

4. Wertingen N. Bd. S. 'unsefer lieben frawen N. Bd. S. 'unsefer lieben fram N. Bd. S. 'unsefer lieben N. Bd. S. 'unsefer lieben N. Bd. S. 'unsefer lieben N. Bd. N. 'l' mit schwärzerer Linte. 13. gen millen a. Tie übrigen Hs. Indoen statt 'git' immer vie Tornu 'geit'.

14. Prüchssel . 15. von Lösen Ab. Losen bed die de de gestraß de de. 15. von Lösen Ab. Losen bed de de gestraß de de. 17. sebentich a. R. de.

1. Hans Langenmantel, Rübigers schn, und seine Fran Ratharina hatten 1348 von den Eruchsessen und Lehn gehende stadt Wertingen — an der Jusau — gesauft. (Leri, Lechrain Nr. 52; v. Raiser, Drusomagus S. 18.) Rach diesem Bestig wurde ein Zweig des frühe schon ausgedreiteten Augsb. Geschlichtes der Laugenmantel zubenannt. — Bei Gelegendeit ihres Juges durch die Reissenau (f. S. 30, 2) bedrechten die dage. Bertingen und Eruchseite Zuges durch die Reissenau (f. S. 30, 2) bedrechten die dage. Bertingen mußten sich zu einer Geldzahlung versteben, da Augsding uchte der Zugerbard und die Kulten der Reissen und die Kulten der Reissen und die Kulten der Reissen und der Kulten der Reissen und der Reissen der Reisse der Reissen d

2. Den Bestimmungen bes zweiten Zunibriefes (Beil. I) gentäß tritt bier, wo es sich um Erlaß eines neuen Senergeless banbelt, zu bem Rath bie gesammte Gemeinbe bigun, "rich unto arm", eine in ben Augeb. Duellen sehr beliebte, aber belauntlich anch sont banfige Formel, um boch und Riebrig innerbalb ber säderiichen Genicinde, zuweilen auch anderer Kreise, 3 B. des Raths (unten Bl. 122), der Juden (Urt. v. 1298 dei Erkten, Geschoff, Art. 21) zusammenziassend zu dezeichnen, wgl. Urt. v. 1363 in Beit. III. — Urt. v. 1296 (Mon. Bo. XXXIIII. — Urt. v. 1296 (Mon. Bo. XXXIIII. — Urt. v. 1296 (Mon. Bo. XXXIII. de v. 1963), der burger deuß daz dein der hons beizzet, in den spätern off. ist das nicht mehr verstandene Wert in der Erinfenten der Geschler, der Zinstenden der Geschlechter, der Zinste, in denen auch politische Geschäfte verbandelt vonden, vertehrt. Burt. Zint in s. Bearkeitung seht basser.

3. I Einer = 64 Maß; bie Größe bieses in natura entrichteten Tranfinigelbs ift bieselbe wie nach bem Rathsbe-

chluß von 1363 (Beil. III).

4. Briffet.

5. Lewen.

6. St. Tren (Stäbtedren. I, 99).

7. Wetterau.

S. In einer Festsetnug bes Ungetts ber 'Umbfart' (Beil. III) aus bem An-

1 thah von Dorn' git 6 ß dn.; item 1 zenten pfeffers git 4 ß dn.; item 1 schib sakt git 3 dn. und 1 met sakt git 1 dn.; item 1 schin eisen git 1 dn. und 1 wagens 1 dn. Hans Gossenbrot und Peter Egen warn burgermaister 2 cc.

6. 3an. In der jarzal unsers herren in dem 1373 jar zwischen dem odresten 5
2. 3ebr. und liechtmess do sant kaiser Karl seinen rant gen Gmünd mit sollem gwalt zu des richs steten und sordert grozz güt von in 3. do wurden die stett mit des kaisers raut überain also: din stat Ulm gab zwainudsibentzg tusent guldin 4 und die juden zwelftusent guldin, und die von Werd und die von Nördlingen und die von Dinckelspüchel und die von Bopfingen 10 und die von Esstellingen und 8 stet mit in enhalb der Alb die gaben sibentzg tusend guldin 3; daz was vor nie kainem kaiser noch küng nie beschechen.

1. 'von D. git 6 s. d.' fehlt B.

2. 'ain eysien' R. a B b.

3. wäges a. wageseisen B. wagenseisen b. wagenseisen b. wagenseisen b. wagenseisen b. Der Absah ist in A von anderer Hand mit rother Tinte uberschrieben: 'von tahfer Karet'.

9. 'die juden 22000 guld.' R. b.

10. 'von' (Bopfingen) k.

12. nie gesechen a. wer geschechen R. Bb.

sang des 15. 3h. (Rathsdecrete I, Bl. 1134) wird in äbnlicher Weise unterschieden: 'chwär tich als von Brüchsel, von Wächel, von Essen' (mit 30 A. Ungeld), 'tich von Wösen' (mit 30 A. Ungeld), 'tich von Wösen (!), imd Truttner umd desgeleichen venhalben der Werttach (!)' (mit 15 A. U.), 'ain veglichs darunder als Francfurtter, Puttspacher und selliche gemaine tich' (8 A. U.). Byl. and die Urt. der dayr. Derzöge sitr Wünschen v. 1335 (Mon. Bo. XXXV d. p. 147), welche das Zuch von Brüssel, Mecheln, Löwen, St. Tranten mit '4. Guld., 'von Mastret, von Kranckenstut und genant aus der Wetrap' mit '4. Guld. Ungeld belegt.

1. Deernif (Städtechren, I, 99).
2. BR. 1373\*, Rechnungsablage au cathedra Petri (22. Ketr.). Der erstere Rame in einer Urf. v. 1347 (Mon. Bo. XXXIII)\*, 135) noch in der Kerm; Be-

gozzenbrot'.

3. Die faiserlichen Abgesanden waren Borred von Misenburg, Hauptmann in Ober- und Niederschwaden (Stälin 310), und der fais, Kannuermeister Ahymo von soldig (Kolnig), die schon Ende 1372 in Gemeinschaft mit Graf Eberhard von Wiltermerg vom Katser bevollnächigt waren, in seinem Ramen mit Ulm zu teidingen (Sattler, Beil. 146 vgl. mit Stälin 310, 5). BR. 1372<sup>b</sup> Legat., vor Adorate tertium (6. Kebr. 1373): sit. Pantsen dem Pisetner, E. Bissolin, Johans Pipenspach gen Nurnberg und von Papenspach gen Nurnberg und von

Nurnberg gen Gemund und gen Schorenberf zu miers herren bez tapiers rat zu dem von Whiendung und Molnig 78 K. d. 15 fi d. von 21 tagen, von iedem tag 25 fi. — Aufang Marz hielten die Städte eine Berfammlung: "it. 18 K. d. d. von 9 tagen Paulsen dem Pfettner und Seibot dem Menchinger uf Juvocavit (6. März) gen Ulm zu den steten von der anlegung und ander sach wegen?

4. Die Angaden über die Zahlung Umi's sewie der übrigen schwäbischen Schicksfläder sund der übrigen schwäbischen Schicksfläder sund der iben verschieden, dech geben alle Ucinere Zahlen als unsere Ehron. Umaan Stromer: '40000 guld.' (Städderheren, I, 32); Angsh. Ehron. des hetter Kilisch 2000 g.' Plach den urtundlichen Racherichten (Urt. d. 4. Juni und d. 17. Aug. 1373, Reg. Bo. IX, 298 und 301) bat

Ulm '36000 gulb.' gezahlt.

5. Schwaten zerfiel in zwei Landvogteien, die oberschwäbische und nieder
ichwäbisch oder 'tie landvogtei dieschalb
n. enhalb der Albe' (Urf. A. Karl IV. a.
1360 dei Glafey, Aneed. p. 4271. Außer
den hier namentlich außessibren simf
Städten gehören noch 9 zur niederschwäbischen Landvogete. Bischer, Forschungen
II, 10 sie Die Urfunden Reg. Bo. IX,
297 simmen insofern mit unserer Sprount, als sie, von Ulm abgesehen, nur Zahlungen niederschwäbischer Städte auffilde-

barnach gaben die von Memingen 11 tusent gulvin, und die von Auspurg müsten geben sibenunddrissig tusent gulvin, und die juden 10 tusent [gulvin, und die nomen die Pairen ein von des kaisers wegen. und umb daz gelt müsten die purger leipting verkanssen und ie ain gulvin umb ssiben gulvin 2c.

Unno bomini 1373 jar nauch bem obersten bo waren zwein graf-6.3an. sen, die hiessen die Röttlingen, die namen zu in ritter und knecht und siellen in ain statt die hieß... und gewunnen die. do hett der herhog von Osterrich ainen ritter, der hieß Walsee, und was landvogt in dem land; wer nam zu im des von Osterrich stett, wol 12, und zoch für die statt und gewun sy wider mit gewalt und sieng die 2 graffen und vill ritter und knecht, und hieß richten nach dem rechten. sein recht was also: die 2 grafsen wurden enthaptet und 42 ritter und knecht mit in, und 32 wurden erhangen, die waren nit edel; und waz sunst gesellen do waren den schnaid man uß ieder hand 2 singer zu ainem warzaichen irer boshait 2c. 2

Anno domini 1373 jar do saczt faiser Karl ain landfrid in Franfen3, wann dem land was großer schad geschechen, baiden, berren und

1. die vou Mem. 2000 gulo. N. Bb (ver Schreiber hat offenbar die 11 feiner Vorlage als römische II genommen). 2. musten geloben N. Bb. Nach '10 tusent' ist in A ein Alatt berausgeschichten, welches im Terte aus ben andern H. erzählt wurde; H. a wurde zu Grunde gelegt. 5. 'umb 5 gulo.' alle H. außec a. 7. Bollingen B. 'in' fehlt a. 8. die biesen a. Die H. außec a haben nach 'hieß' eine Lide, bei in b' von späterer Handsgeschllt wurde mit: 'nit ver von Notten', was b' mit abgeschrieben. 9. von oberreich bb'. Wasse B. Wille de, von Balle b'. d. 10. und zochen a. 11. und gewühn und gewunn a. und seingen a. und will a. 12. 2 ritter a. 13. und ir ritter R. Bb. mit im a. 15. und was — bobhait: 'und was fichintsessel die waren den ben hat 2 singer zu ainem warzaichen irer boshait' bie übrig. H. 17. geschen a.

ten. Die Gesammtsumme der von diesen an den Ristrid. Rath gemachten Zahlungen beträgt 28,400 G., wovon an den laiserlichen Commissär 25,100 G. übergeben werden (R. B. IX, 299). Aussalend ist, daß die niederschwädischen Sädde den der Kaiser dem Rachlaß an der auserlegten Smmme gewährt hatte (R. B. IX, 293), doch den vollen Betrag entrichten (da). 297 vgl. mit 299).

i. Sgl. unt. S. 36,6 ff. u. A. 4, S. 37 A. 2. A. Karl IV. beburfte biefer Summen zur Erwerbung ber Mart Branbenburg von ben bapr. Herzögen, vgl. bie Stelle eines gleichzeitigen Berichts bei Bischer, Forschungen II, 21,1 swo realiter statt vel aliter zu lesen ist.

2. Weber über die Grasen von Röttslingen noch über das hier erzählte Factum vermag ich nähere Anskunft zu geben.

Königshesen, Straßb. Chren. Schilter S. 328, Code hist. de Strasbourg p. 1841 crzählt 3. 3. 1372 von einem Juge bes Landvogts Michin von Walsse mit den Städten seines Gebiets gegen die Burg Hertischeim sin der Nähe von Colmary. Die auf dersiehen geseisten Wegelagerer, irilder in Straßburg wohnhaft, werden gefangen und auf verschienen Welse bir gerichtet. Die Ann. Argent. (b. Urstisius, Germ. hist. II, 165) sehen die Einnahme der Burg 1373, die Ann. hospitalis Argentinenses (Mon. 88. XVII, 104) 1373 die sabbati post epiphaniam (8. Jan.). Dat nusere Ehron. etwa die Kactum im Sinne?

3. Ein in biesem Jahr errichteter fräntlicher Lanbfriede hat sich nicht aufsinden lassen. Die Landfriedensurf, von 1373 vigilia corporis Christi, welche 13. Jul. stetten, daz was in wider und füren zu feld zwischen sant Margreten tag 25. Inl. und sant Jacobs tag. dem züg was also, daz her Burtzen von Risensburg zü feld zoch mit großer macht und der purggrauf von Nurnberg und der bischoff von Achtenberg und der hie stat Nürnberg, und Kottenburg und Weisse seinburg und andre stett und herrn, die zu dem frid gehorten, die somen all zu sehr sieden sieden sieden sieden der aulegung des frids. daz der lag alsez zu Orenpurg und zu Halberune und zu Spalt und den und in der resier wol acht tag. darnauch füren herrn und settt wider haim on all irrung, wann die Schwaben, ritter und knecht, wolten mit den herrn 10 han gesochten. da sorchen herrn und stett, sp nemen großen schaden, wann der don Risenburg was den dem her geriten zu kaiser Karl in den markt zu Brandenburg 2c.] 1.

29. Spt. [e^n] In ber jarzal unsers herren im 1373 jar nach sant Michels tag bo somen grozz böner und stark pligen und was der herbst warm und 1s trucken und was die allerpest sant, die in vil jaren vor ie geschach 2c.

In der jarzal unsers herren in dem 1373 jar an dem nechsten menstaug, tag vor sant Affren tag und vesperzeit do sant grauf Eberhart von Birtenberg gen Augsvurg der Utrichen von Mansverg und ber Chun-

1. 'bag mas in miber' murbe aus ber Beutinger'ichen Chron. (Mugeb. Rreis = u. Ctabtbibl. Dir. 289 [Aug. n. 73]) aufgenommen, a hat bafur: 'bag wag ir muber'. R. b: 'bas ir'; fehlt in B. Bint's Bearbeitung übergebt bie ichwierigen Borte und umichreibt bie barguf folgenben migverftanblich burch : 'banu fie gugen wiber ainander gu velb'. F. 3, Regenspurg a. Weiffenburg b. 4. Biergburg a. 7. begliche bore und ftat B. vegliche her und ftet b. peglicher ber und ftat b2. peglich berr und ftat b3. 8. Orunpur a. Oren= pur b b2. Salfprunn B. Salprun R. b. 9, rofir B. rifir b. rieffer b2. 10. erung a. en all er mit b. on all ermub b2 b3. von bie a. mit biem bern bern a. 11. bag forditen h. u. ft. und forchten a. bas vorchten fy nemen R. b. 12. Wiffenburg a. Biffenburg b. von bem bern a. bor B. 13. Braneburg a. 14. Dit biefem Abfate beginnt ber Text wieber in A. 15, boren a. borer b. 16, fatt a B. fat b2, fait b. fat b2, vor nie ab. 17. Der Abfat ift in A von ber gleichen Sant wie oben überichrieben : 'von tapfere megen'. Derfelbe Schreiber bat auch über eine labierte Stelle bes Blattes ein anberes Bapier, in ber Große eines Quabratzolles getlebt und barauf ben zugebedten Theil bes Tertes gefchrieben. 18. vor f. A. tag umb Galli bo fant aB u. R. b. 19. 'Maneperg' in b2 unbeutlich gefchrieben; b3 hat baraus 'Beinsperg' gemacht, fehlt b (Lude). Manersperg B.

Lubewig, Reliquiae mss. X, 243, Faldenstein, Urf. und Zengnisse I, 186, Hist. Norimb. dipl. Nr. 209 und nach ihnen noch neuerdings Mon. Zoll. IV Nr. 211 geben, ist, wie schon Pelzel, K. Wencessaus I, S. 61 bemerkt hat, da Wengel als römisser König auftritt, irrig batirt und gebört ins J. 1377. Für das Borbandensein und die Wirtsamteit eines Fränklischen Laubsieden vor und nach der im Texte angegebenen Zeit liegen genng-

fant Zenguisse vor; vgl. Reg. Bo. IX, 256, 257, 279, 293, 308, 320. Städte-cbron. I, 32, 21.

1. Auch den dier erzählten Landrichenszug dabe ich sonst nicht belegt gesunden. — Das Drenpurg des Tertes wird Ohrnban westlich von Spalt sein. — In der Wart Brandenburg, wobin sich Bores von Risenburg begeben hat, verweiste K. Kart IV. von Ende Mai die Mitte Spt. 1373.

raten den Rüffen von des kaifers wegen und wurden an die purger, daz man die juden solt sachen mit lib und mit güt 1. daz wolten die purger nit tun und santen nach den juden und hiezzen si schweren, daz si mit lib und mit güt in der stat wölten beliben 2 2c.

In ber jarzal unsers herren in bem 1373 jar da für kaiser Karl in die mark gen Prandenburg mit grozzer ritterschaft von hern und von steten und lag mit gwalt in der mark. do was herzog Fridrich von Pairn in der mark und was wider kaiser Karln mit sinem folk. Zületst do komen hern und stet in täding mit dem kaiser und komen uberain. [ob] der sichtung was also, daz din mark zü Prandenpurg dem kaiser ein ward geantwurt mit allen rechten als sin rechtez erbgüt; darumb gab er sinem tochterman herzog Otten 300 tusent guldin und herzog Fridrich von Bairn 60 tusent guldin, und gab sinem tochterman vor dem Wald 20 schlozz. und darumb wolten die von Pairn güt gewishait haben von dem is kaiser; do gehieß der kaiser den von Pairn ein ze sehen Werd, Nördlingen, Bopfingen und Oinckelspuchel. und weil die richtung nit volpracht was,

- 1. Corrat bem Ruffen a. ben Reufen B. von Reufen b. von Repffen d<sup>2</sup> b<sup>3</sup>. und burben an die burben a. 6. in bem marctt B. R. b. Nact' fehlt a. 7, in bem marctt a B. in ber marct R. b. 8. in bem marct a. in bem marct B. in ber marct R. b. 9. in bedig a. 10. ber richtung Prandenpurg: in ber nachtung waz din zu Prandenp. a. in ber nachtung waz ber marct zu Prandenp. B. in ber nachtung was voran ben marct zu Prandenp. R. b. 11. als fein ebengüt a. 12. '2000 taufent gulb.' alle außer A. 16. 'Dinctelsp.' fehlt R. b. ie nochtüg a. nachtung B. R. b. B bat zwischen 'richtung' und 'volpracht' einige Zeisen aus einem anderen Abfabe ganz sinnlos hineingebracht.
- 1. Die Befandtichaft bes Grafen Cberbarb, ber am 25. Mai 1373 aufs neue vom Raifer bevollmächtigt war, mit ben oberichwab. Stabten zu unterhandeln, batte wohl ben Zwed, die auf die Augeb. Juben gelegte Summe (oben G. 33, 2) eingutreiben. Doch weiß bie BR. von berartigen Berhandlungen erft aus bem Oct. 1373 Gener., Omnia (23. Oct.): 'it. 12 f b. umb wein und angebiffen bem rat bo man bon ber inben megen allen tag bie obenwauren, bo une ber von Birttenberg von iren wegen enbot; it. 1 16. b. umb welfchen wein geschendt bem von Mansperg'. Gin Lefer ober Abichreiber ber Chronif mochte baber bas Datum bes Tertes burch bie Randbemertung 'umb Galli' corrigiren wollen, mas bann fpatere Sff. und ber alte Drud v. 1519 gu bem unmöglichen: 'ver f. Affren t. umb Galli' combinirten.
  - 2. Bal. Beil. IV.
  - 3. Durch Bertrag vom 18. Märg 1363 (Riedel, Cod. dipl. Brand. II, 2,

p. 415) war Bengel, ber Cobn R. Karl IV, von ben Martgrafen von Branbenburg, Ludwig und Otto, in die Mitbelebnung mit Branbenburg und ber Laufit aufgenommen. 218 aber ipater Dartgraf Otto, ber fich nach bem Tobe feines Brubers mit bes Raifers Tochter Katharina vermählt batte, feine Britber und Reffen, Die baprijchen Bergoge, gu feinen Erben bestimmte, im Dai 1373 feinem Reffen Bergog Friedrich bie Altmart und Briegnit verpfandete und bie Ginwohner gur Bulbigung anwies, mar bies bas Beichen jum Ansbruch ber Feinbfeligfeiten. Im Juni 1373 rudte &. Rarl IV. mit feinem Beere in bie Dart. -BR. 1373a Legat., Respice (26. Juni): it. Baulfen bem Pfettner, Geibot bem Menchinger gen Gultbach ju bem von Ryfenburg bo er une berfcbraib, bag wir ben frob gen Bayrn abfagten 51 W. b. 6 f b.

4. Nach ben Urt. (Reg. Bo. IX, 302, 308) tritt Martgraf Otto bie Mart Bran-

bo tom bergog Stephan ber jung von Bairn uber Bechaimer malb und pranten ba ginen tag mit gewalt und enpfiengen grozzen schaben an rittern und an fnechten und furn wiber haim 1. Din faiferin fant uber ben Balb ritter und fnecht und biegg auch prennen bie von Bairn; ber prand gieng über bie Benger 2 und tetten ben groggen schaben zc.

11. Nov. [7a] In ber jargal unfere herren im 1373 jar vor fant Martins tag bo fant ber von Wirtenberg und ber Bort von Riffenburg und ber von Hochenloch ir bottschaft gen Auspurg von kaiser Karls wegen; die wurben an ben raut, bag man ain erber pottschaft mit vollem gewalt fanti gen Rirchhain, bag teten bie von Auspurg und fanten Sanfen Goffenbrot 10 und Conraten Issung uff bem Stain und Ulrichen Horner; bie ritten gen Kirchhain zu ben vorbenanten herrn3. Die redten mit den purgern und sprachen, es wölt ber faifer haben von ben von Anspurg 45 tufent gulbin; wölten bie von Auspurg willig fin, fo wölten fi bes faifere gewaltig fin umb 9 tufent gulvin 4. und bag nun die ftat geben folt 36 tu= 15

2. Febr. send guldin halb uf die liechtmess und halb uf sant Jörgen tag bem

5. und thet in auch groffen ichaben R. Bb. fing a. Illfing B. Illfung b. Ilfing b2 b3. Gorn a. 15, 'nmb' feblt B.

7. und hereg von B. und herhog von a. R. b. Wiffenburg a. Biffenburg b. 9, an bem A. fanten a. Die übrigen außer A'fant'. 11. DII=

benburg ab gegen Ueberlaffung einer Ungabl vor bem Böhmerwald (in ber bentigen Oberpfalg) gelegener Stabte und Schlöffer und gegen Zablung von 60 Schock großer Brager Pfenn. allwöchent-lich ein Jahr lang, eine Jahresgült von 3000 Schock und eine Pfandschaft auf die Reichsftabte Mordlingen, Donauworth, Dintelsbiibel und Bopfingen im Betrage von 100000 fl. Rann ber Raifer Die Bfandichaft vom Reich nicht einschaffen, so hat er ben Bergogen von Bayern alljährlich am St. Förgentag 10000 fl. zu zahlen. (Riedel, C. dipl. Brand. II, 3, p. 10 ff.) - Andere Bertragebebingungen erwähnt ein gleichzeitiger Bericht (Riedel a. a. D. p. 1) und ein Brief bes Bi-ichofs Lampert von Strafburg an bie Stadt Straßburg (Riedel II, 2, p. 539).

1. Bergog Stephan ber Jüngere, Bruber bee B. Friedrich. Benessius de Weitmil, SS. rer. Bohem. II, p. 420; eodem anno et tempore quo imperator moram cum suis gentibus faceret in Brandeburg, captantes horam opportunam duces Bavarie intraverunt subito et furtive Boemiam penes Tustam (Taujs)

cremaverunt suburbium ipsius civitatis cum 13 villis et ipso die de Boemia recesserunt.

2. Gin in ber Oberpfalz angefeffenes Rittergeschlecht.

3. BR. 1373b Legat., In volunt. (30. Det.): '3ob. Goganbrot burgermeifter, Chunt. Itjung, Ulrich Sorner gen Rirdain bo une ber bon Birttenberg und ber von Rojenspurg febernt von unfere berren bez fanfere wegen'.

4. Die Bevollmächtigten bes Raifers erflären fich bereit, ber Stabt einen Rachlaß an ber urfprilinglichen Forberungsfumme gu verschaffen. Dag es fich bier nicht um eine neue, innerhalb beffetben Jahres wieberholte, Schatzung banbelt, ift flar. Die Chronif hat zwei Berichte aufgenommen : einen allgemein bie Forberung bes Raifere an bie Reichoftabte ergabtenben (f. oben G. 32) und einen, ber fpeciell über bas von ber Stadt Angeburg Berlangte, Die einzelne Musführung jener allgemein angefündigten Dagregel referirt. Go enthätt benn auch bie BR. nur fiber bie bier erwähnte Bahlung Motigen.

nechsten uff des kaisers gnade. und darund müsten 60 purger burg werben, daz allez geschach; und schwärn die purger all gelert aid in der rautsstuden vor dem grozzen raut, oh daz wär, daz die stat die 18 tusend gusdin nit richten uff die liechtness, so solten die 60 purger all und iedlicher mit pferd saisten zu Kirchhain in der stat und solt die stat Auspurg in des richs ächt sin z. 2

[7<sup>b</sup>] In der jarzal unsers herren in dem 1373 jar an sant Kathrinen tag starb her Chünrat von Friberg dat Liechtenberg, der was der stat25. Nov. Ausdurg gar seind und was vol boser list; wann er hett die herren von 10 Pairn uff die stat gewist mit rand mit prand und mit santinis und todsschlegen, dem was also, daz die von Ausdurg schaden namen mer dann hundert tusent guldin von ains salschen priess wegen von ainem juden, der hiezz Boroch<sup>3</sup>. und darnach in dem nechsten manat do ward die von

1. und daruber musten 60 purger purger werben a. und darüber musten die purger sweren, bog daz allez geschach B. und darüber so müsten dy burger burg werben, das alles geschach b. b². die burger birg werben b². 4. richtet B. nach 'ieblicher' in A 'be fund er' roth burchstrichen. 6. in der ächt sein B. 8. Frewberg B. Kreubberg b² b². dat (= da zu). 11. diem was a. 12. fasschen frig a. 13. Borach a. R. d. Barach B.

1. Die 60 Burger verpflichten fich für ben Fall ber unterbleibenben Erfüllung bes Bertrags zum Ginreiten, fg. Leiftung nach ber alten Bebeutung bes Worts 'fei-

ften' = folgen, nachfolgen. 2. Bon einer fiber biefe Angelegenheit aufgenommenen Urt. finbet fich eine Spur in einem Urfundenverzeichniß v. 1543, "Regifter befundener Sachen burch Ciement Jäger, Rhatsbiener" (H. Sammel-band ber Angsb. St.-Bibl. 323 [Aug. 123], Dr. 198 n. 43 ber erft. Rubr.): it. 2 erlöft pergamentin burchftochen brief daz wir kaifer Carolum, nachem wir f. Maj. zwor 18000 fl. mit geld und filber geschirr, die mart umb fil, erlegt um bezalt hetten, umd baramf 63 burger von der stat des rhais u. soust auch unj. hande man b. Friberich b. Tedh famt bem abel baben muffen zu bürgen fteben, auch baben wir uns gegen zwenn berren bes faifere rhat umb fl. 900 gu einer verehrung geidriben, ale bann bie zwen brief mit nabmen geschlechter n. andren mehr wiber flarlichen ausweisen. bat. Urach an 1373 jahr'. — Die Zahlung erfolgte im Früh-jahr 1374, BR. 1374\* Legat., Quasim. (9. April): 'it. Panlfen Bfettner, Joh. Bryel gen Rordlingen und bem Offellin mit einem pfert bo man ben tapfer bezalt ber 18000 gulbin und 900 gulb, mit filber trinchgeschirr und guldin von 13 tagen 26 U. d.'. — Die andere Hässter nicht, wie eben (S. 33, 3) gesagt wirt, das Gange — wurde an die Herzisge von Bayern entrichtet, das, Domine (26. Därz): 'it. Eb. Bissoliu und Hartman Aumsorg gen Munchen zu den herren von Bayrn von dez quitbrivetes wegen den die herren v. Bayrn dem tayler geben solten dasen von 4 tagen 10 U. d.'. '; dal., Misserie. (16. April): 'it. Eb. Bissoliu den ven den gesch wegen den die Munchen von des gesch wegen daz wir dem tayler ichnlich warren, daz wir an die berren von Bayrn gestig wegen daz wir dem tayler schuldigen van eine Bissoliu und eine Bissoliu uns eine der Bissoliu uns eine der erribt und begatt 36000 guld. den von Kelnig'.

3. Grade diese Angelegenheit, die schon in zeicht 1371 spielt, veraunlaste dem Wiederansbruch der Keinbseligteiten weischen von Kreiberg und dem derzögen von Bavern aufreisetz und dem derzögen von Bavern aufrerseits (1.5. 26 A. 2. 98). 13716 Legat., Justus es (21. Sept.): 'it. 11 ß d. dem Mangluecht gen Kuzen mit einem bries fom de ze briests tez vistums von Barndo'; das., In volunt. (19. Det.): 'it. 4½ (1/. d. dem Wernher Ofterman die der Benger vergart und die

Friberg unfinig 3å Liechtenberg, und an dem criftag schwärn die pfaffen funf tiuffel von ir und die andern tiuffel stiezzen ir daz hertz ab. daz groz zaichen tett gott von ir poshait wegen 2c.

In der jarzal unfers herren in dem 1373 jar umb sant Niclaus 6. Dec. tag do ward her Burckhart von Esserbach zu bischoff erwelt 1 zu Aviaun s von dem baubst Urbano 2.

Der herbst was naz und warm und die wichenechten gar windig,  $^{6.3an}_{1374}$  und kom ain grozziu güzz und din wert piz an den obresten tag; do kom 17.3an. ain keltin, din wert piz an sant Antonhen tag und nich senger. din Oosnaw was gar grozz, wann si furt an ettlich stat ganziu hüser hin und tett 10 grozzen schaen; der weg was alz gar pös, daz in sunf wochen niemant zü dem andern komen mocht weder mit wegen noch mit karren.

[84] Zû derfelben zit was Cûnts Issung, Hans Gossenbert, Ütz Horner, Sibot Wenchinger und herzog Fridrich von Deck di dem kaiser und sagen allzümal zü Praug und hetten iren willen, wann din stat Anspurg santen 15 brieff und potten gen Braug, daz si zü stund uss säzen und her haim ritten; daz wer richer und armer will und mainung, daran kerten si sich 21. Bedr. nit und beliben zü Praug biz an sant Matheis tag; und darnach an dem 3.Maiz. nechsten fritag do komen si haim und hetten verzert wol 9 hundert guldin aun nütz, wann ir hochsart was grozz und ir güt was clain, darumd 20 schissen sie der stat weder nutz noch er sunder nun grozzen schaden 20. 4

#### 1374

In ber jarzal unsers herren in bem 1374 jar an bem nechsten sams.

1. Nach 'unfinig' ift in A 'vaz' ausgestrichen; | B u. b haben es beibehalten: 'vaz zu Liechtenberg'. 2. tuffel a. Die übrigen 'teuffel'. 5. Aryon a. Arion Bb' d'. Arian d. 7. 'naz mw' fehlt B. 9. 'und nit' die übrig. 10. hiffer a. 14. Siber Menchinger a. Seber Mainchinger B. d. 15. 'ya Praug' fehlt B. R. d. 'iren' fehlt a. 17. wil und wainung (sto) a. 18. 'Matheis' nur in a; R. b hat dafür eine Lick gelaffen; 'biz a. f. Math, tag' fehlt B. 19. 9000 gulbin d'. 21. sunder nur B. 24. sundag nach dem obersten a. samstag nach dem obersten B. R. b. Die übrigen außer A'trindbaus'.

mit im hie wauren do man den tag von Baruch wegen sucht gen den von Friberg'. In dem Friedensbertrage vom 14. Juli 1374 (Beil. VI) verpflichen sich die herzisge d. Bahern, die von Freiberg zur herausgabe des unheiskistenden Briefes ansubalten.

1. Burtarb von Ellerbach ans einem ichmäbischen Geschlechte stand dem Bisthum 30 Jahre vor. Die seierliche Erhebung auf den Bischofssith sand 1374, 12.

März (Eätare) ftatt; er ftarb 1404, 9. März (Eätare). Mon. Bo. XXXVa p. 194 inb 29.

2. Papft Urban V. war bereits 1370 gestorben; sein Nachfolger Gregor XI. (1370-78) ist gemeint.

3. Ein ganz ähnlicher Bericht vom Rhein in ber Constanzer Chronif (Mone, Quellensammig. ber bab. Lanbesgesch. 1, 319).

4. Bgl. Beil. V.

ander und wurden überain ains ungelt 1. dem was also: waz wins man schankti umb 6 dn. oder darunder, so solt iediu mazz 1 dn. geben; und wer wein höcher geb, der solt 1½ dn. geben; und von welschen wein von ieder mazz 2 dn.; und von met von ieder mazz 1 dn. 2. und des schwürns die winschenen all gelert aid in der rautstuben vor dem grozzen raut zc.

[s<sup>b</sup>] In der jarzal unsers herren in dem 1374 jar an unser frawen tag in der sasten do som ain legat gen Angspurg der was ain Römer, gar Marzain edel man von gepurd, und was ain herr von der Süll<sup>3</sup> und was hie wol mit 36 pferden; und allez sin geschür daz er hett, ez wärn schüzzel, destier, bedin, lössel daz was allez silbrin. demselben hern müst geben der bischoff und die pfasshait alltag 10 guldin von des banbsts wegen, und die pfassen marn im gar seind. er sang an dem ostertag mess uff 2. Aprunser frawen altar 2c.

In der jarzal unsers herren in dem 1374 jar an dem aftermentag vor dem uffertag do stümelt Jacob Püttrich zwien erber man zu Bairn 9. Mai. bi Hünswis. de wurden die purger zu ratt, wer den Püttrich gesangen precht, dem wölt man geben 15 hundert guldin, er wär purger oder gast, erschlüg er in aber zu tod, dem wolt man geben tusent guldin. d. daz was

2. man sendt a. schandt B. schendt R. b. 3. 2 bn. B. R. b. 3 hl. a. 4. 'und von welsch.

— 2 bn. 'nut in A. 9. 'von ber Saul' die übrig. 10. geschür B. geschir a. bb?, geschie b.

3. 11. teller a. bäller B. bechin a. red B. 'cz war — löffel' schit R. b. 17. Susweins a. Saußweiß B. R. b. 19. man geben nür B. man nur geben b.

1. Daß die Berhandlungen schon friiher im Gang waren, zeigt BR. 1373b Gener., Populus Syon (4. Dec.): 'it. 7 g b. umb wein ben 13 bo sei ui bem his wanten und von einem ungest reten'.

2. BR. 1374 Gener., Domine (26. März): 'it. 4 ß d. ben waiveln baz h ben ich ich denden werfunten baz h ben weirben bienning geben von bem wein nub bie grozzn mazz'; baf, Jubilate (23. April): 'it. 4 ß d. ben waibeln baz h bie unanz ber uf fammoten'. Die hier berichtete lingelbsessfesung miterscheibet sich von ber des vorangebenden Jahres s. S. 3) barin, daß-dort von allem Trauf vhne Richficht auf Ert und Onalität eine Abgabe in natura, je 1 Maß won 1 Einer, geforbert, hier baggen vorzugsweie Beinungeld normirt und eine verschieben je nach der Gilte des Gestahnte abgestutte Geltababade ausgesten wird.

3. Ueber bie Anwesenheit eines papftslichen Legaten, Colonna, in Angeburg liegen keine weitern Nachrichten vor.

4. Hannswies norböftlich von Augsburg, unfern Aichach.

5. But Dai Baule Bfettner und Bartmann Onforg 'gen Ulm mit brivef bag uns ber Bauler und ber Butreich beten angriffen'. In berfelben Zeit 'ber Mangfnecht zu bem burgraven gen Rurnberg mit einem brivef bag wir um ge wiggen teten, bag une ber Butreich und Bauler augriffen betten in bem friben'. Anbere Boten mit ber gleichen Unzeige geben gu ben baprifden Bergogen, und Bergog Friebrich antwortet, er habe ben beiben geboten 'ba; fi bhainen angriff teten' (BR. 1374ª Legat., Dlai und Juni). Daß man fich an ben Burggrafen von Mirnberg wendete, erläntert bie Rotig ber Dinlich'ichen Chronif Bl. 7b, nach welcher biefer im 3. 1373 einen Baffenftillftanb gwifden ber Ctabt Mugsburg und ben Bergogen von Bavern bis gum weißen Sonntage (Invocavit) vermittelt hatte.

im allez ain spott, wann er hett güt günner in ber stat. item barnach in bem nechsten jar bo warb ez verricht'; ber richtung was also, wer schasben hett genomen ber müst in hann zc.

[9\*] In ber jarzal unsers herren in dem 1374 jar an dem mentag vor 15. Wai.pfingsten do som Krafft Wanler mit sinen gesellen gen Mergertam und 5 stach wol hundert und 60 ochsen zu tod, dieselben ochsen waren der flaischheckel zu Ausdurg; und wündet den knecht gar hart und rait desselben morgens zu der stat hirten an den Lech und stach in und sin knecht zu tod. do berüften die purger uff den Wauler, wer in gesangen precht, dem wölt man geben sunfzechenhundert guldin; wer aber in erstech zu tod bem wolt man geben tusent guldin; und wer sin vettern Seigen zu tod stech, dem wolt man geben funshundert guldin; und wer den Steffan Eglinger erstech, dem wolt man geben funshundert guldin; und wer den Steffan Eglinger erstech, dem wolt man geben 2 hundert guldin 2 cc.

In der jarzal unsers herren in dem 1374 jar an dem nechsten afterson. Bandegg und patriarch zu Aglah zu Angspurg. der Warquart von 15 Randegg und patriarch zu Aglah zu Angspurg. de sainrich von Gumppenson Bairn iren geschworn raut zü, daz was her Hainrich von Gumppensberg und her Hainrich von Waldegg, von der stözz und krieg wegen, die usgestanden warn zwischen der herzogen von Vairn und der von Auspurg und zwischen baiden landen, und retten von ainer richtung; dem was also, 20 daz sich der patriarch von Aglah der richtung annam und so die harren von Pairen und auch die stat Anspurg und zienen zü baiden tailen mit willen und verdachtem nüt hinder den patriarchen von Aglah, waz er si zü paiden tailn hiezz, daz wolten si stet halten. und der sach aller nam 25 der patriarch von Aglah der herzogen priess und insigel. darnach an dem

3. ber müßt ims haben B. ber müßten han d. ber mußten han schab gen schab de de. 5. Matster a. Bauber d. Wergentand B de. Weinigentand de. 7. 'ber metzer' alle außer A. 8. 3. uber stat her B. an bem loch a. 9. verruften a. rufften R. b. uff dem A. 10. 1560 guld. B. B. 3. de (de. 9. 15000). — Die Abschreiber haben offenbar die arab. '5', wie sie 3. B. a hat, für eine röm. Il gelesen. 13. 2000 si. de. 16. Prinarch 36 Agly a. 19. von Augsp. wegen R. B b. 223, 'und auch die stat Augspurg' seht in R. B b. irrthumlich nachdem sofogenben Agsay.

<sup>1.</sup> Urf. v. 19. Juni 1375, Beil. VI.
2. BR. 1374\* Gener., Spirit. dom.
(21. Mai): 'it. 3 § d. von beruffen von bem Bauler'. Bgl. S. 39 A. 5. Stepban Eglinger in Berbindung mit den Walern erwähnt Reg. Bo. X. 289.

<sup>3.</sup> Markvard von Randegg aus einer schwistischen im Kirchheimer Thal angeschlienen Familie war vor seiner Erbebung zum Patriarchen von Aquileja (f. S. 22 A. 2) Bischof von Angedung (1345— 1365). Braun, Bischofe II, 455 ff.

gen Dillingen zu bem patriarchen, ber rait mit dem bischoff und mit den burgern gen Höchsteten; dar warn die herzogen von Pairen komen und komen aller sach nberain. der richtung was also: schad gen schad, prand gen prand, tod gen tod, und all gefangen warn ledig von paiden taisen. die richtung prachen die herzogen von Pairn; die stat Angspurg hielt die richtung mit grozzen eren und werten sich der herzogen von Pairn 2c.

[10a] Wir die burgermaister, ber raut und die burger gemainclich ber stat zu Auspurg für uns und unser erben und nachkomen bechennen und tun funt 20.2 daz wir dem allerdurchlüchtigosten fursten und hern hern 10 Rarln, römischem faifer, gu allen giten merer bes riche und füng gu Bechaim, unserm lieben genädigen bern als ainem römischen faiser, unserm rechten natürlichen berren alle die wil daz er lebt verbunden und verpflichtet fin wellen und füllen, als auch wir bas gelobt haben und geloben mit fraft bes briefe in guten trimen ann alleg gevarb und arglift und pi 15 ben aiben, die wir lieplich zu ben hailgen baruber geschworn haben, baz wir im gen allermenclich, niemand uzgenomen, bigeftendig und beholfen fin wöllen und füllen mit aller unfer macht anne all widerret und verziechen aun geverd, wenn und wie oft er bes bedarf und uns bes mit sinen prieffen oder guter bottschaft ermanet. sunderlich geloben wir in dem na-20 men als da vor, daz wir die püntnüs, die wir vormals mit im und sinen erben, füngen gu Bechaim, gemachet haben 3, in allen iren pünben und mainungen, artickeln und stücken, als wir fi verbrieffet, gelobt und ge-

1. Dingeling R. Bb. 2. 'vo warn' bie übrigen 4. 'tailen' feht A. 5. 'vie herrn von Pairn' alle außer A. 7. Sn A hat ber Abfah mit rother Linte von berfelben Hand wie been bie lleberschrift: 'Wie bie von viesce brief beteil Borte halb weggeschnitten) Augspurg bem laufere Karln schwere als ber brief sog!', a B. R. b beginnen: 'Anno domini 1374', ber burgermaister B. R. b. 14. biß briefs b'b'. in guten getrewen B. getraven b'b'. 15. ben aid den B. R. b. [eiplich B b'b'.] 16. 'yū den halig. wir in schlich B. 'und arglist — geschworn' seht b. gu aller B. geholffen a B. R. b. 18. bederst a. 19. ermanen a B. R. b. int den namen a B. R. b. 22. und machungen a. manigen B. artisgesin a.

1. S. Beilage VI.

2. Die Datifung ber hier ber Erzählung einverleisten litt. ift unsiger. 30 ber H. A trägt sie bentlich am Schlusse bie Jahreszahl 72, in ben anbern Hie hie Haber hagegen 1374, wie sie benn angwischen Gerignissen eben biese Jahres eingereiht erscheint. Bielleicht ist sie bem Kaiser zu berselben Zeit von ber Staler ausgestellt, da er sie — burch litt. vom 11. Dec. 1374 — wieber zu Gnaben aufnahm Beil. IV). Gehört sie ins Jahr 1372, jo mag bamit solgende Wotig, silr bie es im Uebrigen an erktärenden Thatsjachen mangelt, in Berbindnung zu setzen sein. BR. 1372\* Legat., Cum elamarem (25. Juli): 'it. 22 guld. von 22 tagen Paulsen dem Piettner gen Nurnberg der zu dem kayfer seit sin und uns entsjehuldigen von der inzicht, daz wir von dem rych seiten der gestelt und er nicht sur tenen mecht'.— Gedruck ist die Braun, Notitia IV, p. 157.

3. Diefe Berweifung bezieht fich auf Urt, bes 3. 1370, f. Beil. II.

schworn haben, stet und gant und unverruckte halten, haben und volfürn wellen und sullen aun geverb. und bes 3å urfünd 2c. 72.

[10b] In der jarzal unsers herren in dem 1374 jar an dem nechsten afs 22. Aug. termentag vor sant Bartelmenstag nach dem ave Maria do hett der man grozz arbait wol 4 or: er ward schwart und versos sinen schin und ward s darnach gar rott in der schiben piz gen mitternacht, do ward er gar schön 2c.

In der jarzal unsers herren in dem 1374 jar an sant Bartelmens 23. Ang.abent do chom Sacob Büttrich in die vorstat zu sant Niclaus', ir acht, und erstachen vier man zu tod, der was ainer ain uzsetzel 2c.

In der jarzal unsers herren im 1374 jar nach sant Gallen tag do zoch kaiser Karl uff den bischoff von Ment; in fürt herzog Rüprecht von der Pfaltz uff den Nein<sup>2</sup>. do sprach der von Nassaw, der de be pischoff was, er wölt bischoff sein zu Mentz, ez wär im liep oder laid, und besant zu im vil ritter und knecht und wolt den kaiser hann zesangen. des ward der is kaiser innan und sant zu dem bischoff von Mentz und ain glait; daz gab im der pischoff biz uz sinem land. also für der kaiser mit schanden ab dem Rein gen Nürnberg; darzü wolten im die stett uff dem Rein kain du. geben.

Bå derselben zit siengen die purger zu Augspurg ir juden und segten 20 die gesangen, baibin, frawen und man<sup>3</sup>. die gaben zechen tusend guldin, die gab [11<sup>a</sup>] man dem kaiser zu unrecht, wann die juden warn der stat Auspurg und hetten auch des kaisers priess darumb <sup>4</sup>; die prach der kaiser und darzü all ander priess, wann er was ain durchächter der cristenhait.

1. unverrenchen a. unverrichte b. unvericht b<sup>2</sup>b<sup>3</sup>. fehlt B. 'haben' fehlt a B. R. b. 2. Die Jahrzahl fleht in a B. R. b. 3u Anfang: 1374. S. In b steht biefer Abing nach bem folgenben. 10. ain sehel M. b. 12. von Wenn es wär im lieb ober laib B. R. b. 13. von Vassaw B. R. b. Bassaw a. von Passaw. 14. befant im zie a. und sant zu im B. befant b. 20. siengen an ir zuben ze sahen B. R. b. 21. legten h B. 23. bie procht b<sup>3</sup>.

1. Borftabt in ber Nähe bes Schwibbogenthores.

 Canbibat war, gewählt hatte. Bijchof gutwig verpflichtete sich schou ben 8. Dec. 1374, Benzeln seine Stimme zu geben. (Pelzel, Lebensgesch. K. Wencestaus, UB. Rr. 10.)

3. BR. 1374 Gener., Ad te levavi (3. Dec.): 'it. 44 s. umb welfch wein be man be juben vieng; baj. Adorate sec. (28. Jan. 1375): 'it. 12 ß b. umb wein bez eisten nacht be man bie juben vieng ben, bie ir ba huten umb baz man beforgt baz bhain nisans besche).

4. hier ist so wenig wie oben (f. S. 36 A. 4) an eine nene Zahlung zu benten, sonbern erft jeht gelangt ber Raifer mit

Ez galt auch ain schäffel roggen funf W. bn. zu berselben zit und zu oftren galt er 6 W. bn. und fern 8 W. bn. und gerst 4 W. bn. und haber 21/2 W. bn. 2c.

# 1375.

In ber jarzal unsers herren in bem 1375 jar an sant Doretheen tag bo sieng Hans Rem, ber bo burgermaister was 1, und Hans Tenbrich, 6. Tebr. ber bo vogt was 2, Wilhalm Wanter und Schabillin und prachten bie gen Auspurg; bo richt man uber si pi prinnenben schauben 2 cc.

In der jarzal unfers herren in dem 1375 jar do chom ain grozzer fehelm an daz wild. dem was also, daz man in den wälden fand vil hirs und hinden und rech und bern und wildi schwin und wolf und füchs und hasen und allerhand tier, die fand man also tot ligen in den wälden 2c.

[11b] In ber jarzal unsers herren in dem 1375 jar zu fant Michels tag eert.

bo kom ain grozzin gesellschaft und ain undiet, der was wol 70 tusent ze

15 ross und wol 12 tusend zu füzz . der ward herzog Liupold gewar und sant botten zu allen herren und steten und pat die, daz si zu im chomen

feiner im 3. 1373 wiederholt (f. oben S. 35, A. 1) erhobenen Forderung gum Biel. Bgl. Beil. IV.

1. Joh. Rem war der Bürgermeister aus den Jünsten neben Kont. Rohlinger, dem aus den Geschichtern. Doch zuder die Rem sich erft nach Sinstiberung der Zunstroefassing nuter die Jünste begeden, wie denn Name und Siegel des die genannten Hand Rem sich noch unter der Rathkanssertigung des ersten Junstriefes (Beil. I) sinden.

2. Hans Tenbrich war vom Grafen von Dettingen, her bis 3. 3. 1375 Inhaber ber der Antbogtei Angsburg wer (Urf. K. Karl IV. vom 20. Jan. 1375, RY. un Vilinchen), jum Stadtvogt bestellt (v. Stetten, Gesch. I., 122).

3. BR. 13746 Gener., Adorate quartum (11. Febr.): 'it. 10 fi b. von ribten uber Bilbalm ben Banler und finen tnecht'. Der zweite Rame foust auch in ber Ferm: 'Schab Ut.'

4. Einfall ber unter bem Ramen ber Englischen befannten Solbner und Frei-

benter ins sidwestliche Deutschland, die ichon 10 Jahre zuvor dort, namentlich im Essaß ihr Unwesen getrieben hatten. Damals waren die Angsburger "dem Kaifer und dem Reich zu dienen" ausgezogen wontra malam ac pessimam gentem dictam gesellschaft» (Söldnerd, des Angsd. St.-A., derzt. auch die Unt. Nr.-44 dei Setten, Geschl.) Schlin S. 313.
— Achnich große Zahlen wie unfre Chr.-Ringshosen im Code hist. de Strasbourg D. 118 und Justinger, Berner Chr.-D. 185; vgl. dagegen die Angaden dei Eichneuwsch, Gesch. d. D. Dabsburg IV, 162.
— Die Antunft der Englischen im Essaß sehn der Englischen im Modacise.

5. Der Jug der Englissen war jum guten Theil gerade gegen Herzog Leopold III. von Oesterreich gerichtet, da ihr Hilberer, der Kitter Enguerrand von Conch, duch gleichen Mutter Enfel Herzog Leopold II. († 1326), Erbausprisse gegen die österreich, Derzöge erbob. Sattler, Graden Beil. 160. — Ausserbrungen des

gen Elfaug, er wölt bie undiet vertriben ober wölt mit in ftriten. 3å im fomen vier bergogen von Bairn ju fant Michels tag gen Straufpurg. und lagen ba und in andern steten biz wichennechten, baz weber hern noch ftett mit in nie torst gefechten . barnach zoch bin gefellschaft in Argaw und fieln in ain ftat, haisset Wantweil, und erschlugen man und 5 wip 2 und gewunen ain framenclofter, baisset Framenbrunnen; bar komen bie von Schwitz und die von Niberwalden und ander ir genossen und verpranten der gesellschaft wol sechzechenhundert man und erschlugen ir wol 26. Da. zechen tusend ze tob. baz beschach an sant Stephans nacht 3. barnach 30th bas unfolk uber ben hochen First zu bem von Imbelgart und erritten 10 allzümal 4 2c.

# 1376.

[124] In der jargal unsers berren in dem 1376 jar nach sant Jorgen 23, Apr. tag bo soch faifer Rarl mit finem fun Wentselawen gen Franckfurt und machet in zu römischem fünig 5, wann er gab allen furfürsten gar grozz 15 gut und fauft daz fünfrich von in, baz vor nie mer beschechen was 6, und 13. Jul. fur barnach gen Auche und fronet in an fant Margreten tag 7. barnach

> 2. Niclas tag a B. R. b. 4. mit in borften fechten a. nit mit in getorft B. nit mit inen borftht R. b. 5. Branttweil a. Waumweil b3. 6. ba famen a B. R b. 7. Chweicht b. 8. 16 man a B. 16000 man R. b. 10, furft B. furft b. furften b2 b3. Dmpelgart B b b2 Inpelgart b3. Bimpelgartten a. 'und erritten' fehlt B. 12. In A rothe lleberichrift wie oben : 'Bon taufer Bengelaus als funig marb'. 17. 'Ach, Ache' bie übrigen.

S. Leopold an Strafburg, Bern, Bürich bei Lichnowsty a. a. D., Reg. 1238, 1240. Gin von Reinfelben batirtes (vergl. Lichnowsty, Reg. 1228) am 22. Juli 311 Augsburg einlaufenbes Schreiben bes Bergoge an Augsba, theilt S. Millich in f. Chron. (Bl. 10b) mit.

1. Die Theilnahme ber babr. Herzöge Stephan und Friedrich bezengt ber Ansftellungsort Strafburg einer Urt. v. 30. Rov. 1375 (Reg. Bo. IX, 335 und Lori, Lechrain Dr. 70); Die bes (3. Cberbart von Bürtemberg erwähnt bie Berner Chr. S. 185, wo es von Breifach beißt: 'barinne warent ber bergog von Defterich, ber von Wirtenberg u. vil ander herren; bie lieffent fie mit friben; niemant getorft ihnen nachen . . . . all stäbt n. herren sich gefinudt hatten u. getorft fie niemant angriffen', eine Stelle, bie auch zum Ber-ftanbniß unfres Textes beiträgt.

2. Nach Ronigshofen gieben bie Englifden erft von Frauenbrunnen 'gen Bat-

wilre' (im Elfaß) .

3. Rönigshofen und Juftinger ermabnen insbesonbre ben Antheil ber Berner an ber ben Englischen beim Rlofter Frauenbrunnen - zwifden Bern und Golothurn, bei Burgborf - beigebrachten Dieberlage. Beibe geben bie Bahl ber Erichlagenen und Berbranuten niebriger an. Die Berner Chronif bat bas Datum : 'an fant Stefanstag zu angenber nacht'.

4. And bie Conftanger Chron. (Mone, Quellenfamig ber bab. Lanbesgefch. I, 319) läßt bie Englischen, wie fie fiber ben 'Bobenfürft' vom Balbenland bereingetommen find, auch wieber über benfelben aus bem Argan hinweggieben. Belcher

Uebergang ift gemeint?

5. K. Karl brach mit seinem Sohne nach Mitte Mai von Murnberg auf. Die Babl zu Frantfurt fant am 10. Juni ftatt. Belgel, R. Rarl IV., Bb. II, 904. 6. Bgl. Stäbtechron. I, 34. Ronigs-

hofen b. Schilter G. 140.

7. Die Krönung geschah am 6. Juli. Belgel, R. Benceslaus I, 54.

für ber kaiser und ber kung wiber uff gen Rurnberg, alz mit täbingen und mit listen 1 2c.

In ber jarzal unsers herren in bem 1376 jar do hüb man an ben graben vor Streffinger tor zu machen und man hiezz iederman sin hus abprechen; daz was der vorstat laid. do für zu Haus Erringer und Lorenh, sleischheckel, und besanten alle, die in der vorstat warn, in sant Jacobs kirchen und hetten da ainen rant ann die burgermaister, wann si hetten den graben gern gewendet, daz wolt die stat nit. do hüb der Erringer und Lorenh an ain grozz verrattenschaft mit hilf Hansen des 10 Dachs und sprachen, daz Franh der grabenmaister solt han geredt, man solt 10 oder 12 die köpf abschlachen, und sprachen, man solt im sinen tops abschlachen, daz hett er wol verdient. dez wolt der raut, rich und arm, nit [12b] gestatten, wann man west wol, daz si im sind warn. daz stünd darnach nit lang, daz Hans Dachs sin müll must abprechen; do 15 ward die red gestillet under dem soll ec.

In ber jarzal unsers herren in bem 1376 jar an sant Hilarien tagt2 Aug. bo sant kaiser Karl und küng Wengeland sein sun ir pottschaft her, baz was her Kolman von Donrperg, ber was ain Pechaim, und hern Ebersharten von Friberg. bie wurben an die stat Augspurg, baz man bem

1. Nach 'gen' in A nochmals 'uff' über ber Zeile. beting a. tagbig B. tabig b. teting b². tetung b². 4. Steffinger Bb². 5. 3n A heißt es 'Greingen', doch weiter unten 'Greinger'. 6. flechheckel A. flaischeckel a. fleischel B. R. b. 9. 'verrattenschaft' ist ans a aufgenommen, in A sis das betressende Wort ausrabirt, 'verrattenist' B. R. b. 11. 'und sprachen, man solt im sinen t. abschetchen' sehlt a B. R. b, weshalb viele H. b. weiter sabren: 'vas betten si e wol verdient'. 13. daz im feint waren a. das er in seind was B. 14. sein mur must abpr. a. seinen mant B. R. b. 16. In A ist der Absah überschrieben: 'vom kayser'. 18. Orzmenpera a B. R. b.

1. Gegen Ende Inli waren fie zurück; am 28. Inli hulbigte Mürnberg bem König Benzel. Städtechron. I, 130.

2. Das Sträfingerthor, im Stabtr. von 1276 '3e stravanstor, ze stravanstors von strage von Freyberg 2.23, häusig mit dem benachatten nach St. Stephan benannten Stephingerthor verwechselt, stand an der Stelle des nachberigen, erst in die im Jahrhundert niedergelegten Barfüserhors, eines innern Stadtshors, welches die jetzige Sacobervorstadt, die vorstat der Sträffinger tor 'Nathsdecrete Bb. I Bl. 1849 von der eigentlichen Stabt spiece. Daß an 'den graben vor Streisinger tor ihon sträffinger tor Stabtsborstellen Stabtsborstellen

3. Ale fich im 3. 1352 'ain bruber-

j. Jacobs capell, die die ze Angspung vor Stävinger ter an dem Anterlech ift gelegen, und biezz man si die Jacober', ward auss strengste jede Benderschaft und Einung untersagt. (Urt. v. 9. Aug. 1352 in der Hernart'schen Urt. Sammulung, Augsb. St. Bibl.)

4. Her wird Johans der jung Dahs' gemeint sein; her Joh, der alt Dahs', der 1355 und 1365 Stadtpsleger war (Mon. Bo. XXXIIIb Nr. 211 u. 315) ift 1373 gesterben (das. XXXV» p. 107. Die Johes gehören übrigens zu den Geschlechten, die sich vorrendhuten sind noch in der Aufwansfertigung des ersten Amerikansfertigung des ersten Amitteises (Beit. I) genaant.

5. Der erstere Rame wird nach einer Urf. R. Karl IV. vom 15 April 1376,

niwen kunk Wentsclawen solt schwern zu ainem römischen künig, siniu recht zu halten. do sprach din stat Ausdurg, daz wölt si gern kün vor irem rechten hern künk Wentsclaw und wölten zu im senden, wir wölten bett schaft. daz wolten die pottschaft nit uffinemen und sprachen, wir wölten dem küng prüch machen gen andern steten!; si wolten darfur sprechen, s daz der stat Ausdurg ir frihait und irin recht und priess wurden bestetigt von dem küng. daz nam din stat uff und schwärn rich und arm, dem rösmischen kunig allin ssiniu recht zu halten, und gaben im darumd der stat priess? darnach zu hand do sant man Paulsen den Psetner und Schünraten den Psitschlin gen Nürnberg zu kaiser Karl und zu dem jungen sung und paten, daz man der stat Ausdurg irin recht, schaft und ir priess seit, daz auch allez beschach zu. nud baten den saisen, daz ein geb ainen priess, wer der wör, der von der stat wölt sarn, daz der geben müst dri stitur, der priess ward in auch geben 2c.

1. reymischen a. 4. uffniemen a. 7. baz man a. 8. baz nam — halten: bas man bie stat in trer freisait wolt tassen bleiben, umb ba huben aus reich und arm und spüren ben robnischen und batten, bas man ber flat Augsburg also solten und seine recht auch halten B. V. b. 10. Bischlin a. Hüchtin B. Büschein b. Buschlin bed. 12. bestattiget a. bestättet B. bestetten b. solt bestetten betritten spiening zu keur. ber prief ward in auch geben und bassels recht noch ist, als maniger wool innen wirt B. R. b.

bie von 'Colman von Denrstein, unsern obristem harnassensierteit, keg. Bo. 11X, 345; Franct, Gelch. v. Oppenbeim, UB. Nr. 117), zu bessensiertein. — BR. 1376 Gener., Ecce deus (3. Ang.): 'it. 1 tt. v. umb welssen wein geschendt bez taisers besichaft vo wir bem niwen funit sotten bulben?.

1. Eine Reihe schwäbischer Reichsftäbte hatte die Hilbigung verweigert und war am 4. Juli 1376 in eine Einung zum Schutz ihrer Rechte und Freiheiten zusammengetreten. Best. unten E. 48 K. 1.

Der letzte Sah best Errets ist wohl babin zu versteben: wir wollten Zeit gewinnen und bem König auch andere Städte abweidig machen.

2. N. 1376 Gener., Omnia (19) Cct.): 'it. 24 1/L b. 5 ft b. bem amman in bez Norehus, ba man bes keijers bet-idafft ng ber herwerg logt nub man bem kuntl fwur. 'Dez Norshus' wirb häufig als bas Quartier Frember angeführt. Steuerregister bes 14. und 15. 3b. bezichnen im Sträffengegenb 'Vom Nor'.

3. Noch mährend ber Anwesenheit ber faisers. Botschaft zu Angeburg (Anm. 2) sandte man, wie es scheint, zum Kaiser. BR. 1376 Legat., Deus in adjut. (24. Aug.): 'it. Chunr. Bitifdiin und Pauls Fjettner gen Anruberg zu dem tayler, do wir dem tunig gehuldet heten und daz er und bestet unier reht und friheit von 12 tagen ieglichem ze dem tag 25 ß d. samme dez 30 N. d.' Die Bestätigung der Augst. Rechte und Freibeiten durch A. Benzel erfolgte am 20. Aug. 1376. (Urt. des R. M. zu Minnden.)

4. Urt. K. Karl IV. v. 19. Aug. 1376 (Orig. im RN. 311 München; gebruckt bei Klinig RN. XIII, 98). Der Raifer ertennt barin bie von ber Stabt gur Tilgung ihrer Schulben erlaffenen Befete an, nach benen fein Burger vor Bezahlung berfelben aus ber Stabt fabren foll und bie Buwiberhanbelnben an Sab und Gut befümmert werben burfen, fo berre bie bas bie egenanten burgermeifter und ratlute bon A. bon ber uffgefaren burger guter und habe gar und gencylichen bren ftemren usgeboret und uffgenomen haben.' - BR. 1376 Gener., Dum clamarem (10. Ming.); 'it. 130 aulb, umb bie brivef bem tavier und bem nimen funid ba fie unfer friheit beftet bant'.

1376, 47

[13a] In ber jargal unsers berren in bem 1376 jar an sant Hilarien tag bo bechant ber raut, grozzer und clainer, baz hartman Aunforg mit 12. Mug. wib und mit finden in big ftat Augspurg nimer mer tomen ful 1, und fol ber ftat bri ftiur geben, und fol in niemand weber bufen noch hoffen; s wer daz uberfur, ber ift in benfelben schulben, als er2, wann er hat ber jtat vil ungelückes gemacht. er fur von ber ftat und ward biener bes von Belffenftain, barnach fur er wiber gen Auspurg und versatt ain bus gen zwain purgern, baz baz ietweber barumb nit west3. barnach schraib er ainen prieff und pat Sansen Briol, bag er in versigelti, und sprach, 10 ez bett ber burgermaifter gesprochen 1; bag was nit war. und fant ben prieff bem pischoff von ber ftat; ber prieff tom wiber in ben raut, bo muft er ubel bestan. barnach tom er an ben winmarkt" und tauft ain fag wins umb ainen gaft; bag furt er gen Wellenburg am bn., bag clagt ber gaft, barnach haimet er bos lut gen Bellenburg und graiff an bie von 15 Elrbach mit bösen augriffen 6, und barzû vil ander pöser bing, die er begangen bat. barumb wart im bin ftat vervoten 2c.

2. erlannt B. Ansorg a B. Onsorg R. b. 4 3 dn. stewe B. R. b. 5, mer der daz seben dazüber stent b. wer das dertrett b<sup>2</sup>b<sup>3</sup>, wer daz duberstur A. 7. Sellenstain a. 8. 'gent sehst b. R. b. das setweder B. R. b. 9. Press a. Press A. Bruel R. b. 11. wider in die stat a B. R. b. 13. von ainem gast B. R. b. 'umb' sehst a. 'umbn' nur in A. 14. darnach sonett er a. 15. Bellerbach a. Ellerbach B. Ellerbach R. Ellerbach R. Ellerbach R.

1. S. Onforg ftammte aus einem angesehenen, reichen Beichlechte ber Stabt A. Gein Bater, Konrad D., Burgermeifter im 3. 1344 (Mon. Bo. XXXIIIb, Rr. 115) hatte bie Burg Pferfe bei Angeburg (baf. Dr. 117, 120 n. 153) und in Bellenburg (Stetten, Gefch. I, 103) jubweftlich von A. - erworben. Sartman D. befiegelte bie Ratheausfertigung bes erften Zunftbriefes (Beil. I), war Pfleger bes Stifte gu St. Martin (Mon. Bo. l. c Rr. 405) und nahm an verschiedenen wichtigen Gefandtichaften ber Stadt Theil (i. S. 39 A. 5 und Beil. VI). - BR. 1376 Gener., vor Deus in loco (17. Aug.): 'it. 12 & zeberuffen vo man ben Amnforgen und von ben bie burdreht uf geben betten bie ftat verbot'.

2. Achtbuch des St.-A. zu Augsbg.: LXXVI bat clainer alter und grozzer eta tefant daz Harman Annsorg, sin wirtin und sinu find ewiglich in die stat unmermer somen sullen, und wer si der niewijet oder hoset oder in essen der trincken geit, der sol in den selben sonlog sit. Die ihm nach bem Text auferlegte breifache Stenerentrichtung, welche sich übrigens in bem Urbeit bes Achtbuckes nicht erwähnt findet, ist eine Anwendung bes angeführten, binterbrein vom Kaiser beftätigten Statuts (f. S. 46 A. 4) auf ben hall, da jemand zwangsweise bie Stadt vertassen mußte.

3. S. Onsorg hatte ein - und basselbe Haus zweimal verpfändet, ohne daß er ben einen Psandsländiger von der an den andern geschehenen Verpfändung unterrichtet hätte.

4. Sans Prool (Proor) betleibete also bamals bas Amt eines Sieglers, ber die vom Rath ober Bürgermeister ansgebenben Schreiben Namens besselben mit bem

städischen Insigel zu versehen hatte.
5. Weimmartt hieß bis in viese Jahrhundert der obere Theil der jehigen Maximiliansstraße etwa vom Herkulesbrunnen bis zu St. Morik.

6. Dies ist ber einzige Punkt, ben bas Urtheil bes Achtbuches namhast macht; nach ben in A. 2 ausgehobenen Worten fährt es sort: 'bor umb bag er Grymolt [13b] In ber jarzal unsers herren in bem 1376 jar do satzen sich die stat Ulm, Kostent und mit in 15 stet wider den kaiser Karl und wider sinen sun den kung Wentzelaum, dem wolten si nit schwern, wann si sorchten, man wurd si beschetzen als vor 1. do des der kaiser innan ward der wart gar zornig und sprach, er wölt uff die stet ziechen und wolt die s verderben an lib und an güt; und zoch für Ulm und mit im der burgs grauf von Nürnberg, der von Hochensch, der von Wirtenberg und komen gen Achingen und pranten da umb sich 3; dawider pranten die von Ulm sich selb und darzä alle, die dem kaiser dienten 4. die von Memingen pranten den von Friberg und tauten im grozzen schaden 5. dazwischen 10 ritten die herzogen von Pairn und machten ainen frid zwischen des kaisers und der stet 4, wann die stet warn sest und betten sich vol besorget mit allen sachen. do sür der kaiser wider gen Nürnberg, daz was vor 11. Nov-sant Wartins tag 7. in dem sprüben die stet und sich und nachten ir

1. In A rothe Ueberschrift wie oben: 'Aber vom fapfer Karel und .....' 7. vie von Hochent. a. 8. fomen gen Utm a. Achtingen B. Cichingen R. d. 10. thetten in B. 11. 'zwischen' seht B. R. d. 14. da was er bis sand Wart, tag B. da was er von s. W. tag R. d. in bem gaden vie stet unb sich a. in bem unbgrüben sich bie stet B. R. d.

1. Der alebalb nach ber Bahl Benzels geschloffene Bund ichwäbischer Reichs-ftabte zu gegenseitigem Schutz und Aufrechterhaltung ihrer Rechte, inebefonbere gegen etwaige Berfuche, fie gu verbfanben ober aufe neue zu beschaten, gablte nach ber Bunbesurt. v. 4. Inli 1376 vierzehn Mitglieber, an ihrer Spite Ilim und Conftang. Bifcher, Forfchgu II, Reg. 82. Als ber Rrieg Seitens bes Reiches gegen ben Bund begann, war er bereits burch ben Beitritt von Raufbeuren, Weil und Rempten verstärkt. Bifcher, Forschungen III, 6. Dieje Zeit bat ber Mugsburger Chronift ebenjo wie Ulman Stromer (Städtechroniten I, 35, 4) im Sinn. Achulich wird sich bie Augabe im Bericht ber Bunbeeftabte vom Hov. 1376; 'bo rettin unfere fechezehin ftebe in Swabin gufamen und machtin einen bunt mit einander' (Jauffen , Frantfurts Reichscorrespondenz I G. 1) erklaren.

2. Am 20. Sept. war &. Rari noch

in Nürnberg (Reg. Bo. IX, 359); seinen Zug vor Ulm sett Chron. Elwac. (Mon. Germ. SS. X, 41) post festum Michaelis, Ilim. Stromer (Stäbtechron. I, 35, 10) befümmter: die ja nach jant Wich. Die Angsh. DR. hat ston im Sept. Nortizen über Boten gen Ulm 'do ber fapier vor Ulme sag', gen Giengen, Nam (Vangenau), Elchingen 'do ber fapier ge velb a sag' ober 'zervaru die mer man die ber ren segen'. Uberden Berchatten ber Angsburger währenb biefer Zeit vgl. Beil. VII.

3. Eichingen nerböftlich von Ulm, unweit Albed und Langenau. — Reich haltigere Angaben über die Begleitung bes kaifers, mit bem auch fein Sohn Benzel zu Kelb lag, bei Ulm. Stromer a. a. D.

4. Bericht ber fcmab. Bunbesftatte bei Jauffen S. 2.

5. Dben G. 28, 21. 2.

6. Uhm. Stromer a. a. D. Urt. Herzog Friedrich's bei Vischer, Reg. 92 nub D. 28 N. 2. — Nach dem eit. Berichte jollte der Wassenlichten bis acht Lage nach Martini (18. Nov.) dauern; ausgerbem war ein Lag zu Mirnberg, um die Städte mit dem Kaiser und dem Grasen von Würtenberg zu berichten, verabredet. Schr. des G. v. Würtelg, v. 21. Nov. 1376 bei Sattler, Beil. 162.

7. Illm. Stromer giebt bestimmter

mür so si best mochten. ben frib prach ber von Wirtenberg; do griffen die stet den von Wirtenberg an und pranten in und all sin diener', und schriben priess al allen steten und verkünten allen steten, daz frid an in zerprochen wär². darnach widersagt herzog Stephan von Pairn den von klum und andern steten, die mit in warn. als pald der priess sen Ulm som, do zugen die von Ulm gen Weizzenhorn und verpranten, waz vor der stat was, und namen ainen grozzen rand und triben [14] den mit in haim aun allen schaden. darnach in dem nechsten monat kom herzog Stephan gen Albegg zü grauf Hainrichen von Werdenberg. do santen die von Ulm 80 frihait uz mit langen spiezzen, die namen daz sich; do hlten vil ritter und knecht von Albegg und komen an die frihait nud wurden mit den sechsten. dem was also, die frihait stachen vil ross und stachen ritter und knecht zü tod; do sluchen des herzogen biener und bie frihait triben irn ranb gen Ulm und namen den Pairn des herzogen panier und sonten daz gen Ulm ze.

# 1377.

In ber jarzal unsers herren in bem 1377 jar an bem nechsten fritag vor sant Bauls tag als er besert ward do zoch herzog Fridrich von Deck 23.3an. und sin sun der bischoff von Abstet und der von Haidegg und der 20 herzogen diener von Pairn, die zugen für Büren 6 mer dann mit viershundert spiezzen und stürmten die stat an zwain enden gar seintlich; aber die von Büren warten ir stat gar manlich und tauten grozzen schaden

4. waz gebrochen a. geprochen wer B. R. d. 7. groffen raß d² d². 9. 'gen' fehlt B. R. d; taber haben biese H. unsinnig: 'tam b. St. allweg zu g. Hainich'. 10. '80' fehlt B. Freihart a. 12. Das zweite 'fächem' fehlt ben übrigen H. 13. 'to' fehlt d. 17. 130' A. 18. 'er' fehlt A. 19. und ber von Habelberg aB. R. d. 20. die zugen — Büren: bie zugen mit Bayrn a. die Rairn zugen B. d. 22. Bürun A. Bevren a. Bayren B. d.

ben 9. Oct. an; am 16. war ber Kaiser bereits wieder in Rürnberg (Reg. Bo. IX, 361).

1. So wird auch in dem eit. Berichte der Bruch des Baffenstillfandes Bogt und Amtleuten des Grafen von Wirtenmerg zur laft gelegt. Die Städet baden dann dagegen nach ihrem gleich beim Abschulbes Waffenstillfandes ausgehrechenen Bortochalt Bergeltung gesibt. (Zamssen S. 3.) Die Bertseibigung des G. Geerbard, der aus dem Tage zu Allenberg erfeien, mährend die Städe entblieden, i. bei Sattler a. a. D.

2. Ein folder Brief ift ber von Jauffen mitgetheilte Bericht ber Bunbesftäbte an Frantfint vom 8. Nov. 1376; eine gleiche Beschwerbeschrift haben sie banach an ben Kaiser und bie Herren von Bavern gelangen laffen.

3. hierzu und zu bem Folgenben vgl. llim. Stromer S. 36.

4. Graf Heinrich v. Werbenberg aus ber Linie, welcher bei ber Theilung von 1349 (oben G 22 A. 4) bie Herrichaft Albect zugefallen war, war mit dem Raiser vor Ulun gewesen. Stälin S. 319, 1 u. S. 689.

5. Kaufbeuren. — Der Bischof von Sichftat war nach Ulm. Stromer S. 35, 13 auch bei bem Zuge gegen Ulm betheiligt gewesen.

Stabtechronifen IV.

heruz. bem was also, baz ber herzog von Ded warb geschozzen burch ainen arm und wurden vil ritter und fnecht wund 2c.

[14<sup>b</sup>] In der jarzal unsers herren in dem 1377 jar do was daz jar gar naz und kom daz korn hart ab dem feld, und daz unwetter belaib also biz 16. Det. uff sant Gallen tag. Nota. do kom ain grozz keltin, die belaib also biz s in den prachmaunat, daz nie kain wirmin chom; und was als kalt, daz vil lüten zerran hawes an irem sich, und was der allerpest weg sin demsselben winter, der in vil jaren vor ie komen was. ez ward nit vil kerns, ez was aber gar gut korn desselben jars ec.

25. Nov. In der jarzal unsers herren in dem 1376 jar an sant Käthrin tag 10 do sieng man Bartosme Zosrer, der stat burger, und ward im sin haubt abgeschlagen uss dem Bernsaich umb grozz diepstal, die er het begangen us der Mark und an allen stetten, wa er zu gelt kom, daz stal er haimslich; wann er kund pittschesst machen wie er wolt. er ward berechtet von Herman Nördsinger.

Nota. zu berselben zit do ward Ütz Kwining zu Laugingen versoten von falscher insigel wegen von ben von Auspurg 2 2c.

[15a] In der jarzal unsers herren in dem 1377 jar in der nechsten 10.—16. wochen vor pfingsten do chom der harsch von Plawpurn fur Bibrach, mer dann hundert spiezz, und namen daz sich vor der stat3. des wurden die 20 purger innan und hiten uz und komen an die seind und wurden mit in fechten, und lagen die purger ob mit gewalt und schlagen wol 20 zu tod

2. . . . wund und fluchen all von benna a. 9, Der Absah nur in A. 17. Dieser und ber vorige Wosig Mosu in A. 18, 1389 a. 1378 B. 1383 R. b. — In A LXXXII (1382) vers schrieben fatt LXXVII (1377); von solltere Sand 1377 darüber geseht. Int in seiner Bearre beitung ber vorliegenden Stelle und Mulich (Bl. 13a); 1377. F. 19. Sarsser fehlt bod.

1. BR. 1376 Gener., Dicit dom. primum (9. Nov.): 'it. 16 ß b. dem burgermeister Nordsinger die man verzart, do man den Zollner vieng; it. 14 ß. d. dem vogt und die mit ym wanren die sie vertrunden, de man den Zollner vieng; it. 6 ß d. umd unslit und liechtstain do man uf dem hus waz und man den Zollner den paynet'; das, Ad te levavi (30. Nov.): 'it. 5 ß d. [dem nachtister] vom rihten uber den Zollner.' — Die Strafde de Zolchalbis ist nach Augsburg. Stadtrechte wie nach anderen dentsschaft den Kecken der Galgen (Freyderg S. 67). Da aber dipstal auch zur Bezeichnung von Betunzsverfrechen verwendet wirk, so ist beielleicht ein solches angenommen und mit der entsprechenden Strafe belegt worden.

Dfenbrüggen, Mam. Straft. 308, 296, 340.

3.40.

2. BR. 1376 Legat., Nov.: 'it. 39

76. b. bem burgermeister bem Bitschlin
und die mit im ritten H. Hertwert, Joh.
Bryder, Pauls Piettner, Ulrich Pryschuch,
Ulr. Tembrich und die andern gen Laugingen, do sie den Kuning verdarbeten
und auch und den tessel, do man hn inne
versod. Das Sieden wird sous das Strafe
silk Kalschmünger erwähnt. Denbrüggen
S. 91. Die Angsburger vollstrecken hiebe das auch sonst bäusig vorkommt, die
Strafe an dem Berbrecher auswärts, an
dem Orte, wo man ihn zur Haft gebracht
bat.

3. Ulm. Stromer S. 36, 13.

erber, ritter und fnecht; und berselben furten ih 7 mit in in die ftat, ber hiezzen zwien bie vom Stain und ainer ber vom Berg, und ward ben von Bibrach niemand erschlagen bann vier plozz fnecht, und ber burgermaifter ward gefangen. mer fol man wizzen, bag bie von Bibrach grozzen 5 schaben tauten an rossen, die erstochen wurden den edlen; und si warn biener bes von Hochenloch 2c.

[15b] Des ersten ist zu wizzen, baz baz niberlegen zu Rüttlingen ist ge=21. Wai. schechen uf ben bonretag nach bem bailigen pfingetag' uf fruen inbig zwischen sant Lienhart cappel und ber vorstat baselbs uf wisen und uff 10 actern2; man galt von gottes geburd in bem 1377 jar. bes ersten mer= fend die grauffen, barnach die ritter und fnecht 3.

Item grauf Fribrich von Boller von Schaltburg, ber jung berr gu Efeleperg, ritter 2c. item grauf Ulrich ber Scherrer, pfallentgrauf gu

7. Reptlingen b2b3. Reitling b. 8. boretag a Bb. bornetag b2b3. uß furn inbig a. auff furen inbig B. auff furn in bis b. auf vor 1 big b2 b3. 10. 'und uff adern' fehlt a. 12. 3ol= lern b2 b3. Calgburg a B. R. b. ber jung grauff ; 'ju Gieler, ritter' fehlt a. Effelburg b3. 13. 'Mirich - Tumgen' fehlt B. Tunigen R. b.

1. Ueber bas Treffen erging von Reutlingen aus an befreundete Stabte, wie Um (Gapler, bifter. Dentwürdigt. von Reutlingen G. 81 ff. ; bas Datum vom Schlachttage fann nach bem Gingange taum richtig fein) und Conftang (Conftanger Chron. bei Mone, Duellenfammlung I, 321 f.), ein officieller Bericht, beftebend aus einer Ergabtung bes Treffens felbft und aus einem Berzeichniß ber Befallenen, welchem lettern finge Angaben über Ort und Zeit ber Schlacht vorangeben und einige Gate über bie Wegführung ber Tobten folgen. Rur biefer zweite Theil bes Berichte lag ber Angeb. Chron. vor und wurde unverandert, wie fich aus einzelnen Wenbungen 3. 6, 3. 9: 'bes er-ften ift gu miggen, bes erften mertenb' (vgl. unt. S.62, 29: 'und wigent'), S.53, 20: 'ju Mittlingen in unfer fat' . . und ber llebereinstimmung mit ben anbern Ueberlieferungen beffelben ergiebt, bon ibr anfgenommen. Der Bericht icheint Mug8burg durch die Bermittlung Ulms zuge-tommen zu sein. BR. 1377 Legat., Dom. in tua (24. Wlai): it. 1 11. d. d. der bon Ulme boten. ber une bie mer braucht von ben von Rutlingen bag in wol gelungen wag; it. Benslin und bem Stenglin 10 fi ze botenprot bo fie bie mer von ben von Rutlingen brabten'. Daf. Gener., vor Benedicta (24. Mai): 'it. 1 20. b.

6 ft b. ber von Ulme boten bo er uns von ber von Rutlingen tat brief brabt bo bie berren erflagen wurben'.

2. Conftanger Chron. bei Mone a. a. - St. Leonhard's Capelle lag füböftlich von ber Stabt, Stälin G. 321.

3. Das Bergeichniß ber Gefallenen ift mehrsach erhatten: für Um, Constanz (a. a. D.), Nürnberg (Ulman Stromer S. 36, 24 ff.), Zürich (Mittheilgn. ber antiquar. Gesellsch. IIa, 92). Der Zufammenhang zwischen biefen verschiedenen Liften erbellt barans, bag bie Reibenfolge ber Ramen in allen wesentlich biefelbe ift. Die Conftanger Chron giebt jeboch nur bie erften 14 Ramen , bie Buricher ftellt ben Grafen von Schwarzburg voran, alle anbern ben Grafen von Bollern. Das vorliegende Bergeichniß ber Augsb. Chr. ftimmt faft vollständig mit bem bei Bayter gebruckten; einige Abweichungen in ben Ramensformen find felbstverftanblich. Illman Stromer bat baffelbe Bergeichniß benutt wie biefe, boch find bie Ramen meiftens febr verberbt.

4. Aus ber jungern Linie ber Grafen von Bollern, bie auf bie Beste Schalts-burg abgetheilt war. Graf Friedrich hatte bie Schwefter bes letten Grafen von Baihingen geheirathet und nannte fich nach beffen Burg Gjelsberg. Stalin G. 719, 710.

Tümgen, berr gu Berrenberg 1. item grauf Bans von Schwartenberg 2. item ber Gos ber Schober von Windhaim, ritter, ber furt mines berren von Wirtenberg banier. item ber Renhart von Miberg, ritter, bes von Wirtenberg rautgeb. item her Schwigger von Gundelfingen, ritter, von Efteten genant, item ber Sans von Selbenegg, ritter, item ber Lang 5 von Erolthain, ritter, item ber Berchtolb von Sachsenhain, ritter, rantgeb gu Wirtenberg, item Fribrich von Sachsenhain fin fun, item ber Fend, ain ritter. item Wolff von Stainhain, hoffmaifter gu Birtenberg, item zwien Burdhart von Sturmfeber, bes ift ber ain rautgeb 3u Wirtenberg gewesen. [164] item Bent Kanb von Sochenftain. item 10 Sans Rübenberg, item Sans von Luftenaw, item Seitz von Fellenberg. item Cunt von Soffingen, Balfotes fun. item Cunrat ber Riffer. item Walther von Hochenfels. item Schwigger von Gemmingen ber schwart. item Scharb von Bernhusen, firchher zu Gretzingen. item Seit Bauler, item Baint Bauler, item fircher Zütelman, item Run ber truch- 13 fegg, bern Sanfen von Bichishusen sun. item Aulbrecht von Riller. item Eberhart von Steffeln von Baunlant, item Cherhart von Sternfels. vogt in bem Zebergaw. item Saint von Lichtenegg, item Sans von Sperbersegg. [16b] item Unbres von Giuffingen, item Ulrich von Liechtenegg, item Diebold von Niblingen, item Cunrat von Stammihain. 20 item Wolff Sochichlitz von Pfawenhusen, item Cunrat ber Riffer 3. item Wölfflin von Jungingen, bern Wolffen fun von Jungingen. item Balther ber Spät von Efteten. item Sainrich ber Mager. item Sifrib von

<sup>1.</sup> Schwarteburg b. Schwartenburg b2 b3. 2. item hertog ber Schober a. Munbelhaim a. Minnbelhamm b. Mynberhaim Bb2b3. 3. Biberg a. Bieberg b. Fieberg b2. Fribberg b3. In B nur : 'item herr renratt geb'. 4. Comeidart B. Comeidhart b. Comenghart 5. von erften genant a. von Michftetten B. R. b. Gelbenberg a. Belvned b. 6. Grolebaim B. 8, ber Ginb a. item ber von ain ritter B. R. b. (b3 bat nach 'pon' eine von Schainhain a. vom Stain B. 10. Wenhlaus von Sochenft. B. Bude gelaffen.) Bendfaub b. Bendfnab b2 b3. 11. Lufenam Bb. Luffeum a. Glenberg a. Ballenperg B. R. b. 12. Soffringen a. Balttes b3. Corrat von Ruffern a. Rifner B. Rifner b. Lifner b2 b3. 13. Comiger a. Coroniger B. Cominger b. Corener b2 b3. B. 14. Cocharb a. 15. Daller a. Daler a. Daundler b. Munbler b2 b3. b2 b3. 16. brudfeg a. trugfas B. Bichehuffen a. Reichershaufen B. R. b. R. b. 17. Gberh. Steffelin b. Steffeler b2 b3. fehlt B. Bunland a. Bomland B. R. b. Sternfelb B. R. b. 18, Gebergam B. R. b. 20. Ruttlingen a. Reutlingen B. R. b. Sturenhain a. Stainhaim B. M. b. 22. Bungingen a, fo auch fpater. 'bern - Jun= gingen' fehlt B. R. b. 23. von Geften a. Nichftett B. R. b. Dagt a. Dag B. R. b.

<sup>1.</sup> Die Linie der Pfalggrafen von Tübingen - Herrenberg führte nach ihrem Stammvater Rubolf (+ 1277), ber nach der Donanstabt Scher zubenannt wurde, biesen Beinamen sort. Stälin S. 702.

<sup>2.</sup> Lies: von Schwarzburg. Stälin S. 321.

<sup>3.</sup> Derfelbe Name ift schon oben 3. 12 aufgeführt.

Sachsenbain, item ber Munch von Sainftat, item Gifrib Raue von Erbrach gin Franck, item Berman von Raibbach gin Franck, item Sans von Brunenbach ain Franck. item Chunt von Santtichhain von Ottenmalbe, item Rave von Liechtenftain, bern Sanfen fun von Liechtenftain. 5 item Bolff von Frenhofen, item Bolcklin von Kirchhain, [16c] item bes vicztums schwager von Auschaffenburg, item Sans von Gronbach. item Bans Lutholt von Windhaim ain Franck, item Wilham Schober von Bindhaim, hern Göten bes Schobers vetter. item Bilhalm Durr von Kruwelsbain ain Franck. item Chunrat Bilgrin von Litbach ain Franck. 10 item Herman von Refenstain. item Stinffelt ain ebel fnecht von Franden, item Walthers fnecht von Sochenfels, item Anbres Bobel ain Frand, item Ruprecht von Geptebel ain Frand. item Sans Gfel von Lawe uz bem Rautgental. item bern Berchtolbz von Sachsenhaim schni= ber, item Berman, bern Schobers fnecht, item aber ain ebel fnecht von 15 Francken. [164] item bes Fenben, bes ritters, knecht von Francken. item Strauf bern Diettrichs bes Spaten fnecht, item Banfen-von Urbach hiecht, item Diettrich Mangold ain raisig knecht, item bri die ligend noch ba, die betten gutiu baingwand an, die niemant bechennen fan. item zwien fnecht, bie man nit genennen fan.

3tem so sind vil schintsessel zu Rüttlingen in unser stat gewesen, die süchten ir herren und der si nit funden, und sagten und zu Rüttlingen, daz man mangelt 86 hern, ritter und knecht; doch ward uz unser stat nit wer toter gefürt dann als hie vor geschriben stat. und die knecht sagten und, ir wär noch gar vil wund, wann wir wolten kainen von und sazzen 25 sürn dann ir aigen knecht, und sie nanten und auch ir herren, und

<sup>1.</sup> Sochenhain a. Sachenhain B. Sinftat B. R. b. 'ber Dl. von Sainft.' fehlt a. Gibrib Rane a. 2, S.v. R. fehlt ben übrigen Sff. 3. Gronpach a. fehlt B. R. b. f. unten 3. 6. Antenhaim Bb. Antnhan b2b3, fehlt a. 4. 'hern Sanfen fun v. &.' fehlt a. fen a. R. b. Frunhofen B. 6. victung A. 'item bes vicgt. - Aufchaff.' fehlt a. Grunpach B. Grenpach b2 b3, fehlt a, f. oben 3. 3. 7. 'Sans Lugb. - Frand' fehlt a. 8. pon Bin= belhaim herezogen Chobere vetter B. Der 'B. Chober' fehlt a. 9. Durrer von Brugelsbaim B. Burbelebaim bb2. Brutelhaim b3, fehlt a. 9, 'Bilgrin' fehlt a B. R. b. 10, Ros Stintfelb b, fehlt a. fenftain B b b2. berr Sans von Roffenftain b3. Roffenbain a. 11. 'Balthere fnecht' fehlt R. b. Dach 'Gochenfele' ift in A ein Rame ausrabirt. 'Anbr. 3obel' fehlt a .- 12. Gepegebel B. Gepegelb b2. Begelb b3, fehlt a. 13. Sans gam B. R. b, fehlt a. Lagentale B. Ragental R. b, fehlt a. 14. item ber (ber a) Berchtolt von Cachf. a B. R. b. 'Berman b. Sch. f.' fehlt a. 15. bes Geuben B. Genbens b. Denbens b2 b3. 16. Der 'Straug' fehlt a. Murbache a B. R. b. 17. 'ain raifig f.' fehlt a. 18. noch boch a. 'fennen funb' alle außer A. 19. nit fennen fan a. nit fent B. R. b. 20. Schennb= feffel b3. 22. 36 a B. R. b (in a corrig.) 24, vor une B. vor us a. vur une b. fur une b2. vir une b3. 25. namen une a Bb.

bie hetten auch all frib und gesait zu uns und von uns; und si wurden all von uns tott uz der stat gefürt' ec.

In der jarzal unsers herren in dem 1377 jar 2 do ward der von Wirtenberg und all sin diener und helser verricht mit den steten. Der richtung was also, wer schaden genomen hett an lüten und guten der solt 5 den hann und solt damit gelegen sin; die richtung tett herzog Fridrich von Bairn 3.

In bemfelben jar vor wichennechten für kaiser Karl und sin sun Wentzelaus, den er zu römischem küng gemacht hett, gen Frankrich gen Paris zu dem küng 4. dieselben weil hetten die hern, ritter und knecht vil 10 durnab in dem land uberal 5.

Nota. die stet und herzog Ausprecht und herzog Liupolt von Österrich die schwärn zusamen mit 84 steten ainander zu helsen wider allermenclich, niemant uzgenomen, der si wölt triben von frihait und von

- 2. Die Reihe b hat zwischen biesem und dem folgenden Absahe, mit welchem auch die A. C beginnt, anterer Auszeichnungen eingeschoben, worüber in der Beschreibung der Codd. (oben S. 16) gehandelt wird. 4. und hossberrn a. 'und besser ische in der ichtung' alle außer A. c. 5. an gut a B. R. d. 6. sol bamit schleste sie A B b b b d. 9. sun Swenhell a. in Frankreich b b d. 6. sol Arüs c. 11. die durnay a. den thurnir B. vil durnier d b C. vil darnach c. vil biener d. 3. 3m Abbruck bei Wone irrig: '89',
- 1. Gayler a. a. D., Constanzer Chr. bei Mone a. a. D.

2. Bon hier ab ift unsere Chron. gebrudt bei Mone, Anzeiger f. Annbe ber beutschen Borzeit VI ©p. 114 ff. (nach

ber Beibelb. Sf., C).

3. Die Radricht läßt fich auf nichts anberes als auf bie im Fruhjahr 1377 von R. Bengel mit ben Stabten geführten Berhandlungen beziehen, welche in ben Urk. vom 31. Mai und 15 Juni (Bifder a. a. D., Reg. 93 - 97) ihren Abschluß fanden: es wird barin Aufhebung ber über bie Stabte verhangten Acht und Berftellung einer "rechten fteten und gangen" Giibne zwifchen ben Barteien ausgesprochen. Doch erscheint ber im Text allein erwähnte Graf von Burtemberg hier nur als einer ber mehreren helfer auf ber Seite bes Kaifers (Stälin S. 322), und von ber Bergog Friedrich zugewiesenen Rolle erhellt aus ben Urf. nichts. Bahricheinlich wird letteres auf bie Bemilbungen beffelben im Berbft 1376 vor Ulm (oben S. 48, 10 u. Beil. VII) guriidjuführen fein. Mus einem gleichen Difverständniß wird fich ber eigenthuntiche Zusah in Bint's Bearbeitung: 'it. in bem 1377 jar auf Michaelis', bem Stälin S. 323 gefolgt ift, erklären. Bischer (2028, 2. Die Constanger Chron. Monne vor der 1, 322) begeichnet ben Mentag vor der Schlacht dei Rentlingen (18. Mai) als das Datum der Richtung, die aber erst ben Tag nach dem Tessen beiten Keilen bekannt gewerden sei; Königshosen (Code p. 167) setzt die Richtung gleich nach der Rentl. Schlacht. — Wie wenig aber die Richtung einen wirklichen Frieden zwischen den Städten und dem Richtung einen wirklichen Krieden zwischen dem Stättenders herbeissische kannen Büttenberg herbeissische Argeit die kannen Büttenberg herbeissische Argeit die kannen 1375 berichteten Treignisse. Bgs. auch Bischer (2. 29.

4. K. Karl trat biese Reise im Nov. 1377 au nub 309 am 4. 39 au. 1378 in Varis ein: Pelzel, K. Karl V., S. 920 ff. Karl hatte einen Theil seiner Jugendjahre in Paris am Heis jederacht und sand in aden verwandrichaftlichen Beziehungen zu ben franz. Königen: ber bamalige König Karl V. war ber Sohn seiner Schwefter.

5. Die spätern Angsb. Chron., Erh. Bahraus, Mitlich nub Pantinger berichten 3. 3. 1377 um Johannis von einer Ausaumentunft, einem "Stechhoff" ber bahr. herzöge zu Donaunvörth.

guten rechten; und bes gaben fi ainander gut prieff und aid in guten triwen aun arg 1 2c.

#### 1378.

[17b] In ber jargal unfers herren in bem 1378 jar bo prach bin ftat 5 Bopfingen ain burg zunechst an ir stat und schligen brien ir köpf ab von ranbs megen; bag beschach umb bie ofterwochen.

April.

Darnach furplich bo tomen bie von Saunshain 2 mit vil rittern und knechten gen Rottenburg an ber Tuber und namen bag fich vor ber stat; bo beschluggen bie von Rottenburg ir ftat und santen haimlich gen 10 Dindelspüchel umb hilf, bie in auch balb chom als ber ftet pund fagt 3, und zugen bes nacht uz und komen an die vorbenanten ritter und knecht und uberfieln bie pi nacht und bie purger erschlugen vil ritter und knecht und fiengen ir ain tail und triben bag fich mit gwalt gen Rottenburg 2c.

In der jargal unfers herren in dem 1378 jar do zugen die von Ulm 15 113 und gewunen Arnegg, Brandenberg und Brennenberg und ben Stain und verpranten die allzumaul. und die von Ezzlingen und die von Rüttlingen verpranten bem von Wirtenberg vil borfer und pürg und namen ba was si funden mit gwalt. barnach zugen des richs stet, die ben bund hielten, ze felb mit gwalt und tauten bem von Wirtenberg grozzen 20 schaben 4 2c.

- 1. 'preif' o und fo ofter 'ei' neben 'ie' in biefer of., 3. B. 'freigg' Spiefe, 'feingen' fiengen. 7. Camehain a. Cambain B. Canehaim R. b. Gunghain C. 10. Dindelfrigel a. 11. jugent C. 12. tament C. 13. in a foliegt ber Abfat mit 'überfieln', in B mit 'über= fielen fie alle' 20 14, 1379 a B. 15, Armega Co. Argnegg b3. Brannenburg a. Braenburg B. Bronenberg a B. Brenneberg c. Bremenberg b. Branenberg b. 16. nach 'ver= pranten' in A gwei Borte roth burchftrichen. 17. bie von Wietenberg a. Werttenberg B. 20. in A ift ber gange Abfat wieber burchftrichen.
- 1. Bünbniffurt, v. 13. Febr. 1378, Bijder, Reg. 115. Der Bund ber Reichs-fabte, ju benen 1. Jan. 1377 Eglingen bingugetommen war (baf., Reg. 90) batte fich nach ber Schlacht bei Rentlingen und ber Ausföhnung mit bem Raifer bis auf 27 verftärft (Reg. 100, 102-109). Unter ben 84 Stätten bes Textes find bie ber öfterreichischen Landichaften Gliaß, Breisgau, Gunbgau u. f. m., welche gum Bunbe beitraten , ju verfteben.
  - 2. Seinebeim.
- 3. Dintelebubel mar 1377, 18. Mug., in ben Bund gefommen (Bifcher, Reg. 106), Rotenburg trat 1378, 17. Mai, ein (Reg. 116). Stälin G. 325, 1 hat bie

originale Datumsangabe in ben Bapieren bes Bral. v. Schmid: "Montag vor Bo-tentian" (Mitthig. v. Dr. 28. Bijcher) als Montag vor Botentiani (20. Nov.) gefaßt und als 15. Nov. aufgeloft; boch ift ber Dentung Bifcher's: Montag vor Botentiana (19. Mai) ber Borzug ju geben , ba in ber Beitrittsurt. Giengen's v. 28. Sept. 1378 (Reg. 121) Rotenburg bereits als Bunbesglied aufgeführt wirb.

4. Bgl. Die Anmertungen jum nachften Abfat. Ueber bie Lage bon Arned und Branbenberg bafelbit; Brennenberg? Der Stein vielleicht ibentifch mit bem un-

ten genannten Ravenftein?

[18\*] In der jarzal unsers herren in dem 1379 jar' bo zugen die von Ulm uz und gewünnen acht bürg und ain stat, haisset Münssingen², die si auch verprent habent gar und gänklich. der purg haist aine Arnegg und ainiu haizzet Herningen, diu nit ser von Ulm gelegen ist und die si auch gänklich und gar zerprochen habend³; und ainiu haizzet Branden= s berg, ainiu haizzt Bollenberg, die an der Plr gelegen waren, die zwü habent si auch zerbrochen⁴; und aine haizzet Hochvorf, din ist oberhalb Echingen gelegen⁵; und ainiu haizzet Maügerzhain, die nit ser ist gelegen hin dishalb Münssingen⁶; und ainiu haizt Navenstain, die enhalb Ghs-lingen gelegen ist². und die von Ulm prachten mit in haim 8 hundert 10 haubt sichen, und ainiu haizt Stotzingen, die si auch zerstört habent und vil dorfer, die da nit beschriben sind, und auch vil grozzer nöm, domit si die sind beschebigt hand.

Mer ist zu wizzen, daz die stet hie disund der Alb und von dem Bodemse fünishundert spiezz gesant hetten und des von Österrich lante 15 vögt hetten drinhundert spiezz, die all also hinad komen in des von Wirstenberg land zu den von Ezzlingen und zu den von Rüttlingen, die zugen sur Stütgarten und wusten da die winreben ain gangen tag mit gewalt

1. 1378 & d'd' C (in e hater corrig.). 2. von tlim uß und gemain flet C. R. d. 'Münfflugen' feht B (Lüde). Minfingen d'd'. Munfingen d'd'. Munfingen d'd'. Minfingen d'd'. Min

1. Soll heißen: 1378 wie im vorhergehenben Absate, der dieselben Ereignisse im Auge dat wie dieser. Dem Beri, soeinen zwei Berichte vergelegen zu haben, einer in aller Kürze, vielleicht nur eine minbliche Mittheilung; dann aber ein ansstührlicher, einigen Anzeichen nach officieller Bericht ber Ulmer selbst. Darauf beutet die genaue Beschreibung der Lage der einzelnen Burgen hin und die Wendung wil berfer die Derighiels mochte bied der Berichte des Originals mochte die Obspette Erzählung auffallen; er datirte die Klösige verschieben nub durchfrich die erste Mittheilung. — Bgl. zum Fosgenden Stälin S. 325.

2. Bürtembergifche Stadt westlich von Blanbeuren.

3. Arned und herrlingen im Blauthal, zwischen Blaubeuren und Ulm.

4. Branbenburg linte und iBellenberg rechts ber untern 3ller.

5. Zwijchen Dachingen und Munbingen westlich von Chingen, jett abgegangen.

6. Magoleheim westlich von Blau-

7. Ravenstein nördlich von Beis- lingen.

8. Norböstlich von Ulm; im J. 1340 von ben Angsburgern zerstört, vgl. bie Chronit bes Erhard Wahrans 3. b. J.

9. Die Reichsstädte bieffeit ber rauben Alp und "um ben See", gusammengesagt: bie Stabte ber oberschwäbischen Landvogtei.

und schuzzen hinein und si heruz und zügend des abentz wider haim gen Esslingen. und enmorent do rait daz rittent folf uz und pranten in des von Wirtenberg sand aber [186] mit gwalt vil dörfer neben sich und fur sich ettwie mengen tag und rittend wider haim, do ez vierzechen tag was de warn si wider haim komen als si von haim uz geriten warn mit der gnad got ze.

In der jarzal unsers herren im 1378 jar do zugen die von Cossient uz und mit in suns stett und zugen für Medderg und gewunnen die mit gewalt und namen da waz si funden und verpranten die purz und 10 zerprachen si allzümanl; die was des von Wirtenberg 20.

In ber jarzal unsers herren im 1378 jar bo zoch ber bischoff von Wirgburg für Nottenburg und mit im der von Hochenloch und pranten vor der stat ainen gangen tag und nacht und wüsten die winreben. do epsten die von Nottenburg heruz mit gütem rant und mit iren puchsen und wurden mit in sechten und erschlägen dem pischoff wol 20 man und siengen 12 man in die stat. darnach uber zwien tag komen der stett soldener, wol 600 spiess, gen Nottenburg und zugen mit den von Nottenburg sür Wirgburg und pranten da mit zwalt 6 tag und namen da den größsten rand in dem sand und triben den gen Nottenburg mit zwalt und verspranten dem von Hochenloch ain tail dörfer uff berselben fart.

Do kom ber kaiser Karl gen Nürnberg und mit im sin sun ber küng und bie herzogen von Bairn und die [108] herzogen von dem Rein und ber von Wirtenberg und vier bischöff und vil ritter und knecht3. und sant ber kaiser nach ben steten, die komen gen Nürnberg und lagen ba

Kraft von Hohenlohe als einer feiner Belfer genannt.

3. Um. Stromer 38,14 erwähnt von bapr. Dezzögen nur D. Kriedrich, von Bjatzgrafen bei Rhein Anprecht I. und III.; von Bischöfen neunt die Richtung allein B. Gerhard v. Wirzburg.

<sup>1.</sup> Stügarten a. Stugarten C. R. b. Stodgarten B. ain gauezen tag und wüssten visst mit gewalt ac. In R. b umgekehrt: 'und wüssten visst mit gewalt und wüssten da vie weinreben ain gangen tag. 2 ba hinein C. kain A. widert hin a. 'haim' seht ne bei weinreben gen a. an morgen Cc. 4. als mit gewalt a B. 'aber' seht Cc. 6, von haimat a. nu baim b². 8. 1379 a. Der Absah seht kest seht Cc. 6, von haimat a. nu baim b². gewunen den Cc. 11. die waren Cc. 12. 1379 a. da zugen die bischoss von Wirtsberg a. 15. mit trem A. 16. 10 man a. 30 man B. 18. mit dem A. 19. 'und pranten — tag' steht in C irrig nach 'gen Rottenburg.' ain grossen raub mit gwalt in dem sand B. 25. der küng a B.

<sup>1.</sup> Die Beste Mägbeberg im alten begau westlich vom Bobensee. Stälin S. 325.

<sup>2.</sup> Bijchof Gerhard, ber wiederholt mit den frantlichen Reichsflädten, welche bie Anertennung seines Landgerichts weigerten, in Fehde lag. In der unten angusährenden Richtung von 1378 wird

wol 12 tag 1; do nam der kaiser sich des friegs an und richt den von Wirtenberg und die stet mitainander. der richtung was also: schad gen schad, brand gen prand, todschlag gen todschlag, schuld gen schuld; und waz der von Wirtenberg den steten hett genomen vor jarn, daz solt den steten ledig und los sin 2. die stat Giengen sol surdaz ph dem rich beliden 3. s der kaiser nam dem von Wirtenberg die vogth siber 13 stet und sech die herzog Fridrich von Pairn 4 ec.

In der jarzal unsers herren in dem 1378 jar in dem nechsten monat vor sant Michels tag bot omen die von Ulm gen Mindelhain wol mit
zwaihundert spiezzen und namen da daz sich, grozz und clain, und verpranten wol 11 börser und namen da waz si sunden und triben wol
3 tussent haubt sichs gen Ulm dem herzogen von Deck zu said und zu
schaden. und daz besaib ungerochen? 2c.

3, tot gen tet a B b 3. 5. ledig werken und lest a. ledig und loß werken B. 6. bogt febt a B. und lechten a. 8. 1379 a. 9. Nyesbeshaim B. 11. 22 borffer a. aintif dörffer B. 12. 1116 taufend C. VII6 tauffend e.

1. Nach Ulin. Stromer a. a. D. tommen fie an Bartholomai (24. Ang.).

2. Die Richtung v. 30, Aug. 1378, Sattler, Beil. 165 (Bischer, Reg. 119) betraf nicht allein den von Würtemberg, soudern auch den Bischof von Würtemberg, Die dem Ergefen von Würtemberg zur Pflicht gemachte Restitution bezog sich unmentlich auf die dem Spital nud der Schliegen eit der Richtung von Lauf im 3. 1362 (Sattler, Beil. 130) entzogenen Güter. Stälin S. 326, 327.

3. Giengen, 1351 von K. Karl IV.

3. Giengen, 1351 von K. Karl IV. an die Grasen von Helsenstein verliehen (Stälin S. 661; Huldigungsurk. der Stadt v. 25. Jan. 1354 bei Lünig, MN. XIII, 830), in deren Händen sich die Stadt nech 1375 befand (Stälin S. 326, 2), war nach der anonymen Ungse. Chr. des 15. Jh. (Bl 55d unseren Hinger Hi. d) und dem wehl and dieser sicher Michael Millich (Stälin S. 326, 2) 1375 von dem reich trungen von dem von Wirtenberg'. Durch Urt. v. 31. Ang. 1378 ertsätzte sie K. Karl als zum Reich gebörig und der gleichen Mechte wie die Keichsstädte im Schwaben theithastig Lünig, NY. XIII, 830).

 Landvogtei Niederschmaben (Stälin S. 723, 1), Eflingen, Rentlingen, Rotweil und Weil eingebüßt Phischer, Neg, 95), Herzeg Friedrich von Bavern, dem jett die ganz nach der Berpfändung Donaumörth's an die dayr, herzöge im J. 1376 (Bischer, Reg. 80, 81) nech 13 Städten umfassende Landvogtei Niederschwaben vertieden wurde, hatte bereits die Landvogtei Oberschwaben seit Beginn des 3. 1374 (Reg. 77) und die Begtei über Angeburg seit 1375 inne (Beil. VI) Am 10. Oct. 1375 sagt er, nunnushr oberschweben in 13 Städten, die ihm derreits gehufigt datten, die Ansstellung einer zieligen, ihre Freisbeiten siedern und nieder üter gleichen, ihre Freisbeiten schenden Urtunks zu, wie er sie früher (Reg. 77) den oberschwäben gewährt hatte. Sattler, Beil. 163 (Reg. 123).

5. Die nahe liegende Aenderung 'monat' in 'monat' in 'montag' erscheint nunötbig, wenn man den urtundlich dezengten Ansdruck 'in dem nachsten meuet vor uns, frawen tag 3, d. liehtmesze' (lurt. v. 23, Aug. 1340 in Beit. I) erwägt. Ist die Bezeichnung wörtlich zu nehmen, so würde die Ehat der Ulmer auf den 29. Aug. 1378, also den Tag vor dem erwähnten Frieden (oden A. 2) fallen.

6. Dben S. 22 A. 5.

7. D. h. wohl nicht mehr als "unverfolgt". Sollte fich eine Parteinahme

[19<sup>b</sup>] In der jarzal unsers herren in dem 1378 jar do was die pest saut, die vor in vil jarn ie komen was, und daz gut weter weret also piz an ; sant Elspeten tag. do kam ain keltin, din wert piz Nicolah; darnach 10. Nov. ward ez warm und gut weter biz an sant Thomans tag, do kom ain 21. Dec. k grozzin keltin 2c.

In der jarzal unsers herren in dem 1378 jar an sant Andres abenten. Nov. do starb kaiser Karl zu Prang in seiner aigen stat und ward da begraben als bernach geschriben stat.

Item er ist ob der erd gestanden in dem sal ganger 11 tag, do hat 10 man in besungen von allen pfarren und von allen clöstern, und die gangen 11 nacht haut man in besungen von dem obresten täm zü Prang uff dem huß. darnach an dem 12. tag des siinabentg? vor sant Auchen tag trug 11. Decman in uff ainer schonen paur, die nach der seng hett 14 elin und nach der höch 4 elin und nach der prait 3 elin, trügen in die panierherren von Bechaim 15 von dem huß piz an die pruggen an die [20a] Mustaw. do namen in 30 von dem raut der grossen stat und der niwen stat zü Prangs und trugen in über die prüggen piz zü sant Elementen. darnach namen in ander 30 burger und trugen in sür daz rauthuß der niwen stat zü Prang. darnach somen ander 30 und trügen in surpaz fur daz windisch closter in der niwen 20 stat d. darnach trügen in ander 30 zü des burggraussen huß Bissen

3. 'also — wert' fehlt R. d. 5. Der Absah fehlt a.B. 6. In A mit blaffer Ainte die Uleberschrift : 'Wie caster Carel farb'; darauf mit rother: 'Do bahfer Carel farb'. 1379 a. 1368 d. 10. won allen pf. und von allen pfaren und v. allen elsh. C. 11. die gangen 11 ang nach haut man Cobb d. die gangen 11 nach haut c. 12. samptag C. samptag c. 16. und ber mynder stat B. der neinsten stat B. der myndern stat B, und se immer.

ber Chron. silr ben Herzog von Teck barin aussprechen, so wäre biese auf besendere Beziehungen besselben zur Stadt Augsburg zurückzuführen. Durch Urt. vom 23. März 1378 (St. - A. zu Angeburg) wies ihm K. Karl wie in frühern Jahren bie Reichsselberer von Angeburg an, und am 12. März 1379 ertlätze sich ber Herzog wegen aller Ansprüche an die Stadt bestriebigt (Urt. im St.-A. zu Angeb.)

1. Das hus' ift bier wie nacher die Brager Burg (Hrabichin) auf dem innen Motdaunier, der 'oberste tum' die in der Burg belegene Kathebralfirche des h. Keit. Tomet, Gesch der Stadt Prag (1856)

2. Ergiebt sich schon aus ber ganzen Art ber vorliegenden Beschreibung, daß wir es hier mit einem von answärts ber, am natürlichsen von Prag ergangenen und der Ehronit einverleibten Berichte zu

thun haben, so wird bas durch ben Gebrauch biefer soust ben Ungeb. Quellenungewöhnlichen Tagesbezeichnung noch wabricheinlicher gemacht.

- 3. Altfladt und Rensladt Prag, beide an bem rechten Woldsunger. Lectere, weivitas nova Pragensis«, war im 3. 1348 von Karl befonders im Hindlick auf das ju errichtende "generale studium« gegründet. Belgel, Karl IV., 119. Vr. 43 und S. 201 ff. Der frilher amtlich als Rensladt bezeichnete Stadtheli auf dem linten Moldbaunsfe besit feitbem minor eivitas, die Kleinjeite. Palachy, Geich. v. Böhmen II, 2, S. 303. Tomef a. a. D. S. 253.
- 4. Kirche und Riofter St. Clemens Dominicanerorbens in ber Altstadt an ber Briide.
  - 5. » Monasterium Slavorum s. Je-

rat 1. und alle, die in getragen baben als vorgeschriben stat, die sind die veften von ber ftat zu Braug, alle gemainclich geclait in schwart gwand, barzů die pesten hantwerk sind beclait in schwark gwand, und barzů 150 ferhentrager von bem raut, die haut der raut geklaidt in schwart gwand; und barzu all zechkerten, 300 an ber zal, wurden getragen vor bes kais fere lichnam; und bargu 28 unberköffel, iederman geclait in schwart, bie trugen ieberman ain tuch ain gulbins ober feibins von bem raut gu Braug. barnach haut ber künig von dem land zu Bechaim fin aigen kerten 14 und hundert und beder kertentrager geclait in schwart. barnach belaiten in in ainer procession alle schüler von allen pfarren, ber wol 18 10 ift [206] in ber nimen flat und in ber alten, und all tumbern mit iren schülern, all münch von allen clöftern und all ftubenten, artiften und juristen und all ander gelert, der 7 tusent ist in der zal. barnach wizzend, baz er lag uff ber paur uf gulbin tuchern und uff gulbin pölftern in ganger finer maiestaten und gu finen haubten lagen im bri chron: gu ber 15 rechten seiten bie ersten tron von Mahland, zu ber hauptun bie chron bes römischen riche, zu ber linggen seiten bie fron bes bechamischen riche und zu ber linggen seiten ber apfel mit bem critt und gin plozz schwert bapi und zu ber rechten seiten lag im bag ceptrum bes richs. und hett weizz heutschuch an den benden und bett die hend vol fingerlin, und hett gulbin purpur= 20 hosen und mantel an und die fron ber maiestaten het er uff sinem haubt; und 12 trugen ain gulben bimel über im und ob ber baur. barnach für die kaiserin und die küngin und die margräffin mit 20 schwart geclaiten wägen2. barnach furn bie purgerin mit 26 wägen.

Item ba furt man im vor ain panier, bag haift bag fuirpanier, bag 25

1. Lüffetat a. Luffe stat B. 3. 'barzû — gwand' fehlt B. 4. 'kerhentager', das Abbürzungszicken sür' ist ausgelassen A. anderskalt tusent kerhent. a B. 5. Bei Woch sehr ich einer geschaft et verdierent. a B. 5. Bei Woch son keht irrig 'rechkerpen', 6. underkesses B. 10. darnach claidet a. darnach beclaidt in B. 13. 7000 was a B. 14. ust possim c. 15. dreh dorn c. 16. die erst forn c. der haupten B. 13. 7000 was a B. 14. ust possim c. 6. der haupten B. 17. 3n a sautet der Enstitud von einst gewichten der sich einste der sich gewich sich erst gewich felt er für der falle freist von falls der felt gewich der der falls der felt gewich felt c. 'und mantel an' fehlt R. d. C. 23. die margengsensen. 24. mit 36 B. 25. 'stem — sutropanier' fehlt c.

ronymi in nova civitate Pragensi ordinis s. Benedicti« von R. Karl IV. burch Urf. vom 21. Nev. 1347 gegrünset und für den flavisch fatholischen Rietus bestimmt. Beigel a. a. D., UB. Nr. 83 si. und S. 186 si.

1. 'Bpichrab', bie auf ber rechten Seite ber Molbau belegene Burg, für bie

ce gleich wie für bie Burg Prag einen Burggrafen gab.

 Aud biefe furzen Benennungen für bie Wittne K. Karl IV., die Gemablin K. Wengels und die Gemablin des Martgrafen Johft von Mähren find bezeichnend für den Urfprung der vorliegenben Darftelfung.

was rott sibin, item barnach furt man im por ain panier mit zinnen in ginem plawen feld bes landes von Bawditein und barnach 3 grozzin ros mit benselben wauppen und uff iebem ros ain gant gewappent man. item barnach fürt man ain gehelbiert panier, unden [21a] filber weizz s und oben ain wizzen leo in ainem rotten feld bes landes von Gorlitz und 3 grozziu schwart bedäcktin ros barnach mit 3 gewappenten mannen mit bemselben clainat. barnach ain panier bes landes von Lütelpurg, ain rotten leo uff ginem plaw strichigem velb und 3 ros. barnach fürt man Lawsnitz ain panier weizz mit ainem rotten ochsen und 3 ros. barnach 10 ain rotten abler in ainem weizzen feld mit 3 pferden; barnach ain gehalbierten abler schwart und rot in ainem wizzen feld bes landes von ber Swidnig und 3 ros. barnach ain schwarten abler in ainem gelben veld und burch ben abler oben burch die flüg ain wizzen maun von Prefflawer land und 3 ros. darnach Bechaim ain wizz leo in ainem rotten veld und 15 3 ros, barnach ber schwart abler bes richs in ainem gulbin velb. barnach fürt ain ritter sein belm mit ainer gulbin chron, ber belm verbackt mit ainer bermin bed, und er furt auch ain plozz schwert in finer bend bie spits gegen ber erben. barnach furt man ben fan bes hailgen richs, ain wizz crüt mit ainem langen zagel in ainem rotten veld uff ainem 20 verbackten [21 b] ros. barnach fürt man ainen schwarzen prinenden abler. in ainem filbrin feld uf ainem verbeckten ros. barnach furt man ain gulbin rennfaun mit ainem schwarten abler bes richs verfert bag baubt gen tal uf ginem verbeckten ros; und die ros alle schwarts mit schwartsem zenbal verbackt zc. und baran die schilt und clainat der vorgesprochen land. 25 und all lanthern und all ritter und edlinck, wol funfhündert, geclait in idwart.

Stem barnach nam man ben kaiser an sant Luchen tag und trug inis. Dec. von sant Jacob<sup>2</sup>, do was er die nacht gestanden; und ob im hett man gemacht ain himel mit liechten, da prunnen wol 5 hundert kerten, daz ied west hett wol ½ M. und trügen in enhalb der prugg zü unser fraven,

<sup>2.</sup> Bandiczen ab. Baudiczem Bbb. Cc. 'grozziu' fehlt B. An Anchen 'ros' auch die Korm 'roz, rozz'. 5. Gerliß R. d. C. Gorlicz c. 7. mit filberen claineten aB. Lugens burg a. 12. Schweidnig aB, fehlt R. d. 13. flügel aB. R. d. man aB. mon b (e-Wend). Breflerwer a. Prefleriwer B. 16. helin Ae. feinen belbem B. 17. horm mer deck B. 18. den fligz Cc. ain fanen aC. R. d. dennen B. 20. fwarzhraunen abler B. prinden (nicht 'primden' wie bei Wone) d Cc. prineten d'. prennetten d'. 21. in ainem primnenden filberen feld a. 22. renfaull aB, rein faun c. rin fannen b^2. 23. undersich gen tal B. 24. vorgeschriben b² b². 25. Bor 'und all' in Anochmals' 'baran die schilt', roth burchfrichen. all ebel aB. R. d. 29. mit liedter a. leryada a. 30. l 4d. c. 29. mit liedter a. leryada a. 30. l 4d. c. 29. mit liedter a. leryada a. 30. l 4d. c.

Bantsen

<sup>2.</sup> St. Jacobsfirche und Rlofter ber Minoriten in ber Altstabt.

ba bie cruter seind 1, und ba begieng man in aber als vor. item an bem bienftag nam man in und trug in uff bag bus bie lantsbern, ber mas wol hundert, und da begieng man in aber gar fostlich, baz niemand gesagen fan. und der kung gab alltag täglich barzů wol 14 tag 14 kerben und hundert, daz ied ferts hett bi 6 d., und alltag prunnen tag und nacht uf s finem grab funfhundert fergen, die 1/2 W. warn. barnach an ber mitt= wochen in der cottemper vor weichennechten pant man in uff [22a] in dem 15. Dec. obreften tum zu Braug in finen ganten maieftaten als man in vor getragen hat, und uber in was gemacht ain himel wol mit 5 hundert ferten. und an bemfelben tag wolt man in begraben, und e man in begrub 10 do befang in der ertbischoff selb ain selmess und zwelf, e mer e minder, gennfelter forbern und bischoff bienten bemfelben ertbischoff zu alter. und do opfert man zu dem ersten die egnanten vanier mit 26 verdackten grozzen roffen und mit bem letiften ros opfert man feinen schilt, ben trugen zwien lanthern; und barnach opfert man sein helm, ber was gechrö- 15 net mit ainer gulbin fron, ben trugen ber margranf Jost von Merchern und der margrauf von Meichsen, und auch uff bem egesprochen letzsten ros rait ain ersamer ritter, ber was gant gewauppent; und berselb ritter rait under bem gulbin himel, ba man ben faifer vor under getragen hatt, · und opfert sich mit bem ros, und allez hailtum ward umb ben faifer ge= 20 fatt. und barnach opfert ber funig mit andern fursten und mit sinen lanthern, barnach bie kaiserin mit iren frawen und junkfrawen, barnach bie purger und die purgerin all geclait in schwart. und bar [22b] nach legt man in mit ganter finer maieftaten in ain schön ginin grab mit finer gulbin chron, mit seinem gulbin apfel und mit seinem gulbin cepter und 25 mit seinem plozzen schwert und in gantem seinem gulbin gwand. und zu im legt man bag fturmpanier bes richs und sein rennschilt, baran was bes ablers haubt gen ber erb gefert und ber zagel uff. und wizzend, bag bie kaiserin zu opfer solt sein gegangen in irem gulbin gwand, in ir kron,

<sup>1.</sup> freuher a B. crüh b. frenh b²b². 2. borstag a b. bonerstag B. 3, begein c. 'aber' fehlt a B. 'gar' fehlt c. R. b. 6. bic '/2 warn A. 1 £I. c. bie halb waren a. bie halb pfündig waren B. 7. Statt 'hant' sönnte in A ebens gu t' haut' gelein werben, die übrigen Hi. daben 'band, bannh, pand'. Wielleicht follte es in A heisen: 'haurt (bahrt) man in usse'? 9, 15 hundert a B. 11. ban minder B. R. d. 12. genşselt c. 14. 'grozzen' fehlt a B. R. b. 15. helin c. 16. 'ber marg. Zost von Werchern' fehlt bei Wone. 18. Weissen a Cb. 18. 'ber was — ritter' fehlt Cc. 19. 'himel' wird man gegen 'helm' ber Hi. Rüdssicht auf S. 60, 22 sehen dursen. F. 20. haitung a. 24. schiens zimis grab a. zinnews grab B. zintri (nicht 'zinni' wie der Wene) R. b. C. zinni c. 26. guls din schwer a. 27. reinsschieft c. 29. 30 a neben 'ir, irem' v.c. auch die Kormen 'ier, irem'.

<sup>1.</sup> Marienfirche beim Aloster ber Johanniter auf ber Kleinseite am Enbe ber Brüde. Tomet I, 255.

in ir gröften kaiferlichen er und solt die chron geopfert haben vor allen herren uff den altar; des tet si nit durch ires laides willen, sunder si gab die chron uff der chüngin mit irem guten willen. und die kaiserin und die chüngin und die margräffin hetten wol hundert junkfrawen, all geclait in sin schwartz. und an dem sibenzechenden tag nach sinem tod ward er erst begraben 2c.

1379.

[23] In der jarzal unsers herren in dem 1379 jar an dem hailgen 7. Aprantlazztag zu nacht do die wachter an die wacht giengen do horten si ain 10 grozz gedön don pfissen und von pusunen uf dem seld umb und umb die stat Richenwil und darnach sachen si ettwie manig siur in den wingarten. do wurden die wachter schrien den purgern in der stat, die stünden uff und wappenten sich gar schnell und giengen uf die mür und horten ain grozzen schal und sachen niemand. also besiden die durger in der stat diz 15 liechtem tag, und der purger und purgerin wurden vil unssinnig, wann ez was des tiussels gespenst; und beschach auch in den dorfern da umb vil lüten. darnach verduten die purger alsez schwern di got und di unsser sieden frawen und verduten alsen wücher und üppig hochsart. Waria hett ain sirchen in der stat zu Richenwil, wen man dahin pracht der ward 20 ersöst von dem tiussel 2 ec.

[226] In der jarzal unsers herren in dem 1379 jar an dem nechsten 4.34n. samstag uach pfingsten do ward din stat Angspurg mit der pfasshait uberain umb die grozzen prechen, die got uber die west liezz gann, daz die sit unbesint würden von dem bösen gaist. und man ward zü raut, 25 daz all pfassen und all schüter mit got sichnam und mit alsem haistum solten gann all umb und umb die stat, und mit in all purger und purgerin, rich und arm, got zü sob und zü ern. daz tauten si mit grozzer andacht, und alsez haistum trugen die pfassen vor mit iren processionen, darnach als burgerin und purger, rich und arm 2c.

1. 'und folt' steht in A zweimal. 4. marggraffen C. margreffen b. 'iundfrawen' feht C. 5. 'erst' feht a. 8. antliß b. b. b. be wacht c. 10. us bem felt und umb die stat a B. Die H. C hat für 'iu' gewöhnlich 'ui', obwohl es manchmal kaum zu unterscheiben ist. 13. gespins a. 17. und üppig und bochs. a B. 'üppig' feht R. b. Cc. 20. 1479 a. 21. sontag R. b C. (untag c. 22. und die A. "24. mit unsser herrn fronleichnam B. halltung a. bestüng c. 25. pruger c. 28. reichs und arm c.

1. Alfo erst Donnerstag, ben 16. Dec. Balady a. a. D. S. 403.

Mone I, 323) beschreibt einen am 12. April '1379 angestellten 'critigang' und schieft: 'biser critigang beschach wiber bie bösen gaift, won es warent gar vil flit bebesst in ainem ftättlin, halft Richenreil, und och an andren stetten'.

<sup>2.</sup> BR. 1379 Legat., Resurrexi (10. April): 'it. 10 ß b. bem Bayelin gen Ulme zu Herman Rot mit bem einen brief von der mer von Reichenveil' (im Chaß gelegen). Consanzer Chron. (bei

In der jarzal unsers herren in dem 1379 jar vor sant Jacobs tag 25 Jul. to hett die stat Hall in Francken ainen purger, der het fast geriten uff ben von Hochenloch in dem frieg, und do der frieg verricht ward do rait ber purger gu finen guten uff bag land, bo fomen fiben purn, bie warn bes von Hochenloch, und schlugen ben purger gu tob. bo befanten bie von s Sall ir aibanozzen und wolten uff in ziechen, bes ward [24a] ber von Sochenloch gewar und fant gen Sall, er wölt gen Sall mit fine felbe lip und wölt sich lieplich mit in verain. ber richtung was also, bag er felb brit must schwern, bag si an bem tobschlag unschuldig wären mit worten und mit werken und mit allem übel. und gab ber ftat Hall tufend &. 10 haller und was die siben pur gut hetten, wie das genant was, das was allez bes purgers erben, ber erschlagen was 2c.

In ber jargal unfere berren in bem 1379 jar vor fant Jacobs tag bo fam din stat Auspurg in den pund zu des richs steten, ben si vor gebebt betten, und schwurn rich und arm ben vund zu halten nach prieff= 15 fag und nach ber ftet recht 1. und folten bie von Auspurg ben pund mit 12 fpiezz perfolben 2.

Darnach zu ben nechsten wichennechten an fant Thomans tag bo 21. Dec. chomen rich und arm uff bas binthus und chomen überain, bas all pfaffen und allin clöfter solten stiuren alleg bag gut, bag si betten in ber stat und 20 in bem zechenden 3, uzgenomen der chorbern hüfer, da si felb inn find mit wefen 4 2c.

> 1. 1479 a. an f. J. tag a B. 2. 'in Francen' fehlt B. 3. und bo ber frieg ain end nam und verricht wart (was B) a B. 6. uff bie fein ziechen C. uff bie von ziechen e. auff bie fein gezogen b2 b3. auff bie feint giechen b. 10, und on alles phel a, fehlt B. 15, gehapt a. gehabt B. 16. 'mit' nur in a. bem pund b2b3. 'ben pund mit' fehlt B. 17. 22 fpieffen a. 19. brindbauß c. trindbuß a. trintbauß B. R. b. 20. folten fcmeren a. fmeren B. 21. in weren mit meffen a. ba fo felb in faffen B.

1. Beil. VII.

2. Diefer Unfat ift auffallend gering. Die Angahl ber bon ben Bunbesftabten Die Angali der voll den Bintespladen giglellenden Spieße richtet sich regelmä-gig nach dem Betrag ihrer Reichspleuer, indem auf se 100 M. Haller 3 Spieße ge-rechnet wurden. Bischer E. 77. Da Anga-burg 800 M. Haller Reichspleuer zahlte, so könnte hier eine Ermäßigung eingetre-ten sein, ähnlich wie man auch Nitruberg nicht zum vollen Betrag seiner Reichs-stener veranschlagte (Städtechroniken I, 134 ff.); jedoch ist Angsburg in einem etwa dem 3. 1387 angehörenden Berzeichniffe (Lebmann, Speier. Chron. G. 750, bagu Bifcher G. 81, 1), bas verboppelte Contingente forbert, ju 48 Spiegen angefett. - Auch ben fpatern Bearbeitern ift bie Stelle auffällig gewesen, B. Bint Bl. 44" (Sf. bes St. - A. zu Augsburg) fpricht ftatt von 12 Spiegen von 12 3abren, für bie man fich verbundet baben foll. S. Diitich Bl. 15" übertreibt bie ibu gu gering buntenbe Babl in 100 Spiefe.

3. Bezeichnung eines Diftricte um bie Stadt herum. Priv. K. Albrecht I. v. 1306, März 17: »bona sita in decimis et judicio civitatis« (Linig, RA. XIII, 91). Statut von 1396: 'was guter bie in bem gebenten ligent' (Rathebecrete I, Bl. 8a). Diefetbe Benennung bezengt für Ulm Jäger, Schwäb. Stäbtemefen G. 304.

4. Schon einige Jahre vorher muffen Streitigteiten zwifden Beiftlichfeit und

[24b] In ber jargal unfere berrn in bem 1379 jar bo friegt ber funig von Ungern und die ftat Genu und ber patriarch von Aglah und ber von Babaw mit ber ftat Benedy'. bem drieg was also: ber funig von Ungern und die stet hetten gar vil galin uff bem mer und chomen an die s von Beneby, bie hetten 14 galin, ber ward erschlagen und gefangen wol 8 tusend mensch 2; bes erschracken Benedier gar fer, wann eg gieng in gar ubel. barnach an bem nechsten unser framen tag als si empfangen ward bo chomen bes funigs von Ungern und ber von Genu und bes von Babam schiffung wol 60 galin und wol 300 clainer scheff gen Blot und 10 fachten mit ainander vier tag und vier nacht, und bo ward erschlagen ber von Glöt wol vier tusend man und bem funig und ben steten ward erichlagen wol zwai tufend man, und gewunnen Glöt allzumal3. barnach tomen Benedier baimlich gen Glot und wolten bag baun gewunen; bes wurden die von Genu innan und schlugen ber von Benedig 200 gu tob. 15 barnach furn die von Benedig ug mit ganter macht fur Glöt und ber herzog von Benedig fur [25a] mit fin felbe lip fur Glöt und lagen barvor mit gewalt piz in bag 80. jar, bo chomen bie von Benu und namen Benebiern 7 galin mit luten und mit gut. bennoch wolten Benebier von Glot nit chomen und lagen bavor mit ganter macht big fünwenden, bo 24. 3un.

1. 1389 a. 2. 'Genn' aus 'Genau' corrig. C. Genua R. b. 3. ber frieg a B. 4. g a lesin b C. gallay b d d. 6. 8000 man R. b. erifdragen C. 'von Benevy — erifdragen' fielt a B. 11. Glorez C. C. R. b. 14. 2<sup>M</sup> man yu to a. 17. LNXXX jar (nicht 80, wie bei Mone) C. R. b; in o LXXX burchstricken und von anerer Janb VIII barüber gesschrieben. 'in baz 8. jar' a. 18. bonnacht a. bennocht Cc. 19. von Gloß a. piß sulemen a.

Burgerichaft ausgebrochen fein, wie bie an lettere gerichteten abmabuenben Schreis ben &. Raris IV. vom Dec. 1377 (Mon. Bo. XXXIIIb p. 503 f.) ergeben. - 3n Mugsburg bilbete wie in anbern Stabten bie von ber Beiftlichkeit beaufpruchte-Steuerfreibeit ben Begenftant wiebertebrenber Kännpfe. Gine Urf. bes Bifchof hartmann v. 3. 1251 (Freyberg, Ausg. bes St.-R. p. XI) läßt neben ber grundjählich ftatuirten Abgabenfreibeit ber geiftlicen Güter und ber Beiftlichen felbft eine Ausnahme zu für »qui negotiationes consueverint exercere «, mas &. Rubolf 1276, Mary 9. bestätigt (Gengler, Cod. jur. municip. I p. 75 n. 17). Das erwähnte Briv. R. Albrecht's I., auf weldes bie Stadt wieberholt gurudtommt Rathebeer. a. a. D., wahrt bas Beftenrungerecht auch über bie in geiftlichen Befit übergegangenen pflichtigen Grundftiide (Gengler p. 80 n. 39).

triard Martward von Aquifeja zur Scite stanben, und Benedig war bereits im 3. 1375 ausgebrochen.

2. Aufang Mai 1379 schungen bie Gennefer bei Pool die Flotte ber Benetianer unter Bisani und bracken ibnen sehr

1. Der Rrieg gwifden Benna, bem

Lubwig, König von Ungarn, Frang von

Carrara, Berr von Pabua und ber Ba-

bebeutente Berlufte bei. Muratori, Annal. ad a 1379.

3. Das venetianische Chioggia (Glist) wurde am 16. Ang. 1379 von den Gemeiern effürmt. Muratori a. a. D. Die Datumsbezeichnung des Textes, soust gleichbedentend mit Mariae conceptio (S. Dec.), wird baher, wenn nicht bies eine Berwechstung zweier Marientage verliegt, zu ergänzen sein: 'als sie enpfangen ward ze him e!' (15. Ang.).

ergab sich die stat Glöt an Benedier, wann si hetten nit mer zu ezzen in der stat'; und siengen viertusend man und 64 man und furten die gen Benedi in die prisun und sagten alle die ledig, die von tütscher zungen geporn warn. darnach komen die vorgenanten herren und stet und geswunnen die stat Triest<sup>2</sup>, Gauerz und Parun und Partent und Perra s mit gewalt<sup>3</sup>, die von Genu komen mit gwalt uff daz mer mit 35 galin 2c.

# 1380.

[25<sup>b</sup>] In ber jarzal unfers herren in bem 1380 jar bo kom künig Wenstelaus gen Frankenfurt und konen zu im die kurfursten und ward da bestet von in zu ainem römischen küng. dar komen des richs stet, die in 10 dem pund waren; die wurden nit uzgericht und riten wider haim 4 2c.

In der jarzal unsers herren in dem 1380 jar an dem nechsten samps15. Spl. tag nach des hailigen criit tag als ez erhöcht ward do giengen alse die pfaffen, die in Anspurg waren, mit got sichnam und mit alsem hailtum und giengen als burger und burgerin, rich und arm, mit grozzer andacht 15 als umb und umb die stat und bauten got und Marien, got müter, daz si verferten den grozzen sterden, der do was in der stat und uberal in dem sant, der was ser was ser was ser was ser was ser wook ser was ser was ser wook sant de ber stat und uberal in dem sant jeurden, der was ser was ser groz, wann ez sturden in den dorsern wol halbez soll und ettwa mer dann halbez solf.

3. temichen zungen a. beuchs gezung C. tüchsch zungen c. '5. 'Gauerz' sehlt a. Geuercz B. Baurun C. Parme R. b. Barung a. 8, 1359 a. 10. zű riemischen fing a. remischen faisser b<sup>2</sup>b<sup>2</sup>. bo komen B. ba kamen b<sup>2</sup>b<sup>3</sup>. 11. die in dem land warn a B. 17. sterbent b<sup>2</sup>b<sup>3</sup>. 'ben grozzen — stat und' sehlt a. 19. wann ez — folt: wann es sturben in den d. mer wan halbes volt B.

1. Am 24. Inni 1380 hielt ber Doge Andrea Contarini seinen Sinzug in das wieder gewonnene Chioggia. Muratori 3. I. 1380.

2. Eriest machte sich am 26. Juni von ber venet. Herrichaft frei und begab sich unter bie bes Patriarchen von Aqui-leja.

3. Gaverz = Görty; Pirano und Varenza, beibe an ber Westlisse bei firtischen Jalbinfel. Perra? Bernnethen sollte man an biefer Setelle die Erwähnung bes wichtigen, in biefem Kriege ben Benetianern verloren gegangenen Pola.

4. R. Wenzel war im 3. 1380 zu zwei verschiedenen Zeiten im Frankfurt, zuerst im März bis Ansang Mai, den mu Juni und Juli, ohne baß jedoch von einem Reichstage ober einer Versammung

ber Kursütrsten bei ihm Zengnisse vorlägen. Der Bericht ber Ehron. beruht baher wohl auf einer Berwechstung mit Borgen vohl auf einer Berwechstung mit Borgangen bes 3. 1379. Im Febr. hielt K. Wenzel zu Frankfurt seinen ersten Reichstag, auf dem man sich zur Anerkennung der Papisse Urkan VI. verkande und einen Landsrieden aufrichtete (27. Febr.), dem herren, Nitter und Knechte mu die Etädet in Franken beitraten, nicht aber "die Städte gemeinlich." Janssen, Franks. Leichsecrres. Rr. S. Wencker, apparechiv. p. 230.

5. Die Klürnb. Chronit ans K. Sig-

5. Die Nurmb. Chronit alle M. Signund's Zeit setz ben Aufang ber Seuche Jacobi 1379 (Städtechron. I, 354). Königshofen berichtet von einem großen Sterben in Strafburg zum J. 1381 (Code p. 206).

Daz weter was gut und warm biz fant Gallen tag und wurden 16. Det. allin gut wol gebwen und zügeset. barnach fom regen und gar ain nazz git [268] und was korn gar wolfail und fich, wann ez wolt niemant kauffen, wann eg warn bie liit erzagt von bem grozzen fterben, ber bo was s in allen landen. und bag weter was warm big an ben criftanbent, do 24. Dec. dom ain clainer schne und ain keltin, barnach was ez naz und warm biz acht tag nach bem obreften, bo cham ain schne und ain grozz cheltin, bin 13, 3an. wert big an unfer framen tag in ber fasten. boenach ward gut weter und 25. vil gut lagen öb und unbesett von bes grozzen sterben wegen, ber gewe-10 fen was uberal in ben landen. und ward forn gar wolfail, eg galt ain fciffel roggen 77 Regenspurger 1 2c.

#### 1381.

[26b] In der jargal unsers beren in dem 1381 jar an faut Mark tag 25. Mpr. be down ain grozz wetter und gar zornig und schlug ain finrin stral in 15 die mill zu Oberhusen 2 und verprant si allzumaul 2c.

In ber jarzal unsers herren in bem 1381 jar in ber criitwochen 3 20-22. be gaben Benedier bergog Linpolden von Ofterrich Derfis, Sperfaul4 und Rungelann b und Gwor und alleg bag bargu gehört von ire friege wegen, ben si betten mit bem füng von Ungern. barnach furplich warb 20 ir frieg verricht mit dem fünig und mit der stat Genn und mit dem von Padam. ber richtung mas also: schab gen schab, tob gen bob und bag bin ftat Benedig ewigen zins bienen fol bem füng von Ungern 7 2c.

[27a] In der jarzal unsers herren in dem 1381 jar do chomen die stet

1. und waren Cc. und war allen gietern b2 b3. all gut vew all ju gefett a. all fat wol zu gepamen B. 3. wolfenl und bie vifch b2 b3. 4. faffen a. fafen C. vergagt B b2 b3. 5. allem land a B. better mas barm c. an ben erften criftag a. an ben criftag Co. R. b. 9. 'und unbefest' fehlt aB. 10. in bem laub a. 11, 70 b2 b3. 13. In a B fehlt ber gange Abfas. 14. 'und gar gornig' fehlt Co. Rt. b. fuirftral C. fürftral b. feurftral e. R. b. 17. Sperual B. 18. Ringelaun a B. Glor a. 19. bem fi A. 20. 'ir frieg mit ber' fehlt B. 22. Der Abfat nur in A a B. 23, fam bie ftatt a. fam bie ftat Mugspura R. b.

1. Stäbtechron. I, 104 n. 239. Rach Ulm. Stromer ichwantte im 3. 1380 ber Berth bes Gulbeins zwischen 90 und 83 Regensb. Pfennigen.

2. Oberhaufen, Dorf auf ber Rord-westfeite Augsburg's.

3. Dies Datum ift nicht genan. Der Bertrag, nach welchem bie Benetianer, um ber Ausbreitung ihres Feinbes, bes Derrn von Babua, ju begegnen, bem Ber-30g Leopold von Defterreich Trevifo (Derno u a. überlaffen, wurde am 5. April

- 1381 abgeschlossen (Lichnowsth IV, Reg. 1571 und Urt. V ber Beil.); er selbst erichien zu Anfang Dlai in ben ibm abgetretenen Gebieten.
- 4 Bielleicht Gerravalle (Lidmoweth a. a. D. Reg. 1573).

5. Conegliano. 6. Portogruaro, öftlich von Trevifo. 7. Unter ben Bebingungen bes Frie-

bene vom Ang. 1381 mar and bie, baß die Republit Benedig bem König von Ilngarn jahrlich 7000 Ducaten gablen follte.

von dem pund zů herzog Stephan von Pairn', dem gauben die purgermaister ain gesait. der hett ainen ritter, hiezz der Weichser, den siest Hartman und Rüger die Langenmentes an und siengen in und gaben im tag². do rait herzog Stephan uz der stat Angspurg und clagt, daz die Langenmäntes ain frid an im zerprochen hetten, und sprach, er wölt allez baz güt, daz die Langenmäntes von im zü sechen hetten, sedig und sos haun, daz was din stat Wertungen und audrin güt, din sechen von im warn ze.

In der jarzal unsers herren in dem 1381 jar an dem nechsten fritag
17. Mai.vor der crütwochen do chom ain stertzel, hiezz prüder Hans, sur sant Bit 10
uss den stronhoff, den prach daz vergicht. zu im somen man und wib wol
uss do person, die all daz vergicht hetten. daz wert in der stat zu Uus15. Jun. purg piz nach sant Bitz tag, do hiezz der burgermaister die cappell zu
sant Bit beschliezzen, do erwand die tobsucht an mannen und an wiben.
[276] man sol wizzen, daz prüder Hans der stertzel und brüder Eberhart 15
ain closner zu sant Lienhart und zwien beghart und ain dur gesangen
wurden und ir bös leben, wann si warn all suns stege und wurden ver16. Jul. drant am nechsten aftermentag nach sant Margreten tag.

18. Jul. Darnach an bem nechsten bonrstag bo wurden die juden gefangen zu Augspurg und wurden beschätzt umb funf tusend guldin, die musten si 20 24. Mug. geben uf sant Bartelmens tag.

In ber jarzal unsers herren in bem 1381 jar an dem fritag vor 8. Noo. sant Martins tag bo zugen 48 spieß und 30 schutzen von Auspurg und

- 2. ben lieb R. b. 5. geprochen a. hetten geprochen Cb b<sup>2</sup>. hetten gefprochen b<sup>3</sup>. 7. lob hauf a. Mertingen a B. N. b. 11. bem prach B. (ber prach ?) vericht Cc. N. b. 14. ber schließhen C. beschleigen o. tobhait b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>. 16. ain lioster a B. begartt a. bechart b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>. 23. 1381 jar an sant Mart. tag a B. 46 spieß Cc. N. b. 30 hunber von Augsp. a. \*30' sehit b.
- 1. Herzog Sefan war wie die übrigen bayrischen Herzöge 1379, 4. Juli, mit den schwädischen Keichsstäden in ein Bündniß getreten (Vischer, Reg. 136). Die Berhandlungen der Städer mit dem Herzoge im I. 1381 zu Angsburg werden die Angelegenheit der Stadt Regensburg zum Gegenstande gehabt haben (Reg. 161 ff.).
- 2. Ungeachtet bes von ben Bürgermeistern, bamals Anbiger Rappett nub dans Rem (Gasser, Ann. ad h. a.), gewährten Geleites hatten die langenmantel von Angsburg einen Ritter bes hergogs gefangen und ibm einen Termin gelett, an bem er sich ihnen stellen und lostaufen sollte.

3. Oben G. 13, 3.

4. Die St. Beitsfapelle auf bem Fronhof, b. auf dem Hof an der Frauenhirche (Schweller, Bapt. Wb. 1, 614) ober dem Dome — und zwar an dessen Northeite nach der bischöslichen Pfalz, der zeitigen Restdenz zu — sand noch zegen Ende des verigen 3h. K. v. Setetten (d. j.), Beschreibung der Reichsst. Augsburg (1788) S. 20. 5. Die St. Leonhardstapelle lag vor

5. Die St. Leenhardstapelle lag vor dem Göggingerthore in der Pfarrei von Göggingen. 1412 wurde sie neu aufgebant. (Urf. v. 19. Mai 1412 in der Herwart'schen Urf.-Samlg. zu Augsbg.)

bargu von allen fteten, bie in bem bund waren, und jugen gen Franken und in baz Riezz mit 14 hundert spiezzen und mit funfhundert füzzfnechten 1.

Man sol wizzen, baz an fant Martins tag ain grozziu keltin chom 11. Nov. s und ain grozzer schne und wert bag weter big an fant Niclaus tag. und 6. Dec. bie stet von dem pund zugen gen Rottenburg an der Tuber und verpranten allez baz in 6 milen mas und zugen fur ain burg, haift Sabeshain und was Burkharten bes Leichen 2, und erschussen bie allzumaul, und bie ftet jugen [28ª] wiber haim.

Man fol mizzen, bag bie gefellschaft ben fteten wiberfagt und pranten ben fteten vil borfer ab, und bie ftet von bem pund pranten ben berren vil borfer ab und bargu burg und markt. bischoff Burckhart von Auspurg was in ber gefellschaft ber Leon 4; bin ftat Augspurg prach bem bischoff ab allez baz an ber rinkmur ftund und barzu allen fin pfaffen, 15 mag fi an ber rinkmur hetten, 14 fchuch von ber mur, aber tumbrobft Otten von Sunthain prach man ab ain gutez stainhus und ain cappell baran, und allez baz er hett baz ward allez zerprochen b. und die stain namen bie purger an ber ftatmur und allez bag holy, bag ba was, bag warb gefürt an ber ftat nut.

1. gen Frandreich a. 2. in bag R. mit gwalt a B. in bas Rengg o. 5. und wart b C. 7. 'und verpranten' fehlt a. . Abeshain a. Sabefhaim B. Bebeffain b. 8. Burth. von Glerbach bes Lefchen b. B. v. Ellerb. bee letften b2 b3. 9. Nach 'baim' fahren baba fort: 'und mas ber frieg miber ben bifchoff von Augspurg, ber mas einer von Ellerbach, Burthart von Ellerbach bieß er'. 10, geschelfchaft b Co. gefelfchaffen a. 16. ain gang ftainhauß R. b.

1. Die Beranlaffung jum Bieberausbruche bes Rriegs boten bie Feinbfeligfeiten, in welche Rotenburg und Norblingen und bie gleichfalls ben Stabten fpateftens feit bem Juni 1381 (vgl. Biicher S. 40 und 85, Anm. 1) — verbun-beten Grafen von Ottingen mit ber St. Beorgengefellichaft in Franten geriethen. Bifcher G. 40 u. Reg. 168.

2. Sabeshain, fonft gewöhnlich Sabelsbeim, jett Sabelfee, norboftlich von Rotenburg. Stattedron. I, 433. Ueber bie bamaligen Befitzer ber Burg, bie Ritter leich von Erlbach, vgl. Benfen, hift Unterfuch. üb. Rotenburg G. 461, 446 u. 456. Die Sff. ber R. b find in ber Angabe bes Namens vollftanbiger als A, nur corrumpiren be und be benfelben nach ihrer Art und bringen ihn migverftanblich mit bem gleich barauf erwähn-ten Augsburger Bijchof Burfarb von Ellerbach in Bufammenhang; bie Sf. b halt fich frei von biefen Brrthilmern.

3. Rach einem Schreiben ber gu Dinfelsbilbel verfammelten ichwab. Bunbesftabte vom 11. Dec. 1381 batte bie St. Beorgengesellschaft und außerbem viele Ditglieber ber Lowengefellichaft und ber St. Withelmegesellichaft ben Stabten abgefagt. Janffen Dr. 9.

4. Die Löwengefellichaft, gunachft unter herren und Rittern ber Betteran laut bem Bunbesbrief vom 13. Oct. 1379 (Bifcher, Reg. 141) gegründet, batte fich bann auf Schwaben und bie Rheingegenben ausgebehnt. Graf Ulrich von Wirtemberg mar 'finning ber gefellichaft mit bem lewen'. Bon Beiftlichen hielten gu ihr ber Bifchof bon Strafburg unt ber

von Angeburg. Stälin S. 333. 5. Bgl. bie unten anguführenbe Urt. v. 19. 3an. 1383, Mon. Bo. XXXIVa

p. 14, 15.

Man fol wiggen, bag bin ftat Angspurg alles bes gutes, bag ber tumprobit hett, fich underwand, und alle bie pfaffen, bröbft und abt und alle nunnen bie muften burger werben, die in ber ftat beliben wolten, und muften mit ber ftat stiuren mit ainer benanten ftinr 1.

3. 3an. 1382.

Nota, an bem nechsten fritag vor bem obresten bo jugen hundert 5 spiezz uz von Anspurg und verpranten 3 borfer und ain purg biczz Oberndorf2; und die von Ulm verpranten 25 dorfer bem von Belfenftain. nota, bie von Sall verpranten 2 gut purg bem von Rechberg und hiwen [28b] im ainen walt ab; baz beschach allez in ben wichennechten.

Man fol wiggen, bag allez bag gut, bag bie pfaffen hetten, bie ug ber 10 ftat gefarn warn, bag nam bin ftat alleg gu ir: pfening, forn, pett, puch, busgeschirr und was fi funben 3.

Nota. man fol wizzen, bag bin ftat Augspurg ug zoch gelich halbin 16. Jan. an bem nechsten bonretag vor fant Anthonben tag und 3och fur Biber= 18. Jan. pach und gwan bieselben purg 4. an bem nechsten samstag barnach bes- 15 selben nacht prant bischoff Burchart von Angspurg wol zechen borfer ab ber ftat, wann herzog Linpolt von Ofterrich het ainen frib gemacht zwischen herrn und steten's, ber fieng an an bem suntag und wert uz big

npril. gen der ofterwochen.

3. ftatt 'nunnen' hat B'munich'. 7. Altenborf a B. Oberborf Cc. R. b. ('und ain b. b. Obernborf' fehlt bei Done.) 9. hautten Bb2 b3, fehlt b. 11. bucher a Ce. petbucher B. R. b. 12. Nach 'funben' in b2 b3: 'bas gefchach im 1382 jar'. 14. bornftag C. Die übrigen außer A 'boretag'. Anthoni tag anno 1382 b2 b3. 15. Bibrach B. freitag a B. 16. 'an bem - prant' fehlt c. 19, big gen Ofterrich (!) a.

1. Mon. Bo. l. c. p. 12. - Das ältefte Burgerbuch bes Augeb. St. - A. enthält mehrere folder Aufnahmen gu Bürgerrecht aus dieser Zeit: '1381 fer. 4ª ante omn. sanctor. (30. Oct.) . . . . ber Sberhart von Randeck custer und forber ift worden unfer burger 10 jar und geit une ellin jar 30 gulb. ge ftiur und ift ba mit ledig ander bienft, mit rabfen, nis baren ober einen an fin ftat ze ftellen und ouch graben machen und ander bienft ge tun ag bie burger tund und fien im nibt gebunden ze belffen was pfefflich fach an rurtt, und wer bag er anbern ichprmen gewunn, bannoch fol er uns geben ellin jare 30 gulb., bie weil bie 10 jare werund' (p. 245); am 18. Dec. mag. Joh. Punican 'ein jurift' ebenfalls auf 10 Jahre gegen eine jahrliche Steuer von 10 Bulb. »sub conditione sicut ille de Randegg supra scriptus a (baf.); unter ähnlichen Bedingungen auf gleiche Beit und gegen

eine gleiche Steuer am 27. Aug. 'maifter Chunrat ber Burgrave forber ze bem tum' ... 'und man wir fines rat bedurffen, ben

fol er une triuwelich mittailen und fullen fin lip und gut schrimen als ander unser burger' (p. 244). 2. Süblich von Augsburg in der Nähe

von Mering.
3. Mon. Bo. 1. c. p. 14.

4. Biberbach am linken Schmntter-ufer nördlich von Angsburg. Auf bie Eroberung bieser Burg bezieht sich Bürgerb. bes Augsb. St.-A. p. 246: anno 1382, it. Agnet. (21. Jan.) Chuntz Muller de Erringen factus est civis et dabit stiuram sicut alius civis et hoc factum est ex gratia quod in obsidione castri Biberbach viriliter egit et manebit 10 annis civis . . . . . Eine gleiche Berleibung an Sans Smit von Antiteven ift burditriden.

5. Der feit 1378 ben Stabten ver-

Nota. ez chom ain grozzer bour an bem samstag vor sant Grego-8. Mari. rien tag.

Item man fol merken bag grozz morb, bag begangen haund Ott von Sunthain und ainer von Schellenberg und fünf fnecht mit in, bie fiengen ber burger von Augspurg Chunraten Iljung, Ruger ben Rauppolt, Bosen Balshover in ginem rechten frit, ben bergog Linpolt von Ofterrich gemacht bet und mit im bes richs stet. Die fanknis beschach an sant Benedicten tag; bes wurden bie von Ulm gewar und eilten gu ftund ug 21. und [29a] machten die von Auspurg ledig und fiengen ber fribprecher 10 zwien an bemselben tag und fürten die gen Ulm und schlügen ben iriu haubt ab.

Man fol miggen, bag bergog Linpolt von Öfterrich fich annam bes grozzen triegs, ben herren und stet zu ber zit heten und richt ben allzumaul: tod gen tod, prand gen prand, schad gen schad2. den frieg fund 15 weber kaiser noch füng, herzog noch fri noch bienstman nie verrichten bann ber ebel bergog Linpolt von Ofterrich, ben got lang behut vor übel 3 2c.

## 1382.

In ber jarzal unsers herren in dem 1382 jar an der nechsten sams= 20 tagen nacht vor fant Marien Magdalen tag do chom ain als grozzer 3uti.

1. borren b Co. bonberichlag b2 b3. funtag a B. 4. Sunhain a. Sunthan c. Schnel= lenberg c. 5. Rapolt a Cc. 6. Palbauger a. Walfchaufer B. Balfchorn b2 b3. 7. ba fechten befchach B. 13. Bei Mone fteht irrig 'ber berren'. 14. 'prant - fchab' fehlt a. 15. 'herzog - bienstman' fehlt Co. R. b. 17. bem got genabig fen, amen B. funtag' alle außer A.

bunbete (oben S. 54, 12) Bergog Leopold von Defterreich war burch bie Theilung von 1379 in ben Alleinbefit ber vorberöfterreichischen Laube gelangt und ven großem Ginfluß im fildlichen Dentichland. Am 25, Febr. 1379 (Bifcher, Reg. 128) hatte ibm R. Bengel bie Lanbvogteien Ober - und Rieberichmaben fammt ben Städten Angeburg und Biengen verpfandet, eine Anweisung, Die jedoch erft nach brei Jahren, mabrend welcher bein Bergog Kriedrich von Bavern lant Urt. beffelben Königs v. S. Febr. 1379 (RU. ju München, Fasc. A. Saus- und Familienfachen) ältere Rechte guftanben, wirtfam wurbe. Stälin G. 297, 327.

1. Die Urf. v. 19. 3an. 1383 (Mon. Bo. l. c. p. 20), welche ben v. Schellenberg und v. Sunthain wegen bicfes Bruches bes Baffenftillftanbes von ber Richtning ausnimmt, nennt als britten Befangenen Beter Egen und bezeichnet bie brei ale eine Botichaft ber Augeburger.

2. Die Richtung erfolgte gu Chingen am 8. April 1382 (Bijcher, Reg. 172). Daran ichloft fich fofort ein Bunbnif gwischen bem S. Leopold, ben brei Ritter-gesellschaften und bem Städtebund (baf., Reg. 174). Bgl. Jauffen Dr. 11. Ctalin S. 336.

3. Diese Stelle wird zwischen 1383 -1385, mahrend welcher S. Leopold bie Landvogtei Angeburg inne batte (Stälin S. 328), jedenfalls vor 1386, wo er bei Sempach fiel, gefchrieben fein.

wind, daz er grozz baum mit wurt und mit al umbkert und vil hüfer zervrach und niverstiezz zc.

15. 3un. [296] In ber jarzal unfers herren in bem 1382 jar umb fant Bit tag bo zugen bie herzogen von Bairen uf ben bischoff von Saltsburg mit gantzer macht und branten in und tetten im grozzen schaben an lätten und 5 an landen. daz selb tett ber pischoff von Saltsburg herwiderumb ben herren von Pairn. darnach wurden si verricht: prand gen prand, schad gen schad 2c.

In der jarzal unsers herren in dem 1382 jar umb sant Niclaus 6.Dec. tag do chomen gen Augspurg die stett von dem pund, 27 stet, von des 10 punds wegen 2 und verhorten red gen red von der grozzen zwaiung und stözz wegen, die die stat Auspurg und allin pfafshait mit ainander hetten von der münt wegen und ander stözz, die widerwartig waren an paiden tailn. do wurden die stett zü raut, daz man si gwaltigtet von baiden tailn; daz beschach, die stet namen ein clag und züsprüch von paiden tailn. 15 do wurden die stet überain und beschieden in ainen tag gen Ulm uff den 11.3an. nechsten sund dem obresten fur den gangen pund des riches stet, die da vund bielten [30a] zü der zit.

Der herbst was warm und naz undaun allen schne biz an die plüenben vesper\*, do chom ain grozz keltin, din wert nit mer dann vier tag.

Nun erchant ber pund gu Ulm mit ainander, baz bin stat Auspurg recht hett und bie pfassen unrecht umb all sach zc.

- 2. Dieser Absah bilbet in R. b. Co bie zweite halste bes folgenden; in gleicher Ordnung wie dier steht er nur in a B. 5. mit groffer macht a B. vervanteu Co. R. d. Nach Aiten und in Aroth burchtschen: 'tetten im grozzen schaden'. 6. an keut und an güt a. an kant und leuten B. groffen schaden im kand Co. R. d. 7. Nach 'Pairn' in Aroth durchftrichen: 'auch an in paiden'. 11. von bes prand a. großen zwangnuß B. 12. und sieß a. 14. geswaltigt B C. N. d. 15. 'baz beschach paiden tailn' fehlt bei Wone. 19. an ben a. an die gulbin veeher b. 22. sach und danblung B.
- 1. Die Beraulassung zu biesen Kämpter beten bie Streitigseiten im Siftigerchtekgaben. Der vom ben Capitularen vertriebene Propsi Ulrich Bulph hatte einen Beschüller an Herzog Kriedrich von Sahren gesunden, mahrend der Erzbischof von Salzdung sich des neuerwählten Sieghard Baller annahm. Der Streit, im Sommer 1382 ausgebrochen, murde erst 24. Det. 1384 durch den Bische Pröpste abtreten und einem neu erwählten Plackungen der innigen. Reg. Bo. X., 142. Buchner, Gesch, von Bayern VI, 100 ff.

2. Die Berjammlung zu Augsburg war am 2. Dec. 1382 (Mon. Bo. XXXIVa p. 9).

- 3. Der ganze Bund, vor den zu UIm bet freit zwischen der Schaft Angsbrugg und ihrer Pjaffeit gebracht sein soll, bestand damals and 34 Gliedern. Zu den 27 Theilnehmern, welche er Ende 1377 Abltte (s. oben S. 55 A. 1 und Bischer, Reg. 114), waren seitem Retendurg, Giengen, Pjulkendorf, Buchau, Whi im Thurgau, Angsburg und Regensburg bingugefommen, die sich alle, Bol i. Th. ausgenommen, zu Ulm nach der Urt. über die hier am 16. Jan. geschepene Aussahnabenen Winsbesim und Beispendurg in den Bundsheim und Beispendurg in den Bundsheim und Beispendurg in den Bunds (Bischer, Reg. 191) einsanden.
- Bund (Bischer, Reg. 191) einsanden.
  4. 'Plilenbe vesper' ('gulbin vesper' nach Hs. b)?
  - 5. Diefes Urtheil wird burch die Urt.,

In der jarzal unsers herren in dem 1383 jar do was der herbst naz und gar windig und was asso vil müs in allen landen in eckern und in wisen, daz man vormanls nie gehort hett; die vergiengen allzümanl s uss den cristag ec.

Nota. bin stat Gent und Prugg hetten ainen grozzen ufflauf und stezz mitainander. dem drieg was also, daz baid stet zü seld zugen und der kunig von Frankrich zoch mit den von Prugg uff daz seld und striten ainen grozzen strit, daz zü paiden tailn zü tod erschlagen wurden wol 24 10 tusend man 1 zc.

Nota. 3å berselben zit bo zoch berscherzog von Anson in baz künkrich gen Püll und mit im der grauf von Sasson und her Eberhart von [30<sup>b</sup>] Landaw und her Wilhalm von Filenbach und vil haubtlüt, ritter und knecht von aller gesellschaft und sachten ain starten strit vor der stat is Rappels wider den herzogen von Anson und wider sin helser, daz was herzog Karl der bas von Ungern und mit im daz lantsolf in dem kungereich, hern und stet. den sig gwan her Karl der bas und erschlüg wol 50 tusent man zit tod; her Karl der bas verlos auch wol 20 tusent man 4.

2. 1382 a. 5. Die Witterungsnachricht fehlt Co. R. b. 6. Genu Co. Genua d'è d'. 7. gegen einander C. R. b. 11. herbog v. Gafop d'è d'. 12. gen Pulen d'è d'. 13. von Baam v. 'von Filend - bauthfür fehlt a. 14. geschesschaft Co. b. 16. Der 'bas' in A ein Bort roth burchftrichen; 'ber was' alle übrigen. 17. baz santf. in bem sanbgericht Co. R. b. ber ba was Co. R. d, fehlt a B. 'th to - 20 tuf, man' fehlt c und bet Wone.

welche am 19. Jan. 1383 außgestellt und von Ulm Namens aller Stäbte bessegte wurke, wenig gerechtertigt. Nach bem Orig. des NN. 311 Milnehen geder. Mon. Bo. XXXIV\* 9dr. 6 p. 9—21; die Reg. Bo. X, 116, benen Bischer solgt (Reg. 1966, silbren statt bessen eine Urt. gleichen Indalts v. 15. Juni 1383 an.

1. Die Schlacht bei Roosbeck, in ber bie Genter, nachden sie im Mai 1382 Britgge eingenommen hatten, unter Philipp von Artevelbe gegen den Grafen Ludwig von Marte, dem der junge König Karl VI. von Frantreich zu Hilfe gekommen war, stritten und unterlagen, wurde am 27. Nov. 1382 geschlagen.

2. Derzog Ludwig von Anjou, Bruber K. Karl V. von Frankreich, im 3. 1380 ven ber Königin Johanna von Neapel abeptirt und jum Erben eingesetzt, lonnte erft im 3. 1382 nach Applien (Bill) kommen. In seiner Begleitung waren ber Graf Amabäns von Savopen, Eberhard von Lando, der bisher den Florentinern als Anführer gedient batte n. a.

3. Karl von Durazze, gleichfalls aus bem Hanie Anjon, war vom König Urbem wig von Ungarn, an bessen König the wig von Ungarn, an bessen VI. zur Vertreibung des Papsies Urban VI. zur Vertreibung der Königin Johanna, sie dem Gegenhapst Clemens anling, ins Laub gesommen und hatte sich bereits des Thrones bemächtigt, als Purbing von Arben eine Stein Die Legeichnung ber Konie Karl v. Durazze est zubenannt wird, zu erflären sein.

4. Zu einer großen Schlacht zwischen Endwig von Anjon und dem König Karl ist es gar nicht gefommen. Die großen Zahlen mögen aus den anch seust dezugten aufebulichen Geermassen beider Theile herstammen; das erzählte Obsiegen Karl's wird sich daranf zurüdfildren lassen, das herstammen; das erzählte Obsiegen Karl's wird sich daranf zurüdfildren lassen, das Deffelben jars ward nie chain winter in tütschen landen und forn was gar wolfail 30 berselben [3it]; das beschach in der jargal 1382 jar 2c.

# 1384.

In der jarzal unsers herren in dem 1384 jar do waren an sant 21, Mpr. Jörgen tag allin echer an dem korn völliclich heruz komen. darnach kom 3 ain schoner stern umb mitten tag an den himel an dem nechsten suntag 15. Mai. vor dem uffarttag 2c.

[314] In der jarzal unsers herren in dem 1384 jar zu fant Margreten 13.341, tag do kom küng Wentzelaus gen Haidelberg. zu im kom herzog Rüprecht von dem Rein und herzog Klemm und herzog Liupold von Österrich, und 10 die herzogen von Bairen santen it erder bottschaft auch zu dem künig mit vollem gewalt. dar chom grauf Ülrich von Wirtenberg und der bischoff von Mentz und der bischoff von Wentzund der bischoff von Wentzund der bischoff von Bandenberg und darzu vil fürsten und berren!

But berfelben zit komen gemainclich bes riches stet, die in dem pund 15 waren, gen Spir und komen mit ainander uberain ains gemain fribes, der ward auch bestet von berren und von steten 2.

29. 3ul. Nota, barnach an dem nechsten fritag nauch sant Jacobs tag do ers stachen die von Nördlingen all ir juden, man und wib und kind, der wol 2 hundert was, und namen allez ir gut der stat 3. darnach an dem nechs 20 31. 3ul. sten suntag do sieng die stat Auspurg ir juden und si gaben in 22 tusent

2, '3ů berjelben' fehlt ben übrigen 'baz bejdvach — jar' fehlt a B. 5. all ercher a. 6. an bem ac. 10. Kleim a. Kleimin B. Kleinin R. b. 12. ba fam R. b. 14. 'vil' fehlt a. 15. fletten b C c. 20. und nam in b C c. nam inen b² b³. 21. gaben in 11 und 22 M° guls bin a.

es Ludwigen, ber bereits 1384 ftarb, nicht gelang, ben König Karl ans seinem Befitz zu verdrängen.

1. S. Wenzel, willens die Einigung von Chingen (f. chen S. 71 A. 2) durch einen Laubstrieden zu verdrängen, hatte zu Nürnderg 1353, 11. März, nur Filisten und Kürftenunäßige zu einem selden zu vereinen vermecht (Vischer, Reg. 192). Stälin S. 337. Erft auf dem Tage zu Seidelberg, 24. Juli 1354, gelang es ibn, "ein freundlich Stallung" zwijchen dem Laubstriedensdindniß und dem Vinde dem Aufbriedensdindniß und dem Vinde der Allengrichten (Vischer, Reg. 217—219). Ben den im Text aufgezählten neunt die lurt. v. 26. Juli (Reg. 219) ausbrücklich als anweiend nur: Pfalzgraf Auprecht (L.) "den alten," Leepeld von Deserreich, den

Erzbifchof Abolf von Mainz und ben Biiches Gerhard von Wilrzburg; außerbem nech ben Burggrafen Friedrich von Ritruberg und ben Grafen Eberhard von Würtemberg.

2. Die Abgesanden des Städtebundes, Mainz, Strasburg und Frankfirt Ramens der teheinischen, Augsdeurg, Rürnderg und Ulm Namens der schwädischen Städte, welche am 26. Infi 1384 die zwichen Herner und Städten durch Rüsenzel anigerichtete Stallung beurlunden Bischer, Reg. 2191, verbandelten zu Seider, Reg. 2191, verbandelten zu Seider, Reg. 2191, berbandelten zu Seiden der Städtebund selbst zu Speier versammelt, dech in unste Stelle das einzige Zeugniß.

3. Stäbtechren. I, 161, 13. Chron. Elwac, in Mon. Germ. SS. X, 41.

gulbin; barnach in allen steten wurden bie juben geschlagen und ge-fangen !.

Darnach wurden 11 burger gefangen von Nörblingen, von Weissensburg und von Winshaim und den wurden die haubt abgeschlagen 2; dabei was Hans Gossenbrott und half nud riett darzü. darnach kom er haim gen [318] Angspurg und wolt aines tages uff daz veld riten, do siel ros und er zü huffen und im verschwal der hals, daz er weder ezzen noch trinsken mocht, also starb er hungers 3 ec.

In der jarzal unsers herren in dem 1384 jar an dem nechsten fris
to tag vor sant Sacobs tag do kom ain wolkenbrunst gen Giengen, die was 22 3ml.
als grozz, daz ez äder hinfurt mit korn und mit al, und daz wazzer ward
als grozz in der stat, daz si wannden all zu verderben und forchten, ez
wurd die rinknur an der stat hinbrechen.

Nota; barnach an sant Stephans tag bes marters bo schlüg baz 26. Dec. 15 wetter zu Werb in die pfarfirchen und schlüg ain frawen vor dem altar zu tod zc.

[32a] In ber jarzal unsers herren in bem 1384 jar an sant Stephans nacht in ben weichennechten zwischen liechtes bo kom ain erbbibem und in Tec. ber nacht kom ain bonr; die zit was nas und warm und wurben allin 20 wazzer ser grozz. barnach an ber haisigen bri künig aubend bo komen 5.3an, böner und grozz pligen.

Nota. gu berfelben git bo driegten bie berren von Bairn mit ir

4. 'und ben — abgeschlagen' festlt Co. N. b. 5. und rait c. 10. In ber — tag : item nach sant Jacobs tag Co. N. b. wolfenprust a Co. wolfenpruch B. N. b. 12. wanten ab 2. wontten B. martere b. marteres b. marteres b. marteres b. marteres b. an acht in ben weisennechten a. 18. 'in ben weichennechten' festl a. zwischen liecht a. 21. kam borrer und groß pliezner a.

1. Ulm. Stromer 3. 3. 1385 (Stäbtedpron. I, 25, 6). Diese Maßregeln werben mit ben Gelbforberungen 8. Wengel's ber Juben wegen jusammenhängen, iber welche ans bem Sommer 1385 Nachrichten vorliegen: Bijder, Reg. 244 ff., unten S. 77 A. 2 Bergl. Stäbtedpron. I, 114 ff.

114 ff.

2. Das von den Bundesstädten zu Rürnberg am S. Sept. 1384 gegen die Anstilter des Judenmerdes zu Körblingen, Weigenburg und Windsheim ertassen Strafurtheit spricht um von Berbannung. Bilder, Reg. 225 und S. 73 Beng und Huft, hat 8 Kieß wie es war und ist, heft IV, 65. Am letztern Orte 41 Regesten b. Urt. der 3. 1385 n. 1386, in welchen benachbarte Mitter der Stadt

Mörblingen ihren Beistand versprechen, salls sie ber Inden balber angegriffen werden sollte. 1385, 5. Mai zu Ulm wird Mörblingen mit ben schwäbischen Städten gerichtet und wieder in den Unmb aufgenemmen; in dem selben Jahr spricht sie K. Wenzel wegen ber getöteten Inden 168 (baf. ⊙. 75). — Städtechron. I, 161, 24.

3. Hans Gessenbrot, 1382 Bürgermeister, war eins der städischen Witstleber des Ansichusses, welcher im Bündnisse von Ehingen, 9. April 1382 bestellt 
wurde (Datt, de pace imp. publ. p. 45).
Als seinen Zotestag begeichnet das Neerol. August. (Mon. Bo. XXXV- p. 100) ben 21. Oct. 1384. — Bgl. and 
Bischer S. 75.

aigen ftat München barumb, bag fi ainem burger bag haubt abschlugen ann schuld und ann verbienen, ber biegg Bans Imppler 1. bag wolten bie berren rechen und maneten ben pund, ben von Wirtenberg und ben burggrauffen von Nürenberg und ander herren umb hilf; die fanten bar ir spiezz in zu hilf. Din ftat München ergab sich in ber herren genad und 5 muften hundert ber beften ug ber ftat ritten gen Dachaw aun megger und ann schwert und muften niber fnieen in bag faut und bauten genaben. bie herren ritten gen München, bo giengen alle die manns namen betten fur bie ftat und fnieeten all niber gegen ben herren und bauten genaben und antwurten ben herren all schlüggel ein gu ben [326] toren uff genab. 10 bie von München hetten ain zol in ber ftat, ber galt jarlich 2 tusend gulbin .-ben muften fi ben berren ledig fagen. bargu gaben fi 6 tufend gulbin berait und ber herren raut 2 tusend gulbin und bweten ain burg in bie ftat, bag si tages und nacht in die ftat wol migen ritten und gann 2 2c. 15

1385.

21. Mai. In der jarzal unsers herren in dem 1385 jar vor pfingsten do ward her Barnado von Maisand gefangen von sines prüders sun und der hett anch sin tochter und fieng anch zwien siner sün mit im, und din stat Maissand schwär dem grauffen von der Tugend und nam allen sinen schatz 3; 20 und sand und sit die schwärn im, wann si warn dem herren gar seind, wann er was gar ain fraidig man und ser gewaltig; man müst gen im niver knieen, wa man in sach, und surt grozzen gewalt in allen sachen 2c.

[334] In der jarzal unsers herren in dem 1385 jar umb sant Bartels
21. Mug. mens tag do sant herzog Stephan von Pairn sin tochter gen Frankrich 25 bem edlen küng, und do er si gesach do nam er si zer e und allez daz güt,

1. abgeschlagen hetten a B. 2. an recht au schulb B. an recht schulb und an verbienten a. verbennen a. Umpfer B. 7. fniegen R. b. in baz tat C. R. b. füt c. fett a B. 10. all schizzel e. törren C. 12. bem heren a. 13. und pranten ain purg a. 14. ober gaun a. 17. Parmabel a. 19. von ber Tüngen a. 21. fradig e. fraism a B. 22. Inigen a. Iniegen C. R. b. 23. In ber H. B. findet sich eine Lücke, indem der Schreiber nach dem Dastum (Bartelmens tag) mit einem Plefage bes Jahres 1387 fortsährt: 'do macht herhog Stefe fan von Bairen und ber pisches pon Saltspurg ainen tag (f. unten S. 80, 2). Die hf. a vielen Ihigh nech, die folgenden schles wie En. 25. sich sah a.

ber Tugend geworden ist, war mit Catharina, der Tochter seines Obeims, Bernado Siscenti, seit 1380 bernählt. Im Mai 1355 gelang es ihm, sich der Herrschaft über Malland zu bemächtigen und seinen Obeim und Schwiegervater, sowie bessen nehmen. Muratori z. 3. 1385.

<sup>1.</sup> Mon. Bo XXXVb p. 116 (1365); Oberhapr. Arch. IV, 361 wird er z. 3. 1386 als toot bezeichnet.

<sup>2.</sup> Mon. Bo. l. c. p. 140.

<sup>3.</sup> Johann Galcazze, feit 1378, herr ven Pavia, Graf ven Bertus, conte di Virtà, weraus durch Mißverständniß eber Spott ein comes virtutum, Graf von

baz si mit ir pracht gen Frankrich baz sant er sinem schwecher wider gen Bairn. bieselb junkfram was hern Barnabas enklin 1.

In ber jarzal unsers herren in bem 1385 jar vor pfingsten do chom 21. Mai. ber gantz pund von des riches steten gen Ulm und des füngs raut und 5 wurden uberain hern und stet von der juden wegen. dem was also, wer den juden gelten solt, er wer rich oder arm, burger oder ußman, der solt mit den juden raiten biz sant Bartelmens tag und solt abgaun gelich daz 21. Aug. vierd tail an haubtgüt und an schaden, und daz sol man den juden gewis machen und sol darnach ie von zechen gustin oder von 10 pfunden ainz 10 gen zwain genziu jar zeraiten; hett aber ain man gelt genomen ab den juden, der sol davon kain schaden geben in demselben jar, wann ez haist ain friez jar von des kunigs gnaden 2 ec.

[35] In ber jarzal unsers herren in dem 1385 jar umb sant Galsen taz do chom ain rezen, der weret wol 3 gant wochen in bem 16. Det. 15 pirz und in Kattuserz und in Frigul 4, und ward ain güzz, din was als groz, daz si all prugg, weg und steg hinsurt, und daz mer ward ser grozz von den güssen, daz ez zu Benedig gieng uff sant Marx platz und uff den Rigalt, und daz all prunnen vol wurden.

Nota. ez fürt vil börfer und hüfer hin, wifen und ecker, lüt und 20 gåt. man fal wizzen, baz ain stat uff ber Mark was, bin verbarb allzüsmanl von dem wazzer, bin hiezz Griffenberg b 2c.

1. Ciijabeth, die Tochter des Herzogs Stephan v. Bayern aus seiner Che mit Ihaddea Bisconti, Tochter des Bernado Bisconti, ift als Genablin des Königs Karl VI. v. Frantreich bekannter unter dem Namen der Königin Jadella.

2. Die Attenstüde der Ulmer Verjammlung, die alle erst aus dem Jami
kammen, s. Städtechron. I, 114 ss.
dement, s. Städtechron. I, 114 ss.
dement, s. Städtechron. I, 114 ss.
dement, s. Städtechron. I, 114 ss.
demetret entsprechenden Fessteinungen des
Vertrags, welchen die Königlichen Weselfmächigten mit dem Städten unterm 12.
Jimi 1385 aufrichteten, sind folgende:
von allen ättern Judensschollen wird das
kapital mit dem Justensschollen wird das
kapital mit den Justenschollen wird,
gelassen Städten, in welchen die Judens weh
gelassen, in welchen die Judens weh
möcken, in welchen die Judens weh
och tellen, den frechende Pfänder sichergeschollen (S. 117, 9—28); das so

versicherte Capital soll den Juden innerhalb der nächsten zwei Jahre zurückgegablt und die Alle Proposition in der Gescher der Geschler der Juden unr dem Jauptgute nach bezahlt zu werden; die Jusien sind gänzlich erlassen Geschler der Gesc

3. Chron. Elwacense (Mon. SS. X, 41). Königshofen, Code p. 213.

4. Catubria, nordwestlich von Friant? Chron. Elwae. 1. c. erwähnt ber Berwüstungen in »Goricia (Görg) et in aliis locis saxosis.«

5. Greifenberg in ber Mart (M. Tre-

[34ª] In ber jargal unsers berren in bem 1386 jar an bem nechsten 18.3un, mentag nach faut Bit tag bo lag ber herr von Bern vor Babaw mit grozzem volk, ritter und knecht. baz was bem bern von Badaw zorn und zoch zu ainer port ber stat und hindergieng bag folf und schlug bes von s Bern folf zu tob, und ertrunken in ber Brent wol 5 hundert man und ainer und 20 man, man gab allen Tütschen tag und fagt fi ledig ir fantnufs alsferr, bag fi in zwain mannaten wiber ben von Babaw nit tun folten; und ros und harnasch baz was verlorn voruz. waz aber Walch ba gefangen warb, die wurden alle beschett 1 2c. 10

In ber jargal unfers herren in bem 1386 jar an fant Jacobs tag 25. Jul. bo chom ber wasserwaiter von Ungern an ben grozzen grauffen von Ungern uff bem felb und schlug ben grozzen grauffen zu tob und schlug bem ritter ben topf ab, ber funig Rarl von Bill ermordt hett aum [34b] schuld und aun recht; und sant gen Offen zu stund und pracht bie fungin von 15 Ungern gu fanfnufe, bie bag morb geftift bett2 2c.

In der jargal unsers herren in dem 1386 jar do goch herzog Linpold von Öfterrich gen Schwitz fur ain ftat, bin was im abgewunnen und die wolt er wider gewunnen baun 3. des wurden die von Schwit innan und bie von Lutern und fanten bem von Ofterrich brieff, ob er 20 mit in wölt fechten, fo wölten fi zu im ziechen uff bag felb und wölten mit im ftriten. bo fprach bergog Linpold von Öfterrich, er gelebt nie tag so gern. und also zugen si zu baiber seit gegen ainander, daz beschach an

7. 'und ainer' nur in A. 9. Walhen C. R. b. Wather c. 12. maffer raden maiber b. maffer traden maibner b2 b3. 14. erwart hett c. 18. gen Schwi c. 23. ge baiben tail Cb. gu b. tailen b2 b3.

1. In bem Kriege zwischen Antonio bella Scala, Berrn von Berona, unb Frang von Carrara, bem Serrn von Ba-bna, fam es am 25. Inni 1386, nachbem bie Beronefer fiegreich ins Land eingebrungen waren und bereits bis vor bie Thore von Babna ftreiften, zu einem blutigen Treffen an ber Brenta. Nach bem ehron. Estense tamen 821 Beroneser theils auf bem Schlachtselbe, theils im Fluffe um. Lag ber Angob. Chronit etwa ursprünglich bieselbe Zahl vor? Muratori z. J. 1386.

2. Der nach bem Tobe bes R. Lubwig von Ungarn († 1382) gegen bessen Techter Maria ins Land gerusene K. Karl von Neapel (s. S. 73 A. 3) wurde als-

balb nach ber Rronning auf Anftiften ber Bittme R. Lubwig's, Glifabeth, burch ibren Munbichent Blafins Forgacs ichwer verwundet und bann mabricheinlich im Gefängnisse getöbtet (24. Febr. 1386). Den genannten Munbschenken und ben Balatin Niclas Gara ("ber große Graf"), welche im Sommer 1386 bie Königinnen Elijabeth und Maria nach Aroatien begleiteten, fiberfiel am 25. Inli Labistans Bormathi ("ber Baffermaiber"), Ban bon Hermann ("ert Zengerwater"; Sant operation ("ert Zengerwater"), Sant operation in Megangenen. Mailath, Gejd, der Maggeren II, 90—96. Palaadhy, Gejd, v. Böhmen III I, 40 ff.

3. Königsbefen (Code p. 215) erste dies von Erföhlen Sommen.

gablt bies vom Stabtlein Gempach.

einem mentag vor der sibenschlausser tag 1. do ward herzog Linpold von Österrich erschlagen und mit im 5 hundert und 75 graussen, frien, ritter und knecht 2. darnach umb sant Mangen tag der granf von Kapenelen-6. Cept. bogen und vil ritter und knecht mit im wurden erschlagen vor Schwig 22c.

#### 1387.

[354] In der jarzal unsers herren in dem 1387 jar umb liechtmess do 2. 3cbr. chom ain wetag, den hiezz man den börtzel, der chom in all stet und in allin dörfer, und lagen din litt 3 tag oder 4 tag und stünden denn wider uff 4 2c.

In der jarzal unsers herren in dem 1387 jar au sant Wartelmens abent do chamen rich und arm uff daz hus an den grozzen raut und wol-23. Aug. ten ain ungelt setzen in der stat Auspurg, wann din stat was in grozzer schuld von des wegen: man unnbgrüb die stat und müret wa sin grozzer schuld von des wegen: man unnbgrüb die stat und müret wa sin not was, und hetten auch söldner, daz die stat und daz sant und der pund bi frid 15 beständen: wölten sin tail der hantwert und dazzä vil armer sint und sprachen: wölten si ain ungelt haben, daz si danu allin vordach und all kellershels abprechen und allez daz uf des richs strauß gepwen wer, oder si geben nimer kain ungelt, oder daz ust purger ir güt stiurten, als lieb in wär. daz sorchen die sze's richen, ez wurd in zü schwer und wurden des uberain, daz si wölten abprechen als vor geschriben stat, und wölten daz ungelt haben, und wurden auch überain und schwürzn wol vier hundert man aid zü den hailgen, die sach war und stät zü halten aum all gesärd.

2. Bei Mone falfch 580. 7, burezel C. R. d. 12. Wor 'feben' ift in A 'machen' roth durchfrichen. 13. befaib C. R. d. b. bas antwortent C. bas antwurten R. d. 17, fölsterbals C. R. d. 18, d. 18, als liebs C. R. d.

1. Wirbe ber 23. Juli sein; wahrcheinlich liegt aber eine Berwechslung bes
Siebeuschläfertages (27. Juli) mit bem
Siebenbrübertag (10. Juli) vor, so baß
Montag vor bem lechtern, b. i. ber 9.
Juli, gemeint ist, ben anch die übrigen
Duellen als ben Lag ber Sempacher
Schlacht angeben.

5

2. Die Constanzer Sbrenit und Ulutan Stroffer geben bie Zahl ber "namhaftigen" Gefallenen uns 166 relp 161. Städtechren. I. 39, A. 3.) Andere Zahlen bei Lichnewsty, Gesch. des Hanse Habeburg IV, 240; die unstre Textes übersteigt nech die höchste der vort aufgesibersteigt nech die höchste der vort aufgesibrent.

3. Wend, Beffifche Lanbesgeschichte I,

505, der die Nachricht von einem 1356 bei Sempach gefallenen Grasen Diet er von Kahenellenbogen nur aus einem späten, dem 16. 3h. angehörigen Chron. infer. comitat. Cattimelidoc. des Balentin Juhos (bei Westphalen, Monum. rer. Germ. III, 2216) tannte, will sie umjoucht werfen, als sie mit den gencalogischen Daten nicht stimmt und aller anderweiten Bestätigung entbehrt. Letteres gift, seviel ich sebe, noch jett.

4. Königshofen a. a. D. p. 218, 5. Es theint, baß bie Vorbächer und Kellerbälfe, beren Wegrämmung man verlangt, vorzugsweise an ben Sausern ber Medicen ich fandben, ihnen einen Errtag abwarfen, ben nieben Bolsklassen bage-

Der sumer was gar chalt, nag und windig 2c.

In ber jargal unfere berren in bem 1387 jare vor fant Niclaus 6. Der, tag bo macht herzog Stephan von Bairn und ber bischoff von Saltburg ainen tag gegen ainander gen Rottenhaslach in bag clofter und hetten ain guten frib mit ainander von bes punds wegen, und kunden nit überain s chomen mit ainander. do kom herzog Fridrich mit ainem starken zing gar haimlich und fiel in bag closter und fieng ben bischoff und sin biener in ainem frib und aunwiderfagt, und furt fi gen Burchusen in fin aigen ftat gefangen 1. barnach zu ftund bo fieng bergog Stephan 6 purger von Angspurg bacz Wazzerburg auch in ainem frib. man fieng zu Auspurg 10 uz bem land zu Bairn Chunraten von Friberg und zwien purger. do bie Bair fachen, bag bie purger von Auspurg nit gut pi in hetten [36a] und ir lut auch gefangen waren gu Auspurg, bo lieggen fi bie von Auspurg ledig und los, und bag man die iren auch ledig liegg, bag auch beschach. barnach komen die stett gemainclich von dem pund gen Ulm und erclagten 15 fich von ber berzogen wegen von Bairn, wie fi ben frib geprochen betten. ben ber fünt und bie berren und stet gemacht betten 2.

2. 1386 a. 3. umb fant Bartholomes tag B (f. oben €.76, 23). 4. Rottenhofloch B. 5. von bes lands wegen a B. 9. 'und furt — flat' jehlt B. barnach flumd es nit lang do fieng a B. 10. dacz (= baz ge) W. fehlt a. 'bacz — Augsburg' fehlt B. 11. uff dem land b. uz bem clofter zu Pairn c. 12. fach A. nit gelt a. 17. ben ber fung von der herren und flet wegen gemacht hett a.

gen als Beeinträchtigungen und hemmnisse ber Ertehrs lästig waren. Beschwerben der Art treten in den mittelalterlichen Städten mehrfach hervor: vgl. Jäger, Um S. 436 sp. Arnold, Freistätte II, 225. Augsb. St.-N. bei Walch, Berm. Beitr. 3. d. beutsch. N. IV, 233. — S. auch Beil. III.

1. Um. Stromer S. 39, 11 ff.
Die Gefangennehmung bes Erzbissosische Bitgrin von Salzburg zu Raitenhastach
— an der Salzach unweit Burgbausen —
geschal am 27. New. Stälin S. 342.
Schon länger mit den bayr. Derzägen verschiebet, war der Erzbissos 23. Juli
1357 mit dem schwälichen Stätebauch in Einung getreten (Bilder, Reg. 277)
und im Bertrage von Wergentheim vom 5. New 1357 (j. unten) durch die Städe ausdrücklich von den zu Beschenden ansenenment.

2. Zwijchen ben Stäbten und ben baprijchen herzögen, insbesonbre h. Stephan, war es in letter Zeit wiederholt zu Feindseligkeiten und zu Ausgleichungen gekommen: so am 3. Aug. 1386 zu Mer-gentheim (Bischer, Reg. 264) und nach neuen brobenden Berwicklungen (Janssen Nr. 63 u. 64) zu Augsburg am 20. Nov. 1386, benn fo, Aftermont. nach St. Glebethentag, ift bie Originalurt. (bes Reg. 269) im RA. zu München batirt, woburch fich bie bisherigen Schwierigkeiten (Bifcher S. 64, 1) lofen. Bollftanbige Berftellung friedlicher Berhältniffe hatte man von ber Berlangerung ber Beibelberger Stallung (f. oben S. 74 A. 1), welche bie Rathe R. Wenzels zwijchen herren und Stabten am 5. Nov. 1387 gn Mergentheim bis jum 23. April 1390 ju Stante brachten, erwarten follen, zumal Herzog Stephan und S. Friedrich von Bapern felbft als Bermittler babei thätig waren. Bifcher, Reg. 282 vgl. mit S. 66, Reg. 290 u. 294; Janffen Rr. 69. In Folge bes Friebenebruche ber baprifchen Bergoge mabute ber Ulmer Rath bie Bunbesftabte auf ben 15. Dec. 1387 nach Ulm (Reg. 285; Stäbtedren. I, 141 A. 1), wo bann bie fojortige Eröffnung bes Rrieges beichtof-

Darnach in bem 88. jar an sant Angnesen aubend und darnach vier 20. 3an. gant tag do chomen bes richs stet gen Auspurg von Schwaben, von Franken, von Regenspurg, von Nürenberg, von Elsanß, von dem Possemse und gemainclich von dem Rinstrangen mit dem allergrößten folk rittend und gaund, all gewauppend, und der was als vil, daz man vor nie gehört hett, daz in Auspurg nie als vil folks komen wer. und zugen zu Auspurg uber den Lech und pranten zu paiden handen stet, merkt, purg und dörfer, waz si erraichen mochten an dem ziechen piz gen Resugenburg, und namen waz si funden.

Nota. si zugen zu Regenspurg uber bie prugg und zugen piz gen Ulm.

[366] Man sol wizzen, daz der gröft schne siel, der vor in zwaintig jasten ie chomen was 3, und die wazzer wurden als grozz, daz sich niemand 15 geregen kund, darumb liezz man der stet ain tail zerriten 4.

Stem bie stat Angspurg zoch gen Pairn sur ain sest, hiezz Mörinsen, und gewunen die und verpranten si und schlügen alle die zu tod, die barinn warn, und namen den raub; daz beschach kathedra Betri<sup>8</sup>. 22.866e

Man sol auch wizzen, daz die Pair ritten über Lech und pranten wat und namen waz si funden, und verpranten allin die börfer, di pi

5. Reinstangen a. Reinstrang b. Reinstram B. Reinstrom b'2 b'3. 6, ritter und fnecht B. ritter und fnecht und gend a. geweppnort a. 11. Regensberg A. 14. chonen A. nie gefallen wod a. 15. fregen a. zuereitten b'3. 18. an sant Kathrine Petery a. das geschach Katherina B. 20. seiten und stroßen R. b. Nach 'ftraßen' (in e nach 'baiden') haben die Hi. Ceb einen seer gesaffenen Raum und beginnen erst wieder mit: 'wolten die Inecht berniber haun gesegt'. und ranten den kirchhoff zu Mainicheningen an B. und pranten den biicoff (!) zu Wenchingen b' b'3.

fen wurde (Janffen Rr. 70). Die Kriegsertfärung erfolgte am 17. Jan. 1388 (Reg. 290).

- 1. Etwas abweichenbe Daten bei Ulm. Stromer S. 40,5 und im Schreiben bes Rilrub. Raths, Städtechron. I, 142.
- 2. Uim. Stromer a. a. D. Janffen Rr. 72. Gemeiner, Regensb. Chron. II,
- 3. BR. 1388 Gener., Invocavit (16. Febr.): 'it. 2 f b. von beruffen baz nieman ben andern mit sneballn wurff'.
- 4. BR. das., Reminiscere (23. Fbr.): 'it. 6 U. 4 fi d. umb wein geschendt dem marschaft von Pappenhein und den haupt-

leuten die mit unfern foldneren bertomen da fie and ber raps hertomen von Regenöpurg'.

5. Mering an Der Paar füblich von Angsburg unweit Kijsing, Burg mit zugeböriger Dettschaft, die aus der Konradinischen Berlassend war. Stälin S. 14. Ausführlich erzählt die Erederung von Mering Burt. Zint nach Mittheilungen eines Angengengen. — BR. Gener., Oculi (1. März): it. 31 ß d. drie pfiffern da man gen Moringen zech; it. 1 gulb. dem Kempter in der rays gen Woringen daz er die buchs half ny dem graden (d.), Quasimodog. — 5. April).

baiben straußen warn', und gewunnen ben firchhoff zu Menchingen2, bapi was herzog Stephan und grauf Ulrich von Wirtenberg, und prachten tagen und puche und laitter bar, und ber buren was lütel in bem firchhoff, und ber firchhoff ward verlorn und wurden vier pur erschlagen und 16 man von Bairn.

Nota. Auspurg bin ftat fant vierbundert man gen Bairn zu Fuffen und pranten ba. bo zugen uz die von Nichach und grozziu burschaft und auch ebel lüt und wolten die fnecht berniber baun gelegt und chomen auch an ainander. bes wurden die von Auspurg innan und schlugen an die fturmgloggen und zoch die ftat gemainclich uz, rich und arm; do fluchen 10 bie von Bairen. man joch in bag land und gewunen ain bus, biez Stetslingen3, und ward auch verprant; und pranten ben tag mit gewalt und [37ª] mit offner banier. bomit zugen bie von Auspurg baim aun all nott 2c.

In ber jargal unsers herren in bem 1388 jar an sant Gerbruben 17. nacht do zoch die ftat Auspurg uz mit gewalt gen Pairn mit offner ba= 15 nier und gewan Röchlingen und Schernegg und pranten ben tag, was fi erraichen mochten, und zugen bes aubends wider haim aun nott 4. do chomen brieff von Nürenberg von herren und von steten, wie ber frieg verricht war: schad gen schad, prand gen prand, tod gen bod 2c.

- 1. tagach und pifchach a. Statt 'und prachten bar' haben B b2 b3 nur: 'und prachen ben firchoff' (bie firchen B). 2. vier raurn gefangen a Bb2b3. 5. Nichftet b3. 8. Dach 'arm' fahrt a fort: 'fchlugen bie von Pairn 12 man ge tot. man fol miffen bag man goch' ac. 9. ain fchloß a. 11. offen baner C. 16. 'gewunen' alle außer Aa.
- 1. S. oben S. 29 A. 5.

2. Jest Schwabmunden (vgl. Schmeller, Bapr. 286. II, 595) an bem Sintelbach, füblich von Angeburg.

3. Stätling norböftlich von Muge-

- 4. Rebling und Scherned nordlich von Mühlhaufen. BR. 1388 Ad opus civitatis, Dom. ne longe (22. März): 'it. 15 W. 5 f b. Derrer et suis in ber ftat bu und gu bem gefchirr ge laben und abzelaben in bie raps gen Reblingen; it. 2 %. 12 f b. umb preter uf l'echnier prugg da man zoch gen Me-ringen und gen Rehlingen'. Das. Ge-ner., nach Judica (15. März): 'it. 1 gulb. drien knechten die Schernegg verbranten bon beg burgermeiftere beg Benben und bez Remen beigg'; baf., Quasim. (5. April): 'it. 8 &. A maifter Ulrich bem wundartat bag er verband bie und hailt vor Schernegg und bie in bem Dos gelett wurden und ouch fie hailt'.
- 5. Die zu Rürnberg verfammelten Bunbesftatte und in Reumartt (in ber Oberpfalg) vereinigten Rürften batten fich babin verftanbigt, ihre Streitigkeiten burch Schiebsfpruch bes Pfalzgrafen Ruprecht b. a. folichten gu laffen (Bifcher, Reg. 298, Janffen Dr. 73). Diefer erfolgte am 15. Marg zu Reumarft. (Reg. 299. Ulm. Stromer S. 40.) BR. Legat., Dom. ne longe (22. Mär3): 'it. 32 f b. einem boten gen Murnberg ber einen brief braucht von ber richtung; it. 32 f b. bem Schuftel gen Rurnberg ouch von ber richtung'. Doch ward biefe Rich-tung nicht gehalten (Ulm. Stromer S. 40, 21. Janffen Dr. 75), und Pfalzgraf Ruprecht gab einen neuen Spruch zu Beibelberg, ben 23. April 1388 (Bifcher, Reg. 303). BR. baf., Vocem jucund. (3. Dai): 'Joh. Langenmantel von Raban und Joh. Plienspach gen Spir und gen haibelberg ba bie furften und ber bund ba wauren 66 aulb, von 22 tagen'.

In der jarzal unsers herren in dem 1388 jar umb sant Bitz tag do 15.3un. zugen unser soldner von Buren und wölten haim gen Ausdurg. do si homen gen Husburg do sinden sie von München der burger wol 65 man, die wolten in admeen ir wismad. daz werten in die soldner und sichlägen ir 43 zu tod und siengen ir 16 und fürten die gen Augspurg [s76] und namen in ros, wegen und harnasch und allen iren zing 1.

Darnach an sant Ülrichs tag bo riten bie soldner uz von Augspurg 4. Sul. und gewunnen Obernborf, Dornsperg und Ellingen 2 und verbranten bie allamnaul und waz börser barzü gehort, und namen waz si funden 10 von sich und von anderm güt.

Item barnach an sant Allexanders tag 3 bo chomen bie Bair uber Lech und pranten Pergen, Steppach, Lütershoven und in der Rischenaw, und verpranten Zusmerhusen 4. und die Bair chamen von Höchsteten und verpranten Wertungen allzümaul Petri et Pauli.

Bu berselben zit gab Wieland der Schwelcher Wolfsperg den von Pairn wider die von Augspurg, und sin wib was burgerin zu Auspurg und prach ir triw und iren ald an in 5 2c.

[384] In der jarzal unsers herren in dem 1388 jar do chomen gen Fizzzen wol 60 fas wesisch wins uz dem pirg und 20 ballen von Benedig. 20 der chrieg was grozz und daz gut torst man nit gefüren gen Ausburg.

2. Die Hi. außer Ao 'von Bairen'. 4. Nach 'werten' in Co ein leerer Raum, es fehlt: 'in bie selbner – barnach an f. Aller. (ag bo chouten bie Bair'. 5. gewunnen aber börffer B. Ellitigen a. Dlegem b, fehlt b'bb. 9. b' gehörten' alle außer A. 12. Eftpach B. Leite tershoffen a. Santtershoffen B. Leuttershoffen N. b. Lubhaffen a. Bittereghaußen (corrig.) C. Reiffenaw a. Reifdenaw a. Reifdenaw a. Reifdenaw b. Reiftenaw C. Beifdenaw B. Reichenaw b. fehlt b'bb. 15. 'gab' fehlt bei Mone. Beiland Co. N. b. ber Schwelc B. N. b. 'ben' fehlt a. 10. Teuffen. vo furt man gen Buffen B. 20. torft niemant furen a B.

Der Erzbischof von Salzburg wurde bann mar bem Schiebspruche gemäß aus der Geiangenschaft entlassen. Meg. 304, 305), doch tam es auch jett noch nicht zum frieden zwischen bei beiben Parkeien, wie bie gleich solgenden Berichte unfrer Ehr. zeigen. Bzl. auch Blicher S 99.

1. Hurlach nordösstlich von Kansbenren auf dem linken Lechnier. 1898. Gener., Factus es (31. Mai): 'it. 27 ß d. da man die gevangen braucht von Hurenloch die man verzart uf dem bus?

2. Obernborf füboftlich und Egling füblich von Mering. Dornfperg?

3. hier wie unten (Bl. 35b) ift ber Alexandertag (11. März) ierthumlich ftatt bes Alexinstages (17. Juli) gefett. Die Milichische Chron. giebt hier, unten auch Jint ben richtigen Tag.

4. Die erstgenannten Orte: Stabtbergen (Bergen), Steppach und Leitershofen auf ber Westieite Augsburgs. Ueber bie Reischenan vgl. oben S. 30 A. 2.

5. Weissberg zwischen Zusmarsbauseu nub Dintelspersen. Weielant der
Gwaelber gesteisperse zweissbereit in Urf.
von 1374 u. 1385, Mon. Bo. XXXIIIp. 473 u. XXXIIIp. 473 u. XXXIIIp. 473 u. XXXIIIses Augsb. St.-A. p. 259 ad a 1386;
'it. uxor... Swelheri de Wolsperg
facta est civis 10 annis et dabit annuatim 10 gulb. unb sel warten der stat mit
ber vest Weissperg und vog sie dar zu hat'.

6. BR. 1358 Legat., Exaudi (10. Mai): 'it. 1 1/. 9 ß b. bem Ulin gen Uline ze manen ir fpiefs von bez gutes wegen bat Fuffen'; baf. Boten nach Rürnberg, Mennpingen, Kennpten, Kanf-

bo sprach ber bischoff, er wölt bag gut besorgen und behalten in siner stat mit sinen triwen. Do chomen die Pair mit im überain, bag er fi liezz gen Függen und ward mit in gu raut, wie si bag gut wolten mitainander tailen. ber bischoff wibersagt ber ftat Auspurg und pant bag gut uff und tailt ez mit berzog Stephan allzumaul 1. ber bischoff Burckart von Eller= 5 bach und was ain rechter böswicht, er ward mainaid, triwlos und erlos. wan er hett ber statt Auspurg geschworn und sinem capitel2. Die burger zu Augspurg besanten ain grozzen raut, rich und arm, uff bag bus und erzalten ber gemaind daz grozz ubel, daz der bischoff begangen hett, und wurden gu raut all mit ainander. bem raut mas alfo, bag man bie 10 muntschmitten und bes bischoffs hufer und bes tegans hus niber [38b] brach allzumaul3. ber tegan hiezz her Ulrich ber Burggrauf von Acbingen 4.

In ber jarzal unsers herren in bem 1388 jar an sant Alexanders tag bo zugen die berzogen von Bairen mit vil rittern und fnechten und 15

3. 'in' fehlt A. und wurden mit ainander gu rat a B. 6. 'und' (was) fehlt B. ber bifch. Burd. - erlos: bas tet ber bifd. Burdh, von Glerpad, ber bifchoff tet nit recht R. b. 8. befam= noten a. befametten B. 9. 'gemain' alle außer A. 10. ber rat B. 11. techans B. R. b. 13. Achingen Co. R. b fahrt fort: 'ber biels mit im, barnach tamen fie gu tagen gu Berb. bo muften fy bem bifchoff geben 7000 gulbin' (in b' b's nur: 'barnach tamen fie zu tebingen mit bem bifchoff').

beuren in ber nemlichen Angelegenheit; baj. Gener., Factus es (31. Mai): 'it. 3 W. 6 g b. umb wein geschendt ber von Rurnberg fpiefe, bie fie une ber ichidten'. Die um biefe Zeit bei ber Berfammlung ber Bundesstädte zu Ravensburg (Janf-sen Nr. 75) anwesenden Augsb. Abgeorbneten, Joh. Langenmantel ju Rabau und Albr. Bilibach ziehen sofort Erfundigun-gen ein: '11 27. 8 ß haller Illin unserm boten ber rait von Ravensping gen Remptun und von Remptun gen Fuffen gervaren wie fil bez gut wer und wez ez wer und ob man ba hin widerseit het' (BR. und ob man da hin widerfeit bet' ame vo man ca pin wieerjeit pet (BR. Legat. uf gemain stet, Bl. 49-). Bei allen diesem Rotizen handelt es sich wohl nur um die Gesährdung der Waarentransporte durch die bahr. Hrzisge, gegen welche man Schus deim Bischef Pursard suchte, BR. Legat., Exaudi (10. Mai): it. 30 § d. Haufel Bogt dem schuspen gen Fuffen zu bem bifchoff von bez gut wegen'.

1. BR. Legat., Dom. fortitudo (28. Juni): 'it. 10 f b. haben wir geben bem boten ber mis ben wibersag brief braucht von bem bischoff'.

2. Die Baaren ju geleiten und in

feiner Stadt Füßen sicher zu bewahren. 3. Darüber gahlreiche Motigen in ber BR. unter ber Rubrit Ad opus civitatis: 'it. 41 41, b. 2 f b. Derrer et suis von abprechen bez bijchofs und bez tegans hus und ze furen; it. 3 &. b. von ab-prechen die muns (Suscepimus = 12. Juli); it. 20 H. 2 f b. 3e lon 3e furen bie murstain von bez bischoffs hus zu ber rindnur ju Wegginger und Suftetter tor' (Respice = 16. Aug.). Joh. Ewang. (27. Dec.) erhält der Zimmermann noch Bezahlung 'ze ab buen bie baum in beg

bijchoffs garten'.

4. Ulrich Burggraf von Chingen war Decan seit 1370, refignirte auf seine Biriinte 1411 und ftarb 1415 (Mon. Bo. XXXIIIb p. 444 vgl. mit p. 436, XXXIVa p. 60). Sein Bruber Friedrich Burggraf ließ sich, wie eine große Babl anderer Geiftlicher, im 3. 1388 ins Burgerrecht ber Stadt Augsburg aufnehmen (Bürgerbuch p. 267 ff.).

5. Lies Alexiustag (17. Juli) oben S. 83 A. 3.

mit vil buren und furten mit in katen und hantwerk und buchs und arbaiten bo mit irem vermügen, ber pund von ben steten warb uberain.

Nota. si lagen 7 tag vor Büren und zügen die stet zu veld, do 5 wichen die Pair von Büren und ir ward wol 70 erschozzen und erschlagen, ritter und chnecht. do zugen die Bair gen Auspurg<sup>2</sup> zü dem Ilerbrunnen und lagen da zwien tag und zwo necht und namen daz sich vor Auspurg bi brüder Arnold und triben daz in daz gesezz. und prachen usst und zugen die gen Assain und zugen darnach diz gen Wertungen und 10 verbranten allez, daz vor der stat was, clain und grozz, und namen waz si sunden. und zugen darnach gen Aussingen und gewunnen die sest und verpranten die und waz darzü [39\*] gehort, und verbranten den Morsperg und namen allez daz si sunden. Rüspurg was verzagt, wann ez torst niemand sur daz tor komen. Rüger Rauppold was dur15 germaister und Hans Fend, do was kain triw noch er noch hilf. si warn

1. mit will Bairen a. und furften mit in c. und pufcach a. 3. ward uberain mit ainsander und wolten ben von Beyeren helfen b2 b3. 6. jugen bie B. gen Iferbrunen C. R. b. 8. und prach barnach uf Cc. R. b. 9. Afhaim Bb2 b3. 11. und zugen bie nacht gen a.

1. Ueber bie Belagerung von Raufbeuren f. Ulm. Stromer @ 41,28 unb zahlreiche Notizen ber Augsb. BR., 3. B.: Gener., Suscep. (12. Juli): 'it. 4 C. b. gab man maifter Illrich bem munbarbat ba er rait gu unfern berren ba fie rotten gen Buren, ba bie Bair vor in langen : it. 2 #/. b. bem Ripffenberg und bem Ofthaimer bie fie bergarten ba fie gu ber wur an ber Werttach ritten gen Buren; it. 2 1. b. bem Loffler ber geschoggen mart ba man bie wurin an ber Bertach abprach'. Daf, Exaudi sec. (21. Inni): 'it. 15 ff. 16 f b. umb wein ben man ichandt ber ftet foibnern ba fie ber tomen uf 3ch. Bapte'. (24. Juni); 'it. 17 ft. b. Beter Bogelin von ben pfiffern von 17 tagen ba fie ge Buren lagen bon beg gut wegen, bas ze Fuzzen lag' (Omnes gentes = 5. 3111i)

2. Muf die Nachricht von der Annäberung der Bayer riefen die Angsburger bie hert von Kaufecurren zurfück. Legat., nach Suscepimus (12. Juli): 'it. 12 ß d. dem Eichringer gen Memmingen daz mufer hiefs her daim zugen die wir den von Buren ze hilff santen; it. 12 ß d. cimem boten gen Memmingen do unser sessibl sa von der verschafte.

3. Die Bezeichunng bei bem Jerbrunnen (1931. anch lirt, von 1300 bei Stetten, Geschl. Nr. 22) giebt hefter Millichwieber burch: 'zu bem obern prunnen bei Haussteten' und bie Pentingerche Chron. burch: 'zue bem Illerprunen ben sant Affern am Lech'.

4. D. h. bei der Kapelle St. Arnold, in den obern Aengern gelegen (Mon. Bo. XXII p. 128). Urt. des Angede. St. A. von 1370, Mittwech nach Galli über den Bertauf eines Grundfülde gelegen hie zu Auspurg in dem greichen an die St. Servatinsstiftung. 1409 wurde die den eine der von dillapsa et devastata vulgari ydlomate bruder Arnold communiter nuncupata« abgedrechen (Mon. Bo. XXIII p. 309. Braun, Bische I. 14).

5. Die Herzige wanden sich von Augsbeim am linfen Schmitteruser, dann westlich gegen die Donau zu nach Aislingen, südwestlich von Wertingen. Morsperg ist ein Walb am linfen User der Jusam; als Orte an demselben werden Binswang (dei Wertingen) und Hotzheim (bei Aislingen) genannt (Mon. Bo. XXXIIIb p. 6 und p. 342).

verzagt, bavon nam bie ftat grozz schand und lafter, und lafter und schaben 1 2c.

In ber jargal unfere berren in bem 1388 jar an fant Borenten tag 10.Mug. bo chom Erdinger ber marschalt von Biberbach' und bergog Stephans tiener, wol 60 fpiezz, und namen wol zwai tusend haupt allerlai fiche s bi bem galgen und wolten bag bin getriben hann. bes ward bie ftat innan und schlügen an die sturmgloggen und eilten bem fich nach, rittend und gaund, wol viertufend man und chomen an bie feind ze Biberbach, und ber ward 20 gefangen und 30 erstochen, und namen ber berzogen von Bairn panier mit gewalt und furten baz gen [396] Angspurg, und 10 triben bag fich allzumanl wiber haim gen Auspurg4. ber ftat foldner warn gezogen uff ben von Wirtenberg 5 2c.

In ber jargal unfers herren in bem 1388 jar an fant Auffren tag 7. Aug. bo zugen bie foldner ug gu Auspurg und all foldner, bie gu bem pund gehorten, und zugen uff ben von Wirtenberg und lagen bem in finem 15 land und tauten im grozzen schaben mit ranb und mit brand6. bes be-

> 2. und lafter und ichand C. bavon nam bie flat groß ichand und lafter ze, a B c. R. b. 4. Bedinger a. Bachlinger B. 'ber' fehlt Ce. R. b. 8, und fament C. 9, und 3 erftochen 12. marn aufgeritten fur Wirttenberg B.

1. Gingelne Borgange in ber Stabt laffen folgenbe Rotigen ber BRt. ertennen, Gener., Dum clamarem (26. 3mli): 'it. 8 ft b. von vier beruffen Claufen meibel bag jeberman bei im felben mer unb bei finer warung (?) wer'; baj., Respice (16. 2mg.): 'it. 14 // b. 8 g 4 & umb welfchen wein geschendt ben fpieffen ber ftet ba fie ber tomen uf Jacobi' (25. Juli); Legat. uf gemain ftet, Dum clamar.: 'it. 10 //. b. bein Derrer et suis von ufrichten bie autwerd und bie taten'.

2. Arfinger ber maricalt von Bisberbach' in einer Urt. von 1387 (Mon. Bo. XXXIVs p. 42) genannt, wohl berfelbe, ber früher als Bürger von Angss burg vorfommt: Bürgerbuch ad a. 1365: »it. feria quinta ante dom. Letare (20. Mara) Anna relicta domini Syfridi Marscalci de Biberbach militis et Ergengerus filius ejus et Anna filia ejus facti sunt cives hujus civitatis. Fidejusserunt Johs. Dahs senior et Syboto dictus Muntzmaister cives Aug. pro 100 lib. hall., quod sit civis 10 annis tali pacto quod annuatim dabitur pro stiura 10 l. h. et non plus sine juramento, et quum civitas habebit exercitum, tunc debet servire cum uno galeato.«

3. Stand nach B. Bint jenfeit ber Wertach.

4. BR. Gener., Inclina (30. Mug.): 'it. 8 16. b. umb wegen ba man fur Biberbach joch, Die furten buche, fchilt und ftain und fonten; it. 30 f b. ben pfiffern bo man fur Biberbach goch und ben vorhoff verbrant'. Daj., Dom. in adjutor, (9. Aug.): 'it. 4 f b. von zwaien beruffen von bem viech bag man von Biberbach bracht bag man eg ber fur geb; it. 33 g b. umb wein ben gevangen , bie man von Biberbach braucht'.

5. S. unten 3. 15. 6. Auf ber Berfammlung ber fchwäb. Bunbesftabte ju Ulm im Juni - von Angeburg waren nach ber BR. 3ch. Langenmantel und Beter Egen anwesend war befchloffen, an bem Grafen Eberhard von Wirtemberg für seine Angrisse auf Reutlingen und Estingen Rache zu neh-men. Bischer S. 100. — BR. Gener., Deus in loco (2. Ang.): 'it. 7 ß d. umb wein geschendt einem [von] Ulme, ber bie spiess mit im furt gen Ulme von une'; bas., Da pacem (20. Sept.); 'it. 2 11. 16 g b. umb sensach ben genenden Inechten in bie rais uf ben von Wirtenberg'. Ilim. Stromer G. 42. 6.

samnet sich der von Wirtenberg gar haimlich und verporgen und kom zü im der herzog von Haidelberg, der margrauf von Paden , der burggrauf von Nürenberg, die grauffen von Öttingen, die grauffen von Helssenstaun und der grauf von Katzenelenbogen und die grauffen von Bitsch z und der bischoff von Wirthurg und ander herren, frien, stetfolk und puren, und zugen uff die stet ungewarnet und legten die dernider . [408] der was wol 8 hundert, die tod gelagen von den steten. do ward grauf Ülrich von Wirtenberg erschlagen und mit im frien, herren, ritter und knecht auch wol vierhundert. do wichen die söldner von dem Rein 10 und auch von Nürrenberg , also wurden der von steten vil gesangen. her Hainrich von Absperg und Hans der Radawer von Auspurg warn haubtlut und wurden mit grozzen eren gesangen. der Radawer? sauft sich uz der fanknüss von herzog Rüprecht umb 6 hundert guldin.

[408] In ber jarzal unsers herren in bem 1388 jar an bes hailgen crütz 15 aubend, als ez erhöcht ward, do riten und giengen uz wol 70 man gen 13.Set. Bairn und namen da ain grozzen raub. des ward daz land innan und eilten dem sich nach und chomen an die chnecht und wurden mit in sechten. des ward die stat innan und schlägen an die sturmalvagen und eilten uz

1. tes samet B. da besamtet b' d's. 2. von Badaw aB. R. b. 3. der graf von Étt, aB. der graf von Gelf. B. seilt a. 4. die grasen von Kah. a. Bissid c. 6. Dei Mone salsch interpungirte 'herren, freien kett, fold und dauen'. 7. 800 tot lang a. tode liben B. 11. 'der' fehlt C. hand Nadam c. Der Matawer von Augspurg Langenmantel b' b'. 13. In A hat eine hand des 16. Ih. an's Ende des Absaur'. 15. creuh tag N. d. erhept aB. 16. die Bayr innen d' b'. 17. 'mit' fehlt C.

1. Pjalzgraf Ruprecht b. ä. und Markgraf Rubolf von Baben hatten joeben heilbronn zu belagern begonnen. Ulm. Stromer S. 42, 9.

2. Souft nur als Herren von Bitsch ans bem Eljag befannt. Stalin S. 346.

3. Schlacht bei Döffingen, fübwestlich von Stuttgart, am 23. Aug. 1388.

4. Andere Bablen geben bie bei Stälin S. 347, 1 angeführten Quellen.

5. Ulman Stromer's aussührlicher Schlachtbericht weiß nichts bavon. B. Zint gehr in seiner Bearbeitung vortiegender Stelle näher auf die Sache ein, über andere Onellen vgl. Ställn S 346, 3. Bischer S. 83.

6. BR. Gener.: 'it. Oswaldi (5. Aug.) haben wir geben her Hainrich von Absperg 50 guste. rynischer an siner hanptmanschaft von unsers vierteils wegen'... Aus dem August nech eine Keibe von Bablungen an ibn. Bgl. Stäbtechron. I,

7. Johans ber Langenmantel nach bem an ber Wertach unfern Goggingen gelegenen Gute Raban gubenaunt. BR. Legat. uf gemain ftet, Oswaldi: 'it. 40 gulb. ungerijch haben wir geben Joh. Langenmantel von Raban ba man in ge bauptman erfortt bet ju bem ruften ber in bie raufe, ba ber punt ge Ulme mag'. Daf., Narcissi (29. Oct.): 'it. 14 gulb. Uir. Rungelman von 8 tagen gen Ulme au ben ftetten ba ber bund ba mas bon Joh. bez Langenm. Ranbauers vandnufe wegen; it. 192 gulb. ungr. haben wir geben Saufen L. ju Raban von 64 tagen bie er uswag ba er bar niber tag; it. 24 gulb. h. w. g. Joh. L. R. von brien pfif-fern ze tofigelt von 24 tagen, und geben anber ftet iren pfiffer ir hauptleut mer, fo fol man bem Raban ouch mer geben'.

wol vier tusend man mit offner banier in daz land zu Bairen und gewunen Müshusen und verpranten daz allzümanl und alle die dorfer, die in ainer meil darumb waren; und ward der Pair wol 10 erstochen und 5 gefangen, und zoch die stat wider haim 1.

Desselben tags waren bie von Lantsperg uz geriten in die Risches 5 naw und namen da hundert fü und 50 schwin und wolten die gen Pairn haun getriben. des chomen der stat diener an si und jagten si uber Lech und triben das sich mit gewalt gen Augspurg.

26. Spt. Nota. an dem nechsten samstag vor sant Michels tag do hüten die von Auspurg mit 70 gewappenten uss dem Lechselb und hütten der wägen 10 von paiden straussen. [41\*] do chomen die Pair über Lech mit 60 spiezzen und ranten die wägen an und erstachen 26 duren und siengen 52 man und namen hundert und 80 ros uz den wegen und sürten die gen Pairn, wann die 70 man, die di wart teten, die verhüben denn. der Umbach 15 und sin sum das Plienspach und Andres Kesselschmid die ranten zü den wegen und ratten die duren mit iren triwen und begiengen soh und er. Ülsrich Eänzelman was handtman desselben tages, der was ain recheter zag und begieng grozz schand und laster, wann er wolt niemant zü dem sechten sauzen chomen und sloch.

21. Oct. Nota. barnach an sant Ursusen tag do riten hundert und 60 man gen Bairn und namen da ain grozzen rand vichs. do chomen die Pair an si, ritter und knecht und auch buren und namen in daz sich wider und schlägen 7 man zu tod und siengen ir 63 man und fürten die gen Aichach und namen in ros und harnasch, und darnach gaben si in tag.

Deffelben nacht tom her Warmund ber Bentynawer3 an ben Ba-

3. 10 erschlagen ao C. R. b. geschlagen B. 6. Reissenaw a. Reistenaw C. Reisenaw c. 7. bo tomen aB. R. b. ber stat solven. B. b. 'ter kat solven. B. 9. suntag Claach Mone). do schligen die v. Augst. aB. 11. do süten — haw: do häntten die v. A. mit 70 wägen ussechschwie kecksel mit ken und mit den C. do chonten die v. A. mit 70 wegen ussechs. mit k. u. m. beu c. do hauten (hielten b² b³) die von A. mit 70 wegen usse vechs. mit k. u. m. beu R. b. 12. Hausselten C. 'Haussetten' die übrigen. 14. und suren A. 15 60 man, die wacht teten a. verhuben dem Be. 16. Plenspack a. Pleuspack B. 17. zu dem wagen b. und retten a. tätten B. ranten Cob. wanten b² b³. 18. Kangelman A. Kongelman Cb. Küngelman B. Kengelman b² b³. 20. er wolf nvemant sechten (assen B. 21. Urschel tag a. Urschala ag C. 25. harsnach a. harnesch Cc. harsnach a.

<sup>1.</sup> BR. Gener., vor Justus es (13. Sept.): 'it. I guid. die die vost Mithussen verkanten von dez burgermeisten beigz dez Benden; it. 26 ft d. den pfissen und wein und tost, da man von Mithussen som der Verlagen (von).

<sup>2.</sup> S. o. S. 29 A. 5.

<sup>3.</sup> Bgl. Reg. Bo. X, 243; als herzoglicher Pfleger von Rattenberg genannt bei Buchner VI, 152.

genhals i mit 20 gesellen und namen 60 ros uz ben wegen und fiengen bie buren und furten bie [41b] gen Bairen und verpranten 2 magen mit barb.

Nota. barnach an bem nechsten benretag vor fant Martine tag bo 5. Nov. s giengen 80 chnecht uz gen Rain und namen 300 haubt fiche und triben bas bis gen Berbolthoven2, bo chomen bie von Rain und bie von Biberpach und ander Pair und stachen ber chnecht 33 zu tob. bo chomen bie solbner von Auspurg an bie Bair und fiengen 8 erber und furten bie gen Augspurg 2c. Beter Bogelin mas haubtman und verhub mit bem 10 ziug zů lang 2c.

In ber jargal unfers berren in bem 1388 jar nach fant Martins 11. Nov. tag bo ritten zwai hundert guter ritter und knecht und hundert schitzen für Regenspurg die ftat und ruften den bürgern, daz si zu in beruz chomen burch frien mut und ain er an in begiengen. die von Regens= 15 purg wappenten sich gar haimlich und wurfen ain tor uff und ir gieng am tail heruz zu ben Bairen und wurden mit den fechten. Die von Regenspurg wurfen ain ander tor uff und zugen hinder die Bair mit offner banier und erschlugen ber veften ritter und fnecht 30 gu tob. Die bie berren bon Bairn betten, und fiengen ber besten 40, ritter und chnecht, und 20 fürten bie gen Regenspurg. Die Pair wurden fluchtig und [42a] fluchen ferr bin ban 3.

Nota. 3å berselben git bo legt herzog Ruprecht von bem Rein hun= bert fpiegg baniber, bie warn ber von Speir, von Ment und von Worms, und fieng 42 fnecht und warf bie in ainen falfofen und ver-25 prant fi allzumaul 4 2c.

In ber jargal unfere herren in bem 1388 jar nach fant Martins

5. 800 a. 6. Berberthofen a B. 7. 70 und 33 ge tob a. 70 ge tob B. 10. mit bem gug c. mit bem gug ge land a. 11. an f. D. tag B. 13. Regensperg A. 14. begengen C R. b. begangen c. bejagten B. 15. Regensperg A. 16. 'und ir — Pairen' febit C c. R. b. und murffen mit in fedten a. 23. barniber C. R. b. berniber a B.

1. Eine außerbalb ber Mauern, in ber Nabe bes Schwibbogenthors an ber Sutofffeite Angeburg's gelegene Borftabt, bie der Rath schon einmas, im 3. 1364 batte abreißen sassen. (Gasser, Ann. Augstb. col. 1494.) Urf. von 1385 in Mon. Bo. XXIII p. 257: »pridem magistri civium et communitas civitatis nostrae Augustensis ob gwerras terre et patrie nostre hospitale infirmorum ac plurimas domos situatas extra muros Augusten. in loco volgariter nuncupato Wagenhals super

arena et almenda dicta vor dem Swibogen diripuerunt et destruxerunt.«

2. Jest Herbertshofen, norvöstlich von Biberbach.

3. Der Tag biefer glücklichen That, St. Brictins (13. Nov.), wurde nech lange in Regensburg als ein Boltsfest gefeiert. Gemeiner, Regensb. Chron. 11, 253 ff. Königshofen p. 175.

4. Königshofen p. 174. Ulm. Stro-mer S. 44, 22 ff. Das Datum ift nach biefen Bengniffen ber 6. Dov.

- 11. Nov. tag do zoch din stat Nürnberg nz mit tusend mannen zu ros und mit 2 tusend zu füzz und zugen 8 meil von Nürnberg sur ain hus, daz leit ain meil von Sulybach und haizzet Niwenburg, und gewunnen die mit rechtem sturm und siengen 20 erber und 24 knecht, und 2 erber wurden ersstochen uf der sest, und namen da 6 hundert schöffel korns und allez daz da was, und sürten daz allez gen Nürnberg, die sest was diez von Mahenberg; und verpranten die sest und 16 dorser darumb, und namen waz si sunden und fürten daz gen Nürnberg mit aewalt 2c.
  - [12b] In ber jarzal unsers herren in bem 1388 jar an ber nechften 10 9. Dec. mittwoch nach sant Niclaus tag bo für bie stat Auspurg helbiu uz und zoch für Wolfsperg<sup>2</sup>. ez was ser kalt, und mochten barvor nit beliben und zugen wider haim ann schaben.
- 12.Dec. Nota, barnach an bem nechsten samstag zu nacht be zugen tusenb mann ze ros in baz sant zu Bairn und branten ba wol 24 berfer ab is und 3 hüser und verpranten die auch, und siengen wol 40 buren und namen gar ain grozzen sackranb und namen wol 5 hundert haubt siehe und zugen wider haim in selb aun schaden 20.

In der jarzal unsers herren in dem 1388 jar do was herzog Klem zu Flüglingen und rait uz mit ainem harsch, der was wol 40 pfert, und 20 wolten die von Weissehung hann beschädigt, des wurden die von Weissehung innan und eilten bald uz und chomen an des herzogen solf und siengen und erstachen 30 erber ritter und fnecht.

Nota. 3n ber= [43ª] selben zit do warn die von Rottenburg und die von Winshaim in ainer hat, do chomen geriten die von Saunshaim mit 23 18 spiezzen und wolten die stett an haben gegriffen. do wurden die von Rottenburg uberain und prachen die hat und ranten die feind an mit ainem geschrai und legten die 18 spiezz darnider mit fanknüß und mit

Besitzer ber Burg in unserm Text ist banach in Maiental zu verbessern.

<sup>1.</sup> zuoch e. 3. Salpbach e. 5. uff ver flatt a, auff ver flett B. 7. 'von' fehlt Cc.  $\Re$ , b. (Wayenberger  $b^2$   $b^3$ ). 11. an ver mitwocher Cc b. an ver mitwoch  $b^2$   $b^3$ . 12. und mochet Aac. 16. und 3 deeffer a. 'und veryr, bie auch' fehlt aB  $b^3$   $b^3$ . 17. und numen C. 'ain grefen raub' alle außer A. 18. in felds B b C. fehlt a  $b^3$   $b^3$ . 19. Klein a. Klain  $b^3$ . 25. 'geriten' fehlt aB C.  $\Re$ . b. 27. bie fiend c.

<sup>1.</sup> Ueber ben Ing ber Rürnberger gegen Renenburg, jeht Nenburg westlich von Erlangen an ber Schod, ber auf ben 23. Nev. siel, vgl. Ulm. Stromer S. 43, 24 und die officielle Zusammenstellung Städteckren, I, 158, 6. Der Rame ber

<sup>2.</sup> S. oben S. 83 A. 5. BR. 1388 Ad opus civit, Omnis terra (17. Jan. 1389): 'it. 3 U. 3 ß d. umb 4 redrer zu bem wagnen ber buchs, ber vor Wolfperg zerbrach'.

tobschlegen, daz ir chainer davon fom. man fol wizzen, daz die von Rottenburg hetten nit mer wann 13 spiezz 2c.

[43<sup>b</sup>] In der jarzas unsers herren in dem 1388 jar an dem nechsten fritag vor sant Thomans tag do ritten 40 spiezz gen Pairn und wolten 18. Dec. 3 die mill abprennen zu Meringen, do chomen 20 spiezz an si von Pairn und wol 600 puren. do slucken die von Augspurg biz an 12 spiezz, die bestünden mit grozzen eren und wurden gesangen; und die da slucken der ward auch ain tail gesangen.

Nota. Kaspar Riedrer und Haint Umbbach die wurden erschlagen. 10 man sagt, das die zwien man also grozzen schaden taten under den Bairn, daz man si pillich clagen sol 2c.

### 1390.

- - [45a] von lüten ann schuld und aun recht 1.

Do kom er in daz land zu Pairen zu herzog Stephan und patt den 15 umb hilf und komen mitainander überain und er gehiezz herzog Stephan grozz gut, daz er im bestellen solt siben hundert spieß. do lag der jung herr von Padaw mit sin selbs lip in Karenden und bestalt vierhundert spieß und zugen durch Frigul, wann der von Padaw hett ain grossen tail in der stat zu Badaw; und do si dar komen do wurden die tor uff 20 getan gegen dem jungen herren, der ward frölich enpfangen von den

2, nit me ban Cb. nit mer ban a B. 3. 'nechsten' fest Co. R. b. 6, 600 Pairen a. 9. Meibrer Co. 10. 'man fagt — fchaben' fest a. 13. Latt 44 ist leer, es ift an bie Stelle eines berausgeschnittenen unt, wie am innern Nande noch sichtbar, früher beschriber nen Alattes hineingeflebt; 45a beginnt bann mit ben obigen Schlisworten eines Capes. Die übrigen Hn. lassen uniefes gange Bruchstüd fort und beginnen erft wieder mit bem Juge gegen Sachsenbern.

1. Gine Ergangung ber bier vortiegenben Liide aus ber Bearbeitung bes Bint ift nicht möglich, ba auch biefer ichen eine mangelhafte of. vor fich batte. Dagegen laffen bie fpatern Chroniten, bie anonyme bes 15. 3h., Sector Dillich und Bentinger erkennen, bag bier von bem Eger Lanbfrieben bes R. Bengel (unten 6. 92 A. 5), ber Richtung ber Stabt Augeburg mit ben bapr. Bergögen (Urf. vom 20. Juli 1389 bei Lori, Lechrain Dr. 89), mit bem Bijdof Burfard und ber Beiftlichkeit (Urt. v. 17. Nev. 1389, Mon. Bo. XXXIVa Rr. 32), und entlich ben bem Rampfe 3eb. Galcage's um Babna und Berena bie Rebe mar. Rach bem Zusammenhang (vergl. auch Millich Bl 264) miffen bie bem Bieberanjang unfres Textes veraufgebenben

Worte die Einnahme Padna's durch Joh. Galeazzo im 3. 1389 nud des jungen herrn von Vadua, Franz von Carrara, dem fein Dater im Sommer 1388 die Derrschaft abgetreten hatte, Bertreibung ans seinem Gebiete (['von land und] von litten a. sc. ich. n. a. r.') gemeidet haben.

2. Daß Frauz von Carrara sich an verzog Stephan von Bapern um Beistand wentete, erflärt sich ans ben verwandtsichaftlichen Beziehungen bes letztern zu Barnade Visconit (oben S. 77 A. 1), der burch seinen Ressen 30b. Galeazze ans der Herrichaft verdrängt werden (oben S. 76 A. 3). Das Datum ber Verträggenrhunde Reg. Bo. X., 272 fann nicht richtig sein, da 1390 ber 28. Zuli nicht auf einen Moutag siel.

purgern 1 2c. und do er in die stat kom do sieng er 6 ritter, die die stat und in verkauft hetten gein dem von Maisand, den schläg er ire haubt ab mit sin selbs hand und ward der stat gewaltig piz an den Rocken; und darein komen drünhundert güter ritter und knecht und hielten den inn von des von Maisand wegen 2.

Nota. zü derselben zit do wolten die von Pern han geprochen an dem von Mailand und wolten herzog Stephan die stat han gegeben. des ward der von Mailand givar und som dar mit grozzem zing und warf uff des herzogen von Pairen panier; do die purger daz sachen, do tatten si uff ire tor. der von Mailand hieß erstechen und erschlachen allez daz wan ankom, und macht sachman über alle die stat und traib uz alle die purger, die gewalt gehebt hetten ze.

[45<sup>b</sup>] Herzog Stephan lag zû Padaw in der stat und auß und trank und shabaw sab. des verdroß den von Padaw und anch ritter und knecht, und ritten 15 von im wa iederman zu komen mocht, wann sh müssen verkaussen ros und harnasch, und ir vil müsten zu spän sann.

Darnach hub sich herzog Stephan und für gen Nom mit clainem zing, bo lag er wol 3 monat in grozzer armut und unfürsticlich. er hub sich haimlich uff mit 8 pferden als ain pilgrin haimlich und verporgen, wann er hett 20 tain zerung; darzu forcht er auch fanknuss under den lampartischen herren. also kom er wider in daz land zu Pairen mit schandund mit laster 4.

In ber jarzal unsers herren in bem 1390 jar bo maneten bie von Rüttlingen ben lantfrid, ben füng Wentsclaus gemacht hett<sup>5</sup>, von ber

2. verfaufften hetten A. 14. In Mulichs Chronif (Bl. 20 b) heißt ber Sah; 'und hett ain schöne framen an im'. F. 22. 'herren' in A zweimal. 24, 1388 a B.

1. Die Einnahme von Padua erfolgte am 19. Juni 1390. Die daprischen Hillsvöller trasen erft später ein, Herzog Stephan war noch am 24. Juli zu Wasserburg (Reg. Bo. X, 271).

2. In bem Schlof von Babua behauptete fich bie mailanbifche Befagung

bis gegen Ende Angust 1390.

3. Die Stadt Berona, wie Jadna von Joh. Galeazzo erobert, ertlärte sich im Sommer 1390 sir den in der Begteitung Franz von Carrara's weitenden Sodn Franz ihres alten herrn, Antonio betta Scala, wurde aber durch einem Kelkberrn des Joh. Galeazzo, Ugolotto Biancart, der durch geledige in greßes Blutbad anrichtete, wieder unterworsen.

4. Die Abmesenheit bes Bergog Ste-

phan von Bapern tann ben Urfunden nach höchstens von Ende Juli 1390 (eben A. 1) bis Anfang Februar 1391 (Reg.

Bo. X, 281) gewährt haben.

5. S. oben S. 91 A. 1. K. Wenzel hatte zu Eger am 2. Mai 1359 ben Ckäbten behoften, ihre Windmisse abzuthun und am 5. Mai einen allgemeinen Landfrieden auf 6 Jahre verklündigt, in den die Städte nicht eher aufgenommen werden sollten, als dis sie sich einzeln mit den Kürften über ihre Streitigkeiten verglichen hätten. Vischer, Neg. 332 u. 335. Unm. Stremer S. 46, 14. — Ueber Augsdurg s. oben S. 91 A. 1. Kentlingen hatte am 31. Aug. 1359 sich mit dem Vrassen Sterhard von Willemberg ausseinandergescht. Stälin S. 350.

von Sachsenhaim wegen, wann die griffen si an mit rand, mit fanknüss und mit andern schäden. also wurden die stett all angesett nach dem, als sich der sankstrid erkant, und auch die herren in demselben rechten, und zugen uz an sant Narcissen abent und zugen uff die von Sachsenhaim; 28. Da. 5 die verrichten sich mit den steten und komen mit in nberain.

Zu berselben zit do was herr Lutz von Landaw zu Plawpuren '
[464] und wolt die von Ulm angriffen ann recht und wider recht; die mas neten den lantfrid, wann si dennoch ze feld lagen. die zugen fur Plawspuren und besaussen die stat und auch die purg und tauten in grossen in schaden mit wersen und mit schiessen uz den puchsen, und gewunnen auch die stat und die setzunden die von Ulm ein.

In ber jarzal unsers herren in bem 1390 jar bo gepott fünig Wenstelaus ber judischait in tütschen landen allen stetten, die zu dem rich geshorten, daz sh die juden, ir sip und ir güt, darzü hielten, daz allen 15 herren, rittern und knechten und allen den, die edel waren, irin pfant, ez wär silber oder gold, priess oder ander güt, sedig und los wurden sur habtgut und sur schaden und sur salt sach, und ssolien in iemant nichtz geben darumb daz si dem künig dester paz gedienen möchten. man sol anch wizzen, daz all purger in des richs stetten, die den juden gesten sols ten, kainen wucher geben solsen; und daz habtgüt gieng in anch halbez ab 3.

2. allen gelegt a. all angelegt R. b. (Auch C hat 'angelett', nicht 'angeleit' wie bei Mone.) 3. benselben a. in bem rechten B. in bemselben reich R. b. 5. 'und fomen m. i. uberain' iehl R. 6. Labaw a. 'Lendaw b². Badaw c. 8. bennocht a B. bannoch Ce. R. b. 11. Nach 'sauch die stat' fehlen 4 Wickter der H. C. und bie von II. namen die ein B. und namens die v. II. ein b² b². 12. Die richtige Jahrzahl in B; 1391 unrichtig A. 13590 a. do pot a. 13. der jubisch won und halb in t. landen a. den jübischen mannen und halb in t. landen B. 14, das sich a. das sich gallen a Be.

1. Lut von Landau hatte feit 1384 Blaubeuren von ben Grafen von helfen-ftein in Pfandbefit. Stälin S. 352.

2. Der Ing nach Blanbeuren scheint vor dem jum Schut der Kentlinger statischunden zu haben, wenn anders der letzter richtig datirt ist. BR. 1390 Legat., Augustini (28. Aug.): 'it. 10 ß d. unterm henstin gen Unn mit ainem priess dem an vor Plamburen lage'; das, Inclina (4. Sept.): 'it. 13 ß d. von ventach du machen die rasse gen Plamburen, it gutte. Handen den Stumg gen Ulme dez manle de man vor Bl. lag'. Die Berte des Textes: 'wann si dennoch ze selb lagen' sassen wordt auf einen unt vor bet auf einen unt vor den dassen und vor den den unternonnnenen

Ang beziehen.' BR. baj., Suscepimus (17. Juli): 'it. 12 f b. ainem potten gen Verblingen mit ainem prieff yn erfarn wann ir spiefe uff prechen wolten gen Rotwil.' Gener., In vig. assumt. b. vig. (14. Mug.): 'it. 8 lb. 2 f b. nunb fenlach ben spiefen gen Rotweil in bie raise'. Eute Angust trijft ein Bote von Joh. Zangenmantel von Rabau und Peter Begelin aus Rotweil in (24. 77\*).

3. Bgl. Um. Stromer S. 26, 3; bie Urfunde R. Bengels vom 16. Sept. 1390 über ben Nachlaß ber Indenschulden Städtechron. I, 125 ff. Die Unterscheideng unifes Textes, wonach den Schultenern aus dem herrenstande Capital umd Inssen Gerrensfande Capital umd Inssen Gerrensfande Capital umd Inssen Gerfassen und die erfassen und die Ben Germannen Germa

Nota, in demselben jar do ward die flaischmetz gepnwen und volpracht, und da die alt metz vor ftund die ward abzeprochen und ward ain [166] markt dar gemacht und ward mit ainer mur umbfangen 2c.

#### 1392.

In der jarzal unsers herren in dem 1392 jar in der fastenmess do 5 waren all stett zü Frankensurt in der mess, und do die haim wolten saren mit irem gewand do sant künig Wentzelaus von Pechaim sin pottschaft gen Pischossshaim<sup>2</sup>; der was ain Pechaim und hieß her Vasrado<sup>3</sup>.
und do der von Augspurg gwand und der von Ulm kom gen Pischossshaim, daz verpott die egenant potschaft uff recht von des künigs wegen 10 und sprach, wie im die von Augspurg und die von Ulm ubersaren hetten und sin gepott nicht gehalten hetten von der juden wegen und sprach, si wären im schuldig grozz güt. und darumb do erschracken die zwü stett, wann si hetten mer dan drisssig unsten und sprach: 'nn well gott, daz 15 kaine des richs stat pi mir beschetzt oder beschetzt werd in minem aigen schloß!' und schuff zü stund, daz man daz gwand allez ließ saden und ez dannan siezz suren. und sprach also, ez wer dem künig liep oder sait, so wölt er daz gwant allez besaiten piz gen Dincksbrückel vor asser menclich.

1. die mehigi B. 3. 'und ward — umbfangen' fehlt c. R. b. 5. 1391 a. 8. Piffelhaim B. Pifchfeshain c. Bichfiehain R. b (und fo auch weiter unten). Parbrebo a. Baftabo R. bc. 9. und ber Ulm A. 15. nu welt a. nu wolt B. 17. in meinen aigen schloffen a B.

bigern bestellten Pfänder zurückgegeben, dagegen ben Girgerlichen Schulderen nur ein Rachlaß der Zusieln und der Hälfte des Capitals gewährt werden sollte, tritt seuft nicht gerade in biefer Weise hervort. Um. Seromer a. a. D. giebt erchebtich von einander verschiedene Snunnen an, welche die Berren und welche die Städte für diese Befreiung dem Könige zu zahlen hatten und erwähnt, daß angerbem die einzelnen Bürger zu Rürnberg von se invollen. Bürger zu Rürnberg von seinel dem Burger zu Rürnberg von seines dahlen nunften, vgl. a. a. D. S. 128, 9. Etwas Achnickes wird auch ein Ausgeb. Ehren, im Sinne gehabt haben. Ueber Angsburg vgl. Beit. IV.

1. Ueber disse Bauten des I. 1391 Jahtreiche Notizen in der WN., Ad opus eivit. den zimmerstiten V. 19 ff., den murern V. 316 ff.: 'von puwen die metig (metigh, metgy, metgighuse, methuse)... von machen den plat da die alt metig ufstaund'. Die alte wie bie neue Deig stanben auf bem Perlach.

2. B. in der Nähe von Mergentheim. 3. Borsibop von Swinar, damals König Wenzels hawbtman in Beyrn und lantvogte in Swaben und zu Elfassen. Urf. v. 1392, Dec. 10 in Beil. IV.

4. Beil. IV. BR. 1392 Legat., Miserie. dom. (28. April): 'it. 25 ß b. ainem potten, ber und priess praht von Dindetspüsse to daz gewant nuder gelegt waz zu Bischofssain'; das., Judilate (5. Mai): 'it. 18 guld. Betern Scherer gen Plitruberg von 14 tagen von iedem tag gerait 1 guld. und 1 ort von des gewant wegen'; das, Spirit. dom. (2. Juni): 'it. 2 guld. und 6 %. b. haben wir geden Betern dem Mansperger gen Nürnberg zu Beissehe Betern dem Mansperger gen Nürnberg zu der Bessaben und gen Bischofssbain von der fausstütt wegen, do daz gewant verbotten waz'.

also kom baz gwand allez haim mit liep. ber bischoff was ainer von Winsperg 1.

[47a] In ber jarzal unsers herren in bem 1392 jar bo sant herzog Stephan von Pairn sein pottschaft gen Rom zu bem baubst Innocencio 5 und pat ben umb ain gnadenjar gen Münichen<sup>2</sup>; des ward er gewert, wann er sprach, alsez daz da gesiel von git, daz wölt er dem babst halbz geben<sup>3</sup>. im gab der babst prieff, daz daz gnadenjar solt weren von oftren 14. Apr. piz sant Iacobs tag, und erlaubt im 30 benedencier, die die picht solten 25. Inc. hören und den lütten ir sünd vergeben, uzgenomen und todschlez hetten 10 si kain gewalt zu vergeben.

Nota. ez was ber allerpest frib in dem land 3st Pairen, daz die pilgrin, man und wib, sicher giengen 3k mittnacht als 3k mittag, also daz dem andern niemant kain said tett\*. der pilgrim ward als vil, daz man sprach, ez wär uff ettlichen tag viertg tusent menschen 3k München in der püß; ez sprachen, die gwalt hetten, daz die püß nit kraft hett, man belib dann 7 tag alba, und müsten in vier kirchen alltag gann und ir almisen darinn sazzen. man sol auch wizzen, wer zü peicht kom, er war arm oder rich, dem satzen die benedencier gut uff ze geben, darnach und der man rich was und darnach und si ez an im statt sunden.

20 [47b] man sprach, daz von psingsten diz sant Jacobs tag kain tag nie 2. Jun. wurd, ez wurd ain Augspurger met vol Regenspurger dar gelazzen und gegeben, berrac Stevban sprach, er wolt mit dem balben tais kirchen.

2. 'ber bisch. w. c. v. Winsperg' fleht in R. d oben nach : 'im schuldig grozz gut'; feblt c. Die untere Hills 28 Bottes 'Winsperg' ift in A weggeschnitten. 3. 1391 a. 5. gnade granden reich jar B. 8. ersaubt im zu venitenein B, fehlt a. 12. sicker a. mitternacht a B. mitteun tag B. R. d. 13. 'als zü mittag — tett' sehlt a. was als vil a B. R. d. 14. 14 tausend a B. mensch A. 15. yüß giengen a. 'Wit 'trast bett' endet der Ext der H. A. 18. er wer B. R. d. pentencer B. 20. 'fain tag' sehlt B. 21. nie ward B. d. ba gelassen B. R. d. by feital c.

1. Erzbischof Konrad II. von Mainz (1390-96) aus dem Geschlecht der Herren von Weinsberg.

gobbüser, spital puwen und rich machen 2c.

2. Der dantalige Papst war Bonisa; IX., der in Hosge der Aussichtung von Retiquien zu Anbedd am 11. Just 1391 einen Ablass ausschrieb. Reg. Bo. X, 292. — Chron. Elwae. in Mon. Germ. SS. X, 42. Schöderfon I, 337. Deniselben Irrthum in dem Namen des Papstes hat das Bruchstädt einer lat. Chron. dei Oeffele, SS. re, Bo. I, 619.

3. Schreiben bes Bapftes an bie Stabt

München vom 15. Juli 1393, Mon. Bo. XXXV<sup>b</sup> Nr. 140.

4. Die Villiger von München bestellten Schissen von des guadenreichen jars wegen und auch deute sirbes wissen seinen Jars guadenreichen jars guadenreiger des siegen der des guadenreiger des siegens von der pitgrein die dag guadenjar de siegen von Mon. Bo. 1. c. Nr. 1371. — Gegen die Angabe Under's, Gesch von Augern VI, 139, daß dies Gnadenjahr der Urfprung der Münchener Jacobibutt vgl. Schmeller, Bayr. Wis 1, 367.

Bu ber jargal unfere beren in bem 1393 jar bo ftarb bergog Fri-6. Dec. brich von Bairn umb fant Niclaus tag, bem warb vergeben bat Braug. . bergog Fridrich bett pfleger gesetht bi finem lebendigem lib, die wolt ber-30g Stephan nit pfleger laffen fin und wolt nun felber pfleger sein und 5 bergog Bans mit im, bag auch beschach 1 2c.

In der jarkal unsers berren in dem 1393 jar nach sant Jacobs tag bo tom ain pfaff her von Baubenberg 2, ber bredigt von wuchern fer und fast. barnach ward er bredigen von ben fetern und sprach, ex wer gar vil keher zu Angspurg und die wölt er rugen und furpringen, und wölt 10 barumb fin plut vergieffen ober liben, waz got will war; und begert an bischoff Burthart gnaden und gewalt uber die teter, der ward im auch geben und erlaubt. bag fügt sich also, bag er aines tages rait von fant Ulrich und wolt ritten gen unfer framen; und bo er fom gu [48ª] bem Rolenbrunnen 3 bo tom im ain feter engegen uff bem weg und gudt ain 15 messer und wolt in han erstochen. und er schrap uber ben keter, ber keter jagt ben priefter piz zu ber indengassen, bo kom ain geschrai uber ben feber. nota ber feber bieß Bans Lut, ber warb auch barumb gefangen und man beschlof allin tor an ber stat und fieng ber feter 34, man und wip, und die stunden in puß und sprachen, si wölten puffen und peffern 20 ben ungeloben, ben si gehebt hetten. und man tett ain prebig uff bem . fronhoff mit aller pfaffhait, und ber pischoff was felb engagen. Die prebig tet maifter Beter ber Engerlin, ber was ain prebiger 4, und man macht iedem teter ain gelwez früt an sin gewand hinden und vorn zu ainem urfünd ires vofen globen, ben fi gebebt betten 5. 25

2. ftrab c. 3. ju Brag B (bat = ba ju). 4. peh feinem leben B. 5. 'Stephan' fehlt c. bie wolt - pfleger fein': es wolt berbog St. nur felber pfleger fein B. 8. ain paff c. vom wucher B. von mucher R. b. c. 9, es marn B. es war c. 12; Burthart von Glerbach b. 16. 'ber feter' fehlt B. 22. und ber b. w. f. engagen : und mas felber rugen B. und ber b. mas felbe an bie prebig gangen b. und b. b. mas felbe an ber brebig baba. 24. gelles crut b.

1. Bergog Friedrich von Babern-Landshut ftarb 4. Dec. 1393, andern Nachrichten zufolge auf ber Reise nach Brag; bie Bormunbichaft über feine beiben Göbne, von benen ber altere Beinrich erft 7 Jahre alt mar, übernahmen nach einer zu Landsbut, Febr. 1394 getroffe-nen Uebereinkunft feine Bruber, Bergog Stephan von Bavern - Ingolftabt und Johann von Bayern-Dinden. Buchner VI, 193 ff.

2. Mitich (Bl. 27b) nennt ibn 'berr

Sainrich ber tetermaifter'.

3. Diefer Brunnen muß banach an bem bie gange Stabt bon Guben nach Rorben burdgiebenben Wege vom St. Ulrichotlofter nach bem Dome bin gelegen baben. Die nachher genannte Jubengaffe, bie jetige Rarleftrafe, biegt weftlich von biefem Wege ab.

4. Dentlicher nennt ihn Mulich einen Dlond Bredigerorbens.

5. Aneführliches über bie Glanbenslehren biefer Reter bie Stuttgarter Sf. bes Mütich (Dr. 161, t. Bibl.) Bl. 496 und bas latein. Chronifenfragment bei Man sol wissen, daz vil ketzer von der stat fluchen und sich enweg purgen. und do si horten, daz man pesserung von in ussenm und in an dem gut kain laid tett, do komen an die predig haimlich ketzer, der man nit wist, und stünden uss mit werdachten mutt und sprachen: herr, wir zeben und schuldig und erkennen unsern salschen ungladen, wann wir sien ketzer gewesen. also stunden all predig ketzer usst und gaden sich schuldig und begerten [486] gnaden und püzz und des gelwen erütz zu ainem urfünd.

Man sol wissen, daz die ketzer waren, die er und gut hetten und 10 die haimlich puß enpfiengen und nit daz crütz, und wolten darumb gen Rom komen und da puzz enpfachen, darumb daz si nit gerügt wurden in der stat. Hans Langenmantel und Hans Mangmaister waren zu ber zit purgermaister.

Nota. die ketzer waren all lodweber, wann gar lützel was lüt under 15 in von andern hantwerken. darnach und fant Gallentag waren 14 ketzer, 16. Oct. die komen mit dem pischoff uberain und gaben im 70 guldin, daz si die krütz sollten ablegen, und legten si auch hin. des wurden die purger innan und der raut und siengen derselben ketzer füuf der pesten nuder in, und die wurden auch darumb verprant, die andern wurden begnadet und lege 20 ten die krütz wider an sich und trugen si als vor.

Nota. 3û sant Martins tag do verprant man zechen ketzer zu Wem-11.Nov. dingen; item umb sant Niclaus tag do verprant man fünf man und ails 6. Dec. wip, die waren ketzer zu Werd.

2. und sich entweg wurden d. und sich enweg machten d<sup>2</sup> d<sup>3</sup>. sehlt B. 4. nit west und usst mit verd. mätt c. 6. wir sehen Bc. wir send R. d. flunden an der predig alle keher auf B. all predig usst det keher d. also slunden nit brenteig d<sup>2</sup> d<sup>3</sup>. 10. die haimelich pussen mit psenningen d. die haimelich pussen mit den, c. 15. nach s. Gallentag R. d. c. 20. die freiher B. 22. Weindingen c. Wendingen R. d, feht B. 23. 3. Were' session.

Ketzern gehört zu haben, nach Aussage glanbhafter Männer behain grüblinsman noch käczer nie worden noch gewesen sey'.

1. Nach bem Augsb. St. N. (Freyberg S. 65) ist ber Fenertob und Vermögensconfiscation die Strase der Keherei, die im Unglanden' besteht. — Dseubrüggen, Alam. Strast. S. 375 ss.

2. Der Bürgermeister aus ben Berren ist Joh. Laugenmantet von Wertingen. (BR.)

3. Ueber die Reherverbrennungen in Wembing (öftlich von Rörblingen) und Donauwörth f. die Chronit bei Oefele 1. c.

[498] In der jarzal unsers herren in dem 1394 jar als daz hailg crütz 3. Wai. sunden ward do ward künig Wentzelans von Pechaim und auch römischer künig gesangen zu dem Pettlern vier mil von Prang. die sanknüsse tatten sin vettern die herzogen von Werchern und der herzog von Tütz sich in und ander fürsten und herren, der vil was, von dem land zu Pechaim und sützen in gen Prang uss sien est und legten in da gessangen 2 und besorgten in gar wol und besanten die kürsürsten und ander 25. Wai. fürsten und vil herren gen Nürenberg uss sahrt Urbanus tag. Nota. darnach über ettwie vil zit ward er ledig. aber ez stünd darnach gar 10 unstellich in dem land zu Pechaim, wann siner lantheren vil wider in waren.

#### 1395.

[496] In der jarzal unsers herren in dem 1395 jar do machten die hersen von Pairen, herzog Stephan und herzog Hand, und auch Niders 15 pairen und herzog Fridrichs seligen sand und bischoff Burkhart und sin capitel und die stat Angspurg ain leg und ain ainung mitainander, die was also, daz si ainander gen iederman des rechten sollen zülegen und redlicher sach 5.

- 4. Pottlern B. Bortlern b. 6. Tufchenhaim B. Tutschain b. Tutschaim b' b. Tütscheschin A. 10. über ettwan vil tag ober zeit B. 11. im bem A. 12. Mit bem nächsten Bliabe beginnt ber Tert in C wieber, boch folgen bie einzelnen Absabe biefer H., sowie von a. R. b. ganz unchronologisch auseinander. 14. 1396 in A aus 1397 corrig. 17. 'ain leg' feste b' b'.
- 1. Die Gefangennahme geschaf am S. Mai (vgl. anch Ulm. Stroner S. 34, 1), unterwegs auf der Küstreije von Zebraf (Bettlern) nach Prag auf einem Königsbose nuweit Berann. Paladty, Geschwen Böhmen III 1, 74. BR. 1394 Legat., Cantate (17. Mai): 'it. 10 ß b. ainem petten von Nördingen der uns ainen priesi braht, das der füng gesangen wäre'.
- 2. Bon ben beiben Markgrafen von Mähren war nur einer, ber Markgraf Joft, an ben herreibnute gegen ben Abnig nut ber Gefangennehmung betheiligt, ber Markgraf Profep trat auf bie Seite bes Königs. Ben hürften gehörten noch weiter bem Annte an: ber Benber Vengels König Sigismund, herzog Aberdet von Ocherreich und Markgraf Wilhelm von Meigen; bagegen nicht herzog Piemyslaw von Telchen, ben ber Eert im Sinn zu baben schein. Palach S. 71,78.
- 3. Sh bas Datum bes Nürnberger Tages richtig ift, läßt sich jchwer ermittetn, da über denstellen nur dürftige Nachrichten verliegen. BR. 1394 Legat. nostre uff gemain siette, Bl. 1652: it. 13 seren der Gerer gen Nürnberg den der siett wegen den 7 tagen des manis de die jüsten und herren dasselben manren den nusers der nuser der nach de den mannen den nusers der nessen, der gefangen was! Die alsbald darauf folgende Berjammlung zu Kraufturt (Musang Im). Janssen von Görtig, des Benders und Bertheidigers Bengels, anwesend war, nahm sich des Königs au.
- 4. Am 1. Angnft 1394. Palacty S. 81.
- 5.. Eine Urfunde foldes Inhalts von 3. 1395 hat fich nicht auffinden laffen; ein Bundnig zwifchen S Stephan, Bifchof und Pjaffheit von Augsburg und ber

Nun fol man wizzen, bag barvor pi 3 ober pi 2 jaren ober ph ainer so getaunen zit Jacob Büttrich, gesezzen zu Reicharthusen, und Sartman Aunforg, ain burger us ber ftat zu Angepurg, ainen ftozz und frieg betten mitainander 1. ber frieg was also: eg folt hartman ber Annforg gels ten bem Püttrich vierhundert gulbin, da hett ber Büttrich wol urfund umb: barwiber redt ber Annforg und fprach, er hett im bie gulbin faren gelaggen bat Ment in ber ftat. und fi hetten vil tag gegen ainander, aber fi fund niemand gerichten, wann iettweber tail wolt recht haben. ze bem leften kom ez also, daz Jacob Bütrich sin sun Jorgen Büttrich 10 fant her gen Augspurg in die stat und hiezz bem Aunsorgen fürpieten umb bie schuld. nun was ber Aunforg ain läuffiger man und fund wol gu bem rechten; ber Büttrich ftund bar und wie er fich faumpt mit ber clag und mit dem vorsprechen des waiz ich nit ze schriben. imer ber Unnforg verantwurt fich also, bas nach red und widerred, die da verlaffen · 15 waren, erkent ward von ben richtern, bag Hartman [502] Annforg bem Putrich enprach mit bem rechten, und nam bes gerichtes ainen prieff als die urtail gangen was.

Do daz Jacob Bütrich vernam, wie ez sinem sun mit dem rechten erfaren was, dem gesiel ez nicht und sprach, im wär unfrinntlich gesche-20 den, er hett doch besigelt prieff von dem Annsorgen, und ward vil darzů

3. Anforg B. Onforg de de.

Neng d. bag Meng C. (bag = ba zu.

Mone bat 'Meng' falfch als 'meng' gelefen und

macht die Conjectur: 'baz meng in der ftatt [wift']). S. 'ader' feht Co. R. d. verrichten

de de. 10. 'gen Anghyurg' feht d.B. vietten zh recht enne die fchuld B. 11. laffiger

C. lanffinger c. leffiger de de. liftig B.

13. dan der Anforg B.

14. verlauffen Cb. die

dangsten gerichydreiff B.

17. vergangen B.

19. mit d. r. ergangen was B.

Stadt Angsburg vom J. 1399 findet sich Mon. Bo. XXXIV» Nr. 65. Doch veisen manchertei Angeichen auf eine Bestätigung der im Text gemeldeten Thatjache hin, vgl. unt. S. 105, 4. Herzog Stephan war 1395 den 19. Juni von K. Wengel jum Landvogt in Oder- und Niederschwaben bestellt (Stälin S. 367). In Angebeurg schwur naan ihm Anjang Angust: 1395 Gener., Vineula Petri (1. Ang.): 'it. 4 regensk, den. den tragern de man die stunnungeggen linte de man berseg Stephan kwir' (über diese Oderbear her Trager S. 351; 'it. 216 M. 4. uslichung zenung dertyg Stephan do er hie wag an lunntag dor Afre' (1. Ang.). — Da in der Pheliung von 1392 herzog Friedrich

Rieberbagern bekommen hatte, so muß unter bem neben seinen Landen als Theilnehmer des Bundnisses genannten Nieberbagern wohl Bahern - Straubing gemeint fein.

1. Der langwierige Streit, bessen 1. Der langwierige Streit, bessen 28t ber Chronift nicht genauer zu bestimmen weiß, ist nach ben BR. bereits im Frishjahr 1393 im Gange. Jacob Püttrich ven Reichartshaufen 'erwähnt a. 1397 Mon. Bo. XXXVb p. 203 sell nach Stetten, Gesch! S. 56 ein Sehn bes zu Ansang unserer Chrenit mehrtach genaunten I. Püttrich sein. Neber Hartnann Dusorg, ber in ber Stadt wieder zu Ansehn gelangt sein uns fiebe oben S. 47.

reben. also die von Augspurg, der raut sprach, ob iemant da gesaumet wär, da westen si nit umb, aber daz si ainez tätten und sur den raut kömen, so wolt man in ain fölligez recht lassen wier gaun, wann doch der raut obrester richter wär. und der raut sprach ain urtail, die was also: als serr so der Bütrich von dem Annsorgen besigelt priess und urfünd bett, so solt der Aunsorg sin briess pillich erlösen don dem Bütrich, und hett dann der Aunsorg zu dem Bütrich icht zu sprechen, daz möcht er tün als dann recht wär. und also wurden paidtail, der Büttrich und der Aunsorg, gar sass fast verirret mit ainander, wann iettweder tail wolt recht haben 2c.

Der Annsorg sieng an und lud den Püttrich sur daz lantgericht, daz da zü den zitten was und grauf Fridrich von Öttingen was oberster des lantsrides in Schwaben, als in tüng Wentzelaus darzü erkorn und gesetzt hett. nun sol man wizzen, daz Jacob Püttrich sur daz lantgericht nit wolt komen, wann er was ain hoffertig man und darzü mütte willig und kom nit sur und damit tätt er im selb nit wol, wann die [50<sup>b</sup>] herren von Pairen und Schwaben hetten den lantsrid mit ainander, und wär der Püttrich nun sur komen, man het si wol mit ainander gericht, der Aunsorg clagt stetes sur sich und traib daz als lang, daz im erlaubt ward von dem lantgericht, wa er des Püttrichs lip oder gut ersorschet, darzü mocht er sich wol ziechen?; und erlanget priess, wer den Pütrich huset oder hosset, aust oder trankt oder geserlichen hin hulf, dem solt und möcht der Aunsorg zü komen als dem Püttrich, also ward ez, daz si ainander zü paiden tailen angrissen, der Püttrich und der Aunsorg.

Nun rait der Pütrich hinein gen Minchen in herzog Hansen stat, 25 bes diener er was, und kauft da kost und schuff sinen frumen. des ward der Anusorg innan und sprach, er hett ersangt von dem gericht, daz den Püttrich niemant solt weder husen noch hofen, und kom als serr, daz

<sup>2.</sup> gef. war A. warb c. 3. Bei Wone irrig: 'felliges'. Lassen gan B. 5. 'ferr so' sehlt B. 6, billich erleichen B. williglichen erlossen der williglichen verlessen de. 8. recht war Ac. 9. gan vass vernet de de. 91. 'ithe Rept in Az zweimal. Cantrichte. 14. 'und grauf — geseh helt' sehlt bed de. 91. 8. verricht B. 19. erlobt c. 21. wol zü ziechen c. 91. de. 22. ehet B. speis 91. 8. ungeferlich B. 26. bener C. 28. hausen noch here wergan B. Bei Wone selfich 'tals sein.

<sup>1.</sup> Zur Anfrechterhaltung und Durchfilming bes an Eger 1389 von K. Menzel verfündeten Landfriedens (ed. S. 92 A. 5) war eine Behörde eingesetzt, zu der die Fürsten und die Städte ze vier Mitzglieder und der Schaft den Dentamin bestellte, vgl. die von derzelben auszegangenen Urt. die Setten, Gesch. Nr. 51 und in der Beile VIII.

<sup>2.</sup> Dies Erfenntniß bes Lanbfriebensgerichts nunß schon vor bem 16. Det. 1393 ergangen sein, ba eine Urf. bieses Datnms bereits Rücksicht baranf nimmt (Beil. VIII).

<sup>3. 1394, 4.</sup> Mai zu Kirchheim unter Teck erlangte Sartmann Duforg vom kanbfrieden ein Urtheil, wonach Herzog Johann ihm ans biesem Grunde 4000

ber Annforg herzog Hansen land warb angriffen an lutten und an guten und tet den vil schaen und vil mü, wann er ließ die herren psanten all zü im uff die fest zu Wellenburg uff des herren schaden. des ward herzog Hans gar zornig und der Püttrich und ritten gen Wellenburg und verpranten da allin die dörfer, die zu Wellenburg gehorten? und darnach komen si aber ains manls sur Wellenburg und manten dem Annforgen sin korn allez ab, e daz ez zittig ward; also ward [514] dem Annforgen grosser schad getan. und darnach komen die Pair oft gen Wellendurg ettwenn mit püchsen und mit zing und schussen in die seit.

Nun hett der Aunforg erlangt von dem lautgericht, daz im die von Augspurg und der lantfrid helfen folt, und er manet die von Auspurg und den lantfrid umb hilf. des ward nit getaun, wann die stat Auspurg maint, ir wer ainig zu schwär ze tun wider herzogen Hausen. de sür der Aunforg zu und erclagt uss die von Auspurg schaden wol viertusent zunsorg zu und erclagt uss die die von Auspurg schaden wol viertusent zu gubin, minder oder mer, darumb daz im die stat Auspurg uit half als der lantfrid, die nün die da sassen der lantfrid, die nün die da sassen der und auch ains mals hett man im siner sind güt, der von Münichen, gewert pi dem Lech; des hett der Aunsorg ettwaz gesimpses von dem lantssid. aber darnach komen die nün des lantsrids gen Ausspurg und besazzen da ain lantgericht<sup>3</sup>, wo versprach sich die stat Auspurg vor dem lantsrid mit dem rechten und wolt die stat recht dusden, wie sie zu von recht tun solt; ader daz sund nit uss die stat recht dusden, wie sie zu von recht tun solt; ader daz sund nit uss die sie den komen, wann die sach gar irrig was und ward uffgeschoen. nun daz stünd also.

2, vil ni C (von Mone ftillschweigend in 'mu' verbessert). vil nun b. 'mu' fehlt o b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>. 'vie' zweimal in A. pfenter c. pfender C. R. b. 3. auf des herezogen schaden B. Bei Mone falsch: 'bas ward'. 6. matten b. meetten b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>. 7. zeittig was B b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>. 9. Wose lenpurg A. 13. wann die stat Mugspurg antwurt, es wair is geswar ze thun B. 10. die nun R. b., fehlt B. 19. die nun B. R. d. 23. aber ez sam auf venselben tag noch vesselben sand verselben sag noch vesselben sand verselben sag noch vesselben sag noch vess

Bulben Schabenserfat gn gablen hatte. Stetten, Beichl. Dr. 51.

1. Nach einer Urfunde von 1377 (Mon. Bo. XXXIIIb Rr. 442) verfangte H. Dnferg damals feinen Antheil an Burg und Befte Bellenburg au Ludwig Püttrich zu Maing und Ruger Langenantel zu Angeburg. Diefer Kauf nur bemnach nicht zur Bollziehung gefommen oder nicht lange nachher wieder rückgängig gemacht fein.

2. BR. 1394 Legat., Bl. 160b: 'it. 4 tl. b. zwain potten gen München bez mauls bo rebe com an ben burgermaister, berbog hanse wölt ziehen jur Wellenburg,

bie mauren 6 tag uis'.

3. Es fann sich bies auf ben in ber litek. wom 1. Just 1393 (Beil. VIII) behandelten Hall und ben in berselben siir ben 10. Ang. zu Augsburg andereaunten
Tag beziehen oder aber auf ein 1394 im
Juni zu Augsburg gehaltenes Landfriebensgericht. By 1394 Gener., Bl. 1289:
'it. 10 th. d. nud 15 s d. nud wein geschende bem von Stingen und umb den
puntzen darzu wälschen wein de ber lauttit hie waz.' Dom. in tua (14. Juni);
das, Factus es (21. Juni): 'it. 12 s d.
ywain knehten die hüten under hailigcriliz ter de der hattfrib hie waz.'

Der Aunsorg und sin sim Stephan und 308 1 und ir helfer triben ben [sib] frieg endlich ab Welleupurg und bekümerten bes herren lüt fast, also daz die von München und ander herzog Hansen lüt nit sicher torsten faren gen Schwaben und besunder gen Auspurg.

Nota. als ez da verlaffen was, daz man zalt von. Erifti gepurt 5 1395 jar do hett herzog Stephan und fin sun herzog Andwig und ir ritzter und knecht, die zu in gehorten, Schwab und Pair, ain krieg gen herzog Iohans und gegen sinem sun herzog Erust; und was herzog Stephan und herzog Iohans recht prüder. der krieg was also, daz si ainanzter grossen schwab nach mit raub und mit prand, mit vil andern anz 10 griffen, und ernotten ainander etkliche schloß ab. aber ez wert nit zu lang, wann ez unpillich und seltzan was, daz prüder und sogetan edel fürsten ainander und halt ir aigen land solten verderben. der krieg was in dem winter nach weichennechten und ward gestillet als vorgeschrizben stat. 2.

Do die herren also mit ainander friegten und nach den weichennechten was, do hielten ains tags herzog Hansen diener von München nit ser von der stat Anspurg uss herzog Sansen diener. nun wolt Jos Annsorg dessehent tags ritten uss herzog Hansen diener. nun wolt Jos Annsorg Hansen diener und Jos Annsorg mit sinem harsch uss ainander 20 geritten aun geserd in ainem nebel. nun was des herzogen diener wol mer und ward Jos Aunsorg und sin helser gesangen. doch e sich Jos Aunsorg und sin helser gesangen. doch e sich Jos Aunsorg und sin helser gesangen. doch e sich Jos Aunsorg und sin helser sichern an dem leib, und also wurden si gesurt gen Lantsperg in herzog Hansen stat und ward Jos Aunsorg da in ain sanknüß gesett und 25 was also gesangen nit vil minder denn ain jar; den andern wurden täg

- 5. verloffen B. verlaffen Co. R. b. 6. '1355' alle außer B. 7. 3u im B. 11. ernötten an ainanter B. 12. seigen Cb. seigen Bb. seigen Bb. seigen Bb. seigen Bb. 13. ainanter unholt b². unhveb b². 'halt' seigt Bb. 16. gefriegt hetten B. 18. vor ber stat Co. 21. 'aun gefer's seigt B. 23. gab A. 25. gesait C. geset B. R. R. vor ber stat Co.
- 1. Beibe Schne nennt die Urf. bei Stetten, Gesch ihr. 52. Sin britter Sohn, der aufgangs auch mit in dem Streit hervortritt, Hartmann (Stetten Ar. 51) schein fich hatte iern gehalten zu haben, wie er denn 1396 als Bürger zu Und bezeichnet wird (Stetten Nr. 52 S. 399).

2. Dieser Krieg zwischen Herzog Andereich bem Sohn des damals in Frankreich weitenben h. Stepban, und seinem Obeim H. Saban und bessen De Cruft, veranlast burch die Theing von 1392 und die Verling von 1392 und die Vernunpschaftskreitigkeiten nach

bem Tobe H. Friedrich's, begann Ende 1394 und währte bis Liechtmeß 1395. S. Ludwig griff Reussadt an der Denan, H. Johann Aichach und Friedberg an. BR. 1394 Leggat, 1592; 'it. 30 ß. ainem poten under herthog Truftz wold (!) be er lag hn Schirn; it. 3 1/2, b. a. p. gen Anchach under b. Ludwigez wold. ... Gener., Bl. 1396; 'it. 2 ll. d. numb frib venlach niff daz land in der herren, von Bairn frieg'. – Lang, Ludw. b. Bärtige E. 21 st. Buchure VI, 197. 1395, 103

gegeben. und also ward ez gestillet, daz da die Annsorgen sich nicht mer wol gerüren torsten.

Aber ber Bütrich ließ uit, er tett ie vi ber wil ain geritt gen Bellenpurg uff die Aunforgen und die Aunforgen ritten auch uff des Bütt= s richt schaben, bag mas also, geletzst begnabet bergog Bant Josen ben Aunsorgen, wann Jos Aunsorg was biener bes von Wirtenberg, und ward Josen Aunforgen tag gegeben und bag er fich folt wider antwurten auf ain benanten tag. und ber Aunforg fatt barumb bem herzogen vier erber purgen, vier ebel, bie versprachen fur in also: war, bag fich 308 10 Aunforg nit ftalte, fo folten fi behaft fin fur in gu antwurten ober aber welfhundert guldin fur in, do nun der tag fom, daz sich der Annsorg stellen solt, do antwurt er sich gen München und erzaigt sich, daz er sich gestelt hett, und bag tett er villicht zwir oder mer. und daruff ward nit fast geacht, wann die berzogen betten ain prieff von dem Aunsorgen und 15 von den pürgen, daz er ann der herren willen dannan nit folt komen. to er sich nun also gestellet bet bo rait er von München wol schnelliclich und sprach, er hett sich geantwurt [52b] als sich ain gefangen man antwurten und stellen solt, und in bett niemand gefordert noch usgericht und er war ber fanknufe ledig, und rait gu bem von Wirtenberg. bes 20 mainten die heren nit und maneten die purgen. bag ftund alfo.

Darnach fom Jos Aunsforg gen Wellenburg und was ettwie vil tag ph sinem vater. nun fund der alt Aunsforg vil ufffäg und was listig und antwurt Wellenpurg dem marschaft von Bappenhaim, genant her Hank, und sprach, er hett die sest dem marschaft ze tauffen geben und im hett 25 der marschaft ain ander hus darumb geben ze Franken. daz hett der Aunsorg darumb getaun, daz er maint, Wellenburg solt sieher sin in des marschafts hand; und daz half in doch nit.

Nun der marschalf nam die sest ein und gieng fur den raut der stat 30 Anspurg und sprach, er hett die sest von dem Annsorgen kaust und wölt gern güter nachpur sein, und redt mit dem rautt, ob ez des raug und der stat will wär, wann die stat und die Annsorgen gar ungelich hullen mit ainander, als ez hernach wol beschaint ward; und darumb stagt der marschalf die stat. nun gab der raut dem marschalf die stat.

<sup>3.</sup> ain ritt b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>. we pen ainer meil ain ritt B. 7, 'wider' fehlt B. 8, Ber 'herzogen' ist in A 'Alunforgen' roth durchfrieden. 9, burger b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>, purgern e. purger und vier edel B. II, sur in 3s antworten b. für in 3. antwo ever aber 120 gulin geben für in B. 13, weir eder 3 mal B. 15, purgern B. N. b. da nem nit s, some b. 20, purger B b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>, purgern c. 23, 'genant her Haubt' sehlt B. 25, marscharlit A. 28, für ainen rat B. 31, ver Ansorg B. 32, ungeleich hielten b. gar übel hielten B. als es sich hernach excepted.

antwurt und sprachen, si künden im alspald kain antwurt geben, si wölten sich gern darumb bedeusen; wann der raut verstünd sich wol, daz der Unnsorg ettwaz an wölt sachen.

Nun was Jos Aunsorg zü Wellenburg, aber ber alt Aunsorg was hinab gen Franken. Do tet die stat Auspurg ain [53a] pottschaft zü Josen 5 dem Aunsorgen pi Ulrichen dem marschalt von Oberndorf und der redet mit im, ez wölt die stat wizzen, ob er ir frinud wolt sin oder nit. do sprach Jos Aunsorg, er kind niemand darumb usrichten, wann sin vater zü Franken wär. daz sagt der marschalk der stat.

Nota. barnach ftünd ez nit lang, er hüb ben von Auspurg ir gut 10 uff, ettwie vil farbal parchant der Aunforg und Stephan und 30s sin siin, und tet do surpaz den von Auspurg vil mu, daz si nit sicher torsten saren gen Franken noch gen Nürenberg, wann der Aunsorg hett priess von dem lantgericht, daz er die von Auspurg wol uff möcht heben. aber desselben mauls hett der lantfrid ain end 1, darzü war man dem Aunsors die stat an. daz verschen nit wider gewesen, und also graiff ett der Aunsorg die stat an. daz verschmacht der stat und verdroß daz, und sprachen die, den der Aunsorg daz ir hett genomen, si wölten sich heben uff Wellenburg, und ward vil red; auch ward ab Wellenpurg, diewil ez der marschalt inn hett, aber do waren nun knecht uff der seit, ettlich arm süt beschedzt, 20 und vil red ward mit namen, man maint, Wellenburg wär des Aunssorgen und nit des marschalks, und maint die stat, si wölt Welsenpurg haben und hett recht darzü, wann si der Aunsorg wider rechts angriffen hett. und daz ersorchten die uss seit waren.

Und ains mauls rait der vogt und die der stat [53<sup>k</sup>] soldner umb 25 sugen, als in der raut besolchen hett; und wie ez kom, des marschafts knecht ritten ab Wellenburg und liezzen die sest offen staun. des wurden die soldner und der vogt innan und ritten uff Wellenpurg und namen die sest ein. do daz beschach, do enpott man dem marschaft von Bappenshain, daz er die stat siezz wizzen, waz er in der sest daz sin wär, 30 daz wöst man im gern behalten und wider geben 2. und darnach ritten

<sup>1, &#</sup>x27;und sprachen — geben' fehlt B. 6. Oberborf B.C. A. b. Eberborf c. 8, er tund nemant barumb antwurt geben B. 10. Nota: nun B. N. b. c. nor C. 11. sarbel b Cc. sarttal B. sartal b b d. (so auch bei Mone; bie H. hat 'beben'), wol möcht auff halten B. 16, 'tet' fehlt B b d d. (so auch bei Mone; bie H. hat 'beben'), wol möcht auff halten B. 16, 'tet' fehlt B b d d d. Gaugist b. 17, verschamacht B. verdorf c. verdorf h. b. '19, 'und warb — Wellenpurg' fehlt bei Mone. 20, waren A. waren nur B. wurden nun Cc. A. d. 21, 'man' fehlt C. 22, 'mit' fehlt B. 24, forchien BC. A. d. 25, 'bic' fehlt B. 26, und umb leg ten die vest B. wie das kan B. 28, det solken und vogt A. det solken und ber vogt c. 31, gern bezalken C. wider geben oder begalen A. d.

<sup>1.</sup> Der Landfriede von Eger (f. oben 2. BR. 1396 Legat. Bl. 66a, Voc. S. 92 A. 5) war auf 6 Jahre verfilndigt. jucund. (7. Mai): 'it. 24 f b. ainem

ber stat purger gu bergog Stephan von Pairn, und die ergalten dem bergoen, wie si die fest eingenomen betten.

Ez was besselben mauls als man zalt von Cristus gepurd in bem 1396 jar zwischen oftren und pfingsten und was die ainung, die die hersten von Pairen und der pischoff zu Ausburg und sin capitel erst gemacht und was in der niwin. und die purger redten mit herzog Stephan, wie in der Aunsorg daz ir wider recht genomen hett und si täglich wider recht beschwarte, also daz herzog Stephan dem Aunsorgen auch widersgat, wann die von Auspurg und die vorgenant herschaft solt ainander dülegen des rechten, also stünt ir puntuus. und ward der herzog ubersain und die von Ausburg, daz si dem Aunsorgen die sest Wellenpurg wölten zersüren und zerprechen. und also sant herzog Stephan sin wertslüt, die murer, und die von Auspurg [54°] schickten ir werklüt und muster gen Wellenpurg und zerprachen die sest allzemal.

Do daz beschach do ward der marschalk von Bappenhain ettwaz darzn reden. do daz die von Augspurg vernomen, do tetten si ain pottsichaft zu dem marschalk und hiessen mit im reden, ez wölt die stat wizzen, ob er ir friund oder sind wolt sin. daz verantwurt der marschalk also und sprach, er künd der pottschaft alspald nit antwurten, er wölt ritter 20 und snecht raut darumb haben, wie er daz verantwurt. und daz stünd also.

Nun was ez umb die zitt, daz man solt faren in Nördlinger mess, und die stat Augspurg torst nit gen Nördlingen und sorcht den Aunsorgen und den marschalf, wann der von Öttingen wolt die stat nit besaiten anders dann ob hemant köm und daz recht anruft, den wölt er des reche 23 ten helsen, iederman zu sin rechten mit niderlegen und verpieten als recht wär. und also forcht die stat Auspurg, der marschalf und der Aunsorg

1. purger und söldner B. 6. in der new B. newe b<sup>3</sup> b<sup>3</sup>. neun b. neum Cc. 8. 'genomen — wiber recht' fehlt bei Wone. 10. zülegung A Ce. solt an ainander helfen des rechten B. 12. züfaren c. empfieren b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>. zerprochen A. erprechen b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>. verpranten und zerprechen B. 13 maurar C. 15, 'bo daz beschad' steht in Az zweimal. 16. und ward reben C. Bei Wene salsch interpungirt: 'reben do, das — —'. 18, ob er fraint ober weind wär B. 23. 'nit' sehlt B. 24. nyemant B. 25. daz rechten A. das rechten o. dem wolt er das recht bessen ben wolt er das

potten gen Bappenhain mit ainem prieff ben bez wiberfagens und von its plunbers wegen uff Bellenburg'. 281. 669: 'it. 5 guld. Petern dem Scherer gen Bapbenhain mit dem marishald von 3 tagen bon bez Annforgen wegen'.

1. BR. 1396 Gener, Bl. 50ª: 'it. 303 M. b. und 2 f b. haben wir geben umb toft gen Wellenburg ben wertiüten

nmb prot win pier und umb flaisch und ander dink; it. 300 M. d. und 14 fl. d. . . . den zymmerläten die Wellenburg zerprachen; it. 195 M. 5 fl. d. den murern zü. W., it. 75 M. 7 fl. d. en schüchen vor W. Das, W. 5592; it. 2 M. aug. den. baben wir geben dem Schünecker ihr der betren murer die Wellenburg prachen! wurden das aut niderlegen in des von Öttingen gericht, und also belaib bie ftat uf Nördlinger markt 1. nun bag ftund alfo.

Der Aunforg wartet ftetes uff bie von Auspurg und befümert bie, wa er fund und mocht. daz verdroß die stat gar übel und man sant ain späch uff in und ließ gut von Nördlingen [54b] gann in namen der vurger 5 von Angspurg. und bo bag gut von Nördlingen fom ben ainer meil bo rant der Aunforg daz gut an und fieng dri der stat diener, die daz gut solten belaiten, nun betten die von Ansvurg ain hut uff den Annsorgen, wann die von Auspurg lieffen bag gut in ufffaten gan und betten ain but, wol 50 fpieß, wann fi ben Annforgen bamit ergriffen wolten 2. 10 und bo ji fachen, bag er git was, bo prachen ji bie hut und ranten uber bie Annforgen, und also ward Jos ber Annforg gefangen und mit im vier diener und ward gefürt gen Angspurg und gelegt in die prisun an 10. Aug. fant Lorentsen tag. und also lag der Unnsorg gefangen ettwie lang zit in ber purger faufnufe und fin gesellen 3.

Sin vater, ber alt Annforg, wolt ett ben frieg nit gern richten lagzen und tet übermutticlich barzu. daz verdroß ben rant und sprachen, ber Unnforg wölt fin fach mit brawen ugpringen, und also erfant ber grozz raut, man folt ber fnecht zwain bie fopf abschlachen, und war, bag fich ber Aunsorg nit richt mit ber stat, so solt man barnach uber 20 acht tag aber zwen föpfen; wurd ez barnach nit gericht, so solt man bann in acht tagen ben Jos Annforgen auch fopfen. nun ber Annforg richt fich nicht, als ftundz und ward gericht uber zwien ber fnecht4. e barnach acht tag hin fomen do underredt man ez, daz ez folt ain fürzin zit

4. ober mocht C. R. h. 7. bener C. 9. in aufffact B. 10, wel mit 50 fp. R. b. C. 13, und gelegt in bie ehfen wie ain ander übeltetter an f. 2. tag b2b3. 16. woltet b. 'ett' 18. tromen B. trumen b. tremen b2 b3. bramen C. 17. und iprach A B. 19, und war A. 23, richt ficht A. ftucy B. ftunbee c. alfo ftunbe b2 b3.

1. BR. Gener., Spirit. dom. (21. Mai): 'it. 2 g b. bn beruffgelt bag niemaub gen Rördlingen farn fölte'; baf., Dom. in tua (28. Mai : it. 13 11. 16 ß b. ben mahtern unber ben toren bie buten bag nieman gen Nörblingen fur'.

2. BR. Legat., Bi. 68b: it. 10 guib. bem Sanfen bem Bed gen Abiperg und anbern unfern gefelln, bo fi buten nif bie Munforgen. Cbertin unferm fchüten 5

gutb. uff bicfetb bart'.

3. BR. Gener., Bl. 56a: 'it. 34 guib. und 33 g b. haben wir geben Laurengen Egen bem burgermaifter bie alle gu funtichafft und vergert feind beg mante bo man Josen Aunsorgen vienge'. Bl. 496: 'it. 3 1%. aug. und 12 aug. ben. ben mabtern bie bes Aunsorgen hitten'; Bl. 52a: 'it. 39 f ang. ben. vier bittern bes Annforgen von tag und von naht', Inferiptionen, Die fich bis in ben October fortiegen.

4. BR. Gener., Bl. 544 Miserere (10. Sept.): 'it. 4 18. aug. ben. von ben zwain fuchten bez Annforgen bie man topfit baz fi toftet hannb'. Bl. 546; 'it. 10 g ang. bn. bem nachribter von ribten uber bes Annforgen fneht'. Bl. 80a: 'bem nachribter 3 g bu wegen beg Annforgen

fuebt'.

anstan, ob sich der Annsorg möcht gerichten mit der stat. und do diesels [55\*] zit hin som, dennoch het sich der Annsorg nicht mit der stat gericht. des erzürent der rant und erkant, man solt über Josen Annsorgen und nber sin knecht richten, und kom als serr, daz man den Annsorgen und die knecht sich hiezz bewaren mit dem hailigen sacrament; und daz tatten si.

Des morgen fru tomen des Annforgen frumd vil fur den rant und paten gar stisssichen und mit grozzem ernst, daz man uber den Annsorgen und sin knecht nit richte, so wölten si mit der hilf gotz wol weg sinden, daz der stat abgelet würd, und daz ez der stat nach grosser er und 10 nut und wird must knuste merden. und also wurden die frinnd gewert und ward in ain zug gezeben. in demselben zug redten des Annsorgen friund dazwischen und ward verricht also, daz der Aunsorg der stat stind holt haizzen und sin und solt alle, die der stat sind waren und widersgat hetten von sinen wegen, der stat ze friund machen, und der alt Aunsorg und Stephan und Jos solten nimermer in die stat somen und solten kain sess und ruchen gen Wellenpurg, und must all schaden faren lazzen 2c.

## 1397.

[556] In der jarzal unsers herren in dem 1397 jar an sant Pauls tag
20 als er besert ward de som des nacht ain grozzer wind und des tages weet 25. Sau.
23 and und wart schnen und regen, und enmiten under singens umb
die frumess do som ain doner. desselben jars ward gar ain über dürrez
jar, also daz baz sich grozzen prechen gwan an sür; man nam an ettlichen
steten uff dem sand die schaub ab den hüsern, daz man daz sich ernern
25 mocht 2c.

## 1396.

In der jarzal unsers herren in dem 1396 jar do giengen pfenning, die hiessen Regenspurger, die waren als pos worden, daz man 5 M., 60 Regenspurger für 1 M., umb 1 ungrischen guldin gab 2. man sol wis-

1. do unterredt — anstan: ließ man es ain furhe zeit an stan B. 5. hiesen wersorgen B.
9. abgelegt d'd' Cc. so wollten sy mit der H. 2. woll zu wegen pringen, das sy der flat ables gen müssen B.
13. frainds sollten B.
14. Mone sext das Romana uach betten (hier nach wegen).
17. und müssen alle sichaden, die in zeschehen warn, sarel lassen, sie in zeschehen warn, sarel lassen 19. 1398 s.
21. auch vasst ain übel jar an dürnüß B.
22. nard ain übel jar an dürnüß B.
23. ward ain übel jar an dürnüß B.
26. Ter Absah sech geber der Regensyburger B.

2. Die in Angeburg wie in Mürnberg vernehmlich curfirende Silbermunge, Regensb. Pfennige, schon längere Zeit fortwährend verschlechtert, war seit dem 3. 1395 ganz besonders gering an Werth gewerden. Städtechron. I, 105, H. 3.

<sup>1.</sup> Die Richtung fam am 4. Nev. 1396 zu Stanbe, vgl. bie Urf. bei Stetten, Befchl. Nr. 52 nub Beil. VIII.

fen, daz daz gelt als falsch und pös was worden, daz der raut erkant, man solt geschawer haben, und wer mit dem andern kauft oder verkauft der solt in bezaln vor den geschawern, und solten 36 dn. 1 lot haben. und also müsten die geschawer gescrt ald schwern, waz geltz fur si köm, daz ze ring wär oder falsch, daz si daz zerschniten und niemantz daran schonten. man sol wizzen, daz arm süt grozzen kumer sitten darvon, daz si nit allweg gütz gest gehaben mochten, [568] wann die müntz gemainclich bös was.

25. Jul. Nota, barnach uff sant Jacobs tag bo warf man ain münt uff, Augspurger, ½ A fur 1 niwen ungrischen gusbin, und fur 1 rinischen 10 gusbin 10 Auspurger; und man gepott, daz niemant solt kain gusbin kauffen wann die husgenossen? daz bestünd alsez nit sanz zit, ez wurd heberman wider gusdin wechsten und kauffen als vor, wie er wolt; darzumb gepot der raut ain satung, wie vis man gest umb 1 gusdin geben solt, daz weret auch nit sanz, wann do man zalt im 1398 jar do galt 15 ain niwer ungrischer gusdin ½ A und 34 dn. Augspurger.

### 1398.

- [56b] In der jarzal unsers herren im 1398 jar do hett füng Wentzelaus
  - 2. man folt gesworen haben B. 12. ban bie faufgenofen B. 15. Rach 'gaft' fahrt B mit ben Worten bes folgenben Mbfapes fort: '1378 (sic!) jar bo bet funig Wenhelaus'. 16. Der Mbfap febt C. 18. 1388 A.
- 2. BR. 1396, Bl. 48°, 3nti: 'it. 4 ß b. den tragern die die sie surmgloggen inten do man die münß uss it aguld. haben wir dezalt Chunrat dem Herer Augspurger pseudien des Bestellin dem münsimaister umb des munster er Augspurger pseuding die man ietwischet; Bl. 47°: 'it. 8 M. 8 ß d. dem Bischer der uns figelt gelt, den arbaitern uss dem hose nud in der sinisten der jumtage; Bl. 14°, Exaudi (25. Juni : "it. 33 M. 2 ß d. maister hausen dem dem zomerman nud den sinister hausen dem die milighet der in den 13 ß d. 2 ß d. maister hausen dem murer und den sinister hausen dem murer und den sinister hausen dem murer und den sinister hausen dien turn bei dem spitch, desen die munsssissen der Sahres

werben alle burch eine auf bie Müngveränderung bezügliche Bemerfung unter-brochen, fo Generalia Bl. 52a: 'hie an bijem funntag genant Ecce deus por Afre (23. Juli) baben wir geben bie new Angepurger pfenning, ale ber rant ufgeworffen hant und haben ie geben 12 nem ang. für ainen ichilling'. Das neue Gelb wird bezeichnet als große ß, große M. Die Schitten erhalten bis Da pacem (24. Cept.) wochentlich 4 g b., nachber 1 g ang. b.; ber Radrichter, ber alle Woche 7 f b. bezieht, empfängt feit Deus in adjut. (13. Mug.) 21 aug. bn. - In bemjelben Jahre trafen Berzog Leopold von Desterreich, Bifchof Burtarb von Augsburg, Graf Cberhard von Birtemberg und bie Grafen von Dettingen mit ben ichwäbischen Reichsftabten Ulm, Eftingen unt Gmind eine Müngübereinfunft (Mon. Bo. XXXIV" Dr. 59 und 60). Darauf wird fich bie Rotiz der Angeb. Baurechung beziehen: 'iteur 27 f b. ainem poten gen Ulm gu Berman bem Roten von ber ordnung megen ber munis'. (Bl. 71ª 3uni.)

bie stat Augspurg in die offen aucht getann und erlandt allermenclich uff die von Auspurg: also wer die von Auspurg beschwart der solt in sinen genden sin, und wer si beschirmt der solt in sinen ungenaden sin. die beschach allez von aines ritters wegen, hiezz her Wilhalm der Frannbers ger. man sol wizzen daz der Frannberger nit recht zu der stat hett, und beschach den von Auspurg grozz unrecht und grozzer gewalt.

### 1397.

In der jarzal unsers herren im 1397 jar unub sant Egidien tag do 1. Sept. was grozzer widertail und irrung in der stat Auspurg. die irrung was 10 also: ez waren der merer tail aller hantwerk daruff genaigt, man sölt allin ungelt ablazzen uss purger und uss gest. daz was den erbern purger und vil andern erbern lüten von der gemaind laid und sast wider, wann si wol bekanten, daz die stat also nit beliben mocht ann gült und ungelt, si müst verderben.

Run bo ber raut verftund fogetan irrung under bem folt, ber erfaut do, ex folt jeglicher zunftmaister fin zunftlüt besenden und folt erfaren an finen zunftlnten, waran fi beliben wolten, ob fi woltent barpi [578] beliben, als ain raut erkent hett ober nit2; wann man fol wiggen, do sich die irrung des ersten ward erheben do erkaut der raut gemainclich, 20 man folt pi ben ungelten beliben und folt niemant barwiber reben. und also fragten die zunftmaister ir zunftlüt, do sprachen all zünft in ber statt: als ferr so sich ain raut erfent hett burch peffrung willen ber stat, bag man pi ben ungelten folt beliben, so war eg pillich ir guter will. Nota, wann bie fünf fatten fich ber ftat und bem raut frevelich und 25 sprachen, si wölten kain ungelt ie nit haben: bag waren bie weber und bie pecken und bie schufter und bie scheffler und bie schmid. und also was bie irrung gumal grozz und befunder machten die weber ber verwarrenhait vil, wann gar vil armer verdorbner weber in ber stat was und man maint, bag bie weber gern hetten ain morb geftift in ber ftat barumb, 30 bag si ir geltschuld ledig weren worden, als auch ettlich gar pald, do die

<sup>5.</sup> Franwerger B. Fronberger R. b. c. 6. großes ungerecht und gewalt B. Der Absahfeldt C. 8, 1398 R. bc. sand Gilgen B. 10, Mit 'merer tail' beginnt ber Text wieder in C. 11, allen nugelt b<sup>2</sup>b<sup>3</sup>. 13, erfanten Bb<sup>2</sup>b<sup>3</sup>. Bei Mone salich 'mit' statt init. 14, aun gült — verderben: un ungelt C. 16, de ward erfant B. 17, 'waran s. 6. wölsten 'fest B. 23, 'bei dem ungelt' alle außer A. 28, in vil A. die verware, in vil b C. die verw. on vil c. 'vil' sehlt b<sup>2</sup>b<sup>3</sup>, und besunder — was: und besund, machten die weber und verdorden in der kat B.

<sup>1.</sup> Beil. IX.
2. Bgl. bie Bestimmung bes 2. Zunftbtiefes (Beil. I): 'wer aber bie sache also

gros . . . . , fo fol ein ieglich zunfftmeister fin hantwerct allez befenden . . . . ?

ungebult niber gebruckt warb, boslich bon ber ftat furen und ben lüten ir gut enpfurten.

Man fol wiggen, bag ug ben fünf hantwerfen niemant bie imenng antraib wann pos unnüt folt, bag ber ftat ungelück gern gesechen bett, und bag was also, bag folf wolt imer fin ftrit [57b] haben und an fant 5 1. Sert. Wilgen tag bo waren bie fünf hantwerk allin gewappent, ber merer tail und die erbern von den purgern und von der gemaind mochten sich an bie andern hantwerf nit wol gelazzen, und uff benfelben fant Gilgen tag fomen dieselben fünf hantwerf gen ben parfuzzen in ben reviter und bet= ten da ainen rant, und bes-erschracken die erbern in ber ftat, wann als 10 vor geschriben stat, man mocht sich an bit folf nit gelazzen. und also schickten fi gu in ettwie vil erber von ber gemaind, bag fi bag folt gestilten und uffhielten, bag fich tain mord in ber ftat erhub. bag tanten fi, und barnach machten fi ain raut zu ftund bat ben parfuzzen in bem reviter und erfanten ba, bag allin ungelt folten absein und nimer faing machen 15 weder uff purger noch uff gest; und wer furpaz nach ungelten rebt ober würb, bes gut folt verlorn sein und solt wip und find in bis ftat Anspura nimer mer tomen, und bes muft man gut prieff besigeln mit ber ftat und ber peften purger infigel2 2c.

## 1406.

20

[554] In ber jarzal unsers herren in bem 1406 jar an ber nesten mitts16.3un. woch post Biti et Modesti de som ain sinsternüß an dem morgen umb
die zit als die zittglogg sechs stund schlecht, und wert pi ainer stund oder
ettwaz mer. man sol wizzen, daz die astronomh hetten ez gut wil den
lüten vorgesagt 2c.

4. bie irrung antrüg B. 5. imerg Ae. kas volck wolt asso ben firet haben B. 9. ressenter b Co. in bas refat be b<sup>3</sup>. 13. kas sy fain mord in ber stat ersüben B. 11. 30 ben Bbè de bayd. 21. 1396 B. 1399 R. b. 22. 'an ber — Dodestif sehlen B. 23. bie glock B. zeitgloggt c. als bie zeit gibt sechs st. schlecht C. mund die zeit gibt sechs k. schlecht C. 32. 'nan sos — vorgesagt' sehl B. — Seimit schlecht C. vorgesagt' sehlen. 23. bie glock R. b. 25. 'man sol — vorgesagt' sehl B. — Seimit schließt ber zu Grunde gelegte Coder A, in welchem von anderer dand noch einige Rotizen bis zum 3. 1520 solgen. Auch die H. B. schlecht: 'Et sie es sinis. Anno domini etc. 1480 jar ward day rücklin geschrieht.' Tur das deligende bleiden also noch die H. der Rette bie H. C.

2. BR. 1397 Bt. 50h: 'it. 9 1%, b.

ben sigtern umb mahs und die zunsstepign sigen. Eine berartige Urf. sir eine Bunit vom 1. Spt. 1397, Beitage III. 3. Bgl. Städetehron 1, 367, 8.

<sup>1.</sup> Noch jett bie Barfüßer fir che nahe ber Grenze zwiichen ber eigentlichen Stadt nud ber Jatobervorstadt.

[25b] ' Item anno bm. 1406 jar am nechsten tag post Biti ward ain 16.3un. vinsternus.

\* 1408.

10

[25b] Unno bin. 1408 jar an sant Elibeten tag bo wolt her Burthartindo.
5 von Schellenberg herein reitten und wolt hochzit haben mit Elibet Röchelingerin, die was Beter Egens tochter, die wittwe, die er genomen hett 2; und also ward er und sein gesellen berniber gelegt zu Usterspach 3 von den Bairn und er selb ward erschlagen und sein gesellen gesangen gen Landsperg.

1409.

[25a] In der jarzal von Eristi geburt in dem 1409 jar am samstag vor reminiscere in der vasten de warb grauf Sberhart von Kirchberg.Mārz. bischess zu Angspurg und de was durgermaister Urich Könczelman und Lorencz Egen. da saczt man vier priester in ain sogelhaus ussan ans dem Bersachburen und schmit sip darein züsamen, der ain hieß der Idrig Wattensech, der ander hieß Utrich der Frey, der was capplann zü sant Johans, her Jacob der Kiß, conventual zü dem hailigen criicz ze Angspurg, her Hand, pfarrer zü Gersthosen. item si hetten seczereh triben mit ainander. die lebeten ungeessen dis an den freitag, do waren sy 20 all tod.

Stem an bem vorgenanten samstag verprant man hansen Gossen- lober, 1 laien, ber was ir auch ainer gewesen.

5. Rechlingerin d d<sup>2</sup> e. Rellingerin d<sup>3</sup>. <sup>4</sup>vie was — wittwe' fehlt d Ce. 7. Unsterpach d<sup>2</sup>b<sup>3</sup>. 9. Der Blögt in d wieder durchstricken. 12. remisser C. remeiser e. gruss e. Renezelman d. Renezelman d<sup>2</sup> d<sup>3</sup>. 18. pfarrar C. 21. (Sassendes de Gossendos R. d.

1. hier beginnt die erste Fortjetzung der Chronit, s. Ginteitung S. S. Sistind Netizen zu den Jahren 1409. 1430. 1415. 1406. 1429. 1412. 1408. 1414. 1431. 1433 Diese undrenologische Reihenfolge, welche in allen Codd. dieselbe sist, sit im Text mit der richtigen Ordnung vertauscht.

2. Sie war in erster Che mit Utrich Röchtinger (Rehlinger) vermähtt gewesen.

Mon. Bo, XXXIVa Rr. 92.

3 Der zwijchen Schmutter und Aliam, slidsflich von Dinkelicherben; in der Rähe von Ustersbach ein Dentural des 15. 3h. zur Erinnerung an den hier Geiallenen. Steichele, Bisth. Angsburg, Band II, 96, 2.

4. Die Worte: 'bo warb' find ein Migverständniß. Cberhard II., Cobn bes Grafen Bilbelm von Rirchberg, war fei-

nem 1404 gestorbenen Borgänger Burtard (f. oben S 38 A. 1) alsbard geselgt 1405, 12. Juni, belehnte ihn M Muprech mit den Regalien (Mon. Bo. XXXIV-Nr. 83). Das Jahres- und Tagestatum ist auf die nachber erzählte Thatjache zu besiehen.

5. Die St. Johannestirche, zu Anjang biefes Jahrhunderts niedergeriffen, nahm die füböstliche Ede des Fronhoses ein.

6. Gersthojen, Dorf am tinken Ledynjer nörblich von Angsburg.

7. Unter Acterei werben auch tie wibernatiirlichen Fleischedwerbrechen begriffen; die spätern Angeb. Chren, in benen allen die hier gemetbete Thailade wiederlehrt, geben bentlicher zu verstehen, daß ein selches hier verlag.

16. Da. [25<sup>b</sup>] Anno dm. 1412 jar umb Gallh do macht man das türenlin und die ftundglock darein uff dem Berlachtüren, item die zeit macht man auch die rörprunnen zum ersten manl 1.

## 1414.

Anno din. 1414 jar uff die weihenächten kam unser herr der rösmisch kunig Sigmund gen Kostencz uf das concili, und dapst Johan drat ab [26a] und herczog Fridrich don Österreich wolt in haimlich dervon hann gesüert. do zwang der king den von Österreich, das er sich in sein gnad ergab. da kriegten zwen umb das bistum zu Angspurg, her Fris 10 drich Granissinger und her Anshalm Nenninger 2.

Item bes jars ward ber Huß verprant zu Costencz und herczeg Ludwig gestochen von herzeg Hainrich 4.

## 1415.

[25b] Anno domini 1415 jar do fam ain groß vinsternus umb 7b.

## 1429.

Stem anno bm. 1429 jar bes nächsten samstags nach sant Mar-16. Bul. greten tag nach vesperzeit kam ain groß ungewitter und schlüg uf ainanber zu 8 manlen und schlüg an sier enden ein.

### 1430.

20

15

5

15. 34n.! Anno bomini 1430 jar an sant Bonisacien tag ba was es als kalt, bas eis gefror und schnee locket, und wert 8 tag.

# 1431.

[26ª] Item anno bm. 1431 jar an unser frawen aubent als sy geboren

- 2. turnlin c, tursein b b3, turenly b2, 4. Der Absat ist in b wieder durchstrichen. 9. ges füort C. 11. Meiniger b. 12. Costens Cc. 13. Ludweg C. 17, 1400 R. b. 21. ward es c. as kalt C. 22, das es gestor R. b.
- 1. Ueber die Einführung der Röhrbrunuen ausführlich die Chron. des Burk. Zink.
- 2. Daß hier, wo die Hamptereignisse bes Constanger Goncils zusammengesatit werden, auch des Angeb. Bischofeskreite zwischen Angeb. Bischofeskreite zwischen Angele werden, auch bes der Gedacht wird, bängt nicht bles damit zusammen, daß sein Anfang in dies geit siel, soudern auch damit, daß er vor das Concil zu Constanz gebracht wurde. Eine einzehende Darftellung giebt die Goron, des B. Kint.
- 3. Dies, wie auch die vorerwähnte Boftenng des Papfies Johann XXIII, seine Entstilbrung durch Derzog Friedrich von Desterreich und die Unterwerfung des letztern gehören bekanntlich erst ins 3. 1415.
- 4. Ueber ben Streit zwischen herzog Lubwig von Bayern-Ingolitabt und herzog heinrich von Bayern-Landshut, ber 1417 auf bem Concil zu Constanz vorsiel, f. nuten Bl. 356 ber H. C.
- 5. Am 7. Juni 1415. Notae Altahenses, Mon. Germ. SS. XVII, 424.

wart, 3 wechen vor Michahely ta kam tung Sigmund gen Angspurg 17. Gert, und zoch gen Rom und wolt kabser werben.

#### 1433.

Anno but. 1433 jar be ward füng Sigmund zu kaiser fröut von amferm hailigen vatter bem banbst Engenio zu Rom an bem hailigen pfingstag.

31. Mai.

#### 1407.

[53<sup>3</sup>] 3 Item barnach in bemselben jar was ain so kalter winter, bes iemanez in 60 jaren mecht gebenken, ber als stät weret, wann er weret won Martini unez bis ver vasnacht. und barnach als bas eis ergieng, 22. das mocht zu Regenspurg sein rechten gang nit gehaben und luss wasser was als greß, bas ben leutten an bent stainach zu ben venstern einzieng und bas man mit schessen für ust bem wasser, anch laiß bas eis etsich müllin is hin und fürt su nach und tatt anch so greßen schaben an ber prugg, bas man maint, man möcht ben schaben mit 300 W. Regenspurger nicht gewenden. es tet anch großen schaben in bem spital zu Regenspurg an vich, besunder an verhern, der gar vis ertrunken. es warf die müsselich mit willen herab in das wasser, es fürt anch bas blaichvorad hin und bie wassenschaben das maist all hüsezen pruggen, die an der Taunam waren.

Item ba hib man an ze bawen ain newen pfarr zu Ingelstat, bie haist zu ber newen stift.

Und beffelben jars ba lag ber Weindl Gebelf eins kampfs erniber 23 gu München, und einer erstach in, ber hieß ber hasperg 6.

6. In ben Sff. folgt nun ber Streit zwischen bem Butterich und Onforg (1395), f. ob. C. 98 ff. 8. Der Absah folgt in ben Sff. nach bem Streite zwischen bem Butterich u. Onforg. 12. winderergen d. wintpergen d. wintpergen d. b. mintpergen d. b. wintpergen d. b. wintpergen B. b. 3. Wone halt falinach für einen Ortenamen. 14. mit fciffen R. b. 21. mar C. 24. Gboffe R. b. 25. Sabreraer R. b. Sareberg e.

1. Das Datum ift nach ber Angsb. BR. 1431 Bl. 966 zu berichtigen: 'Anno dni, 1431 an mantag ver unser fraven tag nativitatis (3. Sept.) kem unser bert kning Sigmund bie einreptten und belaib bie bis uff an mitwechen nach beniften unser fraven tag (12. Sept.), ber uff das jar was an ainem sampstag ...'

2. Bgl. Städtechren. I, 447. 3. hier beginnt bie zweite Fortsetzung 1. Einteitung S. 8.

4. Die bier ergabiten Regensburger Stattedrenifen, IV.

Ereignisse beziehen sich mahricheintich auf ben Binter 1406/7. Gemeiner, Regenst. Chron. II, 377. Tegernhain zwischen Regensburg und Donaustauf.

5. Diele Rachricht betrifft bie Pjarrfirche zu U. V. Fran (1406, 1407), welches nachber ieg. Michaelisftrchien, welches 1804 abgebrechen werden ist. Mederer, Gesch. ven Ingesstadt S. 100 ff. Reg. Bo. XI, 398, 428.

6. Die Angsb. Chron. bei Oefele I, 6166 fett bas Ereigniß ins J. 1401, Mü-

14. Stem barnach als man zalt 1408 jar [336] exaltacionis crucis ba ward Burgaw gewunnen und zu berselben zeit bo starb herczog Ludwigs weib, und in bemselben jar bes herbst bo kam ber jung herczog Ludwig, sein sun, zu land.

Item besselben herbst gewan herczeg Hainrich Lanczhüt und sieng ber pesten burger 60 und tott ber pesten burger füns, zwen ließ er sierztaillen, die drei kepfet er und ließ etlichen die augen ußstechen und ließ etlichen die zungen abschweiben und verpot in das land und verschickt weib und kind ain sches vol<sup>3</sup>.

In demselben jar des sumers da geschach ain streit vor Lutrich, da wurden erschlagen 26 tausent man, das dett der bischoff von Lutrich, und der kung von Frankreich und der herczog von Burgunh die hulsen bein bischoff.

Item besselben sumers ba verpran Burckhain's mer dann halber 15 markt und die kirch. es det ain knecht seines gemachs vor ainem stadel, das ersach die dieren, die sagt es der frawen; da sprach die fraw: ge hin und verprenn im den ars. und von demselbigen prennen da verprann der margt und vier pett verprunnen [34°] in dem pach und geschach den 23. Mai. seutten gar großer schad. das geschach in vigilia ascensionis.

Item besselben sumers was gar grosser schaur, bas erschlüg bas trait gar vast und warf hensser und städel darnider und ward groß guiß, das su den leuten an bew, an füter groß ichaben tet und dörfer binfürt.

2. Die Sff. haben 'ex ultacionis'. 10. vols c. 15. Burdhauffen b2 b3. 20. assencionis Cc. 22, bas trot C. 23. Der lette Absat feblt bei Mene.

lich Bl. 33\* ins J. 1405; ber Sieger heißt bort Utrich von Hafperg, Millich nennt ihn einen Schwaben und ben Gegner Wendel Gebolf von Degenperg (ibentisch mit Geerwein Gewolf in Mon. Bo. XXXVb p. 244?).

1. Gehört wohl, wie die anonyme Chron. des 15. Ih. Bl. 58h hat, ins J. 1409. Burgan war damals im Besith des Heine, von Cstrbach, eines Ulmer Pjahlbürgers, dem es von den Bahern adgenommen wurde. Reg. Bo. XII, 49, 50,53.

2. Anna von Bourbon, mit ber sich herzog Ludwig der Bärtige 1402 bei seinem ersten Ausenthalte in Frankreich verheinathet hatte, starb 1408. Der Sohn Ludwigs aus biefer Che, Ludwig ber Höckerige, war etwa 1404 geboren. Lang, Ludwig ber Bärtige S. 73.

3. Die hier ergählten Ereignisse fallen erst in bas Jahr 1410; boch waren sie burch Bergänge bes 3. 1405, wo Herzog Heinrich v. Bayern-Tanbsbut von Landshuter Bürgern große Summen erpresse und vier Kathscheren ber Stabt verwies, veranläst. Buchner VI, 215 ff. Bergl.

10

Städtechron. I, 368, 11.

4. Schlacht in der Ebene von Sthey
— 1408, Sept. 23. — in der der vertriebene Bisches von Littich, Johann von
Bayern mit Hills siehes Bruders Bisdelm, Grasen von Holland, des Serzogs
Johann von Burgund, seines Schwagers
und des Grasen von Ammur den Lüttidern eine große Riederlage beibrachte.
Leo, Zwölf Bücher niederl. Gesch. I, 470.

5. Burgheim zwijchen Rain und Reu-

burg.

Item besselben jars anno nono an sant Johans tag zik sinwenden 24. 3un. da gewunnen die Walhen Trient und erschlügen die Tentschen, frawen und man und find, was nur tentsch fund reden. darnach über ain manat da 5 sammet sich des bischosses hosmaister und berennet die statt und gewan si wider und erschlüg die Walhen all, die in der statt waren, und frawen und sind ertrenket man.

Auch besselben sumers erstort der tung ze Praug die schül und versprennet ain boctor, der hett bücher gemacht wider cristenlichen gelauben 2.

Auch gewinnen wir besselben herbst ain pabst, ber hieß Allexander, wann wir lang zeit aun ain pabst gewesen waren. bas geschach anno 93.

Item besselben herbst do zugen der tung von Ungern und der burgsgrauf von Nürenberg und groß herschaft an die haidenschaft und stritten do mit den haiden, da wurden vil der haiden erschlagen und der cristen. 15 das geschach umb fant Wichelstag.

29.@pt.

[34b] Item beffelben sumers do hüben die von Newburg an ze mauren an der stattmanr.

Stem anno bin. 1409 besselben herbst bo legt sich ber herczog von Burgund für Basel bie stat und wolt sie gewunnen haben.

#### 1410.

Unno bm. 1410 bo starb ber vorgenant unser hailiger vatter babst Alexander in die ascensionis und auch der new fung darnach in furczer 1. Mai. frist, genant herczog Klem von Haibelberg.

2. simenben b2. schwenben b3. 3. Trent b2. 5. samnat Cc. 11. Nach 'anno 9': ba sagt man 4 priefter in ain vogelhauß b2 b3. 14. ber criften auch R. b. 22. asscencionis Cc.

1. Ms im 3. 1410 ernente Unruhen in Trient unter Anführung bes Rubbil von Bellinzona ausgebrochen waren, nahm heinrich von Kettenburg, hofmeister in Threl und Hamptmann bes Bijchofs Georg von Trient bie Stadt ein und ließ ben Beltsführer euthaupten. Braudis, Tirel unter Friedrich von Destern. S. 57.

2. Die von A. Wenzel verfügte Aenberung bes Stimmenverbältnisse Nationen an ber Prager Universität (Urf. v. 18. Jan. 1409 bei Betzel, Geich, Wences, Bb. II. Urf.-Buch Rr. 217, führte bas llebergewicht ber fehmischen Nation berbei und hatte die Auswanderung ber Teutschen und eitzigt zur Folge. — Die Nachricht von der Verbrennung eines ketzeicht von der Verbrennung eines ketzeich Dispersähndnis, das aus der Verbrennung nur der wielestischen Mispersändnis, das aus der Verbrennung der wielestischen Wischer Weiterstättigen Wischer willand?

3. Das Concil zu Pija erkiärte am 5. Juni 1409 bie beiben Bapfte Greger XII. und Benedict XIII. jür abgesetzt und erfor am 26. Juni Papft Merander V.

4. Die Jahrzahl ift unrichtig, ba offenbar bie Schlacht bei Nitopolis (28. Sept. 1396) gemeint ift. Der Burggraf ift Johann III. — Städtechron. I, 49 und 359.

5. Nicht der Herzog von Burgund zicht vor Balet, sendern Namens der Herzogin Katharina von Burgund, der Gemadlin H. Leopolds von Cesterreich, deren Landvogt im Essaf in Berbindung mit dem Landvogt ihres Schwagers, H. Friedrich's von Cesterreich. Ochs, Gelch. von Basel III, 47 ff. Bgl. die Mittheitung Bajels an Angsburg vom 22. Oct. 1409 Reg. Bo. XII, 49.

6. Papft Alexander V. ftarb am 3.

15.3us. Unne 2c. decime bevisionis apostolorum da geschach ain großer streit in Prenssen von den tentschen herren und von dem king von Kragkaw, auch lagen die eristen ernider und wurden auch zu baider saitten hundert tausent und fünsezig tausent man erschlagen. das sechten weret 7 stund 1.

Anno bin. 1410 be cham ber hochgeboren fürst herezog Ludwig ze 4. Sept. land bes pfingstags vor unser framen tag als sp geborn ward?.

Stem besselben jars do zugen die herrn von Bairen an die Etsch, 25. 311. das geschach acht tag nach Sackoby und wert bis in die sechsten wochen, da kamen si berwieder.

Stem in bemselben jar erwelt man mijern hailigen vatter bapft Bo27. Dec. bannen, bas geschach in die Johannis ewangeliste 4.

# 1411.

Item anno bm. 2c. unbecimo bo warf sich kung Sigmund von Unsgern für ain römischen kung uff und wolt gen Rom gezogen sein. ba 15 wolten [35a] in die von Benedig nicht durchlanssen und irten in daran, da gewan er in Berjul und vil andere schlöß ab und zoch da herwider uß und kam de gen Frankfirt darnach gen Anch, de ward er gekrönt.

#### 1412.

Darnach anne 2c. 12 ba nam herczog hainrich aine von Öfterreich 20 20. Sor. und sant Michels tag und lag bei 6. besselben winter bo cham ber groft

7. pfineztage b² b³. 17. ba gaben er in c. Weriul b. Beriaul c. 18. Ach b³ b³ c. gefront ju ainem tung b² b³. 20. ainen C b. ainnen c. 21. Mone zieht 'reffelben minter' jum erften Sabe.

(Raynaldus, Ann. eccles. VIII, 318), Rönig Ruprecht am 18. Mai 1410.

1. Schlacht bei Tannenberg, in ber R. Bladislaus von Bolen bem bemtiden Orben eine ichwere Nieberlage bereitete.

2. Herzog Ludwig, der längere Zeit in Frankreich bei feiner Schwester, der Krignin Jjabella, verweilt batte, fam 1410 nur auf furze Zeit nach Bapern. Lang, Ludwig der Bärt. S. 75.

3. Bezieht sick auf den Ing der daur. Serzöge Stepban und Wilhelm gegen Betzog Friedrich von Desterreich auf Ansterdigen Friedrich von Rettenburg. Dech gelangten sie nicht an die Eisch, sondern au den Inn; auch die angegebenen Tagesbaten sind nicht gam richtig, da ein zwischen Bahern und Desterreich abgeschlessener Wassenstellung und bereits den 15. Aug. 1410 begann. Buchner VI, 225 ff.

4. Sebann XXIII. murte am 17. Mai 1410 emählt und am St. Urbanstage (25. Mai) gefrönt. Raynaldus, Ann. eccl. VIII, 319.

10

- 5. Die bier zusammengestellten Nachrichten sind theils irrtbünnlich, theils in unrichtige Verbindung gebracht. A. Sigmund wurde am 20. Sept. 1410 und zum zweitenmal 1411, 21. Juli, erwöhlt. Sein Jug gegen Venethig im 3. 1412, dessen Juwed auch soust wir (Alchado, A. Sigmund 1, 354), hing vielmehr mit den unsgrißd-venet. Streitigkeiten zusammen. Nach Abschusse inse Vasseitung zusammen. Prühjaber 1413 verließ er Friaul, zeg aber erst Herbit 1414 zur Krönung (S. Nov.) nach Aachen und fant von da im Dec. nach Frankfurt. Alchado S. 350, 410, 413.
  - 6. Bergog Beinrich von Bapern-

wind, bas fain man be gebacht, er warf benfer und fiabel erniber und gert groß bannn uß ber erben. factum an faut Katereinen tag 1. 25.9000.

#### 1413.

Item barnach besselben sumers ward der hochgeborn fürst herezog 5 kurwig zu Parhs gevangen, das geschach 3 wochen nach ostern als man 23. Apr. zalt anno 20. 13 2.

3tem und beffelben berbft bo ftarb ber bochgeborn frum fürft beregog Stepfan gu Schönfelt in bem framenclofter bei Rain gelegen 3.

### 1414.

3 Stem als man zalt 1414 jar ze oftern bo hub man ain cappellen zit s. Nor. Rain an zu pawen in ber eren unfer lieben frawen, und si pant ber erwirdig herr herr Riclans Pfrenter ze Gempfingen, und barnach in bemselben winter was ber bürczel als weit bie cristenhait was und anch bestzleich in ber haibenschaft.

#### 1415.

Item barnach als man zatt im 15. jar be ward berüffet ain gmains cencili in ter criftenhait [35] und ward gelegt gen Costency. bahin cham ter baupft und küng Sigmund und die füngin und alle große haupt, cardinal, bischoff, abt und die größen maister auß ben hochen schuer, cardinal, bischoff, abt und die größen maister auß ben hochen schuer. 20 mid all fürsten von Bahrn, das maist tail, und vil ander fürsten und groß herrn auß allen landen, auch fam bohin der Hin von Pechem, der vil wider cristenlichen gesanden gesprochen hett. derselb His ward zu Kosienez verprent, wann er nit abtretten wolt von seinem gesanden. und das concilh wert dis in das vierd jar nud ward bampt Wartinus erwelt. 25 darnach ward erwelt banpst Eugenius? durch die ....

2, groß fiard paum c. groß pem b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>. 7. 'frum' feblt M. b. S. Echenenfels b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>. 12. Pfremmer b<sup>3</sup> b<sup>3</sup>. Pfremuter c. 22. wars and c. 25. Nach 'burch vic' feblt etwas, obwel in ven hijf, feine Vide gelaffen ift, 'barnach – eureb vic' in o muterfeiden.

Landshut vermählte fich mit Margaretha, Tochter Herzogs Aibrecht IV. von Desterreich. Buchner VI, 220.

1. Ctattedren. I, 365, 16.

15

2. Serzeg Lutwig wurde bei einem Auffiande ber Burguneiiden Fartei gegen bie ber Orleans mit ber Königin und bem Saupbin von ben ben Parifer Bürgern, bie fich zu iener bielten, gefangen.

3. Bergog Stefan, ber Bater bes ebengenannten Bergogs Intmig, + 2. Det. 1413. Lang &. 78. Meberer, Jugelftabt

4. 3u ter Jahrzahl terfelbe Fehler wie Stättechren. I, 368, 18. Das Censeil begann 5. Nob. 1414.

5. Uriprüngtich wohl eine verbeffernte Ranbbemerfung ju bem verhergebenten fall fürsten v. B., famen biefe Werte bant in ben Text.

6. Bis gum 22. April 1418.

7. Der auf bem Cencil gu Cenftang

Item anno bm. 1431 jar hab sich bas concity zu Basel, bas wert anch anno 46 jar 1. es waren aber nit als vil fürsten, herrn, pischoff, prelaten ba, als zu Kostencz, bie erwelten ain newen bapst, hiessen in Belig, was ain herczog von Saffon; bennocht lebt bapst Eugenius zu 5 Rom 2.

#### 1417.

Item barnach als man zalt anno 2c. 17 jar an mitwochen vor ber 20. Det. ailf tusent mägt tag do hett füng Sigmund den hochgeborn fürsten herczog Ludwigen von Bairn geladen, das er mit im äß, und als er von tisch 10 rait an sein herberg nun selb dritt, da wartet herczog Hainrich uf in selb 16 gewappenter und herczog Hainrich [368] stach ein schwert hinden in in. da rahd sich herczog Ludwig nach dem stich umb und nam herczog Hainrichen das schwert auß der hand; darzü wurden im 3 wunden geschlagen von herczog Hainrichs diener. also cham er von dem pfärd und cham in 15 ein hans, das sh in nit gar ermurten. das geschach in des süngs gelait und concilhs gesait, das doch das gröst mort ist gewesen, das man he hort, und sat es der füng ungerochen, so tüt er sein künglichen eren nit gnüg3.

Item besselben jars friegten zwen bischoff umb bas bistum zu Augs- 20 purg, her Hans von Nenningen und der Graufnegker, doch was der Neninger von den korherrn erwelt worden und von dem bapst Martino confirmiert, so hett der küng den Graufnegker erwelt; und kriegten also mit ainander 3 jar. doch kam es darzü, das der Neninger die von Augs- purg in den bäpstlichen pan tett und in die acht und verwarf sy mit stain 23 und richtet das tottenerütz gen in auf und sang den slüchsalm über sy,

5. Lewgenius C. 9. ainlef c. ausst tausent marterer b. 13. da rib sich be bett erhort R. b. gnaden und eren R. b. 21. Memingen b. 26. fluchpsalmen R. b.

am 11. Nov. 1417 erwählte Papft Martin V. ftarb 1431, sein Nachsolger wurde Engen IV.

1. Das Baster Concil, 1431 eröffnet, ging 1445 zu Ente. 1446 wurde wohl bei vorliegende Reitz, vielleicht die jange Reihe von Nachträgen gefchrieben; ühnlich die Ehreuit des Erh. Wahrans Bl. 2076: 'bas werd na nch byß 1444 j.'
2. An Stelle des von ihr entsetten

2. An Stelle Des bon ihr einfegten Papftes Engen IV. (+ 1447) erwählte bie Baster Kirchenversammlung 1438 ben Herzog Amabens VIII. von Savegen, ber als Papft Felix V. hieß.

3. Die Feinbschaft zwischen S. Heinrich und h. Leidwig batte ihren Grund namentlich in dem Beschern über die ungerechte Landestheitung s. ob. S. 102 A. 2) und den diestlebe beschäftigenden Freisinger Spruch vom 3. 1408, der zu Censtanz den einem Kürtengericht am 19. Det. 1417 als zu Recht bestehend auerkaunt wurde. Lang S. SS. Die verliegende Stelle muß übem Schriftende abstalt nach der That vom 20. Det. geschrieben sein und ist fo in unfre Netigenreibe berüßergnenmmen. — Bzl oben S. 112 A. 4.

und man verkündet, wer sh oder pr gåt ancham, der solt in das nemen, der wer aller seiner sünden ledig. darnach musten die zwen bischoff für den babst, und wem der babst das bistum gab, der solt bischoff sein. da ward der Nenninger erwelt, aber er gab das [36<sup>b</sup>] bistumb über pischoff Better von Schamburg und cham selber nimer gen Augspurg 1.

Stem besselben jars umb sant Martins tag bo kamen Egiptenseutii. Noo. in bas sand überall und wanren nß bem sant, ba unser fraw hinfloch, und hetten brieff, wer in nit ir asmusen gab, bem mochten sp stellen, und stallen gar bast und man torst in nicht barumb tun. anno zc. 17.

#### 1418-1419, 1421.

[36] Item barnach als man zalt anno 2c. in bem 18. jar bo håb man zå Rain zwen graben an zå graben, und in bem nechsten jar barnach håb sich ain große wolfaile von allerlah getrahd, des man cham gedacht. und da was auch desselben jars der größt sterbet, davon nit ze sagen ist, und 15 starb das maist unr innas volt?

Und besselben jars zoch füng Sigmund ab von Costencz gen Ungern und was acht tag zu Ingelstatt, da lost in herczog Ludwig und alles sein hofgesind auß den herbergen 3.

Item barnach ward ain großer frieg zwischen ben herrn von Bairn 20 besselben jars, berselb frieg wert... 4 und friegten 14 fürsten mit herczog Ludwig dem eltern, den herczog Haurich gestochen hett zu Kostencz, gaistslich und weltlich vor großer forcht wegen, auch 7 reichstet, wann er was gar ain forchtlicher ernstlicher fürst, der he ges [37a] born ward, und

- 5. Schainburg b. felbert b<sup>3</sup> b<sup>3</sup>. 13. wolfle b. ain groffen wolfalin b<sup>3</sup>. din groffen wolfalen b<sup>3</sup>. damen c. 14. sterbent b<sup>3</sup> b<sup>3</sup>, frab c. 15. und frab c. 17. da lest b<sup>3</sup> b<sup>3</sup>, 19. zwischen ber Ce. 20. Nach 'wert' scheint etwas zu fehlen. 23. ain forchtsam man erenlicher fürst b. ain forchtsamer erenstlicher fürst b<sup>3</sup> b<sup>3</sup>.
- 1. Oben S. 112 A. 2. Der 1413 vom Domtapitel erwöhlte Bischof Auslem von Renningen, welchem A. Sigmund ben von ibm beliebenen Friedrich von Grafened entgegenstellte, wurde erft 1415 vom Papste bestätigt. Der in demlelben Jahr über die Stadt verhängte Bani mußte alskalt zurückgenommen werden (Mon. Bo. XXXIV IV. 105 n. 109). Jum rnbigen Besit tam Auslett von Kenningen trot ber papstude Besittigung nicht; 1423 entjetze ibn der Papst und bestellte, nachdem heinrich von Erenfels abgelocht batte, Peter von Schammerg zum Bischof von Angeburg. (Mon.

10

- Bo. l. c. Nr. 119. 120.) Die Darstellung unires Textes ift bemnach mebrjach unrichtig und parteifich für ben Biicof Anselm.
- 2. Ueber ben großen Sterbet berichtet jum 3. 1420 ansführlich Burt. Bint.
  3. K. Sigmund, ber im Mai 1418
- 3. R. Sigmund, der im Mai 1418 Conftan; verlaffen hatte, verweilte die erste Hälfte des October zu Augsburg und war am 17. Oct. in Jugelstadt, am 25. Oct. spätestens in Regensburg.
- 4. Der Krieg zwischen S. Ludwig und seinen Bettern begann 1420 und währte bis 1423.

hetten in gern vertriben, mit namen: herczog Ernst, herczog Wilhalm, herczog Aulbrecht von München, herczog Haurich von Lanczhüt, der im nie recht getaun hat von seins vätterlichen erbs wegen, auch herczog Hanns von Umberg, der bischoff von Uhchstet, von Regenspurg, die von Éttingen 2c., die tetten vil groß schaben an ainander mit nam und prand, doch tett in herczog Ludwig mer schaben mit prennen, dem sh im tetten. doch verlos er vil geschloß außerhalb lands als die Wehden, sloß Porckstain 2, die alle vernntrenwet wurden und übergeben durch bös psleger, die sh in hetten, dann etliche wurden mit dem schwert gewunnen als der Hitpolstain, Dingelsingen, Kirchberg 3.

Unno bm. 1421 jar do zugen 3 fürsten von München und herczog Hainrich und ander ir helser sir die stat Fridderg und ward bei der nacht 22. 22. 24. erstigen und gewunnen. das geschach zu nittervasten. und lagen in der 25. 31. selben statt dis Jackoby und kunden das geschloß mit aller irer macht nit gewinnen, sy verzerten mer darvor dann es wert was. sy zugen wider 15 davon und pranten die statt us. 4.

3. erbtails c. 6. ten sy Cob, wen sy  $b^2b^3$ . 10. Hiltreliftain b. Hilbeltstain  $b^2b^3$ . 16. verwranten c.

1. H. Wilhelm ist der Bruder, H. Mitrecht der Sohn bes H. Ernst went Baperne Minden, H. Dans von Amberg der Zehn des Königs Ruprecht, Pfatzgraf Johann, welcher 1410 bei der Theilung den größten Theil der Deerhalz erhalten und meistens nach dem zum Jamptert erhobenen Neumartt zubenannt wird. Außer den Aufger den Aufgezählten gehörten zu den Zeinden Untwick den der den Liebenderig in den Zeinden Untwig's namentlich Friedrich, Murggraf von Münleerg und seit furzem anch Martgraf von Brandenburg, nut bessen Untwier Johann.

2. Bartstein und Weiben, norböstlich von Amberg, hatte S. Ludwig wenige Jahre vorher vom Landgrafen zu Lench-

tenberg erfauft. Lang G. 60.

3. Hitpelistein in ber Dberpfalz, Dingolfing an ber Jar, norböftlich v. Landshnt, Rirchberg muweit Brannan am Inn.

4. Die Groberung der Stadt und die Belagerung des Schleiß Friederig geschah 1422, wie ein auch andere Angaben des Textes berichtigendes Schreiben der Angabenger vom 25. Mär; 1422 (Briefund) II Nr. 250 Bl. 54b, zeigt. AnfAnfrage theiten sie den Ulmern mit: '. das . der sürsten ielen kaben und danne und den der him eten dach und danne und den die kaben die

gibges gewegen (!) fint, bie ben margte Kribberg ben nabt als mit ftweme gewinnen und eingenomen und barinne ben hanbtman Hainrich von Seggenderff, ben man nennet Egersberffer, mitfambt Eberbarten von Freyberg, Stubbeifranche fun und Withalmen von Bilibach als von namhaften gevangen hand, benfelben von Billibach und ettwymanigen rapfigen gefellen fy and gewinnbet und in allen roß barnaich und ander ir habe und ettwas barichafft, als man fagt, genomen bant, und ift ba als uff berhog Bilhalms tail ain namhafter genant Torrintin anch muib, und aber uf beberfeite uvemant ge tob eritagen werben. man jagt, baben sepen ain tail hertog Hainrichs gesellen auch gewesen und fint noch alle in bem margt, bann bertjog Withalm ift, als wir vernemen, heruß geritten nit verre von Fridberg uf ain vesten zu seinem bruber berteg Ernften, Die fich ba mit einander underredt haben, und beffelben ber-Bog Wilhalms und and zewges man wertig ift ze fomen, bamit man bie voften Fribberg, ale wir vernemen, auch fimrmen main und gewinnen, bas aber noch bbain fimeme baran bis ber noch nit geichehen ift, bann ber pfleger Peter Dlarichen und ander bie uff ter vefte fint ichiefItem als lang berselb frieg wert, wann besselben herczog Lurwigs sold auf zoch uff ir feine, so [376] gelang in alweg wol zu vele, ob sy vil frender waren bann ener tail. sy pranten ben obgenanten herrn von München ir land ben mertail ab und hetten vil gevangen und tätten grossen nam und vil großer schaben.

### 1422.

Doch am letsten anno em. 1422 jar an sampstag in der quattember ver Michahelh do zugen aber herezog Ludwigs diener auß und tetten ain 19. Set. greßen prand gen München warez, do famen die obgenanten herrn all 19 dreh mit großem ernst von München mit iren burgern und dienern und legten ein güt tail ernider und siengen im sein best diener und bauren. es ward nur ain man erstochen auf baiden tailen, der was von München, hieß der Ungeraten. das geschach da ist voez ain firch daselbs!; und waren dech herezog Endwigs vil stereter dann ener tail. der Indman 15 macht die slucht, nud das von sünden wegen, das spin der quattember auszugen. da ward erst ein frid und berichtnus zwischen den obgenanten herrn und irn helsern 3.

# 1422, 1434-1447.

Darnach vieng fung Sigmund ein unwillen an mit bem obgenanten 20 herezog Ludwig und nam im die stat Werd, schwäbischen Werd, die gar lang zeit in der herrn von Bairn gewalt gewesen was und stund 80 tussent unbin 4.

[88] Zu benselben zeitten hett berselb herezog Ludwig ain sun, hieß auch herezog Ludwig, ber was ain prechenhaster herr also bas er hofrat 25 was 8, aber sein gleich was nit under allen fürsten, die 3n ber zeit lebten, an weishait. Den schieft er zu bem benanten füng Sigmund gen Basel,

2. fold C. 5. und tätten — ichaben: und betten großen ichaben b2 b3. 13. In b eine Kirche an ben Rand gezeichnet und barunter geschrieben: 'Hefloch'. 16. zwischen ber C c. 20. ichwahischen C. 24. hoffart mas b2. hoffertig mas b2.

fend als mit biichssen und geschoß heruß in ten margt, davon ist aber nech nyemant geschedigt, wir vernemen anch, das hervog Hainrich ist ze Frensingen'....

1. Zwijchen Albling und Heflach. Lang 3.115. Erh. Wahrans Bl. 207".
2. Gebbard und Albrecht Indmann merten als Diener bes Bergogs genannt.

lang S. 102.

3 Um 2. Oct. 1422 vor K. Sig-

munt in Regensburg. Lang S. 116.
4. Denamwörth, bei ten Theilungen

311 Bavern-Ingesstadt geichlagen, war im 3. 1376 nm 60000 Gulben von K. Karl IV. an die baprischen herzöge verpfändet werten Levi, Levin Kr. 76. 10. 77. Unf die Klage der Bürger über Beinrächtigung in ihren Rechten hatte K. Sigmund ichen 1417 dem Herze gruden gebrecht, die dann anch wirtich 1422 erfelgte Levi Fr 110, 115—1118.

5. Oben S. 114 M. 2.

ber rebt fampt mit im und bracht bie fach gu gut zwischen bes und seins vatters 1.

In ber zeit als ber jung berr zu Bafel was, bas geschach anno 1437 jar, ba warf fein vatter herczog Ludwig ain uff, genant Wielant von Freiberg, ber bett ain muter, bieg Lanet2; ben wolt er gu ainem 5 erben gemacht haben mit seinem sun in etlichen ftucken und gab im vil aucz an parschaft und zwah geschloß mit namen Resching und .... und vervot allen seinen geschloken, bas man ben jungen berren berczog Lud= wigen nicht einließ bann mit einer angal, bas fp fein gewaltig mochten fein. bes half im grauf Michel von Werthain, ben warf ber alt herczog 10 uf zu ainem vieztumb feins lands; ber bett ein bochter, bie gab er bem vorgenanten Wieland und triben groß berichaft, aber es wert nit lang .

Des verbroß ben jungen herren herczog Ludwigen, ber rait gut feinem vetter herczog Albrechten gen München's und clagt im bas, ber rait [386] mer dan ginest zu dem alten herrn gen Ingelstat und hett den jun- 15 gen herren mit seinem vatter geren verricht. ber vatter wolt fich nit waichen laffen, wann er all sein tag ain ainfinniger berter fürst gewesen ift, ber fich nit weisen wolt laffen; bes hatt er anch oft engolten.

Also wurden die zwen fürsten, herczog Albrecht und der jung berczog Ludwig gins und machten in gin rucken wider ben alten berczog Lud- 20 wigen und ritten gen Boburg und machten ainen tag zwischen marggrauf Friderichs von Brandenburg und burggrauf gu Rüremberg; der hett ain

1. amifchen bes tabiers b2 b3. 4. 1407 b2 b3. 5. Die Bff, ber R. b haben ben richtigen Damen 'Freiberg'; Clieft irrig 'Fribberg'. F. 7. Refchingen b2 b3. Bierauf eine gude in 16. gericht b2 b3. 21. Bogpurg b2 b3. ben Sff. 15. Ingoltftatt b2. Engelftat b3.

1. Das Baster Concil batte auf Rlagen ber Stifter wegen Beeintrachtigungen und Bebrildungen über S. Ludwig ben Bann ausgesprochen, bem &. Gigmund am 24. Febr. 1434 bie Acht nachfolgen ließ. Das Erscheinen bes Gobnes, bes jungern B. Ludwig ju Bafel, ber gegen bas bisherige Berfahren proteftirte, anberte bieran nicht nur nichts, fonbern batte bie Bertfindigung ber Aberacht am 28. April gur Folge. (Rludhobn in b. Forfchgn. II, 596.) Erft auf bem Reichstage ju Ulm im Commer 1434 gelang es ibm, ben Konig zu verfohnen, unter anberm auch durch Berzicht seines Baters auf Denanwörth. (Lünig, MM. XIII, 420.) Aschach IV, 228. 2. Habwig hatte ber Tochter seines

Rathe Bieland Swelcher, Lauetta, mit ber er einen Gobn Wieland erzeugt batte, einen Ritter von Freyberg zum Chemann gegeben, nach bem jener Gobn gubenannt

3. Die Urf. vem 2. Oct. 1438 (Mon. Bo. XXXIVa Nr. 146) zählt bie bem Wieland von Freyberg jum Geichent gemachten Gelbinmmen und Roftbarfeiten auf, nennt aber feine Schlöffer. Lang S. 184 erwähnt Schloß hobenstein als an Wieland v. F. verlieben. Röfching norböftlich von Ingolftabt.

4. 1438 verheirathete S. Endwig ben genannten Cobn mit Amalie, Tochter bes Grafen Dlichel von Wertheim, ben er jum Sauptmann in feinen beutschen gan-

ben bestellte. Lang S. 185. 5. Sein Bater, H. Ernst war am 1. Juli 1438, sein Obeim, H. Wilhelm bereits 1435 gefterben.

1439. 123

bochter, die hieß Margareta, die gab er im zu ainem gemachel bem junsgen herrn. factum anno 38 jar 1.

Item berselbig marggraf Friberich hett ain sun, genant marggranf Ausbrecht, der schlüg sich zü seinem schwager dem jungen herrn herczog Ludwigen mit hilf ander seiner brüder marggrauf Hansen und Friderichen, und nit lang nach dem benauten heirat da namen si Ingelstat ein². des enpfand wol der alt herczog Ludwig und für bei der nacht mit großem güt und clainatten gen Newnburg, wann die von Ingelstat sh mit willen einliessen. also legt sich der jung herr zü und macht hochzeit². da macht im der alt herr ain simentsuir in die hochzeit, und prant [39ª] das geschloß Wheringen auß 4, wann er den hyrat nit gern sach, und geschach nit mit seinem willen.

Darnach zu ftund nach der hochzeit anno 1439 jar da nam der jung herr Schrobenhausen, Ahchach, Rain, Fridderg die statt ein, die in 15 all mit willen einliessen; denn ain pfleger was zu Fridderg, der hieß Hainrich von Schwanzaw, der wolt die sest nit übergeben. also legt sich der jung herr und herczog Albrecht mit irem volck und püchsen für die vest, das geschach umb weihennächten, und lagen davor die Jackoby. sie verzerten groß gut, aber es gieng über den jungen herren, der must das alles bezallen. sie mochten das schloß nicht gewinnen mit dehainem zing noch schießen. sie hetten nimer ze esseu und gaben das haus uff, da nam man sie gewangen und tett in nicht an irem leib noch gut. der waren 46, die in dem geschloß gewesen waren. es wurden auch uff baiden taillen beh 20 person erschoßen.

3 Stem in dem beschach ain groß zaichen, das der benant Wheland und Lanet sein müter sturben in acht tagen, und granf Wichel von Werthain starb auch kurczlich darnach und der teutsch herr der Halbritter,

lager, so scheint letzteres auf bas Berlöbniß, bas Cheversprechen bezogen werben zu müssen.

4. Weibering östlich von Nenburg.
5. Die Ereberung der Stadt und die Uebergade der Feste Friederig liegen mehrere Jahre aus einauder. Zeme ersolgte bereits am 27. Aug. 1439, die Feste Friedder fam dagegen erst im 3. 1443 in die Gewalt des singern Ludwig. Lang S. 190 u. 201.

<sup>2.</sup> In d zu Anfang bes Absahes am Naube, in b<sup>2</sup> b<sup>3</sup> am Schluffe in ben Tert aufgenommen: 

1438 was ain groffer flerben ze Angspurg'.

S. Newpurg b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>, 10, fpbentsen b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>,

11. Wenyberingen N. b c.

13. 1440 N. b.

16. Schangaw b. Schonzaw b<sup>2</sup> b<sup>3</sup>. Swanns gaaw c.

ber wol C.

25. zochen C b.

27. firab c.

Halberitter c.

<sup>1.</sup> Diese Berheirathung mit ber Tochter seines Erzseinbes war ein Hauptgrund bes Zwiespatts zwischen Bater und Sohn.

— Der Heiratdscontract sowie eine Einigung zwischen H. Ludwig und dem Wartsgraien Friedrich wurde 1438, Oct. 31 zu Remmark abgeschlossen. Richel, Gesch. bes preuß. Königsbauses S. 547 ff.

<sup>2.</sup> Bu Anfang bes 3. 1439. Lang S. 187.

<sup>3. &#</sup>x27;hochzeit' und 'heirat' find offenbar unterschieden; bedeutet ersteres bas Bei-

pfarrer von Ahchach, starb auch, die dem alten herrn seiner sach hulfen gegen dem jungen herren '.

[306] Also kam Heinrich von Schwangaw mitsampt ben vorgenauten 45 personen gen Newnburg zu bem alten herren, da was vor Oswalt Ettlinger bei im. also bestellet der alt herr noch mer soldner zu ros und s vil pöck und pant das geschloß Newburg vast mit gütem tarroß und tet sein aigen landen großen schaden. sy namen den armen leutten ir vich, ir traid und triben großen mutwissen, die Rewburg laugen und pransten vil börser ab. anno dm. 1446 jar2.

Stem besselben jars legt sich ber jung herr herezog Ludwig und her- 10 ezog Aulbrecht für Reicherhhoffen und für Swaben und gewunen bie schloß baibe bem alten herrn ab mit sturmen und schießen.

Unno bm. 1442 jar ba legt fich ber jung her mit seinem zeug gen Burckhain wider sein vatter zu Newburg und hiettet tag und nacht des lands, das behain schad mer herauß beschäch den armen seuten. er lag 15 anch ain gut zeit zu Burckhain und hett das geschloß Newburg gern erstigen, es mecht nit bescheben, die sach nocht nit end nemen; es wurden vil tag gesücht von fürsten und stetten, der alt fürst wolt sich nit weisen sassen.

Unno din. 1443 jar do zoch der jung herr herezog Ludwig und sein 20 schwager margraf [40\*] Albrecht für Newburg und machten ain veld (das 28. Mer. beschach an suntag nach ostern) mit vil voleks und großen zeng und lagen 4. Sept. darvor dis vier tag nach sant Gilgen tag 3. da ward die manr vast ersscheren, so siellen die böck vast ans und liessen. also ward die ward derburg durch die zwen herren gewunnen und nam der jung herr seinem 25 vatter all-sein clainat und was er hett, die stat müst tadingen und 15 tausent gestin, und was man in der statt vand ward als verpeüt, also ward hedem auf ain pfärd 14 guldin zü peüt. also beseezt der jung herr die statt und ließ dem alten herrn behain gewalt mer.

Stem barnach über ain jar, 7 manat und 9 tag, das beschach in 30 bem jar anno dm. 1445 jar, 13 tag aberell, starb ber jung her her-

in baffelbe Jahr verlegt, in 1439 zu corrigiren. Lang S. 190.

<sup>1.</sup> pfarrar Cb. 3. ≥waingaw c. 4. 46 b. Núburg b. Newpurg b² b³. 6. Mit 'eaft' fálficht tie tefecte \$\psi\_t\$ b². tarraß o (kei Mone falfch 'carroß'). 12. herrn an c. 14. heuttet c. 24. pcf b². 26. tedingen b. tetingen b². 27. ward als vervrent c. 31. akvill b. akviel b². firab c.

<sup>1.</sup> Wieland von Frenberg ftarb im Nov. 1439. Buchner VI, 301.

<sup>2.</sup> Ift nach bem folgenben Sate, ber bie im 3. 1439 geichehene Sinnahme von Reicherzbesen (füblich von Ingelstabt) und Schwaben (nerböllich von München)

<sup>3.</sup> Rach Lang S. 202 wurde Reus burg seit bem 12. Mai belagert und am 4. Sept. erstürmt.

gog Ludwig. da mainten vil lent, er hett sich verfünt an seinem vatter, bas er als bald barnach vergieng, es fturben auch etlich por bem jungen berrn als Bainrich Rotthaft, ritter, Gebhart von Ramer, Die bem jungen berrn wirer sein vatter bes friegs bulfen, als ber jung berr s abgangen was ba rait Hanns Aberbar von Segfendorf, bergeit pfleger zů Graispach 2 und ander mit [40b] im und zaigten ben von Newburg bes inngen berren brieff, man folt fo einlaßen, fo wolten fo bem alten berren schweren und fürbaß für iren berren baben.

Item barnach fürezlich kam marggranf Albrecht und fürt ben alten 10 herren von Neuburg gen Francken ze Kabelspurg und hett in etwa vil zeit3. barnach gab er in herezog Hainrichen von Lanezhut umb 30 tanfent gulbin 4. bar-kamen bes kungs rett und bie rett auß seinen stetten b und was erkent worden, er fol in ledig laffen und wider einsergen. und was am anbent gefund, bes morges was er tob 6.

- 1. verfint b2. 5. Bei Mone 'aber bar' (!). befecte Sf. b2. 13. lenbig c. einfemegen c.
- 6, Mit ben Worten 'mit im unt' fcblieft bie 14. mergen c.
- 1. Meberer, Jugelftabt €. 126 unb Lang G. 294 baben ftatt bee bier in boppelter Beije angegebenen Datum, bas vom 4. September 1443, als bem Tage ber Einnabme von Neuburg ansgebt, ben 7. April.
  - 2. Lang G. 215.
- 3. 3m Nov. 1445 übergab bie Berjogin Dlargarethe, Wittive D. Lubwig's b. 3., ben Gefangenen ihrem Bruter,
- bem Martarafen Albrecht Achilles. Lang S. 300.
- 4. Bufoige eines zu Regensburg am 13. 3mii 1446 abgeschloffenen Bertrages. Lang S. 303.
- 5. Marg und April 1447 gu Lanbebut. Lang G. 307, Buchner E. 316.
- 6. S. Lubwig ftarb in ber Hacht vom 1. jum 2. Dai 1447 gu Burgbaufen. Lana 3. 309.

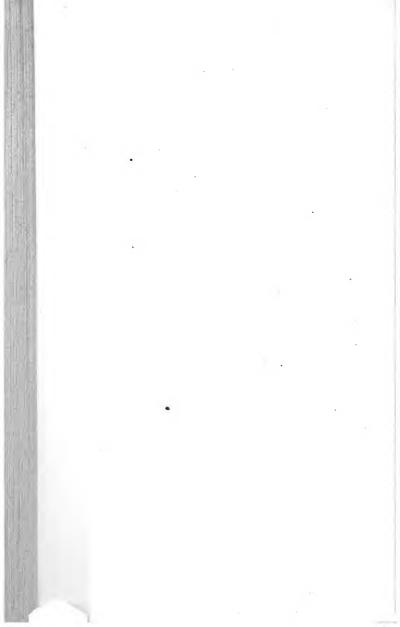

## Beilagen

zur Chronik von 1368 bis 1406 (1447).

#### Verzeichniß der Beilagen.

- I. Die Ginführung ber Zunftverfassung in Augsburg.
- II. Das Bündniß ber Städte von 1370 und die Schlacht bei Altheim.
- III. Das Ungelt in Angeburg.
- IV. Die Forderungen K. Karl IV. und Wenzel's an die Stadt Angsburg der Juden wegen.
- V. Die Gesandischaft der Augsburger an A. Raul IV. im Binter 1378/74.
- VI. Friedensvertrag zwischen ben Herzögen von Bahern und ber Stadt Augsburg vom 3. 1374.
- VII. Augsburg's Berhalten gegenüber bem Städtebund.
- VIII. Zum Büttrich = Onforg'schen Streite.
  - IX. Der Streit ber Stadt mit Wilhelm dem Fraunberger.

### Die Ginführung der Bunftverfassung in Augsburg.

(Zu S. 21.)

Der Verfassungsgustand der Stadt Augsburg vor dem 3.1368 erhellt 5 aus einer im 3.1340 getroffenen Festsetzung, die, bisher ungedruckt, hier zunächst folgen möge.

Rath und Gemeinbe von Augsburg ordnen bie Berfaffungsverhaltniffe ihrer Stabt.

1340, Aug. 23.

10 (Augsb. Stadtbibl., cod. membr. nr. 353 fol. [Aug. 522], Bl. 177-179.) 4

In gottes namen amen. wir bin ratgeben ber ftat ze Augspurg bie ierzo tes clainen rates fint und wir din ratgeben der selben stat din ierzo des grozzen rattes fint und wir die gemainde rich und arm, als wir zw den rantgeben ber ftat am Augspurg ze samen komen und besent wurden, tun 15 dunt allen ben bie bifen brief ausehent ober horent lefen. Das wir in grozz gult gevallen waren, und das wir porchten das bin ftat bie am Anafourg da= von in grozzen schaden, in grozz ungelut, in grozz mizzhelung und hazz gevallen mocht, und darumb fien wir all gemainclich mit der merern volg richer und armer mit guttem raut und guter vorbetrachtung und mit gutem 20 willen lieplich und friuntlich über ain chomen für kunftigen und grozzen Schaben bas din ftat hie zu Angfpurg von grozzer gult und von fannfal ein gevallen mocht und befinnderlich: ob iemant war oder furwas wurde, er war des clainen rates oder des grozzen rates, er wer rich oder arm, der nach gewalt hie ze Augspurg stan wolt und grozzen gewalt furen und haben 25 welt, das das nit beschehen sull noch ennng, darumb sien wir all uber ain homen mit der merern volg und haben es ertailt auf unser aide der stat ze

gefertigte Copie bes alten Augsb. Stabtrechts mit einer Augahl von Urfunbenabschriften als Auhängen, unter benen sich auch bas Statut von 1340 findet.

<sup>1.</sup> Die H. (vgl. auch Megger, Gefch. ber Kreis - und Stadtbibl. in Augsburg S. 123 Rr. 351) enthält eine a. 1447 filt den Bogt Ultich Langenmantel au-Städteckrenifen. IV.

nucz und ze eren: bas man ben clainen raut ber ftat bie ze Augfpurg binnanfur ewiclichen alliu jar verfern und verendern fol in dem nachsten monet por nunfer framen tag ze ber liehtmezze mit ber beschaitenhait und in bem rechten als hernach geschriben ftaut, also mitt bem geding bas bin vier und ezwainezig rantgeben die ieezo des clainen rantes fint die dann hie haim in s ber ftat ze Augfpurg fint bas bie fullent domen auf bas bindhus in bin ratstuben in dem nachsten manot vor unser framen tag und sullent sich da mit gutem willen von ainander tailen die alten zwelf und die ninwen zwelf mit dem logg oder mit fpill; und weber zwelf under in gewinnent mit fpil oder mit bem logg, die fullent sweren vor bem groggen rant und vor ber gemainde to gelert aid ze ben hailigen, bas fi bifer ftat hie ze Augipung getrm ratgeben fien von ber liechtmizze uber ain jar, jo fullent bie andern zwelf Die ba verloren haunt von der liechtnizze uber drin genezin jar an chainen raut nicht fomen, es mar bann bas bie ratgeben bie benn ratgeben fint nach in fanten, zu den fullent sy komen, so man ir bedarf, sy sullent aber in dryn 15 jaren nit ratgeben fin noch werben. Da fullent die zwelf bin an bem rant beliben findt zwelf ander zu in nemen ber erberoften und ber wiezigeften als ji in der stat fint, und fol man in in den aid geben fo fy den rat swerent, das sh niemant zu in nemen weder durch lieb oder durch friuntschaft noch burch chainerlay fache wann burch lutern nucz und gut ber ftat hie ze Auge= 20 purg ann all geverte und welhn genomen werdent, die fullen and vor dem grozzen frant und vor ber gemaint sweren als sy gesworen haunt. wenn die ersten zwelf bin an dem raut beliben fint ain jar ratgeben fint bis ze der liebtmisse. Die sullen denn auch von dem raut sin und sullen in dron ganczen jaren an chainen raut and nit mer chomen, man fendt denn nach 23 in als vor geschriben ift, und ichullen benn aber bie zwelf bie an bem raut beliben fint zwelf ander zu in nemen der erbroften und der wiczigesten und fullen die all auch sweren gelert gibe ze ben hailigen in aller ber wis als bavor geschriben ist. so sullen aber ber chainen an ben rat nemen bie von tem rant femen fint bis bas iedem man finin brin jar gar und geneglich bin 30 fint, and also sol ber rat allin jar verchert und verendert werden und sol ber wechsel also wern hinnan fur ewigelich bin wil bie stat stant. barezu sel man wizzen: wer die sint die mit rat darzu genomen werdent das si diser stat stiur einnemen fullent, bin fullen allin jar bin felben stiur widerraiten zwelf erbern mannen die von dem clainen rat und von dem grozzen rant zu 35 ber raitung gegeben werbent, und ber fullen febs von bem clainen rat fin und sehs von der gemaind, das arm und rich innan werden und wizen, wa ir ftinr hin komen fp. mer fol man wizzen: welhi darezu genomen werbent bas fi bifer ftat bumaifter fullent fin, bin fullen auch allin jar wiber= raitten ber ftat zins, ungelt und ander gult die sy benn ein genomen haund, 40 und fullen din raitung auch einnemen und verhoren fehs von dem clainen rat und sehs von der gemaind, das arm und rich auch wizzen, wa dasselb ant hin dumen fy. and fol man wizzen: wer hinnan fur ewiclichen in tifer ftat dinft gesent in botschefft wirt, er sy bes clainen rates ober bes grozzen rates, bas man bem alle tage geben fol für choft und ze rozzlon ain pfunt 45 guter haller und nicht mer. bargu fol man wiggen, bas bie vier und zwainczig ratgeben die ieczo des clainen rates fint ober furbas des clainen rates

werdent gewalt fullen baben ze tun bis zu funf pfunden anafpurger pfening und baruber nicht, es beschech benn mit richer und armer rat und mit irem autem willen, mer fol man wissen, das dain burger richer noch armer von niemant chainen ratichaez ewiclichen nemen jol. und haben all mit gutem s willen rich und arm gesworen gelert aire ze ben hailigen bas bisin geseezt allin als fin davor geschriben fint difer ftat ze uncz und ze eren hinnaufur ewiclichen ftat und gancz beliben fulln und bas niemant bamiter tun fol haimlich noch offenlich weder mit worten noch mit werken by dem aid als ain leglich burger ber hie burger ist over noch burger wiert tifer stat geswo= 10 ren hant ober noch bifer ftat sweren wiert, und fol bifen brief chain ander brief ned, chain anter fach fainen ichaten bringen, und bas tifin geseegt als in hiever mit worten verschriben und gemachet fint von uns und unsern nachkomen ewielich ftet beliben und unczerbrochen, barumb haben wir bijen brief haizzen schriben und gemachet ber verfigelt ift mit ber ftat ge Angspurg 15 grozzem infigel ras bar an hanget ze ainer bestetikait ber vorgeschriben sache. ber brief ist geben to man galt von Christes geburt tringgeben huntert jar und barnach in bem vierezigisten jare an fant Bartholomens abent.

Die Urfunde ergiebt, bag auch ichon vor bem 3. 1368 bie Bürger aus ter Gemeinte ober aus ten Sandwerfen, wie fie frater bezeichnet wer= 20 ben, nicht ohne Bedeutung in der Berfassung ber Stadt waren. Schon besitsen fie eine Bertretung in bem großen Rathe. Die Rechnungsablage über Ginnahmen und Ausgaben geschieht vor feche Mitaliebern bes fleinen Raths und fechs Männern aus ber Gemeinte, welche fleiner und großer Rath bazu beftimmen. Die Berfügungsgewalt bes fleinen Raths über bie 25 ftattifden Gelber ift eine febr beschränfte; zu allen über 5 W. Angeb. Pf. hinansgehenden Dispositionen ift Anziehung der Gemeinde ('richer und armer') erforterlich. Diese Miffwirfung ber Gemeinde in finanziellen An= gelegenheiten ber Stadt wird burch eine a. 1363 getroffene Ginrichtung bestätigt. Ru Ginnehmern bes burch ein Statut Diefes Jahres? festgesetzten 30 Ungelos werben vom Rathe je auf ein halbes Jahr zwei Mitglieder bes Raths und trei Manner and ber Gemeinde bestellt, welche nach Ablanf ibrer Autszeit einem Collegium, bestebend and zwei Bürgermeistern, vier Mitgliedern bes fleinen Raths und feche Mannern von ber Gemeinde, Die zugleich Mitalieder bes großen Raths find. Rechnung abzulegen baben. 35 Die Bedentung ber Borgange von 1368 liegt mithin nicht barin, baf fie ben Bürgern von ber Gemeinde erft ben Butritt gu ben ftabtischen Gefchaften eröffnen, fontern barin bag ibnen jett ein überwiegenter Ginflug in ber Berfaffung und Bermaltung ber Stadt gu Theil mirb.

<sup>1.</sup> Neber ben Inhalt berfelben referirt auch Gaffer, Annal. col. 1485, jeboch mit einigen Abweichungen von unferm Texte.

<sup>2.</sup> Urf. vom 22. November 1363, welche in Beitage III mitgetheilt ift.

Der Bericht unfrer Chronit über die Ereignisse des October 1368, welche die Einführung der Zunftwerfassung zur Folge hatten, ist im Bersgleich mit den ausstührlichen Darstellungen, wie sie die spätern Geschichtsschreiber Augsburg's geben i, nur kurz und unvollständig. Bon den Chronisen des 15. Jahrh., die nicht den Text der ältesten Augsb. Chronit eines sach wiedergeben oder umschreiben, begnügen sich mehrere mit einer ganz dürftigen Notiz, andere wie die Chron. der Berl. H. Ms. germ. 415 und Hetter Mülich bringen einen eingehenden auf alte Ueberlieferung gestützten Bericht, der zur Ergänzung des unsern dienen kann und mit diesen Chronisen veröffentlicht werden wird.

Mit ber burchgreifenden Aenderung ber Verfassung, zu welcher man fich entschloß, hoffte man ben langjährigen Wegensat und Zwiespalt zwischen ben rathefähigen Befchlechtern und ber Bemeinde zu befeitigen. Wiederherstellung bes Friedens. Gubne bes Bergangenen find bie Wefichtspunkte, unter benen man zunächst bie Lage ber Dinge nach ben Borgangen ber Octobertage auffaßt. 15 Schon für die Woche In voluntate (22.-28. Oct.) hat ber Stadtschreiber in die Baurechnung (1368 Gener. distributa) eingetragen: 'it. 5 f b. wirtburger H(enrico) scolari meo da er rait und las in ber stat daz man ben frib und bie fun fweren folt: it. 44 & aufpurger umb wein bie ba fazzen und die abd innamen von dem frid und fun, die reich und arm fwuren'. 20 Die Worte "Friede und Gubne" paffen febr wohl auf den Inhalt einer gewöhnlich als erster Zunftbrief bezeichneten Urfunde, wie auch die angeführte Chronif ber Berl. Sf. von einem Briefe fpricht, in bem man Abstellung aller alten Feindschaft und Serftellung einer rechten Freundschaft gelobt habe. Nur ift es einigermaßen auffallend, daß tiefe Urfunde bas Datum 25 des 24. Nov. 1368 trägt, also erst einen Monat nach jenen Vorgängen errichtet ober doch vollzogen ift. Sie liegt in zwei Aussertigungen vor, beite ausgehend von ben zeitigen Rathgeben und "ben Burgern gemeinlich reich und arm ber Stadt Augsburg", beibe gleichen Inhalts, aber barin unterschieden, daß die eine Namen und Siegel ber bisherigen Rathsmitglieder, 30 Die andere die ber Zunftmeister aufweist. Die erste bewahrt bas Stadtardiv zu Augsburg, die lettere das Reichsardiv zu Minden. Rach jener ist ber

<sup>1.</sup> Gaffer, Annal. col. 1498 ff.; Laugenmantel, Sifterie bes Regiments in Angsburg S. 21 ff., auf benen bie neuern Erzählungen bei Stetten, Jäger ze. beruben.

<sup>2.</sup> S. oben S. 21 A. 1; Erh. Bahraus 3mm J. 1368; Sigm. Meisterlin, Chron. August. eccl. bei Pistorius,

SS. rer. germ. III p. 683: et anno LXVIII incepit communitas contra consules saevire et scabinatus instituerunt; in scintre Chronographia Augustensium ähnlich: et 68° IV c. 16 anno ceperunt Augustenses habere scabionatus facta prius seditione sicque juramento ratificaverunt ordinata.

Abbruck in Langenmantels Regimentshistorie S. 41 besorgt 1. Es mag gennigen, bier ben abweichenben Schluß ber beiben Exemplare mitzutheilen.

### Sog. erfter Zunftbrief vom 24. Nov. 1368. (Augsb. St. - A.)

5 ..... bas bag allez hinnafur ewiclich ftet und ungerbrochen belibe, bar= umb haben wir bifen brieve heizzen gemacht und geschriben, ber verfigelt ift mit unfer ftat infigel und mit ber hernach benenten ratgeben infigelln bie bo ju giten ratgeben waren, bin ellin baran hangent, gem erften ber Beinrich ber elter Berwort, ber Ennrat ber Bitschlin, Die bo ber ftat pfleger maren, 10 her Johans ber Bogelin bern Wernhers feligen fun, ber Jehans ber alt Dahs, ber Heinrich ber Bogelin bez Welfers feligen tohterman, ber Berhtolt ber alt Riebrer, ber Johans ber Ravenspurg, ber Bauls ber Pfettner, ber Chunrat ber Rohlinger, ber Bartholome ber Riebrer, ber Johans ber Goggenbrot, ber Chunrat ber Iljung uf bem Stein, ber Bartman ber Ann-15 forg, Hans Priol, her Johans ber jung Dahs, her Beinrich ber Pfettner, her Marquart ber Sanganor, her Rubiger ber Rappot, her Sans ber Belfer, her Jos ber Bogelin, her Wernher ber Schonecker, Ulrich ber Lange= mantel, Sans ber Rem, ber Linvolt ber Rarg, Beinrich ber Bach bez Borttners seligen tohterman, Rarl ber jung Bach, Erhart ber Dilinger, 20 Beter ber Langemantel. Ulrich ber jung Brischuch und Martin ber Hotter. bas geschach nah Cristus geburt brintenbuntert jare und in dem ahten und fechtigoftem jare an fant Rathrinen abente.

[An ber Urfinde hängen an Pergamentstreifen bas Stadtsiegel und 29 tleinere Siegel, an bem Siegelbande mit bem Naunen Sans Belfer' fehlt bas Siegel.]

[An ber Urfunde hängt bas Stabtfiegel und 17 fleinere Siegel.]

1. Der Wortlaut ist medernisst und siegt einige Kehler, von denen die erheblichern solgende: S. 41 Sp. 2 3. 8 statt 'und lieblichen' lies 'und 1.'. — S. 42 Sp. 1 3. 5 statt 'himansur weren: h. ewiclichen w'; 3. 27 statt 'daß': deß; 3. 29 statt 'daß': daß; daß, 3. 5 v. u. statt 'mit

fiben mannen': m. s. erbern m.; Sp. 2 3. 10 sies 'eber bag ieman ben anbern barumb wolt betrenden ober bag ieman barumb betrendet wurde'; 3. 28 stat 'bitt'; gebot; 3. 31 stat 'soth unbezwungtiden'; trilidjen und unbezw.; 3. 40 'gut' ist zu streidjen; 3. 42-stat 'und bas'; und bag,

Die vertragichliegenden Theile find ber Rath und "bie Burger gemeinlich", b. h. Die Wesammtheit ber ftattischen Gemeinde gegenüber ber bis= berigen Obrigfeit, wohl zu unterscheiden von dem mas "die Burger" schlecht= hin in ben Urfunden biefer Zeit bedeuten. Wird ber Rath burch bie bama= ligen Rathgeben, 30 an ber Bahl, an ihrer Spite bie beiben zeitigen Stabt= 5 pfleger vertreten, fo fungiren anftatt ber Gemeinde bie Zunftmeister, beren 17 genannt werben. - Die beiben Theile kommen überein zur Befeitigung der bisherigen Mighelligkeiten, Die zum Theil in dem Verlangen nach einer Berfaffungsänderung ihren Grund hatten, eine Zunfwerfaffung zu errichten: 'zem erften bag wir lieplich und tugentlichen einer zunfft und swag zu 10 ben zunfften geboret mit einander überein fumen fien'. Damit hoffen fie jur Ehre ihrer Stadt wie jur Forderung bes gemeinen Friedens die erfor= berliche Einheit wiederherzustellen und baburch allen Anfeindungen ihrer Wegner gewachsen zu fein. Die errichtete Bunft foll ewiglich mahren, wenngleich man fich volle Freiheit vorbehält, Die jett vereinbarte Form nach Be= 15 bürfniß zu andern; jedoch fann folde Umgestaltung nicht anders geschehen als burch die Factoren, welche jest die Berfaffung geordnet haben: Rath und Aunftmeifter, Diefelben, Die auch Die ftrengen Strafbeftimmungen gegen alle Angriffe auf Die neuen Ginrichtungen burchführen, in allen Die Bunft und ihre Aufrechterhaltung betreffenden Angelegenheiten entscheiden und rich= 20 ten follen. Weiteres über Die jett vereinbarte Berfaffung erhellt aus ber Urfunde nicht. Biefmehr verweift fie in Diefer Beziehung auf einen bereits vorliegenden Znuftbrief: 'nnd bie [zunfft] fullen wir halten nach bem lauffe als wir die ietse geordent und besetzet haben und nach bez gunftbriefs fage ben wir gemachet haben'. Doch ift und eine Urfunde, auf welche jene 25 Bezeichnung pafte, erft ans bem Dec. 1368 erhalten. Dag man aber fofort nach Ausbruch ber Unruhen auf eine burchgreifente Berjaffungsanderung bedacht mar, zeigen bie von Angeburg an andere Stadte abgefandten Boten, welche Rachrichten liber die bort geltenden Bestimmungen einziehen follten. BR. 1368 Legat., In voluntate (22, Det.): it. 2 gulvin Uten Reghart 30 gen Spir, gen Worments, gen Ments mit bem briven von ber zunfft wegen ; it. 2 gult. Sanfen Banger 5 ft b. wirth, gen Bafel, gen Strangburg auch von brivefen von ber zunfft megen'. Dergleichen Botichaften fommen aber auch noch fpater vor. BR. 1368 Gener., In excelso (7. Jan. 1369): it. 22 gulbin bem ftatidriber gen Ulm von ber zunfbrivef wegen; it. 22 gulb. bem Tain= 35 huser von ber zunft brivef wegen von Worms'; baf. 1369 Gener., vor Deus in adjutor. (12. Aug. 1369): it. 4 gulb. 3 ft b. aufpurger bem Beter gen Stragburg nach ordnung ber brief ber gunft'. Daß man fich von Augsburg ans an bie großen rheinischen Bischofostatte wandte, mochte seinen Grund in ben

Berfassungskämpsen haben, welche hier während der letten Jahrzehnte stattgefunden hatten. Dech führten diese zu Berfassungsorganisationen, die unter sich sehr abwichen und auch von den nachher zu Angsburg getrossenen Sinrichtungen verschieden waren. Die gewöhnliche Erzählung, der zusolge die Besmeinde ansäussich eine völlige Zunftwerfassung verlangt habe, so daß auch die Geschlechter sich unter die Zünfte einreihen zu lassen genöthigt weden sollten, und erst nach Belehrung über die Sinrichtung der zünstischen Regierung in andern Städten dazu gebracht sei, den Geschlechtern eine selbständige Steletung neben den Zünsten in der städtische Berfassung zu gewähren, ist zwar in der letztern Thatsache richtig, stügt sich aber sonst nicht auf alte Beweise. Ein einigermaßen vollständiges Bild der neuen Berfassung giebt der sogzweite Zunstwies vom 16. Dec. 1368, der deshalb hier solgen soll?

# Sog. zweiter Zunftbrief. 1368, Dec. 16.

(Berg. - Urf. im Reichsarchiv zu Diinchen.)

Wir die ratgeben die do zu den ziten ratgeben waren und wir die bur= ger gemeinclichen rich und grme ber ftat zu Aufpurg verieben und tun funt offenlichen an bifem brief fur une und alle unfer nachfomen, bas wir angesehen und erkennet haben, bas sich in allen steten bes hailigen romischen 20 riches da zunfft fint ere und gute friuntschaft, fribe und gut geribte uffet, meret und wehset, barunt haben wir gemeinelichen lieplichen und friunt= lichen mit vereintem rate und gutem willen rich und arme bem hailigen rontischen rich zu wirdickeit, une, unferr stat und unfern nachkomen zu nut und zu frumen und ouch von grozzer gult und veintschaft wegen barein wir 25 gevallen waren over noch gevallen mochten auch ein zunfit mit gotes bilffe angehebt, gesetzet, geordent und gemacht in aller ber weis als bernach= geschriben ftat over wie wir die binnafur mit gotes bilffe aller best und ficherst geschicken, ordenen und crefticlichst besteten mugen, bamit wir bem bailigen romischem riche aller best gevallen und us grozzer aust und veint= 30 schaft fomen ungen. ze bem ersten haben wir unsern rate also georbent, besetzet und gemacht und oud mit bijem brieve ordenen, setzen und machen, wie das aller beste furgand, craft und macht gehaben mage, us allen haut= werden ber gemeine unfer ftat abtgeben gnuffte, ber ieglichin einen gunft= meifter haben fol, ber an ben rate ge. und ift bie gunft alfo grog und 35 erber, jo fol einer us berfelben aunfite mit irem aunfitmeister an ben rat gann, alfo bag us einer sulichen gunffte zwen an ben rat gann fullen. swas

15

<sup>1.</sup> Arnold, Berfasigsgesch, der deutsch, Freistäde II, 300 si. Wangerest Eddigeschen die Umer und Augsburger Einrichtungen, wie auch die Berfassungsurbunden beider Städte oft einander ähnsich lanten. Säger, Schwäb. Städtewes. S. 231 st.

<sup>2. .</sup> Jur bessern Uebersicht ist er im sofgenden Abernd in Absähe gebracht. Die Abbrilde bei Langenmantet, Regimentshistorie S. 43—47 und bei Braun, Notitia IV p. 131—135 seiden an sehr erheblichen Mängeln.

aber anderr zunffte fint die nicht einen zunftmeister an ben rate gehaben mugen, die fullen sich under die ahtzehen zunifte verpflichten, vermischen und verbinden. und also haben wir geordent und gemachet, das an den rat gann fullen us ben vorgenanten abtzeben zunfften nun und czweintig man. und bie felben nun und ezweintig man fullen bann nemen und welen us 5 ben burgern funftzehen ber erberften und ber witigoften uf ir eide bie bez jars mit in an ben rate gann fullen, und alfo wirt ir mit einander an ben rat gaun vier und viertig, und sullen banne bie vorgenanten nun und exweintsig zunftmeister und ratgeben von der gemeinde nemen und welen us in und us burgern zwen burgermeister, einen von den purgern und einen 10 von ben zunfften ber gemeinde, welhi fi bann bie beften bundent uf ir eibe. barzu fullen banne bie obgenanten nun und ezweintzig ratgeben von ben zunfften us in und us ben purgern nemen und welen vier bumeister, zwen figler und fehs ftiurmeifter ie ze ben giten als man bie bann nemen fol und als sitliden und gewonlichen ift. es ift oud ze wizzen, das ellin jar unfer 15 rate und ratgeben, die burgermeifter, bumeifter, figler und ftinrmeifter verkeret, verendert und ander genomen werden fullen, das ist vurgermeister. bunneister und figler ze unfer framen tag ze der liehtmesse und die ftiur= meister nach sant Michels tage zu hant als bernachbenennet ist, ze dem ersten fullen die vorgenauten nun und czweintzig zuufftmeister und ratgeben von 20 ber gemeinde und ouch die funftzehen ratgeben von den burgern gelich halb von bem rate gaun, als fi bann mit bem logge ober mit bem fpil bavon gescheiden und besundert werden; und sol dann ieglichin zunffte als manigen wider an den rat geben, als maniger von irr zunfft von dem rat gegangen ift, also bas ir wider min und zweintzig werden als vorgeschriben stat, und 25 Die felben unn und ezweintig fullen bann nemen und welen us ben burgern ouch als vil als ir bann von bem rat gegangen und gescheiben fint, bas ir aber funfczehen werden und Die fullen beffelben jares mit einander an ben rat gann als vorgeschriben ift. und sullen dann die egenanten nun und exweintsig zunfftmeister und ratgeben von der gemeinde aber burgermeister, 30 bumeifter, figler und ftiurmeifter nemen und welen in aller ber weis als mit wortten bavor beneunet und bescheiden ift. und welhi auch also von bem rate gescheiden und besundert werden, die sullen darnach in den nehsten zwain jaren an dheinen rat mer komen, si werden ouch dann besunderlichen daran befant, oder eg wer danne dag einer zunffte ir zunfftmeister als wol 35 geviel, die mag den wol wider an den rat senden, ob eg der zunfftmeister tun wil. es fol ouch ein ieglicher zunftmeister ber an ben rat gat zwelf ber erberften us finer gunfft haben bie ben rat haben gesworen, und swenn man ben grozzen rat haben wil, fo fol man ir befenden als vil man ir bedarf, barnady und die fach bann grog ift. fwenn ouch die zunfftmeister mit iren 40 czwelfern ettwas ze rat werben wollen ober bag fi in ettwaz von bem rate wollen verfunden, dag fullen fi in mit einander uf dem rathus furlegen und gertennen geben, ieglicher gunfftmeister ben finen, ba fi alle engagen fint, ie einestages vor e man ben grozzen rat habe. wer aber die fache also gros. bas man die mit den zwelffern nicht usgetragen möchte, fo fol ein ieglich 45 zunfftmeister fin hantwerd allez besenden und in die sache furlegen und zerfennen geben, bis man ber fache uf ein ende fumt und nach bem besten

usbringt und volfuret, und fol ouch bhein grozz fache aun die zwelfer nicht gehandelt werden, alleine man fol in die allweg vor furlegen, verfunden und

ze wizzen tun.

Wir haben ouch geordent, gemachet und bestetigt und ordenen, machen 3 und besteten ouch daz vestickien mit disem brieve wie das aller best crast und macht gehaben mage, das die vorgenant gemeinde von den zunfsten hie zu Aufpurg ellin tor zu der stat, sluzzel und swaz varzu gehörer, den Berlachturn mit der gloden, darinn unseriu insigel, unser stat buch, drieß, dinkhus und gewelb mit sinter zugehorunge aun alles irren, engen und widersprechen allermenicsichs frischen und mit gangem rehten ewiclichen mit vollenz gewalt innhaben sullen und die stat damit ze behuten und ze besorgen nach iren triwen wie sie best kunnen und mugen. sunderlichen so mieman wie der genant ist mit dem gewelbe darinn unser stat insigel, buch, brief und siehet beschlozzen sint nichtes ze tun noch ze schaffen is sullen haben in dheinweis, dann die rate von den zunsten dazzu geben und gesetz hat.

And haben wir unfer ftat ftinre geordent und befetzet, das ein ieglich man und fram, rich und arme wie die genant fint alles ir gut, es sie aigen. lehen, ligents over varnt, besucht und unbesucht, swie ez genant over ge= 20 heizzen ift, oder wa ez gelegen ift innerhalben der ftat oder ufferhalben alles gelich verstiuren fullen als lieb in bas ift, ie ein pfunt als baz ander, us= genomen husgefchirr, vederwat, trindgefchirr, cleinat, zerfchnitens gewant, speis uf ein jare, zwu milchku und ir für, einem erbern mann einen menden oder zwen und ir fur bamit er bheinen son verdient und die er burch bheines 25 gewinnes willen nicht gefauft hat, bag fol alleg ungestinrt beliben als von after her komen ift. und oud mer ob ein erber man oder frame swie die genant fint ein bus babent, es fie aigen, leben, lipting, ober fwie eg ge= haizzen ift ba fi mit wefen inn fint, bas fol man niht anders verftimen bann als eg ze zins gestanden ift; wer eg aber nicht ze ginfe gestanden, fo fol 30 er ez verstiuren als tiur er siche bi sinem eide versiht daz ez zinses gelten modite, ie ain pfunt fur czeben pfunt truckener pfening. hat er aber ein hus over mer do er nicht mit wefen inn ift, bas fol er verstiuren als lieb im baz ift. man fol ouch ein ieglich pfunt liptings trudens geltez verftiuren für sehs pfunt trudener pfening und ein pfunt liptings an forngult ober an 35 andern fachen swie das genant ist als lieb im das ist, wer and das ain man ober fram swie die genant weren mer vederwat betten bann zu in und irr huse ere gehortte, ber si mit gastgung (!) ober mit hinleben umb zins ge= nieggen wolten ober mochten, Die fullen fi auch verftiuren als lieb in Die ift. hat auch ein man oder frame swie die genant sint gut ufferhalben ber 40 ftat in andern fteten, die fi daselben ba fi gelegen fint verftiuren muggen und darumb fi diefelben gut hie nicht verstinren wolten, geviel den an diefelben gut iht irrung ober friegs, von wem bas beschehe, ben ift man von beziel= ben gutez wegen von der stat dheiner hilff gebunden ze tun in dheinweis.

Es fullen oud, die vorgenanten vier und viertig man die icho dez 45 cleinen rates fint oder die die furbaz dez cleinen ratez werdent gewalt haben

<sup>1.</sup> Die Urf, bat: 'ufabrint'. 8. Etwa 'barqu?'

biz ze funf pfunt pfening ze tun und daruber nicht, es beschech ouch dann mit armer und richer gutem willen, man sel ouch ellin jar rich und arme wißen sann, wa ir stiur, gust und zins hinkumen oder swaz die stat schuldig besibe oder swas ir mit gotes hilfs vorbestaun nunge, wir haben ouch versprochen und verscizzen erustlichen und vesticsichen swie daz aller best crast 5 und macht gehaben mage, das wir noch nieman anders von wem das kumen mochte dhein ungelt in unser stat wie das genant were ewiclichen nimmermer ufsegen, geben noch nemen sullen in deheinweis ann alles verseren, usgenomen daz ungest das wir ieho haben und nemen von dem trincken, das nicht senger wern sol dann von sant paters und sant Pauls tage der un schiert so kumt wer ein jar, als der brief seit den wir von unsern genedigen herren keiser Karsn darumb inbaben 1.

Wer ouch der were rich oder arme swie der genant wer der darnach statt, redt oder wurde mit wortten oder nuit werden, heimtlichen oder offenslichen, das dissen gesatten und artickelt zu schaden könt oder zu schaden kunnen mochte, oder daz und ieman daran irren oder bekrenden wolte, dez er nit siben erbern mannen bewert wurde, da der rat und die zunsstimeister oder ir der meror (!) teil erkanten, daz dieselben siben nuversprochen man weren, dezsehen lib und gut sol in dirr stat ehte sin, und swa man den bezwissel, de se und sing sinem libe risten als hing einem sovessichen manne, 20 und swaz er gutez hat in der stat oder us denn sanne, daz sol allez der stat verzwallen sin aun all genade; und ob er wibe und kint hat, die sullen us der stat varen und ewiclischen nimmermer wider darein summ und alles widersprechen.

Und bijer vorgeschribenen gesatt und articel aller haben wir ge= meinclichen rich und arme ze den hailigen gelert eid gesworn mit ufgeboten 25 vingern, also stet, vest und unverruckt ze halten und ze laisten ann all geverbe, wir haben uns oud vollen gewalt genomen und usgedinget bife vorgefdriben gefatte und articel ze bezzern, als offt und als bick wir wollen und und bundet, bas wir bie nach bez ratez und ber zunfftmeifter rat ge= beggern und bag erluhten mugen. bas bije gefatte und articel hinnafur 30 emiclichen alfo ftet und ungerbrochen beliben, barumb haben wir gemein= lichen rich und arme bijen brief mit wolbedahtem unt und guter vorbetrab= tung beiggen gemacht und geschriben, ber versigelt ift mit unser ftat groggem infigel und mit der hernachgeschriben ratgeben infigelln die ellin daran han= gent, gem erften ber Johansen beg Bogelins bern Wernbers seligen fun, 35 her Haufen bez Weffisprunnen, Die do ber ftat pfleger waren, her Beinrich ber Bogelin bez Welfers feligen tohterman, ber Berhtolt ber alt Riebrer, her Bauls der Pfettner, ber Beinrich der elter Herwortt, ber Johans Der Banganor bern Rubigers beg Langemantels under ben cramen tohterman, her Johans ter Gozzenbrot, her Chunrat der Isfung uf dem Steine, her 10 Bartholome der Riedrer, her Chunrat der Bitschlin, her Hartman der Aunfora, ber Rudiger ber Rappot, ber Ulrich ber Langemantel, ber Hein= rich der Bach dez Borttners feligen tohterman, ber Karl ber Golnhover.

<sup>1.</sup> Urf. A. Karl IV. vom 29. Juni eines Traufungelbs gestattet. Bgl. Beil. 1360, bie auf 10 Sabre bie Erbebung III.

Hansen bez Goppolt, Heinrichs bez Burttenbachs, Chunrat bez Lorenten, Sighart bez Schribers, Heinrichs bez Kiebeters, Heinrichs bez Walftrchers, Heinrichs bez Walftrchers, Heinrichs bez Wigigen, Sighart ber schuster, Chunrat Hoge ber eramer, Heinrich ber Hunter, meister Hans ber serber, Chunrat Vogel ber cramer, Heinrich ber Henrer, meister Hans ber siehe wor sant Margareten, Chunrat der Seintlin, Heinrich ber brehsel und meisster Chunrat der segminler, barnnber wir uns die andern purger alle gemeinclichen rich und arme verbinden mit unsern triwen an eides stat siet halten und ze seisten swar geschriben stat. daz geschach nach Eristi geburt brüngenhundert jare und in dem ahten und sehsgistem jare an dem 10 nehsten samstag vor sant Thomas tag vor wisennechten.

[An ber Urf. hängt bas große Stabtsiegel in gesbem Bachs mit ber Umschrift Sigill. eivium Augustensium und 31 kleinere Siegel.]

Dem Eingange nach ift auch biefe Urfunde von den zeitigen Rathgeben und den Bürgern gemeinlich ansgestellt, aber die 31 Namen der Rathgeben 15 am Schluß laffen uns bentlich Die in Folge ber Berfaffungsänderung ein= getretene Umgestaltung bes Raths erkennen. Gleich tie Ramen ber voranftehenden beiden Stadtpfleger zeigen Dies: es find inzwifchen andere an Die Stelle ber bie Urf. vom 24. November beffegelnden ermählt 1, und ent= fprechend ber im zweiten Bunftbrief felbst enthaltenen Bestimmung ift ber 20 erfte aus ben Befchlechtern, ber zweite ein Mitglied ber Bunfte, bas nad bem ausführlichen Bericht ber spätern Chronifen gu ber Deputation gehörte, welche bem Rath bie Forberungen ber Sandwerfer überbrachte: Band Beffisbrunner aus der Bunft ber Galgfertiger, feines Amts halber feinem Collegen ans ben Beschlechtern auch in bem Titel "Berr" 25 gleichgestellt. Die folgenden 14 Berfonen, alle burch die Bezeichnung "Berr" geehrt und von ben fich ihnen anschließenden Ramen unterschieden, finden fich bis auf einen schon in ber Rathsansfertigung bes erften Aunftbriefes (oben S. 133, 5) aufgeführt; Die ben Bertretern ber Weichlechter fich 'aurei= henden 15 Zunftmeister find fammtlich der zweiten Westalt des ersten Zunft= 30 briefes (oben G. 133, 26) befannt.

Die beiten großen Gruppen, in welde die städtische Einwohnerschaft gerfällt, werden in der Urfunde als "Burger" und "Gemeinde von ben Bunften" oder "Gemeinde ber handwerke" einander gegenüber gestellt. Die Errichtung "einer Bunft" besteht nun darin, daß ans allen Gewerfen ber

1. S. oben S. 133, 9. BR. 1368 Gener., Pop. Syon (9. Dec.): 'it 16 s, wirthurger die die sturingloggen luten die man burgermeister swur'.

2. Dies ber in Urfunden und Chronifen wiedertehrende Ausbruct, sgl. oben S. 134, 10 und 135, 25 die Stellen der beiden Junftbriefe, S 21, 4 n. 11 die der Chronif. Ebenso in der Urf. Herzog Friedrich's von Bayern vom 21. Dec. 1374, in welcher er als Landvogt von Seerichvaben der Stadt Biberach ertaubt 'daz spe ein zunft in ir statt erduen und machen sullen.' (Gengler, C. jur. mun. I, 210 Pr. 10.)

Gemeine 18 Züufte gebildet werden, Berbande politischen Charafters, wie benn als ihr nächster Zwed in ber Urfunde Die Besetzung bes Rathe erscheint. Es fällt baber nicht jebe biefer Bunfte mit einer Bewerfsgenoffenschaft, einer Bunft in anderm Ginne gusammen; Die fleinern, weniger gablreichen und angesehenen Sandwerke werden vielmehr angewiesen, fich ben größern angu- 5 fcbliefen. Die 18 Bunfte fenben eine jede ihren Bunftmeifter in ben Rath, Die 11 größern berfelben außer biefem noch ein zweites Mitglied ihrer Bunft, fo bag im Bangen von ben Bünften 29 Rathoftellen befetzt werben. Diefe 29 Rathgeben von der Gemeinde erwählen ans dem andern Theil der Einwohnerschaft, ben Burgern, 15, die mit ihnen als Rathgeben aus ben Bur= 10 gern für bas laufende Jahr ben Rath bilben. Den Bunftmeiftern und Rath= geben von der Gemeinde stehen noch andere wichtige Wahlvorrechte zu: Die Memter ber beiben Burgermeifter, ber vier Baumeifter, ber beiben Siegler, ber feche Steuermeifter werben zwar alljährlich zu gleichen Theilen ans ben Rathgeben beider Rlaffen befett, aber die Erwählung ber einzelnen Berfonen 15 zu diefen Memtern ift allein ben Rathgeben aus ben Bunften zugewiefen.

Der Rathsbehörde die nöthige Beweglickeit und Frische zu sichern, wird jene in der Urkunde von 1340 sestegete alljährliche Berkehrung und Beränderung auch jeht beibehalten. Jedes Jahr scheidet die Hälfte der Rathgeben aus. Die ersedigten Stellen der zünstigen Rathgeben werden neu 20 durch die Zünste besetzt, und ist diese Klasse der Rathgeben wieder vervollständigt, so ergänzt sie die Lüden in der Reihe der burgerlichen Rathgeben. Die bei der Nathsberänderung durch's Loos Ansschiedenden brauchen für die nächsten zwei Jahre keine Wiederwahl anzunehmen, und nur im Fall besonderer Ladung haben sie den Rath zu besuchen.

Die aus den 44 Rathgeben beider Klassen bestehende Bersammlung heißt der kleinere Rath. Der große Rath wird dadurch gebildet, daß man die Zwölser der 18 Zünfte zuzieht. Die Zwölser sind ein Ausschuß jeder Zunft von 12 Personen: mit ihnen beräth sich der Zunstmeister, ihnen theilt er das im Rath Beschlössen mit und versammelt sie einen Tag vor 30 dem Zusammentritt des großen Raths um sich. Die Berpslichtung dieser einzelnen Zunstorgane dem Ganzen gegenüber zu besestigen dient die Borschrift, daß die Zwölser "dem Rath sichwören" und jede Zusammenbernstung derselben durch den Zunstmeister auf das Rathhaus zu geschehen hat. — Die Competenz des kleinen Raths in Geldsachen ist noch ebenso be- 25 schränkt wie nach dem Statut von 1340. Andere Grenzen seiner Besugisse sind nicht angegeben, doch heißt es ganz allgemein, es solle 'thein grozz sache aun die zwelser nicht gehandelt werden'. (S. 137, 2.)

Der Gemeinde von ben Bunften werben alle Thore, Die Schluffel ber

Stadt, alles Eigenthum, alle Documente übergeben, und mit dem Gewölbe, darin Siegel, Bücher und Briefe der Stadt aufbewahrt werden, foll niemand zu thun haben, als der von den Rathgeben der Zünfte dazu bestellt wird: Bestimmungen, die dasselbe ausdrücken, was in der ganzen neuen 5 Versassinung ausgeprägt ist: die Herrschaft der Zünfte. Ihre Verstreter haben die überwiegende Majorität im Rath, sind die Wähler für die den Burgern eingeräumten Stellen und Aemter; in wichtigern Fällen wird sogar auf die Organe, welche die Zünfte in ihren Ausschüssen, zurückgegriffen, mit denen wie mit den Zünften selbst die Zunftmeister sorts während in lebendigem Versehr bleiben.

Auch in Augsburg werden wie in andern Städten die finanziellen Beschwerben und Rlagen zu ben Zunftunruhen erheblich mitgewirkt haben. Auch um ihnen abzubelfen hat man fich zur Errichtung ber neuen Verfaf= fung verbunden. und bie Urfunde, welche biefe zu ordnen bestimmt ift, ent= 15 halt baber in ihrem zweiten Theile Festsetzungen aus Diesem Gebiete. Als Grundfat wird die Besteuerung aller Einwohner nach bem Bermögen bingestellt. so daß 'ein jeglich man und fram rich und arme . . . . alles gelich verstiuren sullen als lieb in das ift, ie ein pfunt als daz ander'; doch bleibt frei, was zur gewöhnlichen Führung des Hauswesens erforderlich ist. Da= 20 gegen foll keinerlei neues Ungeld in der Stadt auferlegt werden und bas bestehende Trankungelb nicht länger währen als bis zum 29. Juni 1370. Bur Controle ber ftabtifden Bermögensverwaltung foll alljährlich Rechen= schaft über Ginnahme und Ausgabe, Schulden und Ginfünfte ber Stadt abgelegt werben. Die übrigen, ben Schluß ber Urfunde bilbenben Beftim-25 mungen betreffen ben Schutz, ben Abanderungsmodus ber neuen Berfaffung, ahnlich bem mas ber erfte Bunftbrief in Diefer Binficht festfette.

Außer ben beiben gedachten Zuuftbriefen liegt eine undatirte und nicht im Original erhaltene Urfunde vor, die sich mit der Reugestaltung der Rechtsverhältnisse auf Grund der Zunftverfassung beschäftigt und allem 30 Anschein nach in dieselbe Zeit gehört wie jene. Weit ausssührlicher als jene zuerst betrachteten Urfunden, hat sie es weniger mit der Neuordnung der

ez hm zins gelten moht, ie ein psint bez zins sur zehen psint, az von alter her sommen ist (Oria, bes Sci. B. U. 24°). Das Wohnhaus wird also versteuert zu 10 % bes Zinsertrages, Geldeintlämste aus Leiddingen zu 16 ½ %, alles ander nach seinem wohl von dem Seinerpslichtigen selbst ('als lieb im daz ist') zu veranschlagenden Werthe. Bgl Städtechron. I, 283.

<sup>1.</sup> Das hans selbst, darin der Einziche wohnt, ist steuerpfischig, und zwar nach Masgabe seines Zinsertrags, wie das ein Statut von 1374 sadato ante Letare (11. März) ähnlich dem Zunstbriese bestimmt: 'wenn man ein stur nemen wil, daz dann ein ieglich durger richer oder armer sin hus, do er mit wesen seber ynne ist, verstürren sol, az 23 ze zins gestanden ist oder az er sich versicht, daz

Stadtverfaffung felbst zu thun, als mit ber Umbildung ber übrigen Rechtsverhältniffe, insbesondere des Strafrechts, wie fie nach jenen mit der Grund= lage tes städtischen Rechts vorgegangenen Aenderungen erforderlich geworben ift. Wahrscheinlich beziehen fich auf biefe Festsetzungen auch folgende Rotizen der BR. 1368 Gener., Dicit dom. tertium (19, Nov.): 'it. 171/6 5 d. wirtburger ben berren umb wein be fi bag buch verhorten'. BR. 1369 Gener., Dom. fortitudo (1. Juli): 'it. 18 f b. umb baz strauffbuch'. Der Eingang ber Urf. ift folgenber:

(Münchener Sof = nub Staatebibl., Cgm 574 fol., Bl. 15-20.)

[Bi. 152] Wir die ratgeben 2c. verjehen 2c. daz wir haben erfant und an= 10 gesehen, bag in allen steten beg hailigen romischen richs ba gunft find er und wirdifait, frwntschaft, frid und gut gemach zu aller git uffet und meret und wechst2, und mann zunft niemant gehaben mag aun straff, buzz und bezzrung ainer jeglichen foult bie ber ungunftig begangen bat, barumb haben wir gemainlich rich und arm mit veraintem mit und gutem rat gefett, geordent 15 und gemaht und seisen, ordenn und machen ez auch mit disem brief, swie ex aller best craft gehaben mag, baz ain jeglich man und fram ober swie si bann genant find, fi fien rich ober arm, gestraft, gebezzert und gebüzzet ful= len werben, ie barnad und si verschuldet haben und bie fach und schuld ge= schaffen ift, als ez in unsern buch und in andern guten rebten, ordnung 20 und gesatzen geschriben stat und als wir es auch selber von unser gunft wegen aller best erfunden, geordent und gesetzt haben, uzgenomen unserm herren dem faiser und dem bischof allin irin reht als si die von alter her mit aantsem rebten bracht babent 5.

Dez ersten verjehen wir die gemaind gu Anspurg mit disem brief: wan 25 sich die burger die niht der hantwerd find erfant haben, das unfrid und unzuht an der gemaind gebot und gesatzte nieman wol gestillen und gedrucken

1. Der Cober, eine Papierhf. bes 14. 3h., 96 Bl. (früher noch um 17 voran-39., 98 D. ginger new mit et eine felende Vätter flätter, enthält V. 1–14 bie gütbene Schmiede des Kennad von Witrzhrug, VI. 24—85 Spruchgedichte des Teichner, VI. 85—94 Geichichte des Antichrift in Versen nud auf den dazwiichen liegenten und ben Schlugblättern Abidriften von Augsb. Urfunden bes 13. und 14. 3b., unter andern auch ben zweiten Zunftbrief.
2. Bgl. ben gang ähnlich lautenben

Gingang bes 2. Bunftbriefes oben G.

135, 19.

3. Das Wort zeigt, wie ber Inhalt ber ganzen Urfunde, baß man den Begriff ber "Zunft" in sehr ansgebehntem Sinne faßt, babei nicht blos an bie Aenberung ber Regimentsformen, fonbern an bie Renordning ber Berjaffings- und Rechts-

verhältniffe nach allen Geiten bin beuft, jo baß als "unzfurftig" ericheint, wer sich "unziemlich" gegen die nenbesestigte öf-sentliche Ordnung anslehnt.

4. Das Statutenbuch von 1276, f.

oben &. 21 A. 2.

5. Damit stimmen bie Worte ber Chronit, oben S. 22, 1: 'und namen ug bes haitigen römischen riches recht und bes bischofs recht', die vielleicht gerade auf die vorliegende Stelle der Urfunde auspielen. Dies und die gange ausführlich metivirente Ginleitung, bie ben Sandwerfern überlaffene Bewalt zur Bieberherftellung bes Friedens in ber Stadt, icheinen mir besonders dasür zu sprechen, daß die Ur-kunde in die Zeit des I. 1368 gehört. 6. Die ursprünglich statt dessen ge-

fdriebenen Borte: 'gemaind find' find

burchstrichen.

mag, tarınıb habent die burger zügevarn die niht ter hantwerd sind mit guten stihen missenwigeliden hinder und genain hantwerd sint, züden haisigen gesert aid geswern mit nserhaben henden set ze haten und ze saisten ungevarsich swaz wir erdensen sinnen und mügen, da ven srinnts schaft, zuhr und stid viewen und armen domen mag, und des haben and wir die gemainde der handwerd den burgern hinwider and gesert aid gesworn mit usgeracten handen, daz wir all die weg süden und erdensen sullen, so wir immer best finnen, wizzen und migen ungevarsich, da von srid, gemach und gnad richen und armen gemainsich sunten mag und da mit wir veraint so sit unstressen und unstehen sitten und migen"...

Bur Wiederherftellung bes Friedens, Die Die Burger in Die Sand ber Sandwerker gelegt haben, feten bie lettern 1 gunachft Bergeiben und Abthun aller alten Feindschaft und Zwiftigkeit feft. Entfteben nene Streitigkeiten 'mischen ainem burger und bem andern, ober zwischen frwuten und ge-15 flehten ober zwischen ainem hantwerfman und bem andern ober ain gant hantwerf gen bem antern', fo foll burd, bas Mittel bes Friedebietens von Seiten bes Berichts, bes Berichtsboten ober gweier Rathsmitglieber und durch nachfolgenden Schiedsspruch tes Rathes weitern Wefährdungen tes ftattifden Friedens vorgebengt werden. Undere Beftimmungen betreffen bie 20 einem Bürger gegen widerrechtliche Angriffe eines Ausmannes zu leistende Sulfe. Das Gebiet ber im Fortgang bes Gefetes mit Strafen bebrobten Bergeben ift ein fehr umfaffentes. Die bier zusammengestellten Frevel find fehr mannidsfad, fchwerer und leichter Art, so bag sich kann ein gemein= famer Grundgebante für Die Berausbebung gerade biefer Bergeben erfennen 25 läßt. Diefe ftrafrechtlichen Satzungen im Bangen werben als 'ainung' bezeichnet, ein Name, ber angleich für Die angebrobte Bufe gilt2. Zwei Mitglieder tes Raths, 'ainunger (aininger)' genannt, werden mit ter Durchführung ber Strafgesetze beauftragt; allwöchentlich haben fie tie vorgekommenen Frevel vor offnem Rath auszurichten, boch können 30 fie die fleinern felbständig erledigen. Ginigemale in der Woche haben fie mit bem Bogt und einem ber Burgermeifter bie Stadt nach "bofen Leuten" 34 burchforschen 3. Bei ber erften Ginsetnung vom Rathe bestellt, ernennen nadher bie Einunger felbst bei ihrem Rücktritt, ber alle Monat erfolgt, zwei andere Rathsmitglieder zu ihren Rachfolgern. In einer Angahl von Be-

<sup>1.</sup> Bl. 15b: 'bi bem ersten so haben wir gesetzt und seitzten es auch mit bisem brief if bie aib bie bie burger und auch wir gesworen haben, baz all burger hie zu Auspurg gemain lich rich und arm umb all prüche, sezz und wintsicht.... gut, gant und lutter frwnde sullen sii.'

<sup>2.</sup> Sienbrüggen, Atam. Strafrecht S. 66. Backernagel, Bijchefis n. Diensts mannenrecht von Basel S. 31.

<sup>3.</sup> Gan's ähnliche Bestimmungen hierbert wie über bas Umt ber Einunger überbaupt in Um, vergl. Jäger, Schwäb. Stärteweien S. 278.

stimmungen tritt ber Unterschied von Burgern und Handwerksleuten darin hervor, daß jene höhere Buffen für basselbe Vergehen zu leisten haben als biese !- — Ein Artifel über Verbindungen in der Stadt möge hier wörtlich stehen:

[26. 18b] Auch haben wir gesetzt, daz ain ieglicher burger oder hantwercks- 5 man uf die aide die si gesworn haund ofsenn und erindern sullen den rat ann surzog, swa ir ainer mer von ieman angemütet wurden dhainer besundern benntuüzz, oder wa ieman von dem andern, er sei der burger oder der hantwerk bhainer besundern buntnüzze gewar wurde, der sol daz anch an den rat bringen unverzogenlichen; wer daz übersure, daz man suntlichen hint im 10 bringen mochte, den soll der rat oder der nierer tail dez rates darumb bezzern als si dann ze rat werden.

Den Beschling bes Gesetes bilben folgende auf Gerichts= und Kriegs= wefen bezügliche Bestimmungen:

[Bt. 192] Wir die ratgeben rich und arm gemainlichen sien mit verdahtem 13 mut, rat und mit guter vorbetrahtung burch besunders nut willen richer und armer mit ainander überain domen, bag wir gefetzet haben, ordenen und fetzten eg auch mit difem brief, fwie eg allerbest craft und maht gehaben mag, darumb daz richen und armen best bag und furberlichen geriht werbe [196] ze aller git, zwelf ribter, vier von ben burgern und ehte von ber gemainde, 20 ber ieglicher ainen and ze ben hailigen mit ufgeboten vingern gesworn hat ze rihten und urtail ze geben ainem ieglichen uf ben aide aun alle gevaerbe umb alle sache als si dann mit fürsprechen für si und an daz geriht braht wirt, so si best funnen und mugen. eg fol auch by ten vorgenanten ribtern allzit ain burgermaister sitten (!) ober si baibe, ez waer bann bag si in dem 25 rat jo vil ze ichaffen hetten, fo folten fi in bem rate beliben und fullen und mugen bann bie andern zwelf gesworn rihter ain ieglich sache und über ain ieglich sache mit vollem gewalt wol rihten aun die burgermaister, ez waer bann bag ain fache ze groz und ze swaer wirde, die sullen und mugen si wol in den rat ziehen als offt si wellent. waer auch daz die sache also groz waere, 300 so moht ain ieglich fürsprech sin urtail in den rat auch wol ziehen und dingen. eg fol auch an bem geriht nieman urtail sprechen bann burgermaister, Die ratherren bie bes clainen rates find und die zwelf gesworn rihter. es sullen auch die vorgenanten ribter wie die dann mit namen gehaizzen find mitfampt bem vogt und bem burgrafen alle tag so man ribten sol an daz geriht domen, 35 als bald man die andern rat gloggen verlaggen hat; welher dag überfüre und ze fpat dom ober bag gerihte gar versumte, ber fol und muz als offt dag beschiht seche pfenning ben burgermaistern geben, er hab bann von notigs gescheft wegen von ainem burgermaister urloub genomen. swenn auch Die burgermaister an dem geribt nibt gesin mugen, so sullen si zwaien under 40

1. 3. B. Bl. 184: 'welch rather auch von ben burgern ober von ben zunften in bem rat uistat, so frag und gat und rat unberrebet und unbersprichet aun ur-

foub ains burgermaisters, ben sullen aber bie ainunger an fleenber stat phenben, ainen burger umb ainen s b. und ainen von den junstien umb 6 haller.

den zwelf gesworn rihtern welhen si wellent iren vollen gewalt empselhen die ersten urtail ze geben, und wenn auch die obgenanten zwelf gesworn rihter asso ain halbs jar an dem geriht gesezzen sind und gerihtet habent, so sullen si halb von dem geriht gann und sürbaz ledig sin, und jullen dann die zunsmaister und die zu in uz den zünssten an den rat gaund ader anderr sechs, zwen von den burgern und vier von der gemainde, nemen uf den albe die si dann di aller weisten und besten dunchent, und also sot ez ewiclichen umbgaun, wern und beliben.

[204] Wir sien auch von gemaines untes und eren wegen armer und richer 10 unfer ftat überain domen, swenn daz darzu dumpt ieto oder hernach daz man mit ber ftat panier zu velbe zinhet aber ziehen fol, bag ain ieglich hant= werkman bi finem zunftmaister sol bestan und beliben, und sullent auch die zuniftmaister mit iren undertauen und auch alle burger die niht der zunift noch ber hantwerck find by ben houbtlüten die bann ie barzu gegeben find 15 beliben und bestaun. wer ber aber waere ber fluche oder flubtig würde, er were burger ober hantwerdman, ber fol ie von hundert pfunden zehen pfunt geben an die ftat aun alle gnab, bette er aber niht hundert pfund wert, fo fol er zehen pfunt an die ftat geben und ain halb jar von ber ftat fin. hett er aber der zehen pfunt niht, fo fol er also lang uz der stat fin 20 unt er die zehen pfunt gegeben hat, und fol des nieman erlaggen fin noch abgenomen werden uf die ande die arm und rich gesworn habent. wer auch ber waere, er waer burger ober hantwerfman, ber von sinen gesellen ug ber raife schiede aun urloub fins houbtmannes ber bann ze velbe ift, ift er ain burger, ber fol und muz zwaintzig pfunt phening an der ftat bow geben und 25 ain jar von ber ftat fin; ift er aber ain hantwerdman, fo fol und mug er zehen pfunt pfenning geben und ain halb jar von der ftat fin, und welher ber pfenning nift enhat, ber fol und muz barnach also lang uz ber stat fin, unt daz er die pfening verriht und bezalt hat, und welher der waere der rais varen folte und ber an bez rat urloub bie haiman belibe, ift ber ain 30 man und ain burger ber helmsgenozz ist, so sol er und muz zehen pfunt phenning geben und ain halb jar von der stat fin; ist er ain ug burger der helmigenos ift, fo fol er ain halb jar in der ftat fin und zehen pfunt pfen= ning geben an ben bow; ift er aber ain hantwerdman over ain uzz burger der ain gebur ift, die bezarung sol von ieglichem an dem rat staun.

Ez sol and bhain zunistmaister swenn er sin zwelser ober sin zunistlut besennt mit den er ettwaz ze rat wil werden bhainen uz ainer andern zunist

darzu befenden.

[20] Wir haben uns auch vollen gewalt behalten und uzgenomen swaz wir fürbaz zu dien vorgeschriben gesahten erdenden chunnen und mugen da von 40 gemainlichen richen und armen zuht, fride und gemach wachsen und komen mag, daz wir daz alle zit gewaltig sien ze tun, und sel nieman dhain widererede darnach tun beh dez rates hulden.

Den Rechtsaufzeichnungen sollen sich urfundliche Beweise anreihen, welche die Unwendung bes neuen Nechts im Leben barthun.

<sup>15.</sup> Cob, 'bestaun fullen'. Stabtechronifen IV.

Bon einer der Zünfte, der der Kausseune, ist uns eine Urkunde erhalten, ausgestellt 1368 nach St. Thomas vor Weihnachten (21. Dec.), welche unter Bezugnahme auf 'der stat gemain besigelten briess' die Einführung der nenen Einrichtungen für ihren Bereich unterninmt. Alljährlich werden aus der Zunft 13 erwählt, aus denen der an den Rath gehende Zunstmeister serferen wird und einer zu ihm, der, da wir hier eine der größern und angeschenern Zünste vor uns haben, mit ihm an den Rath geht. Der letztere bildet mit den übrigen aus der Zunst Erwählten den Ausschuss der Zwösser. Die Zunft schwört dem Zunstmeister und er ihr. Das Berhältniß der einzzelnen Zunst zum Rath und zur Gesammtheit tritt darin hervor, daß dem vorgängiger Erwerbung des Bürgerrechts; auch darin daß die Ursunde mit dem stärtischen Insiegel versehen war 1.

Statt ber 18 Bünfte, von welchen ber zweite Zunftbrief rebet, begegnen in ben städtischen Büchern nur 17; Langenmantel u. A. erklären dies 15
bannit, daß eine Zunft, die ber Geschlachtgewander, sich unter die Lodweber
begeben habe. Die Rathsbefrete des 15. Ih. stellen folgende Liste der Zünfte auf:

Kauflente, Weber, Kramer, Beden, Metger, Schnfter, Kürsner, Schneider (Gewandschneider), Bräuen (Bierbräuen, Bierschenfen), Loder 20 (Grantoder), Zimmerlente, Lederer, Huder, Schmiede, Scheffler (Drechstel), Fischer, Salzvertiger (Salzverfer)<sup>2</sup>. Die 7 Zünste der Kürsner, Loder, Zimmerlente, Huder, Schmiede, Scheffler, Fischer entsenden nach den eitirten Rathsdefreten nur 1 Mitglied in den kleinen Rath, die übrigen je 2, wodurch die Bestimmung des 2. Zunsteries (oben S. 135,34) ihre Erläus 25 terung erhält.

Die Gewerbtreibenden waren verpflichtet, in eine dieser Zünfte einzutreten. BR. 1371 Gener., Pop. Syon (7. Dec.): it. 1 f d. von bezuffen daz ieder man der nicht in den zunfften wer, daz der dar in kom bh

 Die Urfunde, über beren Original mir nichts befannt geworden ist, findet sich bei Langenmantel, Regimentshistorie
 47 abgebrucht.

<sup>2.</sup> Die Reihenfolge ber Zünfte in ben Rathsbiften, wie sie ben Rathsbefreten (Bb. II n. ff.) ber einzelnen Zahre veranstehen, ist nicht immer bieselbe; abweidend von ber gegebenen werden namentlich die Salzseriger mitunter an einer ber verbern Etellen genannt. Daß die Orburtung nicht gleichgültig, beweist ein Statut von 1399: 'an dem nächsten mentag

einer hant'. 1383 feria 3. post Quasimodog. (31. März) schärft ein Rathsbeschluß ein, taß alle, tie seit Beginn ber Zünste in bieselben gekommen sind, in ihrer Zunst bleiben; 'wer aber her kommen ist, seiter die zunst angevangen sind oder die noch in funsstigen zeiten her koment, es sien strawen oder man, die sullen alle in die zunst varen und in den zunsten sin met mugend auch varen in welhich zunst si wend. wer dez nicht gehorssam wer, den sol der rat von den herren und zunsten der nuch pezzern as er ze rat wirt'. (Drig. des Stadtb. Bl. 119b.) Als im 3. 1456 semand den Rath um das Bürgerrecht angeht und bittet 'in nit ze nötten in dehain wansist ze kommen', wird ihm beides gewährt mit dem Hinzussügen: 'es wär dann ob er gewerb treyben wolt, wolld zunst denn der sehere am maissten berüren würd, in die selben zunst sol er komen ungevarlichen'. (Nathsederete Bt. IV 1453—57, Bl. 120b.)

Die städtischen Rechnungsbücher zeigen den neuen Ordnungen gemäß 15 das Zusammenwirken der Burger und Zunstmeister in den einzelnen Rathsämtern, sowie bei der durch den Zunstbrief (f. oben S. 138, 4) vorgeschriebenen Rechnungsablage.

"Anno romini 1369 an rem mauntag nach fant Agnesen tag (22. Jan.) bumaifter feilicet Johans Goginbrot, C. Isfung uf Stain fecerunt ratio-20 nem de omnibus receptis et distributis von ter mitwechen in ter ersten vastwochen vor bem funtag Reminiscere (1. März 1368). bi ber rechnung warn tie zwen burgermaister ber Johans ber Bogelin Wernberi. Johans ber Beziffprunner; S. Bogelin Belferii, C. Bitichlin, Rarl Gollnhover; von ten junfftmaifter: Bans Diether, Johans feffelfmit bi fant Margreten, 25 Sigbart futor; von ben zwelfferen: herman Rordlinger, Tainhiefer carnifer ter jung, Ulrich Sponer, Johans Amman meber. qua conputatione facta gieng Johans Gozznbret von finem ampt, und befant ber rat bag furbas 4 bumaifter fullen fin, ber fullen zwen ber ftat gut innemen, fo fullen zwen ber ftat gut us geben. Die innemer bag ift: S. ber Bach filiafter Bort= 30 nerii und S. Burtenbach pifter, Die zwen uzgeber: C. Plfung uf Stain und 5. Bigig furfner'. (Augsb. BR. 1369a.) - Ebenfo wie bier find bei ben folgenden Rechnungsablagen außer ben beiben Burgermeistern 3 "von den Berren," 3 von ben Zunftmeiftern und 3 - 4 von ben Zwölfern an= wefend. Die Aemter ber Baumeister find wie bier aus beiben Ständen gu 35 gleichen Theilen befett.

Die Durchführung und Ordnung ber neuen Einrichtungen muß noch längere Zeit in Anspruch genommen haben. Das zeigen Notizen wie die bereits angeführten (eben S. 134) über Botschaften in Zunftsachen an fremde Städte vom Jahre 1369; ferner BR. 1370 Gener., Dom. ne longe

(7. April): 'it. 5 d. b. michi notario von ben gunfft briefen von bez rat beigg; it. 12 f b. ben figleren von ben zunfftbriefen umb mache', befondere aber ber Umftant, bag man erft 1370 baran benft, eine Bestätigung ber neuen Berfassung vom Raiser zu erwirfen. BR. 1370ª Legat., Voc. jucund. (19. Mai): 'it. 17 &. b. 4 g bem Pfettner und Sigharde gen 5 Murnberg von beg faifere briefe und bes gunfftbrieffe big Sigharbe von im fchied gen Braug; it. 100 gulbin bie gab ber Pfettner Sigharbe bo er ge Nurenberg von im schied zu dem tanfer von der zunftbrivefe wegen, do uf bie membraun bie binth fam; it. 100 guld, minder 3 guld, bo Sigharbe fom von dem fahfer von dez junft brivefe megen'. Der zweite Abgefandte, 10 Sighart ber Schreiber, wie er vollständiger in ber Reihe ber Zunftmeifter bes 2. Bunftbriefes (oben S. 139, 4 auch S. 133, 29) genannt wird, murte nach feiner Rudtehr wegen Betruges, ben er bei biefer Belegenheit verübt batte, auf Lebenszeit mit Beib und Rind aus ber Stadt und ihrem zwangigmeiligen Umfreis verbannt, ein Borgang, ben bie fpatern Chronifen aus- 15 führlich behandeln. Das im Achtbuche aufbewahrte Urtheil vom 29. Aug. 1370 hebt besonders hervor: 'und ist daz beschehen umb fin grozz übel fculd und miffetat bie er begangen bat, nachbem und bie gunfft mit richen und mit armen gesworen wart'. Bon einer burch bie im Frühjahr 1370 abgeschickte Botschaft erlangten faiserlichen Bestätigung ber 20 Bunftwerfassung ift nichts befannt. Dbichon in ben nächsten Jahren Angsburger Gefandtichaften an ben faiferlichen Sof gingen und Briefe und Brivilegien auswirkten 1, fo wurde doch erft zu Anfang des 3. 1374 einer Botfchaft ber Stadt neben andern taiferlichen Briefen Die gewünschte Beftatigung zu Theil2. In ber Urt. d. d. Brag, 1374 'an bem mantage bem 25 nehesten nach bem heilgen obirften tage' (9. Jan.)3, erlaubt ber Raifer Rarl IV. ber Stadt Augsburg, 'bas fie zu eren bem beiligen reiche, zu molstand und gemeinem nuch berfelben stat counfte boselbist in der stat au Aufpurg feczen, baben und halten fullen und mogen gleich armen und reichen und wie der rat doselbist oder das merer teil uz dem rate der also uberehn= 30 tomen werben' . . . Wie nicht felten, nimmt bie kaiferliche Urfunde bie Miene an, als handle es fich nicht um Bestätigung einer bereits vorhande= nen Einrichtung, fondern um die Erlaubnig die Einrichtung felbst erft ins Leben zu rufen, fo daß biefe von dem kaiferlichen Act abhängig erscheint.

Der ben Rünften gegenüberstebende Theil ber städtischen Bürgerschaft, 35

<sup>1.</sup> Bgl. oben S. 28 A. 7 n. Beil. III. 2. Oben S. 38 und Beil. V.

<sup>3.</sup> So batirt bas mit bem faiferlichen Majestätissiegel versehene Original im Reichsarchiv zu München; vgl. auch Reg.

Bo. IX, 309. Danach ist der Abbruck bei Langenmantel S. 47 zu bessern, wo auch statt der nurichtigen Namenssern am Schluß zu lesen ist: per dominum B. de Risendurg Theodorus Damerow.

officiell die "Burger" in ben Aunfturfunden benannt, wird im Leben ge= wöhnlich als "Berren" bezeichnet ober "Die von Berren"1. Dagegen fcheint ber Ausbrud 'erbern' wenigstens in ber altern Zeit feine ftreng technische Bedeutung wie an andern Orten gehabt zu haben. Unfere Chronif fpricht 5 bei Gelegenheit ber Ungelbunruhen bes 3. 1397 von 'erbern purgern' im Gegenfatz zu 'vil andern erbern lüten von der gemaind' (S. 109, 11; 'vie er= bern von ben purgern und von ber gemaind', S. 110.7), faft fie bann aber zusammen als 'vie erbern in ber ftat' (S. 110, 10). Sie versteht bennach wohl lediglich angesehene Leute darunter, wie das Wort auch sonst in ähnlicher 10 Bebeutung verwendet wird2. Dagegen findet fich in einer augsburgischen Gefchlechtsaufzeichnung bes 15. 3h.3 ber Collectivbegriff 'Die erbrigfait' ober 'vie erberkait' technisch gebraucht und wird bahin befinirt: ' ... diesel= bigen all werben genant die erbrigfait, barumb bag fu und ir forbern felig lang in großen eren und ftand und rechten ber fend tomen, bag haift bie 15 erberkait, und wirt der antwerkman, schnider, schuster, mezger oder weber nit geschand, es mag perlicher erber sein vir sich selbst . . . . . .

Zuverlässige Verzeichnisse derer, welche im 3. 1368 zu den Geschlechtern gezählt wurden, haben sich nicht auffinden lassen. Die spätern Berichte weichen sehr erheblich von einander ab, die einen tiennen 24, andere dagegen 20 51. (Stetten, Geschl. S. 42.) Am aussiührlichsten ist über die Geschlechter und ihre Stellung zu der Zunswerfassung gehandelt in der Stuttgarter Hr. des Müllich, bei desse Beröffentlichung darauf zurückzusemmen sein wird.

1. In den Rathsbetr. Bd. IV Bl. 153findet sich eine Ausählung von Angelörigen der Geschlechter unter der lleberlorist: "die von den von herren!". In einem Hörderungsschreiben des Angeburger
Raths an den von Liegnitz, bei denen sich
Hernich Hernert als Goldschmied niederlassen will, heißt es zu seiner Empfehlung:
"wann er in unser stat von frunnmen erbern läten des geschlechtes der her-

ren elichen geboren ift'. (1418, Juli 1. Briefe. I Rr. 1026 Bl. 2236.)

2. Zweiter Zunftbrief (ob. S. 135, 34): 'und ift die zunft also groz und erber'.
3. Isung'ices Geschlechtsbuch, in

3. Iliung'hab Geschlechtsbuch, in Auszigen mitgetheitt von P. v. Stetten in Hansleutner's schwäß. Archiv, Bb. II (1793) S. 338 sf. Der Abbruch ist übrigens höchst mangelhaft.

# Das Bündniß der Städte von 1370 und die Schlacht bei Altheim.

(Bu S. 24 ff.)

3m 3. 1350 hatte R. Rarl IV. Die Schutbundniffe ter ichmabifchen 5 Statte aufgelöft und Landfriedensbundniffe unter faiferlicher Antorität an beren Stelle gefetst. In bem nadiften Sahrzehent finden fich wiederholte Erneuerungen ber lettern, bann aber erft wieder am Ente bes 3. 1370 1. Die bas gange Jahr burchziehenden Borverhandlungen zeigt die Angsb. BR. 1370ª Legat., Misericordia (28. April): 'it. 31 d. b. 18 f b. Pfettner 10 und Syghart gen Ulm, to ter erppischoff von Praug und ber von Rufen= purg und berren und fiett bar komen von bez lantfribes wegen'. In berfelben Beit ba ber Raifer biefe Befandtichaft gu ben Städten' fchidt, ift er and fonft bemüht, fie für fich zu gewinnen. Um 23. April 1370 ftellt er einer Reihe von ihnen zu Rürnberg eine Urfunde aus, daß er fich mit ihnen 15 "berbunden" habe, 'alfo befcheidenlichen bag wir un gelobt haben und geloben mit guten tremen on geverbe, bag wir in unfer lebtag genediclich, milliclid und genczlichen beigestendig und beholfen sein wollen und jullen witer allermeniclich bie fie in iren erben, besiezungen, rechten, guten gewonhei= ten, freiheiten, gutern und nuten hinderten, fchebigten ober mit gewalt 20 frenkten . . . . ' Und gang bas nemliche muß gleichzeitig R. Wenzel geloben auf ben Tobesfall feines Baters bis zur Neuwahl eines römischen Königs ('uncz an einen ehnmutigen funftigen romischen funig') 2. Bon ben ent= fprechenten Begenurfunden, welche Die Städte bem Raifer ausgestellt haben

mit ben für andere Städte ansgesertigten, von denen mehrere bei Lünig, MA. XIII gebruckt sind. — Stälin S. 305. — Bgl. auch oben S. 41, 20.

<sup>1.</sup> Bijder in ben Forschign. II, 17.
2. Die Urfunden K. Karl's und Mensel's vom Georgentage 1370 liegen in großer Jahl vor; die sin Angsburg Drig, im RA. In München simmun wörtlich

werden, ift, foviel ich febe, feine zum Borfchein gekommen; bas Borhan= bensein einer folden beweift für Augsburg BR. 1370a Gener., Vocem jucund. (19. Mai): 'it. 2 ft b. umb mache an bez fanfere brief bie man gab von bem verbinden gu im'1. - Jener erften Berfammlung gu Ulm 5 folgte alsbald eine andere. Daf., Legat., Exaudi (26. Mai): it. 17 U. b. 8 f b. bem Pfettner und bem Burtenbach gen Ulm bo ber von Belffen= ftain die ftet bin mant, to er von bem taufer fom'. Dag es auch bier fich um ten Landfrieden handelt, beutet ber Name bes Grafen Ulrich von Selfenftein an, bem eine fo wichtige Rolle in bemfelben zugedacht mar 2. 218 10 ein Resultat jener Berathungen ericbeint eine Gesandtichaft ber Städte an ben Raifer. BR. 1370ª Legat., Deus in loco (18. Mug.): it. 82 gult. Pauls bem Pfettner zu bem taufer mit ben ftetten von bez lantfribes megen und von anteren fachen gen Bernau und gen Nurnberg, do si ten fapfer funden; Die gaund uf Die ftet'. Der Raifer fam zu Anfang August nach 15 Nürnberg, nachdem er fich feit Ende Mai in Brag aufgehalten hatte. Erft gegen Ende 1370 gelangten bie Berhandlungen megen bes Landfriedens jum Abschluß. Im Berbst war eine neue Versammlung zu Ulm, bei ber jum Borichein fommt, wie ber Raifer bei ber Begunftigung ber Statte zugleich ben eigenen Nuten ins Auge faste. BR. 1370b Legat., Salus 20 populi (13. Oct.): 'it. 42 gulbin bem burgermaifter bem Menchinger, Baulfen bem Bfettner. C. bem Roblinger gen Ulm zu bem von Rufenpurg und zu ben ftetten von beg faufers megen bag er gelt von ben ftetten wolt Derfelbe Bores von Rifenburg, am 29. Oct. aufs neue vom Raifer zu Berhandlungen und endlichem Anstrag mit ben schwäbischen 25 Städten beauftragt (Bifcher, Reg. 63), errichtete bann am 6. Dec. 1370 einen Landfrieden für Ober = und Niederschwaben bis jum 23. April 1375, an beffen Spite Graf Ulrich von Belfenstein gestellt murbe. (Bifcher, Reg. 64.) Roch im Frühjahr 1371 ging eine größere Wefandtichaft ber Stadte an ben Raifer in ber Landfriedensangelegenheit ab. BR. 1371ª Legat. 30 Oculi (9. Marg): 'it. 73 d. b. 6 f b. Baulfen bem Bfettner und Geibot bem Menchinger gen Ulm und von Ulm gen Nurnberg bo uns ber fapfer manot zu im ze komen von beg fribes wegen und ander beg reichs ftet und von ber munfs wegen; ber gat 36 gulb. und einen auldin bem fchriber uf Die ftet; bo rait mit bem Bfettner Ulrich ber Beggrer und ber Gader von 35 Rutlingen von Ulm gen Nurnberg'. - Jene Gelbforderung tes Raifers

<sup>1.</sup> Lgl. auch Urf. von 1374, Dec. 11 in Beil. IV.

<sup>2.</sup> Wie fich aus bem Achturtheil gegen Sighard ben Schreiber (S. 148), ber ben Grafen von Belfenftein begleitete, er-

giebt, war letzterer von Nürnberg nach Prag, von da nach Fürstenberg und von da wieber nach Prag gegangen, was zu ben Aussentlatsorten bes Kaisers im Mai (Pelzet S. S23) stimmt.

läßt sich für Angsburg noch weiter versolgen. Am Schluß ber BR. 1370<sup>b</sup> Generalia ist die Rede von '2000 guldin die wir dem kahser geben sullen nf Walpurgis' (1. Mai 1371), und BR. 1371<sup>a</sup> Gener., Spiritus dom. (25. Mai) wird die Zahlung selbst verzeichnet: 'item 1800 guld. und 23½ guld. haben wir geben dem kahser, da het wir vor uns 100 guld. und 5 76½ guld., der summ ist 2000 sl.; it. wir haben geben an der anlegung 83 guldin, da het wir vor uns 37 guld., summa 120 guld., also geit daz hundert 15 guld.' Die letzmotirte Ausgabe wird auf den Antheil Augsburg's an den gemeinschaftlichen Kosten, die aus diesen Berhandlungen, Gesandtschaften u. s w. erwachsen sind, zu beziehen sein. Die Repartition is richtete sich nach dem Maßtabe der Reichssteuer. Da nun Angsburg 800 Bsund Haller zu zahlen hatte¹, so erklären sich die Schlußworte der Baurrechnungsnotiz ohne Schwierigseit.

Das Landfriedensbündnig vom 6. Dec. 1370 gablte unter feinen Theil= nehmern 31 Stätte, vom Berrenftante niemand als ben Sauptmann bes 15 Landfriedens felbst, ben Grafen Ulrich von Belfenstein. Als dieser aber im Februar 1372 von schwäbischen Etelleuten gefangen murte (oben C. 25), versuchten bie Statte boch gunadift auch einige ber Fürsten beranguziehen, um die That rachen und ftrafen zu helfen. BR. 1372ª Legat., Judica (14. Märg): 'it. 14 g b. gen Ulme bem Labruscher mit briefen gu 20 bem rat (Rot?) und Beggrer, bag fi uns enbuten mag bie ftet bi bertog Ruprecht geschaffet bet von bez von Belffenstains uzzog wegen'; baf., Domine (21. März): 'it. 1 gulbin Stephan Roten fnecht ber uns von ben von Ulme braucht einen brivef, wie bertog Ruprecht geantwurt hab ben steten'; baf., Judica: 'it. 12 g b. gen Munden einem boten mit briven, ob die herren 25 von Baurn hertog Ruprecht helffen wolten, bo ber von helffenstain gevangen mag'. Dody zeigt fich feinerlei Erfolg biefer Schritte. Ente Marz, Anfang April rudten Die Städte allein ans. Die Augsburger nahmen nicht felbst an ber Schlacht bei Altheim Theil, ba, wie es unfre Chronif erwas undeutlich, andere Berichte, 3. B. Die Chronif bes Erhard Wahraus gum 30 Jahre 1372 bestimmt ausbruden, Die angeschwollene Donau fie am recht= zeitigen Erscheinen binderte. Ueber Die Borbereitungen und Ruftungen, welche bie Stadt für ben Bug getroffen hatte, geben bie Notigen ber BR. einigen Anfichluß. 1372ª Legat., Judica: 'it. 8 W. D. Baulfen bem Bfett-

an ben Herzeg Friedrich von Ted zu zahlen. BR. 1370a Gener.: 'it. 800 H. halter epteller halter haben wir geben ben juben von bem bertiegen von Ted von bez fahjers stint wegen. . . . . . . . . . . . .

<sup>1.</sup> Bgl. 3. B. Urt. A. Karl IV. vom 18. Aug. 1370, worin er bie Stadt Augsburg anweift, 'bie jerlich filiwer achthunbert pfunt eptliger haller, die ir uns und bem reiche alle jar uf sand Merteins tag czu geben pflichtig sept' (St.-A. zu Augsb.)

ner, Ulrich Durinwand gen Ulme bag fy besehen, ob man rittene lut fantti in die rais von bez von Helffenstain wegen; it. 6 M. b. 8 f b. Chunrat Bitschlin, bem Rung zu ber enning zu ber strauzz umb wegen uf von bez von Belffenftains vandnugg; it. Sainr. Bfettner und Swigger 6 M. b. von s 3 tagen . . . . zu ber nibern annung nach wegen'. Lettere Rotizen zeigen, bag bie Stadt bie Berbante ber benachbarten Dorfer (S. 29 A. 5) gur Stellung von Wagen für ben Beergug aufbot, in Bemäßheit bes ihr 1359, 3. Juni von R. Karl IV. bestätigten Rechts 'bas fy benne von allen leuten iren nadpuren, die umb die ftat zu Augspurg gesessen find, herwagen pieten 10 und ouff fy fezen mugen und die in sulichen unnsern und des reichs dinften nuczen tieweil sp zu velte ligen . . . ' (Lünig, Reichsarchiv XIII, 96.) Reideres Material gewährt bas Golbnerbuch bes Augsb. St. = A .:

Anno LXXII feria quarta post biem pasche hant ber rat bie nach= Marz geschriben ze foldnern und byenern bestet mit bem bescheiben, bag man einem 15 felbbritt mit einem gewauppenben fcuten ein jar geben fol 100 gulbin, item einem spiefs selbander ein jar 70 guldin, und ber rat haut gewalt ze bem halben jar ben soldnern abzesagen, und wenn man in also abset ze bem halben jar, fo geit man bem felbbritt 55 gulbin und bem felbanter 40 gulbin.

Item bie weil fo ieto bie raig ug find von beg von Belffenftain vand-20 nug; wegen, fo geit man einem felbbritt ze ber wochen ze ftiur an ber koft 3 guldin und dem felbander 2 guldin und daz tut man nur die raizz; fürbaz ift man in bhainer fost mer schuldig, wan si mer rittend.

It. si sullen renten erlich raizz, wan sh ber rat over burgermeister

haizzent ritten, uzgenomen galgen raizz.

It. ieglicher fpiezz ze fin felbs lip fol haben ein pfert, bag brizzig gul= bin wol wert fen ober begger und nicht erger.

It. wurden si gevangen oder ritten irin ros ab oder wag in schadens

beschech, ba fol die ftat bhain galknung an hann.

3t. fi fullen berswigen sein und ber ftat frumen zefubern und iren 30 schaten wenten und hetten fo ichtes ze sprechen hintz und oder ben unfern, ta fullen fen recht von ten unfern nemen und von uns hie uf tem bindhus und auch reht halten, was fich in ber zeit, und fi unfer foldner find, ergaut.

Unno LXXII feria quarta post viem pasche haut ber rat die nachgeschri= ben ze foldnern und ze benern genomen mit bem gebing ag vor.

Den nachgeschriben hat man geben 20 gulbin mit bry pferben:

Branthody von Pferfe, recepit 50 flor.; it. Chunrat Bitichlin, Ulvich Tennbrich, Ulrich von Renchen filiafter Bolfwein, Berchtold ber lang truch= fezz, Dhem von Sachsenhusen mit 4 pferben, Hartman Aunforg, Chunrat Munforg, Beter Langenmantel mit zwaien fpieffen bag bie haben funf pfert, 40 recepit 35 flor., Johans Portner von Sainhoven, Sainrich Bogelin teg Granen fun, Sainrich Bogelin filiafter Rargen, Beter Bogelin fin bruber, Bainrich Rungelman, Ulrich Rungelman, Chung Rungelman, Beter Liutfrit, Haint Langenmantel filius Johannis under ten huderen, Thoman Rappot, Bans Ilfung, Bans Langinger, Snabegger, Jacob Bolrer,

C. Memming, Ulr. Windler, Sainr. Balfircher, Sans Bent, Sainr. Lauginger filiafter Gremlin, Belwanger.

ber ift 29; summa: 625 gulvin.

Item ten nachgeschriben hat man geben 15 gulvin mit 2 pferten: it. Iohans Phenspach, Aechinger, Ott Murrigel 2c. ist 36; summa: 545 5 gulvin.

Den hat man geben 2 U. t. ieglichem: [folgen 97 Namen]. jumma:

195 #. r.

Sagittarii: [14 Namen], ter ieglichem hat man geben 3 U. t. fununa: 42 U. t.

Auf ten Auszug selbst weist bin BR. 1372° Gener., Quasimodog. (4. April): '3 ß d. von tristund ze beruffen daz die raizer uzsuren'; nach Ulm wirt ein Bote abgesertigt 'baz er erfur ob die von Ulm uzweren zogt', nach Weißenhorn 'ob da samnung der spiess were der gesellschaft'.

Jacob Büttrich, der Feind der Stadt (S. 22 A. 6), scheint die Ge- 13 legenheit benutzt zu haben, um den vom Anszug heimschrenden Augsburgern aufzusanern, das. Legat., Miseric. (11. April): 'it. 16 ß d. dem Helen gen Ulu da man unser burger warnot den Ispung und die andern von dez Butreichs wegen, do gieng er gen Werd zu unsern seldenern von Ului'. Der hier erwähnte Ispung war mit andern Bertretern Augsburg's bei den wäh- 20 rend dieser Kriegszeit zu Ulm versammelten Städten, das., nach Voc. judund. (2. Mai): 'it. Chunrat der Ispung, Pauls der Psettner, Ulrich der Durin-wang gen Ulm do si dau saugen und die von Ulm übervallen wurden von dem von Wirthenberg, die wauren uz 26 tag, summa 78 W. wirthburger'; das., Gener., Jubil. (18. April): 'it. 19 ß d. umb wein do die 16 uf dem 25 hus wauren und do die aucht von des brief wegen gen Ulm auch us dem hus wauren, den man dem Issung und die mit im da wauren sant'.

Bie es scheint, war schon vor der Schlacht von Altheim, wohl alsbald nachdem jene gesahrdrohende Berbindung derer von der Krone zusammensgetreten war, eine Gesandtschaft der Städte an den Kaiser abgegangen, BR. 30 das. Legat., Voc. jucund.: 'it. de Chunrat der Islung mit dem Nallinger de Ezzlingen rait zu dem kapser von der stet wegen, daz sie fur den kaiser brechten von der gesellschafft und ander sachen wegen (gen Pressland da funden si den kapser) von 37 tagen die er uz waz 111 guld.' Da K. Karl nur dis Mitte März in Bressau verweilte und Ostern (28. März) zu Prag seierte, 35 von wo er sich gegen Ende April nach Franken begab (Pelzel S. 846), so darf das Datum des setzeitirten Eintrags der BR. nicht irre machen. Die städtische Berschaft erwirkte vom Kaiser zwei Briese, über deren Inhalt aber, soviel ich sehe, nichts weiter bekannt ist, als die kurze Angabe der BR. a. a. D.: 'it. 17 guldin umb 2 brives, die si von dem kapser gewunnen 40

bag er schraib von ber geselleschaft und bag bie stet anderswa bann gen Ulm gesamen mochten komen'.

Mls Die Schlacht bei Mtheim unglüdlich für Die Reichsftate ausgefallen war, forberte ber Raifer beite ftreitente Theile vor fich. Bu Burgburg, 5 mo er am 13. Mai 1372 bie Sohne bes wenige Tage guvor ermordeten Grafen Ulrich von Belfenftein mit ter Landvogtei von Donauwörth belebnte (Reg. Bo. IX, 278), erschienen Graf Cherhard von Bürtemberg und fein Sobn Ulrich und Abgeordnete ber Städte. BR. 1372ª Legat., Dom. in tua (23. Mai): 'it. Johans Gozznbrot und Ulrich Durinwang gen Wirts-10 purg uf ben tag, 37 W. D. 4 ft D.; it. 2 W. D. verzarten bie foldner bie mit in raiten'. Beite Barteien übertrugen Die Ausgleichung bes Streites bem Raifer: vgl. einerseits Die Urf. vom 14. Mai bei Cattler, Beil. 145, andrerseits BR. a. a. D .: 'it. 10 f b. ber von Ulm boten, bo er ben brivef braucht, ben die stet gauben bem fanjer, bag fi bez hinder in gegangen mau-15 ren'. Hierher gehört bann auch bie Nachricht Ulman Stromer's S. 32. 3. R. Karl habe zu Bürgburg bie Befangenen von Altheim ledig gemacht. Der Abgefandte Angeburg's, Johanne Goffenbrot, begleitete im Auftrage ber Statte ben Raifer auf feiner Beiterreife: 'nota Johans Goggnbrot von Wirtspurg mit bem fahfer gen Frandenfurt, gen Ment und herwider gen 20 Nurnberg, ber rait von ber ftet haiz, ba bie ftet by bem faifer wauren, von bem übervallen bag ber von Wirttenberg bie ftet bet übervallen und gaut uf bie ftet; ber mas ug 39 tag, bag macht 117 gulbin'. (BR. a. a. D.) Daß er hier noch weiter für bas Interesse ber Städte thätig mar, beweist mohl bas zu Maing am 6. Juni 1372 erlaffene faiferliche Berbot gegen bie Rit= 25 tergefellichaften, insbesondere bie von ber Kronen (Staatsard, gu Stuttgart, angeführt bei Stälin G. 310, 1).

Während der Zeit dieser Gesandtschaften und Verhandlungen rückte die Gefahr für die Stadt Augsburg in unmittelbare Nähe. Aus der Pfingstwoche (16.—22. Mai) weist die BR. verschiedene auf ein Heranziehen der Feinde bezügliche Inscriptionen auf: 'it. 8 ß einem boten von Hohstetten der uns warnot, do die spiess über die Tunaw komen; it. 3 ß d. von bezuuffen drystund daz die fromden uz furen und ieder man berait wer, da die spiess komen; it. 10 ß d. dry fnechten die luffen gen Tiuringen, gen Niwsezz und und den Santberg daz si ersuren, ob die spiess da her komen'. Aber 35 nicht von der erwarteten Seite her näherten sich die Feinde, sondern von Süden: 'it. 11 ß d. der die schützen fürt gen Menchingen da die gesellschaft ze Schongau lag und sy die strauzz hetten angriffen; 5 ß 4 d. umb unslit

<sup>1.</sup> Denringen liegt westlich, Meufäß nortweftlich von Augsburg.

vo die herren zwo necht uf tem hus wauren von ter gesellschafft wegen'. (BR. das., Benedicta = 23. Mai.) Doch blieb für diesmal die Stadt selbst noch verschont. Die gewöhnliche Erzählung, wie sie auch Stälin S. 308, 3 und W. Bischer in den Forschungen II, 20 geben, die Stadt habe durch Zahlung von 4000 Gulten an den Grasen Eberhard von Würstenberg es erreicht, daß er seinen Zug nicht bis zu ihr sortgesetzt habe, stimmt nicht ganz zu den Theilnahme des Grasen an dem Zuge gegen Augsburg alsbald nach der Altheimer Schlacht, die auch nach den obigen Daten, insbesondere seiner Anwesenheit in Würzburg, nicht wohl möglich ist, noch won einer berartigen Zahlung an ihn, wohl aber von einem Schadensersatz im angegebenen Vetrage an Heinrich von Freiberg, den "Diener" des jungen Grasen Ulrich von Würtemberg (vgl. S. 28 A. 5), ein erst etwas später fallendes Ereigniß, das vermuthlich zu jener combinirenden Version die Veraulassung gegeben hat.

### Das Ungeld in Augsburg.

(Bu S. 31, 39, 79, 109.)

Im 13. Jahrhundert hatten die Bischöfe der Stadt Augsburg wieder= 5 holt die Erhebung einer Abgabe in Form einer Besteurung ber Consumtion ober eines fog. Ungelbes - theloneum quod vulgo ungelt dicitur (Urf. bes Bischofs Hartmann von 1254), indebitum q. ungelt d. (Urk. besselben von 1270) - gestattet 1, in ber Regel nur auf fürzere Zeit und unter beftimmter Angabe ber 3mede, welchen biefe Steuern bienen follten. Waren 10 bie Schulden, ju beren Abtragung fie verwendet werden follten, getilgt ober Die ftattischen Beseftigungsbauten, Die man baraus bestreiten wollte, vollen= bet, fo follten tiefe Steuern wieder aufhören. Eine andere Befchränfung lag barin, bag bie Stadt angewiesen wurde, bem Bischof Rechnung über bas eingenommene Ungeld abzulegen. - Die urfundlichen Zeugniffe laffen über 15 Die Gegenstände, ben Erhebungsmodus nur wenig ficheres und vollständiges erfennen. Gie reben übereinstimment von einer Besteurung ber Einfuhr (apud singulas portas), die Urf. von 1270 neunt als Wegenstand Waaren, insbesondere Bein, Die Urf. von 1286 lägt die Besteurung von Rauf und Bertauf zu. Befreit vom Ungeld bleiben Die Angehörigen ber Kirche.

20 3m 14. Jahrhundert tritt die bischieftliche Herrschaft der Stadt gegenstüber zurück. Beit ist es der Kaiser, der der Stadt Ungeldsprivisegien versleiht: das älteste scheint das von R. Karl IV. 1360, 29. Juni zu Nürnsberg ausgestellte (Glafey, Anocd. coll. p. 226) zu sein. Es wird darin auf die Dauer von 10 Jahren verstattet: 'das sh in der obgenanten stat zu

1290, bes Angsb. Raths vom 16. April 1290 (Mon. Bo. XXXIII p. 122, 178, 198); baj. p. 241: 'baz umbegelt zen toeren ...'

<sup>1.</sup> Bgs. die Urf. des B. Hartmann von 1254, Mai 4. (Hugo, Mediatissiung der beutsch, Reichsst. S. 2077, von 1270, Mai 30; des B. Sifrid dom 30. Rov. 1286, des B. Bolshard vom 9. April

Augspurg auf medt, win und pher und bynamen auf allerhand trinden das man da schenden wirdet ain genant ungelt und gabe seizen und das selb sh, oder wem sh das beselhen, vordern, einnemen und ausheben mügen und nauch irr furnuftikait und gewizzn an der egenanten stat schulde, nucz und notturst wenden und keren als sh aller best kunnen ....' Unter Berufung auf diese kaiserliche Gewährung traf der Nath im 3. 1363 eine Festsetzung, die, wie oben (Beil. I, 131,30) berührt, auch für die Kenntniß der Berfassungsver= hältnisse von Interesse ist.

Statut über bie Erhebung eines Ungelbs.

1363, Nev. 22.

10

(Orig. bes Augst. Stadtbuches von 1276 im RA. zu München, Nachträge, nach Bl. 118.)

Wir die ratgeben, clainer, alter und grozzer rat, und gemainclich reich und arm hie ze Aufpurg überal bekennen und tun kunt offenlich: wann wir und unfer ftat Aufpurg in grozz gult und schulde gevallen warn vor manigen 15 jaren her von manichvaltigen biensten die wir dem hailigen römischen reich und bem fribe mit raifen, mit boticheften und mit andern fachen offt und bid, swarlich und unverbrozzenlich getan haben und auch von bowez wegen ben wir an bem Ledy und anderswa an ber ftat notdurft und an ben gemainen unt haben getan, barob fien wir geseggen manig zeit her und bedahten, 20 wie wir von schulden tomen und mit bem minften ichaben ben groggern für= komen und kunden niht ervinden daz wir mit nihtiu anders baz und mit dem minsten schaben von schulden komen bann mit dem ungelt alz hernach geschri= ben ftat, und barumb fien wir gemainclich reich und arm bie ze Aufpurg überal ainmuticlich mit anander überain komen und haben bez alle zen haili= 25 gen gesworn gelert and, ain ungelt hie ze Auspurg ze nemen von reichen und von armen, er fy burger ober schend ober swie er genant ift, nach un= fers genedigen herren fanfer Rarls von Rome briefs fage, ben er uns bar= umb geben hat, allain von trinden, von iedem abmer vier magz, es fy wein, met ober pier, von welher hant trinden bag ift und von nihtin anders, und 30 bas felb gelt an birr ftat gemainen nut ze wenden und ze feren und auch ze beforgen alz hernach geschriben stat. zem ersten haben wir alle gemainclich gesmoren tenselben unsers genetigen herren taufer Rarls brief und bag un= gelt also ze halten und ze nemen und ba by ze beliben und uns nieman bavon lazzen bringen in bhain weise, und ob baz wer baz uns ieman bavon 35 bringen wolt ober bag man unfer behainen, eg wer ainer ober mer, reicher ober armer, besunder ufschieggen und darumb bekummern wolt in welhen weg bag were, bag wir bann bem ober ben felben alle gemainclich beholffen fullen fin mit lib und mit gut und by anander beliben fullen und une nieman davon laggen bringen, alz berr wir mugen aun all geverbe. und wer 40 . ber were ber bamiber racte ober tete haimlich ober offenlich bag gewiggent

were, er wer reich ober arm, frame ober man, ift ber ain gefeggen man, ber fol us varn mit weib und mit finden und füllen zehen gentein jar von bifer ftat fin und die wil darein niht tomen ann all genade; ift er aber ain unge= fezzen man, fo fol man in ze hant vahen und an bem lib ftraffen nach bez 5 rates rat und haizzen, bag ain anderr baran febe. und haben auch mit namen in ben and genomen, bag wird uf bhain ander fache noch uf nihtin, anders feten wellen noch fullen bann allain uf trinden alz vor gefchriben stat. und befunderlich mer ber mere ber unreht gu ben fachen raete und uns brüch oder irfal darinn machen wölte, swer bag von im horte oder fache, to der fol ze hant zu im sprechen by dem ande; der red folt du dich fürbag maggen, bu raeft uns an unfer ere und abre und ber ftat an iren schaben; liezz ers bann furbag, bag mer gut; wolt ers aber niht laggen und tet fin mere, fo fol er8 ze hant by bem ande ainem burgermeister ober ainem rat= geben fagen, er fy bez clainen ober beg alten rates, ber fol es bann ge hant 15 fürbringen, daz der darumb gestraffet und gebezzert werd alz vor geschriben stat. und zu bemfelben ungelt hat man ieto fünf man gesetzet und gegeben. ber fint zwen von bem rat: her Johans ber alt Dahs und Chunrat ber Isjung uf bem Stain und ben von ber gemain: bag ift Bans ber Witig ber weber, Chunrat ber alt ber fleischheckel und Hainrich Burttenbach ber bed 1, 20 und die habent auch zen hailigen gesworn daz vorgenant gelt getriulich ein ze bringen und ein ze nemen ain halbes jar ann all geverbe, und swenn Das vergangen ift, fo fullen fi zwelfen bavon widerraitten, ber füllen allweg zwen burgermaifter und vier von bem clainen rat fin und fehs von ber gemain die bez grozzen ratz fien, baz reich und arm innan werben bag eg wol 25 beforget fy und furbag an ber ftat gemainen unt fom und geleit werbe, und swenn daz geschiht, so fol der rat aber ander fünf an ir stat nemen die es auch ain halbes jar also einnemen und beforgen und auch sweren und bavon widerraitten in allen bem rehten alz die ersten und bann fürbag allweg fol Der rat ie über ain halbes jar aber ander fünf bargu nemen bie tuen in allen 30 bem rehten alz vorgeschriben stat und alz bie vorbern getan haben aun alle witerred, und fol bag allweg furbag also weren und beliben. und barumb Dag eg furbag alfo ftet belibe, haben wir bis gebel in unfer ftat puch heiggen geleit. Diffu fach ist geschehen und volendet an der nehsten mitwochen vor fant Rathrinen tag bo man galt von Crifteg gebnet briutehen hundert jar 35 und in dem drin und sehtigostem jare; dezselben jare warn burgermeister ber Chunrat ber Langemantel bern Johansen seligen fun und ber Barthofome ber Riebrer.

Die Beschränfung bes Ungelos auf Getränke wiederholt ber zweite Zunftbrief (Beil. I S. 138, 10) mit bem Beisage, daß auch dieses Trankungeld entifprechent bem kaiserlichen Briese (vom 29. Inni 1360) nicht länger als bis zum 29. Inni 1370 erhoben werden solle. Ungeachtet der seierlichen Zusicherung des zweiten Zunstcheefes, in Zufunft keinerlei Ungeld aufsehen

<sup>1.</sup> Bgl. ben erften Bunftbrief in ber Ausfertigung ber Bunftmeifter, Beil. I G. 133.

zu wollen, hat man toch nach Ablauf jener Zeit wieder zu diesem Mittel der Besteuerung gegriffen, und, wie der Bericht unstrer Chronif zum I. 1373 (S. 31) zeigt, sich nicht auf ein Trankungeld beschränkt, sondern auch Getreide, Tücher, Gewürze, Eisen derselben Steuer unterworsen. Die den Beschluß der städtischen Gemeinde vom 29. Jan. 1373 sanctionis sende kaiserliche Urkunde, die sich übrigens den Worten nach als ein eigentsliches Privileg darstellt, mährend sie doch blos die bereits von andern Organen getrossen Maßregel zur äußern Sicherung bestätigen soll, hat neben der frühern Beschränkung des Ungelds auf Gerränke auch die bis dahin gewöhnliche Beschränkung der Zeit nach aufgegeben.

K. Karl IV. gestattet ber Stadt Augsburg bie Erhebung eines Ungelbs. Zittau, 1373, April 7.

(Reichsarchiv zu München, Berg. - Urf mit anhangendem Dajeftätsfiegel.)

Wir Rarl von gots genaden romischer keiser zu allen zeiten merer des 15 reichs und funig zu Bebem befennen und tun funt offenlich mit bifem brive allen ben bie pn sehent ober horent lesen, bag wir von besinnbern genaben und rechter miffen bem burgermeifter, rat und burgern ber ftat zu Aufpurg, bie un sein ober in czeiten werben, unsern und bes reichs lieben getrewen, erleubet, geginnet und in die besimder genad getan haben, bag fie uff fich 20 felber und ouch fust in ber stat zu Auspurg ein redlich ungelt, bornach als fie bas bequemlich bunken wirdet, von newes uffferzen, nemen und in iren und ber vorgenanten ftat nuch und frumen bas wenden und feren fullen, bornach als hn bas fuglich und notdurft fein wirdet. und bije gegenwortig unser genad und erleubung sol weren bis an unser oder unser nachkomen an 25 bem reiche, romischer feiser ober funige, widerruffen. mit urfunt diez briefes vorfigelt mit unferr feiferlichen maiestat infigel, ber geben ift zu ber Sittam nach Criftus geburte bremezehenhundert jare bornach in tem brenundfiben= ezigstem jare an bem nehsten bonerstag vor bem palmentag unserr reiche in bem fibenundezwenczigsten und bes feisertums in bem achtezehendem jare. 30

[Rüdfeite: R. Nicolaus be Praga.] per dominum de Coldicz Theodorus Damerov.

Diese Urfunde werden wir als Resultat einer im Frühjahr 1373 an den Kaiser abgesandten Botschaft, bestehend aus Konrad Issung und Konrad Bitschlin, zu betrachten haben; vgl. BR. 1373<sup>a</sup> Legat., nach Cantate 33 (15. Mai), wo die Kosten dieser Fahrt zu 597½ guld. angegeben sind.

Doch blieb fortwährend bas Ungelb eine bem Bolfe verhafte Abgabe. Sein Berlangen geht auf eine allgemeine, gleichheitliche Bermögensbestenerung — 'baz all purger ir gut ftiurten als lieb in war' (S. 79,18) — wie

fie ber zweite Zunftbrief vorschreibt (Beil. I C. 137, 17). Nachdem erft 1385. 7. Fbr. fleiner, alter und großer Rath erflärt hatten: wer ber ift, ber wider die ungelt, das man die abnem oder in absiech, redet in den reten oder anberswa haimlich ober offenlich ... ober ba zu reti ober tett, bag wiber bie s ungelt wer, ber ift offenlich mainat, und bar zu wil in ber rat strauffen an lip und an gut az er ze rat wirt' (Drig, bes Stadth, Bl. 119b), zeigt fich bei der im 3. 1387 in Folge der Schuldenlast nöthig werdenden neuen Ungelvsauffetung fehr bentlich ber Wiberwille eines Theils ber Gemeinde gegen tiefe Steuer. Rur burch bestimmte Concessionen, von benen jedoch to nicht gang flor ift, wie fie als ein Aegnivalent gefordert und bewilligt werden konnten, vermag man feine Zustimmung zu erlangen und läft in feier= licher Beife bie vereinbarten Bestimmungen befräftigen (S. 79). Daß fie troppen nicht auf die Daner gesichert waren 1, zeigen Die Borgange von 1397, wo ter Witerftant eines Theils ter Bunfte gegen Die Erneuerung 15 bes Ungelbe body jo bedenflich murre, bag man fich jur Abschaffung versteben mußte (S. 109). BR. 1398 Gener., Bl. 786 (unter Retigen vom Junij: it. 19 Ø. d. haben wir geben tem statschriber von den prieffen die er schraib do allin ungelt ab wauren allen günfften und den großen zunft prieff barezu von bez raut baiffen'. Die lettere Urkunde, auch "ber gemeine 20 Zunftbrief" genannt (f. unten S. 162, 19), hat fich nicht mehr anffinden laffen, bagegen von ben für bie einzelnen Bunfte ausgefertigten Briefen wenigstens einer.

Urfunde bes Raths über bie Aufhebung bes Ungelbe für bie Beinfonten.

1397, Spt. 1.

(Münchener Bof = und Staatsbibliothet, cod. chart., fol., Cgm 556)2.

Wir die ratgeben die do zu den zeiten ratgebn wauren und wir die purger gemainlich reich und arme der stat ezu Angspurg vergechen und be-

28. Rabirte Stelle, von fpaterer Sand 'augfpurg'.

1. Nech 1392 hatte K. Wenzel burch tin Privileg vom 11. Ang. unter andern Rechten auch das gewährt, 'bas sie in irer stat Auspurg zu irer notdursst ungelt gesehm megen, nach dem und sie des netdursig wurden oder sind'. (NU. zu Minden.)

2. Der Cober, frisber St. Ulrich in Augsourg gebörig, enthält Bl. 1—121 einen Schwabenspiegel in 453 Art. Seenbet 1429) und eine beutsche llebersetung ber golbenen Bulle K. Karl IV. Bl. 122 —143. Sounever, d. den Rechröblicher Nr. 478.) Uni der innern Seite des Hinterbeckels ist der Breite nach ein Bergamentblatt aufgeftebt, welches in 24 Zeiten die nachjelzende Urt. giede Unter der Wiedender geite ein wohl vom Siegelbande berrührender Einschnitt; an einigen Stellen ist von späterer Sand ein Bedradgetraggen, wo, wie es scheint, eine Rafur verlag. Aufmerklam bin ich auf die Urt. der Schmeller's Zettellatalog gemacht.

Startedronifen. IV.

25

tennen offenlich mit bifem brieff für uns und für alle unfer nauchkomen, bag wir angesehen und erfent haben, bag groffem vintschafft, unfrid und un= willen sich erheben und mahsen wurden in difer stat Augspurg, und ist dazallermaift und dompt bavon, bag man mendlich beswärt hant von uffeczen der ungelt. nu haben wir angesechen solich unwillen und widerwärtikait, Die s une und unfer ftat von ungelten domen find und in funftigen zeiten wol aufferstann und domen möchten, war fache bag wir bas nit understünden; und barumb baben wir mit wolbebanchtem mute und mit guter vorbetrach= tung und auch durch gemaines frides wegen ben erbern mannen ber günfft gemainlich reich und armen ber weinschenden hie zu Angspurg und allen 10 iren nandstomen bag versprochen und verhaizzen, versprechen und verhaizzen in bas mit rechter wiffen in ber weis und mannung fo bas winner best crafft und macht hant und baben fol, bag fi für bagger ewiclichen behain ungelt, bag nif fo und auff ir gunfft gesetzt murbe ober bag man nif fen satte, von wem bag beschäch ober wie sich bag fügte, nymmer geben noch an su werben 15 ned) miten füllen, weber mit worten ned) mit werden, baimlichen ned) of= fenlichen an behainer ftat inbehain weis und and pei ben aiben bie arme und reich ber fat egn Angipurg egn ben bailigen barumb gesworen baunt, als bag aigenlichen in bem gemainen zunfftbrief vestendlich geschriben ftant. und wer der war gemainlich oder sampthafft der darnah stalt, rett oder wurbe, 20 dag ber junfft ber schenden und allen iren nauchkommen dag überfaren wurde und dag man ungelt uff fin faczte, bez got nit enwelle, und bag man ben bez erberdlichen erweisen möhte, ber ober bieselben fullen fin und haizzen schädlich man und fol man über iren libe richten aun alle genaud, barezu fol allez ir gut daz fi in der ftat hannd oder uswendigen der stat geneglich 25 und gar reichen und armen ber ftat czu Angfpurg verfalln fein aber aun alle genand, und war fache bag er weib und find hett die fullen us faren und fürbazer ewiclich in difen stat ummermer domen ann allez widersprechen. bag bas ber obgenanten gunft ber weinschenden und allen iren nauchkommen fürbager ewiclichen stät, ungerprochen und nymmermer verruckt noch verfert 30 wert, bez geben wir in bifen brieff verfigelten mit unfer ftat groffem anhangendem infigel, der geben ift nauch Crifti gepurt drewezehenhundert jare darnand in dem fiben und nünczigoftem jare an fant Gilgentage.

Aber schon im Jahre 1398 sah man fich genöthigt, auf bas Ungeld wieder jurudfaufommen.

<sup>10.</sup> Bon fpaterer Sanb: 'weinichenden'. Rafur, von fpaterer Sanb: 'augfpurg'. 32. Bon fpaterer Sanb: 'infigel'.

### Rathourtunde über bie Erhebung bes Ungelbs. 1398, März 7. 1

Wir die rautgeben die do gu den zehtten ratgeben mauren und wir die burger gemainlichen reich und arm der stat zu Augspurg verjechen und thuen 5 tunt öffenlichen mit bijem brieff für uns und für alle unfer nachtomen, bas wir angesehen und ertennet haben, bas fich in allen ftetten bes hailigen römischen reiche, ba gunft find, cere und gut früntschaft, fribe und gut gericht uffet, merret und wechset, und barumb shen wir alle in unserm ratte da wir alle bande reich und arme der ftatt zu Augspurg zufamen komen fven uff un= 10 fer bindhaufe und haben für uns genomen, wann wir bes vollen gewalt hetten von der gemain difer ftat, bas tifer ftatt bing nit wol ftaut und bas wir von vergangen friegen in groß gülte und in schaden chomen und geval= len fpen und haben barumb mangen rate gehebt, wie wir mit bem mind= sten ben größern schaben understunden und fürchömen und haben das erfun= 15 den, das das in chainen wegen bas gesein mag und diffen stat ben eren und wirben behaben mugen bann bas man ungelt fete, mann fich bas boch wol erfündet und miffendt ift, wan ober in welhen ftetten bes hailigen reichs gemain ungelt find, die doch pfaffen, laven, fanffman, pilgrin, landtfarer und mendelichen anrürent, bas ber felben ftette bing gar wol ftaut und bas 20 man fich gu föllichen ftetten gern gubet, fölliche haben wir gedacht und für uns genomen und seben lieplichen und früntlichen über ain komen, also bas wir ungelt in unfer ftat geordnet, uffgesetzt und gemachet haben, die weren, bestaun und genomen werden füllen big auf ben nächsten fant Jörgen tage ber schierst kompt und von bannen bie nächsten zwai ganten jare nach bato 25 dig briefs onne alles verferen und ablazzen getrulichen und onn alle geverbe, doch also und in föllicher beschandenhair: wann das beschicht und die betso ge= nanten zwai jar völliclichen vergaund und enweg koment, fo füllent die ob= genanten ungelt als fy bann bette alle gefett und gemachet find gentlichen und gar absein und nit füro von bemande genomen werden, es mare bann 30 sache bas bie rate clainer, alter und grozzer und bargu bie gemaind biffer ftatt mit gutem rate und mit gantem willen gemainlichen ober mit ber merren volge über ain werden, das man die feten und haben wölte, es ware nauch mundrung oder nach merung, was darumb die rätte reich und arme gemain= lichen ober mit ber merren volge über ain ober ze ratte werbent, bapen fol 35 es bann getrwlichen belegben oun alle gevärde. man fol auch wiffen, ob bas beschähe, bas got nit enwelle, bas man ain handtwerd ober zunft anders und in ander weg angrehfen und besweren und ungelt auff sh setzen wölte, anders bann ba vorgeschriben staut nauch uffgang ber vorgenanten zway jar, bas fol man nit thun, es beschäd bann mit ratte, gunft und gutem willen reicher 40 und armer ober des merern tails under in. befchach es aber anders bann petso gefdriben, bas fol behain fraff haben und füllent bargu alle ander

1. Aus einem Cod. chart. bes Augsb. St. A., 15. Jahrh., ber Abichriften ber Bunftbriefe von 1368 und einzelne Raths-

becrete bes 15. Jahrh., insbefondere von 1466 enthält. Statt ber überfluffigen 'nn'. 'll' ift ber einfache Confonant gefebt.

günft berfelben befchwärten gunft berauten und beholfen fein, bas bie befcwert zunft ben ainem geleichen belenbe und bestande getrwlichen und aun alle gefärde, auch habent reich und arme bifer ftat Augspurg in bien gewalt vorbehebt, das man behain groß gute von dem commune difer ftat, das ift über zwaintig gulbin i nicht uffgeben, versprechen noch verhanffen fol, es be- s schäch bann mit haissen, gunft und erloubtnug bes großen rattes gemain= lichen ober mit des merren tails under in getrwlichen und aun alle gevärde. und der obgenanten gesatzt und ungelt die obgenanten zway jar trwlichen au halten haben wir obgenanten burger gemainlichen reich und arme gefworen gelert ande zu got und den banligen mit ufferbotten vingern, war und 10 unzerbrochen ftate zu halten und ze lauften alles bas vor an bijem brieff gefdriben ftant, und bes gu urfund haben wir bijen brieff hauffen gefdriben, der verfigelt ift mit unfer ftatt zu Augfpurg anhangendem infigel, ber geben ist an dem nächsten bourstag nach Reminiscere in der vasten in dem jare da man galt von Criftus gepurt bremtebenhundert jare und barnach in bem 15 acht und neuntigoften jare.

Wahrscheinlich in tieselbe Zeit gehört solgendes Rathsbefret (I. Bo. ber Rathstefrete im Augsb. St. = A., Bl. 14a), bas zugleich über einzelne Begenftande bes Ungelos und bie festgestellten Bestenerungsfate Austunft aiebt.

Allerlan ungelt.

Un bem nähften fambftag vor bem mbffen fonntag Invocavit baut Bebr. 23. clainer, alter, großer und big hernach genannt mann 2 von haißens reicher und armer wegen gesworen zu gott und ben hailgen die ungelt zu nemen: des ersten von he ainem stud barchants zu ungelt zwen augspurger du.; von 25 neder wein, franden, ellfaußer, lantwein von iedem ahmer besonder feche mauß; von allem wälfch wein nichts ufgenommen von iedem abmer gu un= gelt vier maß; von hedem hundert guldin bas ugnen hinnub gaut und von wechsel ouch vom hundert ain halben guldin ain jar; alle andre ungelt gebent halb alsvil alsvor. ouch haut man gesworn, an wem sich das er= 30 funde, es weren ainer oder mer, ber gevarlichen [14b] tarwider redt oder täte, das der statt an den obgenanten ungelten zu schaden kommen möcht und das man erberklich erwygen möcht, ben wil ber rate barumb straffen als er zu rat wirt. und die obgeschriben ungelt seint gesworn und gesetzt bis fant Jörigen tage ber schierist kombt und von bannen zwah bie nechsten 35 jare getriiwlich und on alle geverte.

<sup>1.</sup> Bgl. oben Beil. I, G. 138, 1. 2. Finden fich nicht angegeben, ba biefer erste Band, ber Rathebetrete von 1392 ab bis 1441 enthält, nicht mit biefen gleichzeitig entftanben ift, fonbern eine im 15. 36. unternommene Cammlung

<sup>.</sup> ber altern Rathebeschlüsse, soweit fie ber nachfolgenben Beit wichtig ericbienen, bilbet: baber benn auch ihre Unvollständig feit und bie nicht feltene Unbestimmtbeit in ben Daten.

Die Rathsbefrete zeigen, wie man bas Ungelo auf weitere Friften er= ftredte, Die Gate beffelben anderte, fpecialifirte, andere Gegenstante als Die hier genannten herangog. So belegte man 1401 "jeglich Barchanttuch befonder" mit einer Stener von 4 Pfennigen oder 8 Sallern (Bl. 24a); 5 1400 allen Wein ohne Ausnahme mit einer Abgabe von 10 Mag auf ben Eimer (Bl. 22a): Das Ungeld von bem, 'bas ugnen hinumb gant', wie es oben genannt ift, 'Die umbfart', wie es fonft mohl beift, bestimmt ein Rathsbefret von 1396 (Bl. 8a) näher babin: 'was gutes und fouffmanschatz ufen hin umb gaut ober hie burch gant und nit an bie ungelt hie fombt, feit ein= 10 mauf und die ungelt gesett find, welber burger bas tut, es sen sein gigenlich gut ober hab es uff fich genommen, ber ober biefelben legente ainest ober mer im jar an, tie föllen he von 100 gulbin besonder geben gu ungelt ain jaur zwen gulbin; war aber bas ainer fein gut nit anlegt und ftill ligen lies, ber geit nichts tavon alle bie weil und es ftill ligt; alspald er es bann au-15 legt, jo ift er bas ungelt bavon schuldig ze geben'. - Anker ben im Raths= befret von 1398 besonders aufgeführten Ungeldern wird erwähnt bas Bewandungeld (Tud), Salzungeld, Krämerungeld (von Bachs) u. a. m. -Auf Die Geschichte Des Ungelds im 15. 3h. einzugehen, wird Die im 5. Bo. zu veröffentlichende Chronif tes Burf. Binf Belegenheit geben.

# Die Forderungen R. Karl IV. und Wenzel's an die Stadt Augsburg der Juden wegen.

(Bn S. 35, 42, 93, 94).

Im 3. 1348 hatte in Augsburg wie in andern schwäbischen und 5 außerschwäbischen Städten eine allgemeine Berfolgung und Anstreibung ber Juden stattgefunden 1. Schon wenige Jahre nachber gewährte R. Karl IV. ber Stadt bas Recht, aufs neue Inden aufzunehmen, junachft auf Die Dauer von 12 Jahren, mit ber ihr ausschließlich mahrend diefer Zeit zustehenden Berechtigung, Die Juden mit jahrlichen Zinfen und Stenern gu belegen. 10 Den Schutzusicherungen, Die ihnen für biefe Leiftungen gu Theil wurden. verspricht ber Kaiser seine Anerkennung2. Noch bevor die zwölf Jahre um waren, erneuerte ber Raifer ber Stadt bas Richt, und gwar "gab, freiete und verschrieb" er ihr die Juden jetzt auf 20 Jahre, von Ablauf der ersten Frift an zu rechnen3. Bevor die Stadt in den vollständigen Benuß des er= 15 langten Privilegs eintreten kounte, bedurfte es einer Abfindung berer, welchen icon früher Rechte an ben Angsburger Juden eingeräumt waren. Auch bagu mar bie Stadt bereit. Sie fauft 1364 ben Gohnen bes Beter von Sobened. bem &. Ludwig ber Baper um' 400 Mrf. Gilber eine Pfandschaft an ben Juden zugewiesen hatte, fo bag biefe ihm und feinen Erben jährlich 80 # 20 Bf. zahlen nußten, Dieselbe um 500 M. Saller ab und erwirbt für fich alle jener Familie bis babin guftebenben Rechte 4, ein Abkommen, bem ber Raifer

3. Urf. vom 3. Juni 1359, Reichsarch. zu Minchen; Reg. Bo. VIII, 418 haben irrig 30 Jahre.

<sup>1.</sup> Augsb. Chron. bes Erb. Wahraus Bl. 204b. Stättechron. I, 25. Stätin III, 244.

<sup>2.</sup> Urf. v. 8. Dec. 1355; Lünig MA. XIII, 95: 'und waz die obgenanten burger bielelben juden die obgenanten zwelf are vertröften, daz meinen und wollen wir fiet balten...'

<sup>4.</sup> Agl. die Urf. vom 8. Inni 1330 (Reg. Bo. VI, 334), Urf. K. Karl IV. von 1350, April 16, welde den P. von Hobened alle Leben und Händigkaften bestätigt und Urf. der Söhne P. von

burch Urf. vom 13. Juli 1364 (Reg. Bo. IX, 104) feine Bestätigung ertheilt. — Durch biefe Borgange hatte Die Stadt nach ihrer Auffassung bas alleinige Recht, Die Inden beschatzen zu dürfen, erworben. Die faiferliche Forderung vom 3, 1373 (S. 35) erscheint beshalb bem Chronisten als ein 5 Bruch, als ein Eingriff in jene Briefe und Privilegien: wann bie juden warn ber ftat Auspurg und hetten auch bes faifers prieff barumb, Die prach ber faifer . .' (S. 42, 22). Die Stadt widerfett fich auch baher bem faifer= lichen Aufinnen und versichert fich zugleich ber Juden, indem fie biefe schwören läßt, Die Stadt nicht vor Austrag bes Streites verlaffen zu wollen 10 (S. 35, 3). Im 3. 1375 wird ein Jude mit seiner Familie auf ewig der Stadt verwiesen 'also das das fei weder lebent noch tot in dife ftat nummer mer fomen fullen, borumb bag sei wider die and, die sen swuren vor dem . rat by und zebeliben zehen jar, von und gevarn fint mit iren finden und auch trivolog worden find, to sy gelobten und ouch bor zu burgen, bag fi 15 hie beliben, biz man mit unserm herren dem faiser uz trug von der vodrung wegen az er an die judischeit hie getan hat . . .' (Achtbuch des Augsb. St .= A.) 1

Der Raifer ließ ben Widerstand der Stadt nicht ungestraft, gab, wie er selbst fagt (s. unten), Briefe ans, die Stadt zu strasen und zu beschädigen. Erst dadurch daß sie sich seiner Forderung fügte (S. 42), gelang es, den 20 Kaiser zu versöhnen. Ju Herbst 1374 war eine Gesandtschaft der Augsburger bei ihm. BR. 1374 Legat., In volunt. (15. Oct.): 'it. Beh. Gozznbrot, Hainr. Psettner gen Anruberg zu dem sausser der uns gebot zu im von den 10000 guldin von den juden', worauf er ihnen alsbalt solgende Ursunde ausstellte.

25 R. Karl IV. nimmt bie Stadt Augsburg wieder zu Gnaden an. Rürnberg, 1374, Dec. 11.

(Reichsarchiv zu München, Berg.-Urf. mit anhangendem Majestätssieget.)

Wir Karl von gots gnaden romischer keiser zu allen zeiten merer des reichs und kunig zu Beheim bekennen und tun kunt offenlich mit disem briefe 30 allen den die du sehen odir horent lezen: wanne vor ezeiten die burger und

Hohened von 1364, 25. April (in ber Herwart ichen Urfundensamig, zu Angsburg).

1. Daß der Nath nicht des auf Wahrung seiner Intersser bedacht ist, sendern berdcht ist, senden wirflich ichter zeit einen Wessicherungen gemäß die Inden wirflich schiefes bem Wessach der de schieden der der des Gremtlins his an der judengagen und andern auf erbig die Statt verbietet,

'nını baş si red effenlichen uş gaben von der juden wegen, die wolt man ichlahen und het auch die geschlagen in andern steten, daş nicht waar waş nud vit red reten daş sunt wit red reten daş sunt wişent waş, da von gerşş ufçlenif und mert besçheçen medçi fin . . . '; werden sie ergriffen, jo soll man ihnen als 'rechten mentmacheren' das Urthen sprechen (Motbuch das).

stat zu Auspurk in unsere und bes reichs ungenad von wegen ber juden unser cammerknechte beselbst komen und gevallen waren, bornund wir etlichen lüten briefe geben haben, Diefelb ftat, burger und pnwoner zu ftraffen und zu beschedigen, body so find, nu ben une gewegen die burger berselben stat zu Aufpurg und haben fich umb alle fache ber egenanten inden mit uns gut= 5 lichen vorrichtet und vorffinet, alzo bas wir bieselben burger und ftat zu Auspurg witer in unser und tes reichs genat, bulte und gunft genomen und empfangen haben und im alle fulche miffetat und unwillen von der ege= nanten inden wegen geneglichen und Interlich gelaggen und vorgeben, laggen und vorgeben in Die mit frafft bieg briefe mit rechter miffen und feiferlicher 10 medite und toten und vornichten alle fulche briefe bie wir bu zu schaden geben haben wem obir welchen Inten tas jen, alzo bas biefelben briefe fein frafft noch macht haben inllen in dhennenweiz und wellen onch dieselben stat und burger zu Aufpurg ben allen ben briefen, hantvesten, rechten, frenheiten und guten gewonheiten die sie von uns, unsern vervarn an dem reiche und 15 von alber bis ber gehabt und gebracht haben gnediclichen lagen und behal= ben, unscherlich boch ben leegten briefen bie fie uns, bem irlnchten Beneg= lawen kunige zu Bebem unferm fone und nufern erben geben haben 1, mann wir meinen und wellen das die felben briefe alleweg in iren frefften und mechten inllen beleiben. mit urfund Diez briefs vorfigelt mit unfer feifer= 20 lichen maiestat infigle, geben zu Ruremberg noch Erists geburde brenczenbundirt far dornach in dem vierundsphencziastem fare am montag noch unser prowen tag als sie empfangen wart, unser reiche in dem newn und ezwen= ezigstem und bes feisertums in bem ezwenezigstem jare.

[Rüdfeite: R. Withelmus Kortelangen.]

per Cefarem Betrns Jaurenfis.

Die von den Inden gesorderte und eingetriebene Summe wurde ebenso wie ein Theil der von der Stadt erhobenen Schatzung (S. 37 A. 2) nicht an den Kaiser selbst, sondern an Bahern gezahlt, ein nener Beweis für den Zusammenhang dieser Maskregeln mit der Abtretung der Mart Branden= 30 burg Seitens der bahrischen Herzige an den Kaiser. BR. 1374 de Legat., Dom. ante adventum (26. Nov.): 'C. Issung burgermaister, Joh. Gozzn=brot, C. Issung uf Stain, Beter Egen und ir gesellen gen Lantsperg zu herzog Stephan von dez geltz wegen von der inden 10000 guld.' Am 21. Dec. 1374 zu Ulm quittirt Herzog Friedrich: 'daz uns die ersamen 35 wehsen leute die burgermanster, rate und and die burger gemainlich der stat zu Auspurg ganzlich dezalt habent zehen tusent guldin von wegen der inden zu Auspurg und and, von wegen der voderung die unser genädiger herre der cheiser ze diesen ziten von geltz wegen ghabt hat hinez den obgenanten juden zu Auspurg, alzo daz uns gar wol von hn benügt hat ...' (Urs. im NU. 40

<sup>1.</sup> Beil. II, G. 150, 23.

311 München. 3n berfelben Zeit ertheilte R. Karl IV. tem Bergog Frietrich von Bayern, ber bamals bas Aun eines Landwogts in Dberfchwaben befleitete 1, Die generelle Bollmacht, 'tas er alle inden unfer cammerfnechte, we eter an welchen enten tie gesessen oter wonhafft sein und suntirlichen s in unferr und bes reichs tantfogien in obern Smaben, Die bie nefte ftuwer, tie uns unt tem reiche von ten juden geben ift, vorswigen und vorseffen haben und benmtich vortragen fein, angreiffen, halten unt vaben fulle und moge und tiefelben juten torumb bugen, beffern und ftraffen noch feiner vornufft und wie bu bas gut bunfet und mas er ir fo geniegge, bas fol er 10 halb uns unt in unfere commer geben und antworten und tas ander halbe teile fol er im haben und behalten . . . . ' (Urf. d. d. Mürnberg 1374, Dec. 13 im RU. gu München, Fasc. Juten in Babern überhaupt.) -Ueber jene Zahlung ber Angeburger enthält bie BR. noch im Commer 1375 Rotigen: 'it. 7 M. D. on 6 f D. bem apoteder, Die vergart Ott ber 15 3merger Benger bo fie belaiten unfer botschaft zu ben berren von Bairn von ter ribtung wegen ter 10000 gulbin'. (Legat.) Gener., Dom. illum. 18. Juli : 'it. 100 gult. und 12 gult. haben wir bezalt ben Ratmair, Die man bertog Fritrich von wegen ter zehentusent gultin ter juten versprochen bet unt Die er bem Capmeir schuff, Die empfieng ber Repphin'.

311 ber folgenden Zeit scheint die Stadt nicht in dem Besitz des Indenregals, das ihr den oben eitirten Ursunden nach bis zum Jahr 1387 versbrieft war, gestört zu sein. Das "Fangen" der Juden in den 3. 1381 (S. 68, 19) und 1384 (S. 74, 20), das das eine Mal 5000, das andere
Mal 22000 fl. einbrachte, ersolgte wohl zum Bortheil der Stadt selbst.

Bu einem neuen Constiet mit bem Könige gab bagegen die Ausbehung ber Indenschuten im 3. 1390 (S. 93) Veransassung. Nicht baß die Stadt Augsburg gezögert haben wirt, von dem königlichen Edict Gebrauch zu machen; wenn die Chronik (S. 94) von Versuchen königlicher Beanten, Augsburger und Ulmer Kausmannsgüter mit Beschlag zu belegen, werzählt, weil man des Königs Gebot von der Inden wegen nicht gehalten habe, so wird das aller Wahrscheinlichkeit nach daraus zu erklären sein, daß Augsburg, wie anch von andern Seiten geschehen ist 2, sich geweigert hat, von den aufgehobenen Indenschlichen einen Theil an die königliche Kannner abzusiefern. Die Folge war, daß Borsiboi von Swinar, Hanptmann in 35 Bayern, nachher auch Landvogt in Schwaben, namens des Königs die Stadt vor dem königlichen Hosfrichter zu Prag verklagte und solgendes Urtheil wider sie erlangte.

<sup>1.</sup> Stätin S. 314 A. 3.

<sup>2.</sup> Gemeiner, Regeneb. Chr. II, 277.

Urtheil bes foniglichen hofgerichts in Sachen Borfibois von Swinar gegen bie Stabt Augsburg.

Brag, 1392, Mai 3.

(Bergamenturt. bes Reichsarchivs zu München.)

Wir Johan von Spanheim, graf Johans fun von Spanheim Des jun- 5 gen, tun funt mit bijem brief: bas wir can gericht faffen gu Brag an ftat bes allerdurchluchtigisten fursten und beren bern Wenczlaws romischen funigs zu allen zeitten merere bes reichs und funige zu Beheim, und bas ber ebel her Borsibon von Swinar an stat und in namen unsers obgenanten beren bes funigs vor uns in gericht erclagt, erlangt und erfolget hat uf bes burger= 10 meisters, rates und ber burger gemeinlich ber stat czu Dugspurg guten umb tufent mart goleg minner ober mer, bas ift uff alles bas bas fie haben befampt ober befunder und nglicher hat in der ftat und nff bem land, es fen veften, merkte, borfer, erbe, engen, benfer, hofe, efer, wifen, bolczer, waffer, weber, wunn und webbe, lent und gut, varnd ober ligend habe, besucht und is unbesucht, ob ber erd und under ber erben, nichts ussgenomen. und wir feczen ben obgenanten bern Worfibon an stat und in namen unfere obgenanten beren bes funigs in unczgewer ber obgeschribenn guter aller besucht und unbesneht nichts ussgenomen als vorgeschriben stet, wann er die anleit baruff erfessen und erczewat hat mer wann bry tag und sechs wochen als recht ist 20 und als er bas mit Steffans Chndorfers feines anlegters offenn brief und insigel bewiset hat als recht ist und geben im von gerichts wegen als erteilt ift und von gewalt unfere obgenanten beren bes funiges baruber zu fchirmern die bodgeborn fursten und beren bern Stephan und bern Fridrichen pfalleneggraven ben Rein und herezogen in Behern und alle herezogen in 25 Benern, Die ebeln graf Ludwifen und graff Fribrichen von Ottingen, graf Eberharten von Wirtemberg, Die erwirdigen fursten und beren bern bischoff gn Sufteten, ben bifchoff zu Burczpurg, ben bifchoff gn Dugfpurg, ten bischof zu Bamberg, Die vesten bern Conrad von Fruberg und all von Fruberg, hern Wilhelm Framnberger und alle Framnberger, hern Deferiecz 30 Frownbover und all Frowenhover, all von Schellenberg, alle Die Die au bem lantfrit ficzen zu Smaben und zu Franken, Die burgermeifter, rate und Die burger gemeinlich ber ftete München, Lancibut, Ensteten, Ullin, Ingelftat, Swebifdwerbe, Regenspurt, Muremberg und barcan alle Die ben bifer brieff geczeiget wirdet, den wir allen gebieten von gerichts wegen als erteilt ift 35 und von gewalt unfere obgenanten bern bes funiges, bas fie ben obgenan= ten bern Worfibon an ftat und in namen unfere obgenanten bern bes funigs uff ber obgeschribenn guter nuczlich und getrewlichen schirmen, schüczen und hanthaben und im ernftlich beholfen fein, als offt und als bide er bas ober hmant von finen ober des obgenanten unfers bern bes kunigs megen an fie 40 alle ober haliden vorbert ober vorbern wirdet, und wer ber ober bie weren

<sup>21.</sup> Der Name ift nicht gang bentlich, ob fo ober 'Chuborfere, Convorf'. 39. Die Urf. 'fouren' ftatt 'fcucjen'.

bie tes nicht euteten, so es an sie gevordert wurde, zu dem oder zu den wollen wir richten als recht ist, im ist onch erteilt, was er oder sine helser im oder teten an den obgeschribenn erelagten guten, das sie daran nicht freveln wider dbein gericht gestlichen och verktliche, lautzirt, lautzericht noch friheit in dhein wise, mit urfund dieze drieves versigelt mit des egenanten hosgerichts anhangendem insigel, geben mit urteil zu Prage des sphiags nach sam Philipps und Jacobs tage nach Crists geburd drewezehenhundert jar und darnach in dem ezwehundrenvoezigisten jare.

[Das an der Urfninde hangende mehl erhaltene gelbe Wachsfiegel, den gefrönten König darstellend, ist von einem doppelten Kreise eingefast; der äusere mit der Umschrift: Sigillum judicis eurie Wenzeslaui divina iuvante elementia romanorum, der intierer; regis semper augusti et Boemie regis.]

Bon ben fofort in Angsburg gethanen Schritten fprechen Die Notigen ber BR. 1392 Bl. 52ª: it. 12 M. b. und 8 ft. bem Amman Berung 15 die ber von Absperg hie verzart und bie wir bezalt haben von bez rat haissen, do er hie was und da wir finen rant betten von ber Borczibons wegen'. Bl. 52b. Deus in loco (18, Aug.): it. 30 ft b. umb wein geschenft unsers hern tez fünige raute', teegl. 'tem von Absperg tez mante to er mit une ubergin chom von unfers bern bez finnigs wegen'. — Wie bie Berständigung 20 mit tem Könige gelang, zeigt bas von ihm der Stadt gewährte Privileg vom 11. Aug. 1392, bessen erste Bestimmung babin geht 'bas sie bie juden. tie in irer flat fint und noch borein fomen mogent, weelf gaute jare Die nehst nocheinander komen an alles absagen haben sullen und der gennezsen mogen noch irer nerdurfft und porstantunffe, bod ausgenomen bas fie uns 25 von benfelben juden die obgenanten twelf jare alle jare halbe stewer und den opferpfennng geben fullen und dorumb fullen wir iren trewen gelowben an alle geverte . . . . ' (Urf. im NA. 311 Münden, d. d. Betler, 1392 Conntag vor U. Fr. Affuntt.) 1 — BR. 1392 Bl. 72a, Dum clamarem (11. Ang.): 'it. 9' gult, haben wir geben unferm ichnissen Senftin von 30 Aeferdingen gen Brag. Do er und den prieff prabt alz ber Borfibon mit und über ain chem'. Bl. 76b: 'it. 10 gult, haben wir geben Betern bem Sche= rer gen Nürnberg von 8 tagen . . . bez mants to er bar furt 200 guld, ber Borijabon in Die Barthol.' (24. Mug.). Bl. 61a: 'it. 200 guld, baben wir geben bez füngs canttler an den 1800 guld., Die fürt Beier Scherer gen 35 Nürnberg'. Aus tem Ente tes 3. 1392 ift benn auch tie Urfunte Bor= fibois von Swinar, worin er fich wegen seiner Ansprüche befriedigt erklärt.

<sup>1.</sup> Unter bemielben Datum erhielt Um ein gleiches Recht zugestanden. Jäger, Schmäb. Städtemeien S. 407.

Urfunde Borfiboi's von Swinar für die Stadt Augeburg. Rürnberg, 1392, Dec. 10.

(RA. 3n München , Berg. - Urt. mit anhangenbem Giegel.)

3d Borgibon von Swinar, bes allerburchlemhtigiften fürsten und berren bern Wenczlames römischen funigs zu allen czeiten merer bes reiches s und fünigs zu Beheim hambtman in Begen und lautvogte in Smaben und zu Elfaffen befenn und tim funt offenlich mit bifem briefe umb bie gufprüche, Die ber egenant mein guediger herre ber romijd fünig und ich von finen wegen gehabt haben gu ber ftat gn Angfpurg und ben iren, barnmb fie fich genczlichen und gar berichtet und verfünet haben und in besselben meins 10 berren finias anaten fumen und belibn fint, von berfelben gufprüche wegen fie and meinem berren bem römischen fünig geben haben achtzehenhundert gulbein, ber ich von beffelben meins berren fünigs wegen genczlichen betalet bin, bag von bem vorgenanten meinen herren bem romifden fünig und von mir von seinen wegen, wan ich bes gante und volle macht von seinen gnadn 15 han, ben vorgenanten von Augspurg Die gnade geschehen und geben ist, bas fie ber inden bie pecznnten ben in find und fürbas zu in finnen, genieffen fullen was fie unigen ungehindert von dem egenanten meinem berren dem fünig und allermeniflichen, awsgenomen der halben stewer und der oppfer= pfenning tie sie bem egenanten meinem guedigen berren bem römischen fünig 20 geben fullen von ber inden wegen nach lawte ber briefe, Die fie von feinen anaren barüber haben, und tes ze nefnnde aib ich in tisen briefe verfigelt mit meinem anhangendem insigel, geben zu Ruremberg am eritag vor fant Lucien tage nach Crifts gepurt brewezehenhundert jar und barnach in bem czwennonemnezigistem jace.

Auf vieselbe Berhandlung bezieht sich noch eine Notiz ber BR. 1393, Bl. 39a, Esto mihi (16. Febr.): it. 400 gulvin und 24 gulv. haben wir geben Boriezibon von unsers heren bez fungs wegen an den 1800 gulv. und haben die beczalt zu Nürenberg und die schaden darzu. recepit Hans Tzieler hern Boriezibon diener'.

Während ber König in bem citirten Privileg bie Inden und bas Recht Rugungen von benfelben zu erheben, anfs neue ber Stadt für einen längern Zeitramn überläßt, behält er sich bie "halbe Stener und ben Opferpfenning" als jährliche Leiftungen vor. Unter ganz ähnlichen Bedingungen ist anch andern Reichsstädten um diese Zeit bas Indeuregal überlassen.

## Die Gesandtschaft der Augsburger an Kaiser Karl IV. im Winter 1373/74.

(Bu S. 38.)

Hatte Graf Cherhard von Bürtemberg noch eben — im 3. 1372 ben Städten feindlich gegenüber geftanden, fo traten bod, fehr bald friedliche Beziehungen zwischen beiben Theilen wieder bervor. Eigenthümliche Berhandlungen in tiefer Richtung fanten im Commer 1373 ftatt, Die, foviel ich sehe, aus andern Quellen nicht erfennbar, burch bie Notigen ber Augs= 10 burger Baurednung einiges, wenn auch nur burftiges Licht erhalten. BR. 1373ª Legat., Respice (26. Juni): 'it. Joh. Goginbrot, Chunr. Ifjung, Johd. Bobinger gen Kirchhain zu bem von Wirtenberg und zu ben fteten bo fp ben lantfrid swuren und wir bornn nicht genomen manrben'1. Die Beigerung bes Grafen, Die von Augsburg in ben Landfricten aufzunehmen, 15 bewog tiefelben zu einem weitern Schritt, zu einer Botichaft an ten Raifer gur Beit, ba biefer in ber Mart mar, alfo etwa im Spatfommer 1373. BR. 1373b Legat .: 'Daz ift bie vart zu unserm herren bem fahfer in bie Mark, bo uns ber von Wirtenberg nicht in ben frit wolt nemen, Joh. Boginbrot burgermeifter, Seibot Menchinger und unfer berr ber bertpog 20 gu Ted 2 mit in'. Die Reit ihres Ausbleibens beträgt fast 8 Wochen, Die Befammtfoften ber Fahrt 912 Bulb. 91/2 Brofden, worunter bie wochent= liche Zehrung ber städtischen Wefandten auf 23 fl. angesetzt ift. Was tie Ergebniffe biefer Botschaft für Augsburg waren, ift nicht zu ermitteln. Wegen Ende beffelben Jahres machte fich eine erneute Wefandtichaft auf ben

<sup>1.</sup> Graf Cberhard war in biefer Zeit Landwegt in Rieb erschwaben und ichlos in biefer Eigenschaft einen Candrieden mit den niederschwäß. Städten im S. 1375 ab. Ställin S. 312.

<sup>2.</sup> Dieser blieb, wie es scheint, länger als die Gesandrichaft am faiterlichen Hofe. Am 2. Octor. ift er zu Brag anwesend. Belgel, Karl IV. S. 870.

Beg. zu beren Refultaten auch bie Anfnüpfung von Beziehungen zum Grafen von Bürtemberg 1 gehört. Dies ift Diejenige, welche ber Text ber Chronif (S. 38) im Sinne hat. BR. 1373b Legat., nach Exurge (5. Febr. 1374): 'gu bem fanfer von Egger und gen Brage Joh. Boganbrot, C. 31= fung, Mendjinger, horner von 66 tagen 336 1/2 M. b. (bies nur bie Summe s ber ju 25 g angesetzten Diaten). Die Mitglieder ber Befandtichaft feben wir nicht lange vor ihrer Abreife auf einer Fahrt zum Grafen von Würtemberg; BR. baf., nad Adorate (22. Jan. 1374): it. Joh. Gozzubrot, C. Ilfung, Sephot Menchinger, Ulrich horner gen Urach zu bem von Wirtenberg uf Martini' (11. Nov. 1373). Die an Diefer Stelle ausführlichere 10 Chronif bes Heftor Mülich (Bl. 82) giebt als ben Tag ihrer Abreise nach Eger ben 25, Nov. 1373, ale ben ihrer Rüdfehr ben 28. Jan. 1374, und Die Roften ber Fahrt auf 1900 fl. Dag man in Angeburg ihrer Burud= funft ungebuldig martete, zeigt außer ben Chronifen Die Rotig b. BR. a. a. D., Adorate (22. Jan.) über einen mit Briefen gur Botfchaft Abge= 15 fantten 'fur Regenspurg bag fo ber bain gugen'.

So refultatlos, wie die Chroniken angeben, war die Fahrt nicht. Die Gefandtschaft erwirkte drei kaiserliche Briefe: die Bestätigung des Bunsteregiments vom 9. Jan. (Beil. I S. 148), eine Urf. vom 11. Jan. 1374, welche die Stadt dahin privilegirt: 'welchirlehe schaen, vorlust oder brant 20 von iren wegen in sulichem kriege den sie mit iren vienden sprunals gehabt haben hemanden von slussewir von irer viende gute geschehen ist, das sie den schaeden nhemanden widirkeren durssen und ouch dorumb fur unserm keiserlichem hovegerichte und andern gerichten nhemanden denne allehne fur unsersessliches personen zu rechte stehen oder antworten sullen in dheinemweis' (NU. 25 zu München) 2 und endlich eine Ursunde, welche der Stadt die Hülfe des Grasen von Würtemberg bei Einsorderung verbriefter Schulden zuweist.

Urfunde R. Rart IV. für bie Stadt Angeburg. Brag, 1374, 3an. 11.

Reichsarchiv gu Munchen , Berg. - Urt. mit nicht vollständig erhaltenem Giegel.)

Wir Karl von gots gnaden romifcher feifer zu allen zeiten merer bes reichs und tunig zu Beheim befennen und tun tunt offenlichen mit diesem brieve allen den die hn sehent oder horent lefen, das wir den burgern und

<sup>1. 3</sup>m Herbst 1373 sanden Berhandlungen Augsburgs mit dem Grasen wegen der Judensorderung des Kaisers statt (ob. €. 36 A. 3).

<sup>2.</sup> Die Urt. ist gebruckt bei Lünig RN. XIII, 97. Die Mittheilung Pelzel's (Karl IV, S. 874) baraus ift unrichtia.

ftat zu Amspurg unser und des reiches lieben getrewen mit rechtir wissen diese besundre gnade getan haben und tun mit frasst diez brieves: were es sache das suliche sewte kristen und juden die iezunt ire schuldiger sein, von den sie oder ire burger brieve haben, hin suliche schulde noch amsweisunge irer brieve, wenne sie des redlichen ermanet werden, nicht gesten wolten, das denne die egenanten von Amspurg den edeln Eberharten grawen von Wirtenwerg oder andre rittere und knechte unsere und des reichs siebin getrewen anrussen mugen, den wir anch mit crasst dies driedes einsselhen ernstlichen das sie hin suliche schulde helssen insurvern und indringen sullen uss recht, noch dem als dos notdursst sein wirdet, also das die obgenanten stat und burger sulicher schulde noch sawte irer briede beezalhet werden, mit ursunt diez driedes vorsigest mit unserr seiserschehnndirt jar dornoch in dem viernnohsbenezigsten jare an der nehsten mitwachen noch dem oberisten tage unst reiche in dem achts undezwenzzigsten und des seisertungs in dem newnezehenden jaren.

[Rückseite:

R. Voltso de Wormacia.

per rominum de Koldicz Riccolaus) Camericenfis praepofitus. Friedensvertrag zwischen ben Berzögen von Banern und ber Stadt Angsburg vom S. 1374.

(Bu S. 40.)

Im Sommer 1374 fam ber Batriard von Aguileja, Markward, ebe= 5 mals Bifchof von Augsburg, in Die Stadt und vermittelte Die Wiederberftellung bes Friedens zwischen ihr und ben Berzögen von Babern. BR. 1374ª Gener., Exaudi (25. Juni): 'it. 13 W. 16 t. umb try cymer welfdreins geschenkt bem patriarchen, ein mauzz umb 16 b, zwen ehmer be er fom von Aglan und einen do man bu uf ben tag ber bat'. Seitens ber Bergege 10 erichienen tie Rathe Beinrich von Gumpenberg und Beinrich von Waltegg. BR. baf., Respice (11. Juni): it. 16 & t. mub welfchen wein bem Gump= penberg und bem Waltegg ten man pu fchaudt'; baf., Exaudi: 'it. 40 d. d. bem amman in bes Rorshus von ber Hainrich von Gumppenberg und bem Balbegg, Die fy vergarten, Do tedingoten zwischen ben berren von 15 Banru und und'; daf., Omnes gentes (9. Juli): 'it. 300 guld. dem patriarch bie er und lech bem Gumppenberg und Walbegg'. Zeigen biefe Notizen bie für bie berzoglichen Rathe gemachten Aufwendungen, fo betreffen andere mehr tie damals gepflogenen Berhandlungen. Daf., Respice: 'it. 10 ft 2 t. umb wein to man tegtingt uf tem hus mit ter herren rat von 20 Bahrn Bumppenberg und Walbegg; it. 37 f 2 b. bo bie berren uf bem hus machten die artickel, do wir mit den herren von Bahrn verriht wurden, bie man verzart'; baf., Omnes gentes: 'it. 10 f D. umb welschen wein, bo man die artickel ichraib gen ben herren von Bayrn und bem Wauler'.

Um 20. Inni (Aftermentag vor St. Joh. zu Sonnwenden) kam eine 25 vorläufige Richtung zu Stande, deren einzelne Bunkte in einer vom Bastriarchen aufgeseizen und mit dem aufgedrückten kleinen Siegel besselben versehenen Urkunde von diesem Tage vorliegen. (Berg. = Urk. des Reichssarchivs zu München.) Der Ausfang lautet: Man sol wizzen, daz hie nach

ftaund gefchriben bie bund und artifel, Die wir Marquart bez hailgen ftuls ze Aglan patriarch beret und betedingt habent . . . alz si der ribtung ze baiber fiten hinder uns fint gegangen nach ber gewalt brief lut bie fi uns barüber geben habent . . .' Die einzelnen Beftimmungen folgen unten als 5 Anmerkungen zu den entsprechenden Festschungen bes befinitiven Bertrags. soweit fie bemerkenswerth von biefem abweichen. Diefer murbe am 14. bes folgenden Monate zu Bochftatt abgeschloffen nach einigen Verhandlungen, die mehrere Bunfte ber ersten Urfunde modificirten. BR. 1374ª Logat. nach Suscepimus (16. Juli): 'it. burgermeister Tenndrich, Baule Bfettner, 10 C. Roblinger, Job. Berwort, Ruger Rappot, Bartin, Aunforg, Beter Egen, Sainrich Burtenbach gen Sobstetten und gen Dylingen, to wir tedingoten mit ben herren von Bahrn und ber patriard nuit uns rait, 44 4. 18 f 10 b.'; baf., Dom. fortitudo (2. Juli): 'Chunr. Roblinger, Ruger Rap= pot, burgermeifter Tennbrich, Beter Egen gen Sohstetten zu ben berren von is Bahrn mit bem patriarchen, bo bie tebing volftredet wurden'; baf., nach Suscep .: 'it. burgermeifter Tenndrich, Baule Bfettner, Beter Egen gen Dylingen zu bem patriarch und gen Sobstetten, bo fo Die brivef von ber ribtung antwurtent und ritten von Sobstetten gen Ulm mit bertog Stephan ven der von Coftent wegen'.

20 Urfunde ber Bergöge Stephan und Friedrich von Babern. Söchftabt, 1374, 14. 3uti.

(Berg. - Urt. bes Reichsardivs zu München.)

Bir Stephan und Fridreich gebruder von gotez genaden pfallentgrafen bei Rein und herczogen in Behrn z. bechennen offenleich an dem brief für 28 unsern liben herren und vatter Stephan, für uns und unsern liben bruder Ichannsen von den selben gotes genaden pfallenczgrafen bei Rein und herczgegen in Behrn z., der gancze niacht und verlant wir haben, daz wir uns liepleich und genachtleich vericht und verahut haben mit den erwergen und weisen leuten dem rat und genachtleich der stat zu Augspurg und mit 30 dem ehln herczog Fridreichen von Detch, der den chrieg ir hauptman und helsschapen eist, und genachtleich darzu mit allen iren helfsarn umb alle die frieg, stozz und ausleuff, dy sich zwischen unser ze baiderseit verlaussen und auf genomen nach rat dez hochwirdigen hern hern Marquardez dez heiss sigen stals zu Agsap patriarch unsern Swaben gelegen sind anzu nach rat und pet aller dez reichs steten die im obern Swaben gelegen sind arzunach rat und pet aller dez reichs steten die in obern Swaben gelegen sind anzu nach rat

<sup>1.</sup> herzog Friedrich mar bamals Landvogt in Oberfcmaben; vgl. Stälin S. 314, 3. Städtechronifen. 1v.

unfers rates und haben bag getan mit allen ben artideln und punden alz bi hernach von wortt zu wortt geschriben und begriffen sind. zu dem ersten bag wir ein ganczen staten fun gein einander aufgenomen haben und halten füllen und mag schaben zu baiderseit geschehen ift, ber sol ab sein, eg sei von ranb, prant ober andern fachen in bem frieg, und ift entweder tail bem an- s bern barumb nicht schuldig noch gebunden. wir füllen und wellen auch alle by bie auf unferm tail gewant fein gewesen zu bem frieg, eg sein by von Freiberg, von Rorbach, Chraft Wolar und all unfer helffar und dunar wo by gefessen find und alle by in unferm land in bem frieg beschedigt find, bargn halten und pringen, bag fi bei ber richtigung mit uns beleiben und frat is halten getrewleich an allez gevar. ez füllen auch all geding waz der nicht gevallen ift ab fein und all gevangen ledig und log fein zu baiden tailen 1. wir wellen und füllen auch by von Freiberd-barzu weisen und halben bag si den brief der do stet auf Ulreichen den schreiber wider Barrochen dem juden dem vorgenanten bern dem patriarden von Aglan einautwurtten und 15 geben füllen getrewleich an allz gevard 2. auch habn wir zu baiberfeit Jaco= ben ben Putreich aus unfer richtung und fremntschaft gesetzt. wir wellen und füllen and, all ungewöndleich zoll, by wir ober by unfern von bez friegs wegen es fei auf maffer ober auf land aufgefatt haben auf bag gebigen gu Angspurg, abnemen und widerruffen, bag in furbag in bhain weis barüber 20 icht beswärt werden 4. eg sullen anch by von Angspurg zu geleicher weis abnemen und widerruffen all zell und gesetzt by fi von bez friege wegen gesatzt und getan habend wider une und unfer land, bag wir und unfer land bavon fürbag icht beswärt werden in thain weis. wir wellen und sullen auch

1. 'Es fullent bie beren von Bairn alle bie bie gu bem frieg gewant fint ab ribten und unclagber machen gen ben von Anfpurg und befunderlich bie von Freiberg, ben von Rorbach und Craften ben Wauler und bie anbern bie ir biener fint ober ir helfer, und was in burgichaft ift ober in bem trieg vervangen ift ober was niht geben ift und gevallen, bas fol allez ab fin und all gevangen uf baiten taiten fullen ledig fein'. Die von Rorbach hatten Befitzungen zu Raufering, nörblich bon Landeberg. Dberbahr. Arch. IX, 273.

2. 'bie berren von Bairn fullen fchaffen bag bie von Friberg uns antwirrtent ben brief ber ba fet von Barrochen bem juben uf Utricen ichreiber'. G. oben G. 37 A. 3.

3. 'wir haben geret von beg Büttrichs wegen ber mit ben von Aufpurg mutwilligen frieg tribt, bag bie bern von Bairn ben von Aufpurg wiber in beholfen fullent fin mit allem irem vermigent, und wer bag fi eg andere niht verrihten mohten, fo fullen fi in befiegen uf ber veft bie er inn baut fund auch vertriben, bag er ber ftat und bem gebigent in irin land und flog tainen ichaben gann milg, und wer bag fi in viengen, fo fulln fi in nibt ledig lauggen aun ber von Aufpurg millen und big bag fi furbag von im befichert werben. wann bie bern von Bairn bie felben veft beficzent ba er ich uf ift, fo fulten in bie von Aufpurg geben vierhunbert gulbin, bag man bie antwerfmaifter und ander Int bamit ug ribt und fint and barzu nihts mer schuldig ze helsen weber mit antwerten noch mit andern sachen'. BR. 1374\*, Gener. (g. E.): 'it. 100 gulbin haben wir geben ben beren von Baprn an ben 800 gulb., ber man fich gen pn verfprochen bant von beg Butreichs wegen fo er in befitt und fo Craft ber Wauler mit ben berren nber ein fumpt; wurden bem Seman . . . in bie Marthe fabato beft Jacobi' (29. Juli).

4. 'Baz zoll und ungewonlicher jach geseczt ist ze Schongaw ober zu Lantsperg ober in bem land je Bairn ober anberima, bag fol alleg ab fint, eg fi uf magger ober uf bem land gen bem gebigent und ber

ftat ze Aufpurg'.

stragen genäbidbleich schirmen, und sullen sich auch by gein uns herwiter halden mit gelaitten und zollen allz ez von alter gewonhait her domen ift, and mub by obgenant guad und schirm by wir in tun und fürbaz gnedickleich s inn wellen und füllen haben uns th von Angspurg unsern zot den si hu pfantezweis von uns gehabt habent ledig und log laggen', und wag unfer binar und leut in unfern landen und ber von Augspurg burger und binar an einander redleich gult und schuld gelten sullen, bag sullen si an einander geben, und fol hetweber tail bem andern rechtes belifen bem unrecht beschicht. 10 ez ist auch geredt umb dy purch zu Igling, ob taz wär taz ben burgern von Augspurch, ben by purch ftat, zwischen bie und bem nachsten weissen funtag Mars dag gelt barumb in pu versett ift nicht geben wurt, so fol man in biselben purch witer einantwurtten an gevärd allz si ieczu stat und an allz verziehen, und fullen by ben rechten erben mit der losung wartten nach der brief sag 15 th taruber find gegeben, und was daran beschicht, das sullen wir schaffen das es des Chlanmestainer will sei 2. und was auch ander gut dy zu Igling

1. 'nmb bi betf bie bie bern von Bairn ben von Aufpurg gen bem Buttrich und umb ander beif tun fullent, bar umb julint bie von Anjpurg ben bern von Bairn ben gol ben fi von in in pfanbs weig inn baund ber berichaft lebig langgen'. Die barüber ansgestellten Briefe jollen bem Batriarchen Martward ansgeantwortet werben, bamit er fie, nachbem bie Richtung verendet ist, ben Herren gurud-gebe. Ift er nicht im Lande, so will er sie bem Bischof von Angeburg überliefern, bamit biefer bie Burnidstellung bewirte. Benn ber got ben bern wiber ein mirt, fo fullnt fi ben get nemen alg er von in und iren vordern von alter gewonlich ist genemen und als in bie burger gewontich genomen babut und mag nimes von friegs wegen bar uf gesetzt ist, baz sol allez ab sin'. 3m 3. 1367 burch Urt. v. 9. Dec. batten bie Bergoge von Bapern ben Angeburgern ihren Boll an ber Lechbrücke zwiiden Angeburg und Friedberg um 9000 Gulben verfauft unter Borbehalt bes Bichielles und bes Rechtes, um die gleiche Summe ben verfanften Boll binnen beftimmter Triften wiederfanfen zu burfen Berg. - Urt. im RU. zu Dinichen; vgl. Reg. Bo. IX, 188). Wie schon bei bicfer Gelegenheit von Anspriiden Ranrab's von Freiberg (oben G. 26 M. 2) auf ben Bell bie Rebe ift, und bie Bergoge fich bereit erftaren biefe "auszurichten und unflaghaft in machen" (Urt. vom gleichen Datum, taj.), fo verpflichten fich bei eiuer 1369, 3mi 13. zwischen ben bapriden Bergogen, benen von Freiberg und

ber Stadt Angeburg gn Stanbe gefemmenen Richtung bie Angeburger bem alten von Freiberg 3333 //, 80 & Würth. ju gabten, mogegen fie von ben Bergogen ben Biebzell und ben neuen Boll an ber Lechbride auf 8 Jahr verpfändet erhatten (Urf. auf Papier, RM. 31 Milinden; Reg. Bo. IX, 218). BR. 13694 Gener.: it. wir haben geben bem von Fryberg bem vittim 3750 gutb. 33 gutb. 10 ft & wirtpurg. 4 b. wirth, bon ber berren wegen von Baprren umb bie zwen gell, allez ungrerisch und beheymisch gulbin ie ber gulbin gerait umb 18 g b. minber 4 s. summa an wirtpurger pfening 3333 //, b. 80 S'. Die BR. 1369 schießt mit einer Schuld ber Stadt an bie Inten im Betrag von 2000 Gulbin bie man gab bem von Friberg von ber goll wegen'

2. Der Bestimmung über bie Ginantwortung von Igling, falls bie Beste nicht zwischen bie' und 'ben nehsten vier tagen in ber vafinn' (7.—10. Marz) eingetöft wird, ift nech bingngefügt: 'nud umb bie biffrigen nfieg fot eg frann an ben beften mannen bem von Walbegg und an Sainrich ben Gumpenberg und fullen and bie bern ichaffen mag baran beichech. bag eg beg Clammenftainers will fei'. -1375 ift ein Angeburger Bürger, Karl Gollenhover, Pfantinhaber von Igling inordwestlich ven Landeberg; Die Befte ift ber baprifchen Bergoge offen Sans und fann von ihnen jederzeit um 1120 //. Saller eingetöft werben. Reg. Bo. IX,

nicht gehörend den von Augspurg in dem krieg versangen wären, dy füllen in auch wider sedig und soz sein. und dez zu urchund geben wir in den brief mit unsern auhaugenden insigeln versigelte stät zu halden und zu vossuren allez daz den an dem brief von wortt ze wortt begriffen und verschriben ist. wir versprechen auch für unsern liben hern und vatter, für sunsern liben bruder herzzog Dannsen, daz ez mit saupt und ir gütleich will, wizzen und wort sei getreibleich an allz gevärd, und zu einer bezzern gedächtnuzz und bestätichait so habend unser liber vetter herzzog Ott und der hochwirdig her ber Marquard dez heiligen stuls zu Agsai patriarch der der vorzeschriben sach teydinger gewesen ist irew insigel zu sampt unsern insgest gedensten an kenzt and unser vseizzigen pet, der gebn ist zu Höchsteten an freitag nach saub Margarethen tag do man zalt nach Kristi gepurt drewezehenfundert jar darnach in dem vier und sibenzigstem jare.

[An der Urfunde hängen die vier gut erbaltenen Siegel des H. Stephan, H. Friedrich, D. Otto und bes Patriarchen Martward.]

In ber nächstfolgenden Zeit feben wir die baprifchen Bergoge, inebefondre Bergog Friedrich in beständigem Berfehr mit ber Stadt Augeburg (vgl. Beil. IV S. 168 ff.), ju beren Bogt er alebald vom Raifer ernannt wurde. Um 20. Jan. 1375 verlieh Rarl IV. Die Bogtei ber Stadt Auge= burg, welche bis babin bie Grafen von Dettingen 'bis an unfer widerrufen' 20 inne gehabt hatten, in gleicher Beife bem Bergog Friedrich von Babern (Urf. im RA. zu München; Reg. Bo. IX, 324), fo bag nunmehr bie Landvogtei Oberschmaben und Die über Die Stadt Augsburg wieder, wie es häufig ber Fall war, in einer Sand vereinigt waren. - BR. 1375 Legat., Justus es (7. Oct.): 'it. Baulfen bem Bfettner und Ulrich Tennbrich gen 25 ben herren von Bahrn do die ber tomen und man hertog Fridrich fwut 3 &. 5 f gerung und ze rofe fon'; baf., Gener., Miserere (30. Spt.): it. 200 //. D. Die schandt man ben bertogen von Bairen ben vieren bo fie hie wauren nach fant Michels (29. Spt.); it. 16 & die die sturmgloggen leutent bo man bem lautvogt fmur'. Schon vorher hatte Bergog Friedrich 30 Die Stadt mit ihrem Teinde Jatob Buttrich, ber in bem Friedensvertrage vom 14. Juli 1374 ausgenommen war (oben S. 178, 16), verglichen.

stand und wenn wir der summe aigenlich geindert werden und die ewaren, darnach wellen wir ez risten alz uns aller redlichst dunktet . . . . Bgl. S. 27 A. 3.

<sup>1.</sup> Hierauf jolgt noch: 'nmb Swabegg daz behalten wir uns jelber in fölcher weiz daz die hern von Bairn mit Craften dem Bauter jullen werden überain was er im

Urtunde Bergog Friedrich's von Bayern über bie Richtung ber Stadt Augeburg mit Jatob Buttrich.

München, 1375, 19. Juni.

(Stabtarchiv ju Mugeburg, Berg. - Urf.)

Bir Fridreich von gotes genaden pfallenczgrafe ben Rein und berwog in Bayern 2c. bedjennen offenlich mit bem brief umb alle Die ftogg, frieg und auflauff die unfer lieben befundern die burgermaister, der rat und die stat gemainlich zu Auspurg gehabt habent mit Jacoben Dem Butreich wie die ge= nant oder gehaizzen find oder wie fich die verlauffen und vergangen habent 10 bis auf bifen hintigen tag, bez si ze banderseitt mit irem wizzen und willen hinder uns gegangen find, wie wir bag fpredjen ober ervinden, bag fi an bagten taylen ba ben beleiben fulln. un sprechen wir ben bem ersten, bag tie ftat gemainlich gu Aufpurg, ir fremnt, helffer und gunner an ainem taul und Jacob der Bütreich, fein fremnt, helffer und gnuner an bem andern is tahl ze bayderfeitt gut fribud fein fullen tremlichen an allez geward und arig= liftt. wir sprechen auch was die ftat zu Anspurg und alle die iren und Jacob ber Butreich und alle Die seinen ze banden feitten schaden genomen habent, Die fullen ab fein, angenomen ber breber hundert guldein und brewteben gulbein bie Jacobs bez Butreichs hansfrm gu Aufpurg gehabt hat und bie 20 si von irem vatter mit taylung an gevallen find, die sullen der stat zu Aufpurg beleiben. auch fol ber obgenant Jacob Butreich nimmermer in Die ftat gu Aufpurg komen an der ftat wizzen, willen und gunft. funderlich ob hemant mar in ber ftat zu Aufpurg wie ber genant ober gehaiszen waer ber in ber obgenanten berichtigung mit ber ftat zu Aufpurg gen Jacoben bem 25 Butreich nicht fein wolt, fo fullen die burger gemainlich zu Aufpurg ben felben, iren weiben und finden von der ftat urland geben und furbag weber versprechen, hawsen noch hofen noch bhain füberung tun ungevärdleich in bhain weis, und mag fich ber Butreich ir wol weren nach seinen notonriften, und beg fol ber Butreich ober wer im beg geholffen ift gen unfern genaten 30 und gen ben von Auspurg an ir leib und gut unentgolten beleiben, und wer die find die ben ber felben berichtigung nicht beleiben wellnt alz vor geschri= ben stet, so fullen die burger zu Auspurg bem Butreich ir erber botschaft tun mit iren briefen ober fust vor vierteben tag und fi namlich benennen wie fi gehaizzen sein, e si aus ber ftat zu Auspurg geurlandt werben, baz sich ber 35 Butreich mit allen fachen auch bar nach wizze ze richten. wir sprechen auch mer umb bie burger gu Aufpurg bie von bem Butreich an bem leib ichaben genomen habent fol ber felb Butreich mit fein felbers leib unner jarsfrift am remvart tun und ain achvart. war aber bag er bas von seiner notdurft mit sein felbs leib nicht tun mochtt, fo fol er in bem gagempfrettigen jar 40 zwen erber geriten gen Rom schicken und zwen gen Ache, und an der auz= vart fol er ben felen ze hilff und ze troft auf ainen tag vier und zwaintzigt mez haben und hundert fertin tragen igleichin mit ainem pfund wachs zu bem opfer und zu ber par alz sitteich und gewondlich ist. und bez ze urchund

der gangen worhait und gedaechinüz dez sprinchs der vorgeschriben stet daz si den ze bayderseitt stät und unzerbrechen behalten, alz der mit allen pünden nund artigkeln begrissen ist, geben wir der stat zu Auspurg den brief mit unserm anhangenden insiget versigesten. darzu ich Jacob Phitreich han mein insiget zu sambt dem meins obgenanten lieben genädigen hern hertgog Fride reichs insiges auch an den brief gehenget allez daz stat ze halten gen den vorgenanten burgern gemainsich der stat zu Auspurg daz oben an dem brief von wort ze wort beneunet, verschriben und begrissen ist trewsich an gevärd, der geben ist zu Mushand an eritag nach sand Beitz tag anno domini millessim ccc. wo septiagessimo quinto.

[An ber Urk. hangen bie Siegel bes S. Friedrich und Jacobi de Butt...ch.]

#### VII.

## Augsburg's Berhalten gegenüber dem Städtebund.

(Bu S. 48, 64.)

Die Unternehmungen, einen Bund der schwäbischen Reichsstädte zu 5 errichten, kanten zwar erst im 3. 1376 zum Abschluß, als in Folge der Bahl Benzel's zum römischen König ihnen das Gesährliche ihrer Lage unmittelbar vor Angen gerückt wurde. Bersnehe, eine solche Bereinigung zu Stande zu dringen, lassen sich aber schen früher versolgen, insbesondre im Frühling 1374, also munittelbar nach seinen Beschaufungen der Städte durch von Kaiser. Die Baurechnung 1374\* silbrt im Frühlighr verschiedenen Botschaften zum Zweck eines Städtebsündnisses auf, z. B. Legat., Benedicta (28. Mai): 'Bausschnuch dem Pfettner, Hartman Anusorg uf den suntag Vocem jusunditatis (7. Mai) zu den steten gen Usm, do die stet von einem haupt und von einer buntunzz retsen 26 gult, von unn tagen'.

115 Als der Bund der schwäbischen Reichsstädte am 4. Juli 1376 geschlofsen worden war, hielten sich die Angsburger gleich den Nürnbergern noch
längere Zeit sern, suchten vielmehr eine vermittelnde Stellung zwischen beiden Seiten einzunehmen. So insbesondere im Herbst 1376, als der Reichsetrieg gegen die verbündeten Städte unmittelbar bevorstand. BR. 1376
20 Legat., Misserere (21. Spt.): sitem gen Ulme Ruger Rappot, Joh. Gozznbrot de si riten mit berbog Fridrich und ben sein seiser ob sie zwischan dem keiser

1. Herzog Friedrich, seit dem 3. 1375 im Besit der Bogtei von Angsburg (Beil. VIS) vor 1376 um Michaelis in Angsburg und wurde der mit seinen Brüdern sestlich bewirthet, BR. Gener., der Michaelis (29. Spt.): 'it. hertog Fridrich von Bahrn unsern vogt einen emmer welschmeins'; dal., Michaelis: 'it. bertog Stehsfan einen ehmer welschweins', dal., Michaelis: 'it. bertog Stehsfan einen ehmer welschweins', dal., Michaelis: 'it. bertog Stehsfan einen ehmer welschweins', dal., Michaelis: 'it. bertog Stehsfan einen ehmer welschweinstehen Behabea Bilcontt, oben S. 77 A. 1

cinen eynter romenyers; it. bez alten berhog Stephans († 1375, Bater ber bier genannten baprifden Herzöge) wirtin 14 manis romenyers, und 14 manis welfdweins wart pu geichankt, suntma umb ben wein 23 1/1. minter 2 fb., ber welfchwein 1 manis umb 20 & und 1 manis umb 20 & und 1 manis umb 3 fb.' Berber, nach Anszaben von Miserere (21. Spt.) und viet. 2 fb. und und ift ba bie berhoginen wit. 2 fb. und millit ba bie berhoginen

und den siet iht gereden mochten daz sich zu frid zug, von 8 tagen 25 gust. und 24 ß d. ze rossson'. Dann aber anch, als der Kaiser bereits vor Ulm sag, das, Salus pop. (12. Oct.): 'it. 12 M. 15 ß d. Paulsen dem Pfettener zu unserm herrn dem kahser mit hertzog Steffan, do er vor Ulm sag'. Die Augsburger stehen nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten fortwährend s in Verhandlungen mit den bahrischen Herzsögen, BR. das, Pop. Syon (7. Dec.): 'it. Ehunr. Bitschlin, Pauls Pfettner gen Gundossfingen zu herztog Steffan do er und enbot daz wir zwen unsers rats da hin schiften zu hm; it. dem heln gen Lanthut und Burthusen zu herzog Fridrich von dez staisers manung'. Doch nuß der Kaiser Verdacht wegen ihrer Haltung ge- 16 schöpft haben, das. Gaudete (14. Dec.): 'it. 9 gust. dem Kalbeller zu dem kahser daz wir still sitzen'. Zugleich bleiben sie aber zu den Städten, insebesondre den Ulmern, in Beziehungen, VR. a. a. D.: 'it. 6 M. d. Gewer-stich gen Ulmen mit dem Greiffen zerdarn die gesegenhait von 6 tagen'.

3m 3. 1377 versuchte ber Raiser und in feinem Anftrag fein Gobn 15 Wenzel ben Frieden mit ben Städten wiederherzustellen. BR. 1377 Legat., Reminisc. (23. Fbr.): 'it. 20 W. 10 ft d. Ruger Rappot, Joh. Bluen= fpady gen Dindelfpuhel bo uns bie von Rurnberg ba hin voberoten von bez faifers wegen'; daf., Letare (8. Marg): 'it. bem burgermeifter Ringer Rappot zu bem funig ze Nurnberg und gen Rotenpurg, bo er bie ftet bie in 20 ben gnaden find zu im fodert, von 22 tagen im selbbritten und ze gelait 47 d. und ze rofflon'. Giner von ben Städten aufammenberufenen Bersammlung sagt Augsburg ab, bas., Quasimodogen. (5. April): 'it. 13 ft b. einem boten gen Ruruberg ba man ben stetten abset bag man niht uf ben tag komen mocht in der oftervir'. Im Mai wurde die Aussöhnung erreicht, 25 baf., Spirit. dom. (17. Mai): 'it. 10 fi b. gen Ulme von ber abgeschrifft ber tapfers brivef ben er ben steten gemainlich hat geben', vgl. Bischer, Reg. 95; auf ben erften ber in biefer Urt, angezogenen faiferlichen Briefe wird Die Notig zu beziehen fein, nicht auf ben eigentlichen Ansföhnungsbrief, Reg. 94, ba biefer erft am 31. Mai ausgestellt murbe.

Durch diesen Ansgang und den Sieg bei Rentlingen (21. Mai 1377) hatte der Bund an Bedeutung und Aussicht gewonnen. Am 9. Aug. 1377 schließ sich Rördlingen an (Reg. 100); BR. Legat., Pop. Syon (6. Dec.):

Michahel bei naht tanhoten uf bem hus'. Bebeutet 'tangeten' nicht etwa soviet als 'tangen sollten', so liegt hier ber Beweis vor, baß die Dattrung uach ben Sonntagen teine gang zwerlässige und bie BR. in der verliegenden Korm nicht bie erste Niederschrift; der gemachen Uns-

gaben, sondern wohl eine Zusammenstellung oder Reinschrift der ursprünglichen und zerstreuten Norizen über die gekeisteten Ausgaden ist. — Ueber die Wichaelisseier in Augsdurg Herberger, 23. Jahresber. des hist. Kreisvereins f. Schwaden u. Reuburg (1858) p. LXXXII.

'it. 4 A. 4 h d. dem Offelin gen Nordlingen zervaren wie sie sich verpslicht zu den steten heten, ze zerung und umb prief die er uns pracht'.

Nach unserer Chronif trat Augsburg aber doch nicht früher als im Sommer 1379 - vor Jacobi - bem Städtebunde bei (oben S. 64,13). 5 Damit ftimmt die von Bischer in den Forschungen zur beutschen Gesch. II. 37 aus ben Bapieren bes Bralaten von Schmid im Stuttgarter Archiv mit= getheilte Notig, Die als ihre Quelle eine alte Regiftratur (vielleicht in Ulm?) auführt: 1379, Mittwoch nach Jacobi. Die Abweichung im Tagesbatum erklärt fich leicht. (Bifcher a. a. D.) Diefe Zeitangabe wird auch burch bie 10 BR. bestätigt, wie sie benn burch ben furz vorber erfolgten Abschluß einer Einung bes Städtebundes und ber baprifden Bergoge auch ihre hiftorifde Erflärung findet. Ueber Die lettere wird Augsburg Mittheilung gemacht, BR. 1379 Legat., Resurrexi (10. April): 'it. 16 g b. bem Beichster gen Ulme do die herrn von Bahrn bei den fteten wauren in der marterwochn 15 (3. - 9. April), ber lag still brei tag, und was herbs weter, zervaren bie mer'. In biefe Zeit werden bie Borverhandlungen fallen. Daf., Exaudi [secund.?] (3. Juli): '8 g b. tem Ulin gen Anchad) zu hertog Stephan, to der puntbrief von der annung der herren ber fom'. Der Abschluß bes Bündniffes, die Aussertigung ber Urf. geschah am 4. Juli 1379. (Bifcher, 20 Reg. 136.) Daran reihen fich in ber BR. Die Notizen, welche Angeburg und ben Städtebund betreffen. BR. baf., Suscep. (24. Juli): 'it. 37 //. 7 g b. Ruger Rappot, Joh. Rem. Beter Egen gen Biberach und gen Navenfpurg zu ben stetten von bez bundes wegen von 9 tagen'; baf., Ecce dom. (31. Inli): 'it. 33 W. von 13 tagen Joh. bem Bryor, Chungen Gutwernher 25 gen Baben zu hertig Fridrich und ben ftetten von bez punt wegen und ber ennung; it. 3 M. und 6 f b. ze rofflon'. Bu Baben erfolgte bie Abichliefung ber Einung zwischen ben babrifchen Bergogen, ben Martgrafen von Baben und bem Städtebund, und ift die oben citirte Urfunde vom 4. Juli ausgestellt. Die Baurednung bringt bann fofort eine Reihe von Aus-30 gaben, welche Augsburg als Wied bes Bundes zeigen: baf., Dom. in adjutor. (21. Aug.): it. 25 //, b. von 10 tagen Ruger Rappot und Joh. Goggnbrot gen Ulme mit iren angen pferben bo uns bie von Ulme von beg bundes megen gu in manten, it. 4 d. b. einem fcuten ber mit in rait'; baf., Justus es (25. Spt.): 'it. 4 d. b. Joh. Langenmantel von Werttun= 35 gen gen Ulme bo die forberren burger ze Ulme werden wolten dag man fi nit ein nem, big bie ftet ge nehft ge famen tomen'.

Mit diesen Angaben über ben Sintritt Angeburg's in den Städtebund steht ein Umstand im Widerspruch. — Nach der Schlacht bei Reutlingen hatte sich der Bund durch Aufnahme einer großen Angahl neuer Mitglieder

verftärft (vgl. Bifcher, Reg. 100, 102-109), und fo wurde am 20. Dec. 1377 burch bie 27 Theilnehmer bie erfte Bundesurfunde vom 4. Juli 1376 erneuert: val. Den Abornd nach bem Drig, bes Stutta, Staatsarchips bei Bifcher S. 188-194 (S. 188 lies 20. Dec. ftatt 20. Spt.). Den ba= mit nicht zu vereinigenden Auszug einer Urfunde beffelben Datums in Reg. 5 Bo. IX, 388 meinte Bifder auf einen Irrthum gurudführen zu muffen. Nun finder fich aber tiefe Urfunde wirklich fo im Reichsarchiv zu München (Kase, Regensburg Reichsftatt) 1 mit folgendem Gingang:

Wir die nachbenempten des haitigen römschen richs stett gemainlich in tem bund ze Smaben Augipurg, Ulme, Coftenez, Efflingen, Rutlingen, 10 Rotwil, Wile, Uberlingen, Menmingen, Bibrach, Ravenspurg, Lintow, Cant Gallen, Rempten, Rouffburren, Lintfirch, Pfui, Bangen, Phullenborff, Wil in Turgow, Buchorn, Buch ow, Rordingen, Dintelfondel, Bepfingen, Aulun, Rotenburg uff ber Tuber, Gemund, Balle, Sailprinnen. Wimphen und Winfperg und Appengell bag land befennen zc.

Der Text stimmt inhaltlich und meistens auch wörtlich mit bem citirten Abtrud'2. Der Schluß lautet:

Und bes alles ze waren urfund und bag es stett belib, fo haben wir Die vorgeschriben des richs stett alle unser stett gemainin insigel offenlich gehenft an difen brieff, der geben ist an fant Thomas anbent des hailigen 20 zwelffbotten, to man galt von Criftus geburt bringehenhundert jar und bar nand in dem ibben und ibbenegigistem jaure.

Wir die vorgenanten bes richs stett gemainlich bekennen uns besunderlich das der verfigelt unfer buntbriefe, ben wir ainander befigelt und gegeben haben und bar uff wir alle gesworn haben, von wort ze wort staut und ge= 25 schriben ift als difin abgeschrifft, und bes ze warem urfund so hannt bie von Ulme von unfer aller haiffenez wegen ir ftat infigel inwendig gedruft ze ende dirr geschrifft.

[Breite Bergamenturfunde mit aufgebrücktem Siegel.]

Man fennte versucht jein, ben Angaben Diefer Urfunde ben Borgug 30 einzuränmen vor jenen Onellen, Die Augsburgs Aufnahme in ben Städtebund erst in das Jahr 1379 setzen. Doch verbieten das Bundesurfunden bes 3. 1378 und der ersten Sälfte bes 3. 1379, welche bie bamaligen Mitglieder aufgählen, Augsburg aber nicht nennen, vgl. Bifcher, Reg. 115

<sup>1.</sup> Bgl. die Anführung berf. bei Ge-meiner, Regensb. Chron. II, 184. 2. Die gespertt gebrucken Namen sehlen in ber bei Bischer a. a. T. abge-brucken Urk. Statt Seite 193 Z. 3 bes

Abbructe beift ce: 'es füllen ouch bie von Augfpurg, bie von Ilime ic. . . . . ieglichin fiat zwen von iren raten gu bem ipruch feczen'.

- und 121, insbesondere aber die bereits eitirte Urf. vom 4. Juli 1379 (Reg. 136). Mögen hin und wieder kleinere Städte bei solchen Aufzählungen übergangen sein, eine Stadt wie Augsburg, war sie wirklich Glied des Bundes, war nicht zu übergehen.
- 5 Der Widerspruch wird beshalb wohl so zu lösen sein, daß man nach bem Eintritt von Augsburg, Rotenburg ic. ben alten Bundesbrief vom 20. Dec. 1377 auß neue aussertigte, Inhalt und Datum unverändert ließ und nur zu ben Ausstellern ber alten Urkunde die inzwischen eingetretenen und jetzt im Sommer 1379 mit ihnen den Städtebund bildenden Theilnehmer 10 hinzufügte.
  - 1. Pjullenborf wird als Theilnehmerin urfundlich zuerst erwährt 1378, Spt. 28. (Bijcher, Reg. 121), Buchau 1378, Her. 13. (Reg. 115), Reteuburg trat in bentselben Jahre ein (f. ob. S. 55 M. 3), Appengell 1377, Spt. 26. (Reg. 112), Byl

im Thurgan ist in ber Urk. vom 4. Juli 1379 außessührt. Letztere Urk. nennt alle Theilnehner ber eitirten Reichsarchivsurkunde mit Ansnahme Angsburg's und unter Hinzussührung von Giengen.

#### VIII.

## Bum Büttrich Dnforg'ichen Streite.

(Bu S. 98 ff.)

Die Beranlassing zu bem Streit zwischen Jacob Büttrich und Hartmann Onsorg, die Abweisung der Klage des erstern wird etwa in das Jahr s. 1392 zu seigen sein. Schon im Frühjahr 1393 tritt I. Büttrich in Folge davon seindlich gegen die Stadt Angsburg auf. BR. 1393 Legat. nostre, Resurrexi (6. April): 'it. 10 f d. Henliss unsern läsel zu dem Pwtrich gen Reichharthussen da er und entzagt het'; das., Jubilate (27. April): 'it. 6 W. d. und 3 f d. dem Langenmantel dem burgermaister und Chunraht 10 dem Bitschlin und den die mit im rieten gen Anchad dez manlz da und Jacob Pwtrich euntzagt hett'; das., Spiritus dom. (25. Mai): 'it. 6 guld. und 6 W. d. dem burgermeister gen München zu herzog Hansen von dez Aunsorgen wegen daz er den Prötrich wiste daz er und unbefündt liese'. — Bu gleicher Zeit richtete aber auch die andere Partei, Hartmann Onsory, 15 ihre Angrisse, vorerst allerdings nur prozessualische, gegen die Stadt, weil sie ihm nicht den landsriedensgemäßen Beistand gegen 3. Püttrich gewährte.

Schreiben ber Berordneten bes ichwähischen Canbfriedens an bie Stabt Augsburg.

Kirchheim u./T., 1393, Juli 1.

(Angeburger Stadtarchiv, Papierurfunde mit aufgebrücktem gelben Bachssiegel, bas ben getronten König zwischen zwei Bappen barfiellt.)

Bon uns Friedrich grauf cift Dtingen hauptman bez lantfribz in Smaben und Die acht mit uns Die über ben lantfrib geseczt find.

20

Erbernn weisen burgermaister, rat und burger gemainlichen ber stat 25 e3n Angspurg. wir lagzen imch wisen bag bem erbernn weisen Hartman Ansorgen bem eltern bin ander clag hincz ertailt worden ist iecznud vor uns

auff dem lantfrid ha Kirchain under Tegg an dem nehsten afftermentag vor sant Utrichs tag und daz ir dez lantfridz gemant worden sind von Hartman Ansergen wegen ha strifcher tat, do man im daz sin sax sin iwch getrisen und geschrich tat, daz im Jacob Bütrich und sin gewalt räplich genomen hat, daz sir nicht darezh getan hand alz der lantfrid stat und ausweist. und verantewurtend ir woch dez nicht vor und ausst dem lantfrid ha Augspurg, der da sin sol auff unn den nehsten sant Laurenhen tag, mant richt darumb ha woo dug. alz der lantfrid stat, und die clag hat er auffgeben sinem sun Hartman Ansergen dem süngern. geben auff dem obgenanten lantfrid ha Kirchain uns der Tegg an dem vorgenanten afstermentag vor sant Ülrichs tag mit netail und versigelt mit dez lantfridz insigel.

anno LXXXX tercio.

In der nächsten Zeit fanden wiederholt Landfriedenstage zu Augsburg statt. BR. 1393 Legat. uf gemain stett, Bl. 82b: 'it. 7 guldin haben is wir geben dem Radawer von 4 tagen zu bestigen den lantfrid hie te Augspurg in Bartholomei' (24. Ang.); das. S. 83a: 'it. 12 guld. uf Galli (16. Oct.) haben wir geben Chunraden dem Pitschlin ieto zu beseezen den lantfrit hie ze Angspurg'. Bon diesem letztern Tage hat sich solgende auf den Püttrich = Onsorg'schen Streit bezügliche Ursunde erhalten.

20 Urtheil ber Berorbueten bes Lanbfriedens in Sachen hartmann Onforgs gegen bie Stadt Angeburg.

Mugsburg , 1393 , Oct. 16.

(Stadtarchiv zu Angeburg , Berg. - Urt.)

Wir Fridrich grauf zu Detingen hauptman dez landfridz in Swaben 25 und die echt mit inns die nber den landfrid in Swaben gesetzt sind vergehen und bekennen allermenglich und tund kant offenlich mit visem brief vor aller= menglich: daz fur und kom in gericht mit sursprechen Hartman Onsorg uff dem landfrid zu Angspurg au sant Gallen tag und clagt da zu den erdernn und wisen zu dem raut und den burgern der stat zu Angspurg umb zweh 30 hundert guldin jerlicher gult die Jacob Butrich von in hett die solten sie im

1. Die VN. 1393 VI. 516, 52° sührt die Ambesenden und die ihnen veradsselgent Eeingeschente aus: 'it. 12 U. d., 7° ß. umb wein geschendt dem bischof von Anhetten und dem hoptman dez lantsirks us Galli dez manis da siev den lantsirks us Galli dez manis da siev den lantsirks us Galli dez manis de siev der lantsirks us Galli der den der der von Ballenwart, 25 ß der herren von Bapren taten, 25 ß dem herrhogen von Dect, 25 ß dem marschalaten von Bappenhain dern Chuntaten und hern Geptten, 23 ß den

antwurten, mann er gutw recht barten bett und eg erclagt bett: ma er Jacoby bez Butridy gut innan wurde bag er fich bez wol underzichen mobt. bag verantwurten ber burgermaifter und ber rant ber ftat zu Angipurg mit fursprechen und sprachen also: Die zwen hundert guldin musten fie alle jaur Jacoben bem Butrich antwurten, raichen und bezalen zu Ment in Die ftat s on allez verheiften und verbieten allermengliche und bez bett er ouch gut urfund und brief von in. ta erfanten wir uns tag tie von Angfpurg uns solten lauffen verhoren bez felben briefz ein abgeschrifft, also ward bez felben briefg ein abgeschrifft vor und gelesen und verbort und tw jagt, bag bie egenanten von Angipurg tem egenanten Jacoben bem Butrid, Die zwei huntert 10 gulbin jerlichen muften antwurten gen Dent in bie ftat on allez verhefften aller gericht, fy fint gaiftlich ober weltlich ober ben landfrit. barumb haben wir und erfennt mit einer gemainen urtail bag bie egenanten von Angspurg bem vorgenanten Sartman Onforgen barumb von ber zweber hundert gul= bin wegen nihtzit schuldig weren zu tun und bag ji ouch von ber clag wegen is furbagger ledig und log fin folten vor hartman bem Onforgen. und beg gu urfund geben wir ten vorgenanten von Augspurg bijen brief besigelten mit bez landfridz anhangendem infigel, ber in mit urtail und bem rechten geben ift an fant Gallen tag zu Augipurg uff bem landfrit to man galt von Crift geburt bremtehen huntert jar und in tem trem und nuntigosten jaure.

Das Siegel sehlt; Siegelband noch an der Urk vorhanden. Auf dem Umschlage von K. Pentingers hand: Erobert urteil wider hartman Onsorgen. 1393.]

Die jährliche Zahlung der Stadt an Büttrich, welche nach der Urfunde Hartmann Onsorg in Anspruch nahm, wird bewiesen durch Notizen der BR. 3. B. 1388 Gener., Resurrexi (29. März): 'it. 100 guld. haben wir 25 geben dem Putreich ze Ment den zins von den 4000 guld. uf Letare' (8. März). BR. 1390 Gener., Letare (13. März): 'it. 100 guld. haben wir geriht dem Büttrich haben finen zinse von den 4000 guldin uff die vasten meist'; das., Miserere (11. Spt.): 'it. 100 guld. rinisch haben wir geben dem Büttrich in Mente sinse uss einst der bet wusse von den 4000 30 guld., die bezalt von unsern wegen Berhtolt Bepphain' u. a. m.

Bon besseren Ersolg war bie Klaganstellung bes Hartmann Onforg gegen ben Herzog Johann von Bayern München wegen Begünstigung bes 3. Püttrich begleitet. Der verlangte Schabensersat im Betrage von 4000 Gulvin 'umb baz er (h. Johans) Jacoben ben Büttrich gehnset, zegezzet und gedrenket hat in seinen flohssen, marckten uber baz gebot nud sont ber daz er im verboten ist worden von lantstrids wegen, wan Jacob Büttrich verlantstribet ist' wirt bem Kläger vom Lantstrids wegen, wan Jacob Büttrich verlantstribet ist' wirt bem Kläger vom Lantstriben bei seiner Bersammlung zu Kirchheim n./I., 1394, 4. Mai zuerkannt und ihm die Hülse bes Lantstriedens zu diesem Zwecke zugesagt; boch wird vorbehalten, falls Herzog 30s 10 hann hinter ben Hauptmann und die acht des Lantstriedens gehen wolle, um

die Sache freundlich richten zu taffen, 'ee bann man uff in zuge', fo foll fich hartmann Onforg an ber Richtigung genügen laffen 1.

Die Stadt Angeburg fuchte gegen bas weitere Borgeben bes Ouforg Schutz in ihren Privilegien. BR. 1394 Gener., Respice (28. Juni): 5 it. 1 flor, umb abgeschrifft unfrer fryhait die man dem von Stingen gab von dez Annforgen wegen gen Franckenfurt', wobei vermuthlich an das Pri= vileg in Betreff tes gefreiten Gerichtsstandes ber Stadt zu beuten ift. Bu= gleich scheint sie fich aber mit ben baurischen Berzögen über bas gegen ben gemeinfamen Gegner einzuschlagente Berhalten zu verständigen. Daf. 10 Legat. nostre, Bl. 151a: 'it. 44 W. D. 13 f D. unferm burgermaifter bem Langenmantel und Johang bem Benden gen München zu hertzog Johang von beg Annforgen wegen'. Als biefelben Angsburger Burger nachber als Gefandtichaft nach Prag geben, haben fie auch in Diefer Angelegenheit ihrer Stadt fich bemüht. Daf., Bl. 155a: 'it. 5 gult. tem Benten gen Mün= 15 den von 3 tagen in bertieg Johansen bag er und ain pottschaft libe gen Brag mit unfer potifchafft'; Bl. 157a: 'it. 2 2. D. ainem potten ber uns ainen brieff praft von ber Borifibon, ben fante uns ber Rabawer, ber Bente von teg Aunforgen wegen bem von Bringen; it. 4 g. 10 f b. bem Spaten gen Brag und gen Clingenberg zu unferm berren bem füng zu bem Ra-20 Dawer und bem Benben'; Bl. 159b: 'it. 164 gult, haben wir bezalt bem Radawer und bem Benten von 45 tagen gen Brag an funtag vor Michahel (27. Spt.) von ieglichem tag'.

Im 3. 1395 fcmeigen unfre Rachrichten über ten Streit. Im nachft=

<sup>1.</sup> Die Urt. vem 4. Mai 1394 ift gebrucht bei P. v. Stetten, Gefch. ber abet. Gescht. S. 397 Rr. 51. Die an ben

Rand gesetzte Jahrzahl ist verlesen. (Drig. im RU. zu Münden.)

folgenden Jahre sehen wir die Feindseligkeiten aufs neue entbrennen, aber auch zu einem endlichen Abschluß fommen: Die Stadt Augsburg bemächtigt fich ber Beste Wellenburg und zerftort fie in Gemeinschaft mit ben Leuten bes Bergogs Stephan von Babern (S. 105); burch die Gefangennahme bes Sohnes und ber Anechte bes hartmann Onforg und bas gegen fie ins 5 Werk gefette Berfahren zwingt Die Stadt ben langjährigen Begner, fich mit ihr zu richten. BR. 1396 Gener., Bl. 55b: it. 15 f aug. bn. umb wein gefchendt her Albr. von Rechberg, Bering bem Beln, bem von Ulm, ben von Nördlingen und ben von Memmingen von dez Aunforgen wegen; it. 23 f aug. dn. umb wein und umb prot und umb nuffe unferm berrn dem 10 bischoff und ben ftetten die fi vertruncken uff dem huse do man tädingt von bez Aunsorgen wegen. Da pacem' (24. Gept.). Die Richtung, wie sie in einer ausführlichen Urfunde vom 4. Nov 1396 vorliegt 1, ist vermittelt durch den Bifchof Burkard von Augsburg, Marschall Sifrid zu Bockeberg und verschiedene Freunde bes Onforg. In berfelben verpflichten fich Bart= 15 mann Onforg und feine Sohne Stephan und ber aus ber Befangenschaft entlaffene 308, benen fich für feinen Theil Hartmann Onforg ber Jüngere, Bürger zu Ulm, anschließt, alle Briefe auszuhandigen, welche fie vom Landfrieden oder andern gegen die Gerren von Babern und die Stadt Augsburg erlangt haben, nimmermehr in die Stadt Augsburg zu tommen und, falls fie 20 bort irgend etwas zu werben haben, ftatt ihrer bevollmächtigte Botfchaft zu fenden, die auf dem Dinghaus Recht fordre und nehme, nie wieder der Stadt Weind zu werden noch ihren Feinden zu helfen. Bon bes gerprechens wegen unfer veft Bellemburg' burfen fie nicht nur nicht gegen bie Statt Augsburg ober bie Berrichaft von Babern irgend welchen Anspruch erheben, 25 fondern weber felbst noch ihre Rachkommen die Beste je wieder aufbauen und berftellen; und nur unter ber gleichen Auflage fonnen fie Diefelbe veräußern ober verpfänden. 218 baber im 3. 1432 einem Onforgen, Bans, Bürger zu Augsburg, vom Rath gestattet wurde, 'ain huse und ander gemacht . . ze puwen uff bas purciftall ze Wellenburg, bag lang ght ber öb 30 gestanden und zerprochen gemesen ist', muß er für sich und seine Erben verfprechen, Die Befte nur an eingeseffene Augeburger Burger zu vertaufen. Fällt fie durch Erbgang an einen, ber nicht Burger von Augsburg ift ober wird fie an einen Ausmann verfauft, fo muffen die errichteten Bebaude wieber von der Hofftatt geräumt werben2. 35

<sup>1.</sup> Stetten, Gefch. ber abel. Gefchl. S. 398 Nr. LII. Das mit 13 Siegeln versehene Original befinbet fich im NA.

zu München. 2. Stetten a. a. D. S. 401 Mr. LVI a.

#### IX.

## Der Streit der Stadt mit Wilhalm dem Fraunberger.

(Bu S. 109.)

Als R. Wenzel im 3. 1385 herzog Leopold von Desterreich ber Bogsti über die Stadt Augsburg, welche er seit 1383 inne gehabt, entsetze (Bischer, Reg. 252 und S. 59, Stälin S. 341), wurde auf einige Zeit die Sitte verlassen, die schwähischen Bogteien durch die müchtigen Fürsten der Nachbarschaft verwalten zu lassen; sie wurden jetzt wiederholt einsachen Evelleuten und Nittern übergeben, die in näherer Beziehung zum Könige 10 standen.

Der erfte war Wilhelm ber Frauenberger vom Sage, ein niederbahrifder Ritter, ber bie Bogtei von 1385 bis bochftens 1388 (Stälin S. 341, 351) inne hatte. Go furg feine Amtegeit mar, fo hat fich boch aus berfelben ein Streit entwidelt, ber bie Statt Augeburg lange beschäftigt, fie verschie-15 bentlich in gefährliche Lage gebracht bat. Unfre Chronit fpricht erft jum 3. 1398 bavon (S. 109). Aber ichen in BR. 1390, Legat. nre. Bl. 73b beifit es: '6 gulv. Bainrich vom Lande Die er gu Brage umb prieff gab von bez Frouwenberger wegen; baf., Miseric. dom. (17. April): Illin gen Mindelhain von der vidinius wegen bu dem bertogen tu Tegge von 20 beg Fromenbergers megen'; die Raufleute zu Frankfurt in der Fastenmesse werden burch Boten vor bem Frauenberger gewarnt (raf., Bl. 74ª). Daf., Bl. 76b: 'it. 55 guld. Betern bem Langenmantel gen Brage uff Betri et Bauli (29. Juni) von dez Ffromenbergers wegen von der vogten megen'. Gener., Bl. 62b: 'it. 15 W. b. haben wir bezalt bem appoteder foftgelt 25 für her Otten ben Griffen von bez rat haiffen bez mauls bo man in her beschickt bett von dez Ffronbergers wegen Esto mibi (5. Fbr. 1391) bie ber Griff vergert bett'. BR. 1391 Gener., Oculi (26. Fbr.): 'it. 10 & b. 4 f b. umb wein geschendt bere Otten bem Griffen, ben von Ulme mannen und frowen, ben von Munchen mannen und frowen, bem marschald von Ctartechronifen. 1V. 13

Borfperg, bem von Waldim, ben von Ulme, ben von Memmingen nota bez mauls bo man fich beraht mit bem Fronberger gu Ffridberg und bie vorgenanten, do ber Radamer burgermaifter hobzeit hett und do Ulrich Langenmantel bochzeit bett'. In berfelben Beit ift Sans Ilfung nach Lant8= berg geschickt bez mauls bo wir mit bem Fronberger rehtetoten bem hertog 5 baffelb reht tu erzelen' (baf., Legat. Bl. 86b). Sierher gehörige Rotizen beginnen erst wieder im 3. 1393. Legat. nre, Judica (23. Marz): 'it. 2 M. b. Beuflin bem löfel bu bem Frannberger mit ainem prief von ber vogitety wegen'. 1394 Legat. nre, Cantate (17. Mai): 'it. 2 & b. bem Spaten bu ber Wilhalmen bem Afronberger mit beg funge prieff'. 3m 10 3. 1396 finden bann verschiedene Tage zur Ausgleichung biefer langwieri= gen Angelegenheit ftatt, fo im April zu Oftern in München, im Mai zu Landsbut (BR. 1396, Bl. 64h, 68a). Daf. Gener., Dom. in tua (28. Mai): 'it. 2 d. b. 8 f b. umb fünf hute permicz ba man bie abschrifft un= fer fruhait prieff uff fcraib von bez Ffronbergers wegen'. Im Inni ift Sans 15 Langenmantel von Wertingen zu München in berfelben Angelegenheit (Bl. 70b); 'item 1 gulb. bez Bilibache fneht gen München mit bez hohgericht (!) brieff czu bem Langenmantel von beg Fronbergers megen (Bl. 712); item 16 gulbin bem Langenmantel zu Wertungen gen München ... bez manls bo ber Walbegger uffprach twifden unfer und bez Ffronbergers. Marga= 20 rethae (13. Juli); bem Benden uff Diefelbe vart'. (Daf. Bl. 716.) Fehlen uns bei ber großen Angahl ber vorangebenden Rotigen ber BR. Die Mittel jur Controlirung und Illuftrirung, fo ift für die gulett aufgeführten eine Erläuterungequelle in bem Spruchbriefe bee Jorg Balbeder vom 18. Juli 1396 (Herwart'sche Urfundensamlg, zu Angeburg) gegeben. Diefer von 25 beiden ftreitenden Theilen als gemeiner Mann ermählt, bat mit Afem bem Laiminger und Berg Fronhofer von ber einen, Eberhard Bener von Smund und Otmair Amman von Memmingen von ber andern Seite bas Borbringen beiber Theile angehört. Es ift ein bereits vorgeschrittenes Stabium bes Brozesses, in welches wir hier eingeführt werden. Wilhelm ber Frauenber= 30 ger legt eine vom foniglichen Hofgericht erlangte Achterklärung gegen Die von Angsburg vor, wogegen bie lettern ihre von Königen und Raifern ausgeftellten, mit Goldbullen versehenen Briefe - 6 an ber Bahl - übergeben 1, nach welchen fie nirgends anders als in ihrer Stadt por ihrem Bogte ober vor ihrem Landvogte zu Recht zu fteben branchen. Die Spruchleute auf be8 35 Franenbergers Theil erfannten barauf zu Landshut in ber Quatember zu Bfingsten (24. - 27. Mai), ba ber Frauenberger bie von Augsburg von

<sup>1.</sup> Bgl. Gengler, Cod. jur. mun. bie lette ift v. 11. Aug. 1392 (vgl. Beil. s. v. Augsburg nr. 34, 43, 48, 63, 67, 85; IV. S. 171; III, S. 161 A. 1) au batiren.

bes Reiches Bins und Gult wegen beklagt hatte, 'bie urfach und bie brieff bon bem reid zu baiberfeit hergeen', fo mußten fie 'bes reichs maieftat und brieff niendert aufgerichten . . bann in des reichs hof'. Dagegen urtheilten ber von Angeburg Spruchleute, ber Frauenberger habe feinen Achtbrief in 5 die Sand bes gemeinen Mannes abzuliefern und, falls bie Augsburger er= weisen, daß jener fie 'frevenlich' vor bas hofgericht gelaben habe, auch bie in ben Brivilegien angebrobte Bufe von 100 & Goltes zu bezahlen. 3wi= fchen biefen beiben Spruchen gab nun gulett ber gemeine Mann, nachbem er fich mit Fürsten und Berren berathen, ihnen auch die beiderseitigen Briefe 10 vorgelegt hatte, seinen Schiedsspruch babin ab: ba beibe Theile ihre Rechte gewillfürt hatten in ben Sof bes Bergogs Stefan 'ber ieto bes romifchen funigs lantvogt ift über Augfpurg und über ander bes reichs ftett in Schmaben', fo habe Wilhelm ber Frauenberger hier an einem anzuberaumenben Tage zu erweisen, bag bie Augsburger ihm Recht vor ihrem Bogt in ber 15 Stadt ober vor ihrem Landvogt verfagt hatten, widrigenfalls ber Burger= meister und die Zwölf des fleinen Raths von Augsburg zu bem Gibe zuge= laffen würden, daß fie ihm nie Recht verzogen noch ihm je irgend etwas verfprochen hatten por feinem Bogt, ben er in Stadt Augeburg hatte, ale er bort Landvogt mar." - Ueber ben vom Bergog Stefan gefällten Spruch 20 liegt nur Folgendes vor. BR. 1396, Bl. 49a: 'it. 200 guld, herczog Stephan von bez zu fprechens wegen Wilh. Fraunberger; it. 21 gult. ber berren fdriber umb bertog Stephans geribt brieff von bez Ffr.; baf., Bl. 742: it. 8 gulbin Cberharben bem Lieber gen München bez mauls bo fi bertsog Sterbans geribt prieff prabten von bez Ffronbergers megen, Bartho-25 Tomei' (24. Aug.). Am 11. Sptbr. 1396 gu München ftellt berfelbe Ber= gog ein Bibimus bes von König Wengel 1392, 11. Aug. benen von Augs= burg ertheisten Brivilegs aus, worin fie unter andern auch ihren privilegir= ten Berichtsftand bestätigt erhalten.

Der Streit war damit nicht beendet, scheint jest vielmehr in offene Feindseligkeisen übergegangen zu sein. BR. 1396, Bl. 55° (Oct.): 'it. 2 guld. dem Stöcklin gen Aichstein zu unserm herren herzog Stephan, do er uff den Ffronberger zoch'. Die BR. des solgenden Jahres zeigt eine große Anzahl von Botschaften an den Herzog Stesan in dieser Sache. Bl. 52°: 'it. 6 M. d. umb die venlach rittenden und gaunden in die raiß gen Bairn 35 Ffronberger'. Um diese Zeit waren die Angsburger vom K. Wenzel in die Acht gethan, wie solgender Brief der Nürnberger beweist.

<sup>1.</sup> Gemeiner, Regensb. Chron. II, 328 führt ein Schreiben R. Wenzel's an

Regensburg an, wonach icon 1396 bie Acht über Augsburg verhängt war.

Schreiben bes Raths zu Murnberg an ben Rath von Angsburg.
1397, Spt. 27.

(Stadtarchiv zu Angsburg, Pergamenturt. mit aufgebrüdtem Siegel in rothem Wachs, bas aber nur bruchftüchweise erhalten ist.)

Unser willig frenntsich dienste sein ewer ersamkeit allezeit veran bereit. 5 fürsichtigen ersamen und weisen besunder sieben freunde, als ir uns verschieben habt von unsers herren dez fünigs wegen, also lazzen wir erne weisheit wizzen, daz wir nicht wizzen, ob ir in desselben unsers herren kinigs gnaden oder ungnaden seit. wol haben wir vernomen, daz ir seit in seiner echte, dariimb so raten wir euch, daz ir ewr erder botschaft zu dem egenanten uns serm herren dem fünig nicht sitt, ez sey dann daz ir vor ein geseite von im habt, und wo wir ewer ersamkeit sieh und dienselben möhten, dez weren wir willig und teten daz allezeit gern. datum seria Va ante Wichashessenschaft wird und der KXXXXVII mo

von dem rater zu Rüremberg.

Auf ber Rüdfeite: Den ersamen und wehsen burgermeistern und rate ber ftat zu Augspurg unsern besunder lieben freunden.

Schreiben bes Herzogs Stefan von Bayern an bie Stabt Augsburg.

Bafferburg, 1398; Dct. 4.

(Stadtarchiv 311 Angeburg, Papierurfunde.)

Stephan von gots genaden pfallenczgrave ben Rein und herczoge in Benrn 2c.

Unsern gunstlichen gruß bevor, ersam weiz und besunderlieb. als wir ew vor geschriben und ew gement haben von der puntnüzz wegen die wir mit einander haben, also bitten wir ew und menen ew aber mit allem fleizz 10 und erustlichen, daz ir und nach unser bris sawt und sag helsset auf den Frawnberg und ew von suntag schierst uber acht tag darnach richt, wenn wir ew enpieten, daz ir und dann zu stind und an verziehen wider den Frawnberger nach unser bris sag beholssen sein ein mit nu hie derhalb an dem sand unsseziehen wire bein dand nusssig worden sein und wellen der sach gen dem Frawnberg we ein end 15 machen. wir getruen ew anch wel, ir richt em also darnach, wenn wir ew enpieten, daz ir dann an verziehen auf und berait seit, daran erezaigt ir und sunder wolgevallen. geben zu Wasserburg au freitag nach sand Michels tag anno ze. LXXXXVIII.

Rüdseite: Den ersamen wehsen ben burgermaistern, bem rat und ben burgern gemainlichen ber stat zu Augspurg unsern besunderlieben !.

Gegen Ente bes Jahres 1398 weilte ein Abgefandter bes Königs in ber noch obschwebenden Angelegenheit zu Augsburg. BR. 1398 Bl. 86°: 
it. 11 M. d. haben wir geben bem appotecker koftgelt von dem pischoff von Nazzareth unsers herren bez kungs capplan'; Bl. 88°: it. 18 guld. haben 25 wir bezalt dem Eberlin unserm schützzu gen Praug mit dem pischoff von Nazaret von der auht wegen'. — In der nächsten Zeit sand dann auch ein Tag mit dem Frauenberger statt. BR. 1398 Bl. 115°: it. 18 guld. haben wir geben Hansen Langenmantel de Wertungen und Hansen dem Benden gen München von 5 tagen mit 8 pfäritten zu dem tage gen dem Ffrenso berger, den hertzog Stephan gemacht hette, Exurge (2. Febr. 1399)'. —

1. Auf einem tleinen biefem Schreiben beiliegenben Papierzettel finden fich folgende zwei Mittheilungen:

Liebn befundern, wir tassen wissen daz wir Aling die vesten besessen beten und haben daz hunter und ausser haws an eritag nächst vergangen mit kurm gewunnen und baz bun baben. Wizzt auch baz wir mit unsern inn herezog Andweigen wol austragen wellen, daz er die strazz sichert und ew besait, tragt ez unr mit unsern vettern berezog Ernsten auz, daz er die strass auch sicher. Zum Ende kam die ganze Angelegenheit erst im 3. 1401, als König Ruprecht bei seiner Anwesenheit zu Augsburg, am 14. Aug. die Stadt von der Acht entband und erlöste, in die Swenzel, König von Böhmen, "vor Zeiten als er römischer König war", wegen Wilhalmen Frondergers Ritters gebracht habe 'und sh uß allem friden in allen unsriden genomen und gesetzt, spederman gemeinschaft mit in ze halten verbotten und allermenigelich ir seib und ire gut ersaubt hat, als das des egenanten sunig Bentslaws briefe aigenslich uswehsen; des ist uns vorbracht das dieselb kunig Bentslaws briefe über die vorgenanten acht nicht als redlüchen geben und außgangen sein als billich und recht wäre gewesen.... (herwart'sche Urt. = Sammlung zu Augsburg.) 10

## II.

Chronik des Erhard Wahraus
1126—1445,

mit Nachträgen zum 3. 1462.

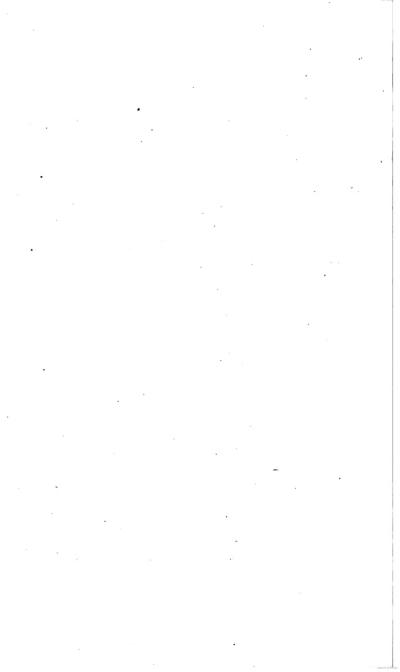

## Einleitung.

Die Bebeutung ber nachfolgenben Aufzeichnungen beruht vorzugsweise auf ihrer Stellung in der Angsburgischen Geschichtschreibung. Bon
ben beiden Formen, in welchen diese in der ältern Zeit auftritt, hat die
"Chronif des Erhard Wahraus" diesenige erwählt, welche durch Geschichtsaufzeichnungen in notizenartiger Fassung bezeichnet wird. Als Bertreterin dieser Gattung mag sie sich der an die Spige des Bandes gestellten
Repräsentantin der ansführlich erzählenden Chronifen zugesellen. Doch
tommt ihr dieser Platz nicht so unbedingt kraft ihres Alters zu, wie der
Chronif von 1368—1406.

Aufzeichnungen ber vorliegenden Art sind ihrer Natur nach gewiß ichen früh unternommen; aber selten haben sie sich rein in alter Gestalt erhalten. Berfasser und Sammler solcher Notizen in späterer Zeit haben ältere Reihen, die sie vorsanden, aufgenommen, mit ihren eigenen versbunden und dabei nicht selten jene in ihrer Form geändert. Doch hat sich wenigstens eine wahrscheinlich gegen Ende des 14. Jahrhunderts abgesschlossene Aufzeichnung gefunden, welche Ereignisse der Jahre 1324—1393 behandelt und ihre alte selbständige Fassung bewahrt bat. Sie ist als Beilage I zur vorliegenden Chronis-mitgetheilt. — Desto häusiger sind ober waren Notizenreihen, welche im 15. Jahrhundert abschließen. Schon der Eingang unserer Chronis dentet darauf hin, daß ihrem Bersasser eine größere Anzahl vorlag, die er zu seiner Zusammenstellung benutzte i. Der Mönch von St. Ulrich und Afra, Sigmund Meistersin, der in der beutschen Bearbeitung seiner Chronographia Augustensium bei Geschichte des 14. Jahrhunderts und der solgenden Zeit bei Seite läßt,

<sup>1.</sup> Bl. 202b: 'Hie noch findet man geschriben von mengerley sach, die auf anberen puchern gezogen und gemacht find'.

<sup>2.</sup> Bgl. Stäbtedren. III, 6.

rechtfertigt fein Berfahren bamit, bag er vil buch gefeben barinn es beschriben', daß aber die, 'die es geschriben haund, vaft ungeleich schribent'1. Dag er bei biefer Meugerung gerabe Aufzeichnungen ber angegebenen Art im Sinne batte, beweisen bie von ibm felbft in ber lateiniiden Form feines Geschichtsbuches für bie neuere Zeit feit R. Ludwig benutten Quellen2. Die » vulgaria scripta «, bie » vulgaris lectio «, welche er erwähnt, find beutsch abgefaßte Notizenreiben; und noch seinem fast 30 Jahre später geschriebenen Augustanum chronicon ecclesiasticum find aus ähnlichen Vorlagen entnommene Notabilia über Ereigniffe bes 14. und 15. Jahrh. angehängt 3. Gelbftanbig und unmittelbar tritt uns die Gattung in dem »Breve chronicon Augustanum « von 1256 - 1467 entgegen, welches Defele aus Bapieren Ronrad Beutingers in SS. rer. Boicar. I p. 615-617 mitgetheilt bat4. Mit biefem berührt fich die Chronif des Erbard Wahraus mehrfach, doch geht fie ihm wie ben übrigen befannten Quellen biefer Rlaffe aus bem 15. Jahrh. burch höheres Alter vor.

Ihrem hauptsächlichen Bestande nach ist sie als in den 3. 1443 — 1445 beendet zu benken. Wahrscheinlich war in dem 3. 1443 mit dem Passus: 'Augspurg die stat ist gestanden' u. s. w. (Bl. 215\* der H.) ein erster seierlicher Abschluß gemacht; dann aber noch in den solgenden beiden Jahren die begonnene Thätigkeit sortgesetzt, Ereignisse des 3. 1444 und eine Notiz des 3. 1445 hinzugesügt. Zugleich wurden wohl die ältern Auszeichnungen vermehrt oder wenigstens neu durchzgesehen, wie die Bemerkung über das Basser Concil zum 3. 1431: 'das werd nauch buß 1444 jaur' (Bl. 207b) beweist. Wann der Verfasser

1. Plac. Braun, Notitia III, 69.

3. Pistorius, SS. rer. Germ. ed. Struve III p. 683. 4. Die von Defele benutzte H. icheint ein, bas fied in einem 8 Mättern zu sein, bas fied in einem Bande des k. Staatsarchivs zu München mit bem Titel: "Reichs-Tags-Jaublungen de anno 1440—1486" sign. 156 findet. Das erfte Blatt ist besech und

on Oefete unvollftändig wiedergegeben. Der Anfang lautet: 'Item auf der foronigt von Augipurg ift des nachgeschriben

aufigmgen worben'.

5. And die Bemertung zum 3. 1375 bei Erwähnung der Englischen bie man ich beigt die armen jäden' (Bl. 214) gehört vielleicht bierber, ebeuso wie ber bei Gelegenheit ber Anwelenheit K. Friedrich's zu Angeburg im 3. 1442 ausgeprochene Tabel: 'er regiert nit wol' (Bl. 2184), ber sich möglicherweise gerabe auf

<sup>2.</sup> Chronogr. Augustens. IV c. 16 (Sf. ber Angeb. Ctabtbibl. Rr. 273 [Aug. 58]): nunc finem hujus capituli ponamus, et si quid in eo dictum est secus quam nonnulli modernorum arbitrantur gestum, id michi non imputetur, sed scriptis vulgaribus quae tamen non secutus sum nisi in his de quibus informatus fui a senioribus ita se rem habere; baj., c. 15: quia ad illa tempora venimus unde nulla latina scripta reperimus, finem dictis ponamus, cetera alio capitulo dicturi quae relatione seniorum veridica scire potuimus vel vulgari lectione gestisve hincinde seu literis didicimus.

feine Notizen ursprünglich aufgezeichnet und zusammengestellt, läßt sich allerdings nicht mit der gleichen Bestimmtheit augeben; doch scheint nach manchen Anzeichen seine Thätigkeit nicht früher als in die letzten Jahre vor dem Abschluß zu fallen, und erst die jüngsten Borgänge mögen gleichzeitig notirt sein. Der bereits abgeschlossen Sammlung hing eine spätere Hand einige Bemerkungen über die wichtigsten Ereignisse ans dem Beginn des Reichskrieges (Februar und März 1462) gegen Herzog Ludwig den Reichen von Bahern an.

Mit der so ermittelten Entstehungszeit des Haupttheiles der Chronit stimmt die Zeit, in welche wir den Berfasser zu seinen haben. Darin liegt ein weiterer Vorzug dieser Sammlung, der sie über die dies len namenlosen Notizenreihen hinanshebt, daß wir hier einmal im Stande sind, die Thätigkeit der Aufzeichnung und Zusammenstellung auf eine bestimmte Persönlichkeit zurückzusühren, noch dazu eine Persönlichkeit von hervorragender Bedeutung in der Stadt Augsburg. — In der Bescheibung des Zweisampses, der am 28. Juni 1409 zwischen Geswein Marsschal von Donnersberg und einem bahrischen Nitter Dietrich Hechart Bahrans stünd an der schrancken gewaupnet dar an' (Bl. 215a). In städtischen Büchern und Urkunden begegnet dieser Name vom Aufang bis gegen die Mitte des 15. Jahrh. Einiges deutet darauf hin, daß die Familie nicht aus Augsburg, sondern aus Eichstädt stammte<sup>2</sup>. Erhard Bahrans<sup>3</sup>, den wir uns im 3. 1409 als einen jungen Bürger aus den

bas herbeirufen ber Armagnaten grünbet (f. unten S. 206 A. 1).

1. Bgl. die Jujammenstellung und Bergleichung des Constanger und Backer Concils in der H. 2074, die des Setrens von 1420 und 1430 Bl. 2064, 3n dem Bericht über die Schlacht dei Alling (1422) spricht er von dem Marfgraien Friederich I. (+ 1440) als einem bereits Bersterbenen: 'der ließ 4 sün? (Bl. 2074). Daß anch die übrigen Thatgachen aus dem Ansang des 15. 3b. nicht gleichzeitig außgezichnet wurden, zeigen die auf spätere Zeit Rücksicht nehmenden Bemertungen. Bl. 2064 zum 3. 1407: 'der marggraus von Brandenburg, er hieß bennoch purggraus?'; Bl. 2158 zum 3. 1408: 'durnauch nam be serva (Elsbet Rechlinger) ain der D. d. Stungsegt'.

2. Nach einem Schreiben bes Angsburger Raths an ben von Eichftätt hatten bie Borfahren bes Erbard Wahrans ein

Seelhaus zu Gichftabt fich, ihren Borbern und Rachtommen zu einem ewigen Geelgerat gestiftet, bas bann aber Albrecht Babruf, ein Better Erbard's, ohne beffen Buftimmung verfauft und verändert batte. Erhard 28. municht bas Saus feiner anfänglichen Bestimmung gurudgegeben ju feben, und ber Rath von Angeburg erfucht beshalb ben von Gichftatt, bie Erben bes Albrecht 23., bie ben Raufpreis mit anderer Sabe an fich genommen haben, jum Rüdfauf bes Baufes und gur Bieberberftellung feiner ftiftungsmäßigen Einrichtung ju bewegen. (Schreiben vom 4. Juni 1438, Briefs. IV- S. 100 Rr. 147.) 3m 3. 1419 verlangt Erhard B. von feinem Stiefvater, Wilbolt Beptt, Bürger zu Eichftätet, Bezahlung einer Schulb aus einem Darleben (Schreiben v. 29. Juli, Briefb. I Bl. 274a Dr. 1241). 3. Die Schreibnug bes Ramens ift

febr berichieben: 'Babrang, Babrus,

Bunften zu benten haben, gilt später als einer ber bebeutenbsten Raufund Sandelsberren zu Augsburg und erscheint vielfach in Berbindung mit ben berühmteften Ramen seines Stantes. Bum 3. 1425 ergabit bie Chronif bes Hektor Mülich, Bl. 43b; 'bes jars nam man meinem vatter Jörigen Müelich, Erharten Wanrrang und Sannsen Meutting groß gut an filber und gold, gieng von Nürmberg ber, bas tät ber Egrer'. Als im Jahre 1437 Herzog Lubwig von Babern : Ingolftabt anfragt. wie vil geselschafft zu Augspurg seben bie gen Benedig arbaitten und wie bebe geselschafft mit namen haisse', antwortet ihm ber alte Burgermeister Stefan Sangenor: 'nach bem und ich fainerlay hantierung noch faufmanschaft mit nieman treibe noch bomit umbgan, waiß ich ewern fürstlichen gnaben bavon nit zu schreiben bann alsvil von ben, bie man für offen fauflit gemainlichen zu Augspurg halltet, als ber Warruß und bie Mutting find 1 . . ' Gine Angahl von Rathoschreiben ber Miffipbücher enthalten Fördrungsbriefe für Erb. Wahrans bei Berhandlungen mit seinen Schuldnern, unter benen besonders ber benachbarte Abel vertreten ift2. Als Bergog Ludwig ber Bartige im Streit mit seinem Sohne Barichaft zu Angeburg binterlegte, wurden Erb. Wahraus, Jorg Mülich und Beter Lubicher mit ber Aufbewahrung beauftragt 3. Inwieweit

Bahruß, Barubß, Barruß, Bauhruß, Baurrauß'. Die St. ber Chronit hat Bl. 215° die Form 'Bahrens'. Bahrens, wie banach Städtechron. I, 324 und öfter

gebrudt ift, ift zu berichtigen.

1. Schr. v. 8. Spt. 1437 im Briefe. IV\* S. 33 Ptr. 57. — 1442 Franciff. (4. Oct.) beift ber Rath "bie Kaulfeut und Anhreut ernstlich auf Herzog Otten Schrift ilber den Holdelberg sahren. Geriet unter den in den Rathsbefreten (Bl. 15\*) naucuttich aufgesührten "Kaufleut und Wagenleut" ist Erhart Rambleut und Wagenleut" ist Erhart Rambleut und Wagenleut".

2. Schr. v. 26. März 1443 wegen Kerberungen an Krils von Aipplingen, Beit von Eisemburg, Konrad von Kreiberg Briefe. IV- S. 469 Nr. 721), 1446 an Ulrich Warishalf zu Obernborf (Briefe. IV- V. 190; vgl. Briefe. V Nr. 164 vom 3. 1444. — Gebört hierber auch ein Rathssschreiben von 1444, welches Stefan, Jörg nub Hands von Schwangen anistert, bem "Ethart Baurdrus kem gastgeb" das Geld zu zahlen, das sie ihm von Zehrung der schulbig sind? Lerich. V Bl. 60° Nr. 205.) — Die Bernögensverhältnisse bes Wahrans erhalten dahurch

einiges Licht, daß das Stenerregister 1443 ibn mit 8 Guld. verzeichnet, als ber Stenersag: 'be nua magna U. ben. 1 bn.'

3. Rathebefrete v. 1442 ff., 281. 544: it. uf aftermentag vor Anthoni (14. 3an.) aº 44 batt ain raut erfennet, molicher unber ben nachbenanten Beter Lubicher, 30rig Millich und Erbart Bambrus fin ichnib bez alten beregog Lubwigs gelt von hannben geben wil, ber fol bag von ftunb antwurten bem milnegmaifter .und bem Coppen in ain lab, baz peglicher ainen schliffel barzu bab. wölicher aber bag felb gelte nießen wölle, ber fol bag vergutten nach nottburfft ungevarlich; und fi legen baz ober vergutten es, waz benn schaben bavon tomen, coft ober gering baruf gann wirt, bag fol peglicher felbe ugrichten'. Am 10 Hebr. jegt dann Erh. W. dein Rath von der 1000 fl. wegen, die er Her-zog Ludwig gelten foll und auch von des ftabtifden Ungelbe wegen gu Beltern und Geweren Konrad im Hof, Förg Millich und Hans Püttinger (bas., Bl. 55h); ebenso bestellen die beiden andern Bürgen für ihre Schuld (Bl. 54). 1444, Freitag vor bem heil. Balmtag (3. April) entunser Verfasser ben Rathsgeschäften nahe stand, ist bei der Dürstigkeit der Quellen schwer zu ermitteln. Doch sehen wir soviel, daß er 1442 als einer der Zwölser aus der Zunst der Salzsertiger Mitglied des grossen Raths war i; wahrscheinlich hat er aber auch schon früher dem Rathaugehört 2.

Man möchte wünschen, ein Mann von folder Stellung im ftattiichen Leben hatte und Aufzeichnungen hinterlaffen, Die recht aus bem Bollen feiner Erfahrung, feiner Renntnig ber Banbels = und Bertehrs= verbaltniffe geschöpft maren. Richt baß feine Arbeit für bie Weschichte ber Stadt werthlos mare. Gelbit für Die Reit, welche Die Augeb. Chronit von 1368 — 1406 ausführlich behandelt, liefert er einige wichtige Radrichten, bie bort übergangen fint 3. Außerbem ift bann bas 12., 13. und bie erfte Salfte bes 14. 3h., sowie bie eigne Zeit bes Berfaffers in ben Aufzeichnungen bedacht. Doch find bas jum größten Theile nur furze, burftige Motizen, Die ber Wichtigkeit ihres Gegenstandes und unserer Wikbegier nur in geringem Make entsprechen. Und nicht blosmangelhaft, auch fehlerhaft find sie nicht felten. — Offenbar war es bem Berfasser blos barum zu thun, wie in einem Berzeichnif bie wichtigften Daten ber Beschichte seiner Stadt und bes benachbarten Landes beisammen zu haben. Dazu genfigte es ibm, aus seinen Quellen furze Nachrichten über bie vor seiner eignen Runde liegenden Borgange gufammengureiben und bamit nicht viel ausgiebigere Rotigen über Ereigniffe ber felbfterlebten Zeit zu verbinden. Die Bergleichung mit ben spätern vollständigen Chronifen lehrt, wie sehr ber Zufall bei ber Musmabl gewaltet bat, die Beschaffenheit ber Borlage von Ginfluß gewesen ift. Bichtige Thatfachen fund bei Seite geblieben ober nur obenhin berührt, weniger bebentende aufgenommen und eingehender behandelt.

Doch halten wir uns an bas Gegebeue. Um bie Thatigkeit bes Berfaffers richtig beurtheilen zu können, kame es vor allem auf eine

icheibet H. Albrecht von Bayern-München einen Streit zwischen H. Lutwig b. A. und den ben drei genannten Bürgern von Augsburg, gen den er einen Bechsel von 2000 Ontaten und 1000 st. gemacht und in die begalen tassen hat. (Urf. im Reichsarchiv zu Minchen.)

geichworne Kundschaft", die von beiden Eheiten binnen bestimmter Frist gemeinschaftlich gesucht werben sollte "Darausfagt und b. i. dem Rathel Erhart Wahrauss", nur die von Inningen seinen gesonmen, von dem Kennen und dem Kerbalbhaben jene "ein behebt recht." (Schr. v. 15. Neobr. 1429, Briest. III B1. 756 Nr. 305.)

<sup>1.</sup> Rathebetrete von 1442, S. 4.

<sup>2.</sup> Sans Rem ju Bodsberg beruft sich 1429 in einem Streit, ben er mit benen von Inningen wegen einer Wiefe ober Biehweibe bat, auf ben Juhalt eines Ratbsbildeins. Es findet sich darin "eine

<sup>3. 3.</sup> B. die Hinrichtung des M. Hangenor 1375 (Bl. 2106), die Umwandlung der Leibbinge in Zinstehen 1398 (Bl. 2154).

Ermittlung ber Quellen an, nach benen er gegrbeitet bat. Diese Aufgabe wird febr erschwert burch bie Beschaffenheit ber Chronit bes Erhard Wahrans in ber handschriftlichen Borlage. Nur eine Sf. überliefert fie, bie eine spätere und bagu ziemlich schlechte Abschrift ift'. Der Text wird an mehrern Stellen burch unbiftorische Buthaten, fleinere Erzählungen, gereimte Sprüche, biblifche Notizen unterbrochen. Da alles, ber Text wie biese Einschaltungen, von einer Sand fortlaufend und gleichmäßig geschrieben ift, so waren vermuthlich im Original die historischen Notizen auf einzelne Blätter vertheilt, beren leeren Ranm eine anbre Sand für iene Allotria benutte, mas bann einen Abschreiber verleitete, beibe Beftandtheile seiner Vorlage wie zusammengehörig zu copiren. — Aus bieser mahrscheinlichen Gestalt bes Originals wird auch ber fast burchgebende zu beobachtente Mangel an chronologischer Ordnung herrühren, abgesehen von einigen Stellen, wo biefe, wie unten noch gezeigt werben wird, absichtlich verlassen ift. Man könnte glanben, bie Unterbrechungen ber dronologischen Reibenfolge führten auf bie einzelnen Stücke und Quellen zurud, ans benen bie Sammlung erwachsen ift, boch springt bie Ordnung zu oft ab, als daß hier ber Grund zu suchen wäre, und jedenfalls baben fich die Quellen nicht in größerer Rabl auffinden laffen, aus benen je mehrere an einander hängende Notizen als ein selbständiger Beftandtheil unfrer Chronit einverleibt wären.

Erfennbar ist die Benntung zusammenhängender Vorlagen für ben Eingang der Chronik sowie für den größten Theil der Nachrichten aus dem 12., 13. und dem Beginn des 14. Jahrh. Der Anfang unstrer Chronik ist Bl. 2016 der H. zu setzt. Bon Adam. Bon Adam zeht biß Erist geburt ist fünst tusent jaur und hundert jaur und newen und nuntzig jaur. das ist gerecht. Daß dieser und die folgenden Sätz, welche die Verechnung der biblischen Ereignisse, der Zeitabstände zwischen den biblischen Persönlichkeiten weiter führen?, nicht auf eine Linie mit jenen

flucht (Peut.: 'bis auff Noes sinbtsins') was 3761 jaur — Aber zein flucht. die sinflucht was von Erist geburt 1438 jaur. die sinflucht web 3 tag, was in dem menat Juny an dem 11 tag und au dem 12 tag und an dem 13 tag Juny, 3761 jaur nauch Adams zept. — Bon Adam. Adam ward alt 922 (Peut.: 932) jaur. — Bon Adam. als lang was Adam in der borhell 4267 jaur. item Eda ward alt 705 jaur. — Bon den articlen. die nauch geschriben articl sind genomen auß der widet und ist ze wissen, das bon Adam

<sup>1.</sup> Bielleicht läßt sich aus bem Umftande, daß Bil. 2076 die Jahrzahl 1364 in 1464 werkehrt ift, schließen, daß die Abschrift frühestens in letzterm Jahre entstand. Dentbarerweise rührt ein Jusah mit alten Text, der über K. Hiebrich's Regierung ausgesprochene Tadel (Bl. 2184, f. oben S. 202 U. 5), erst von dem Abschreich der.

<sup>2.</sup> Die Auffindung der Quelle zu erleichtern, führe ich die dem citirten Anfang folgenden Sähe hier an: Gein fluch (fintflut?). Bon Abam zept bift vor fein

frembartigen ben historischen Notizenreihen in unserer H. eingestreuten Stücken zu stellen sind, sondern den ursprünglichen Eingang der Chronik bilden und im Zusanmenhang mit dem historischen Bestande derselben stehen, beweist ihre Wiederkehr in der sog. Pentingerschen Chronik (H. der Augsb. Stadtbibl. Nr. 289 [Aug. 73]), die überhaupt den Erhard Wahrans benutzt hat.

Nach einem Passus, ber auf die neuen von nun ab benutzen Quessen hinweist, beginnen Bl. 2026 ber H. die eigentlich historischen Notizien mit der Stistung der Klöster Ebrach und Heisberonn. Die Reihe derselben dis Bl. 2046, Ereignisse der J. 1126—1349 umfassen, machen ein zusammengehöriges Ganze aus. Es sind dieselben Nachrichten, die die Nürnberger Chronik aus K. Sigmund's Zeit eröffnen (Städtechron. I, 344 ss.) Während einzelne Sätze darans sieh auch sonst wiederssinden ', geden die Nürnberger und die Augsburger Chronik die ganze zusammenhängende Reihenfolge, weisen ihr beide eine ähnliche Stellung an und zeigen in der Wortsassuschaft zwischen seihen sehlt es aber andrersseits nicht an Verschiedenheiten: Wahrans hat in einer Anzahl von Fällen die Notiz richtiger datirt', in einzelnen Stellen sachlich besser einigemal diesarten als die Nürnberger Chronik. Wichtiger ist, dass er einigemal diesarten als die Nürnberger Chronik.

ber welt angeng gerechnet ift buß auff Doe als er auf ber arch gieng 2242 jaur. baurnauch ift von Roe von ber finflucht big auff Abraham 942. alfo ift von angeng ber welt 3200 monter 16 jaur. — Bon Movies. baurnauch ift von Abraham buß Monfem gent 505 jaur. - Bl. 2024 Bon Dlovies. baurnauch von Dlovfes buß auff Davit 442 jaur. - Bon David und von ber juden fandnuß. fo ift von Davit buß auff ber juben vanfnuß 4616 (Beut.: 485) jaur. bennoch mas gen Crift geburt 583 jaur. - ce fchribent bie lerer an ber achtent falent beg abprilen , bas ift unfer framen funbung in ber baften ober an bem felben 25, tag im merten, an bem felben tag fcuff got bie welt . . . . . . Folgt eine Aufgablung ber an biefem Tag gefchehenen biblifchen Greigniffe bis jur Berftorung Jerufalems burch Titus und Befpafian. Am gleichen Tage wird auch bas jüngfte Gericht gehalten werben: bas führt auf "Sebamurra", auf Loth und seine Töchter; die Worte 'ban kant fül folks vom' schließen das Stild ab. Dann folgt ber Anfang unfres Tertes : 'Die nach finbet' u. f. w. - Bon

ben borftehenden Zahlenangaben treffen manche mit Beba's Berechnung ber Weltalter gujammen.

1. Speir. Chronit bei Mone, Onessenstanning, jur bab. Landesgeschichte I, 382, 383. Städtechron. I, 319 ff. Das breve chron. Aug. bei Oefele I. c. beginnt in der H. mit benselben Netizen des 12 3h., wie Wahrans nub die Mirnb. Chron.; im Drud ift diejer Ansang, wie ichen benerkt, weggeblieden.

3. Bgl. jum 3. 1156; bas was vor

selbe Notix, welche sich in ber Chronik aus R. Sigmund's Zeit findet, mit fleinen Bufagen und Erweiterungen vorträgt 1, befonbere aber bag feine Reihe um einige Notigen reicher ift, als jene2, mahrend feine bort aufgenommen ift, bie Wahraus nicht hatte3. Die Lojung, Wahraus fei in ber Nürnberger Chronit benutt, wird ichon burch bie Entstehungezeit ber lettern ausgeschloffen, außerbem burch bie einzelnen Mängel, burch welche iener boch wiederum hinter biefe tritt 4. Ebenso wenig ift bas Umgekehrte nach bem vorher Bemerkten benkbar. Auch bie Erklärung, beibe Chronifen haben aus einer Quelle unabhängig von einander geschöpft, und Wahrans sei babei vollständiger verfahren als die Nürnberger Chronit, bat wenig Wahrscheinlichkeit für fich. Der Ausweg liegt meines Erachtens barin, bağ bem Bahrans eine reichhaltigere Form biefer Aufzeichnungen zu Gebote stand als ber Nürnberger Chronik, vermuthlich eine Borlage abnlicher Art, wie fie bie fpatere Ueberarbeitung ber Nürnberger Chronit benntte 5. In ber lettern finden fich die Gate wieber, welche Wahrans vor ber Chronik aus R. Sigmund's Zeit voraus bat, bagegen bleiben aubere Mängel beiden Formen ber Nürnberger Chronif gemeinsame, ein Umftand, ber bie Annahme, Wahrans habe bie

ain warggransichaft; Rbg.: 'aus ainer grafichaft'. 1231: ben einem stocher; Rbg.: 'an einem stechen'. 1251: 3ü bem mer; Rbg.: 'an ben Reyn'. Ueber die Eigentbümtichteiten beiter Ehreniten iner Darstellung ber Unruben ber Pastoriels; unten ben Text u. Anm.

- 1. Stäbtechren. I S. 347, 8: 'ir hanbt abslahent'; Wahrans: 'i. b. abschlagen in der stat ze Wörd. man töt ir unrecht' u. s. w. Stäbtecht. I S. 346, 13: 'bess. jars het k. Albrecht e. gr. hof zu Muremberg'; W. seht hinzu: 'unuh sant Martins tag'. Stäbtecht. I S. 347, 14: 'ber fireit geschache bey bem Terenberg in nuberen Beyrent'; W. 'yn n. Kapren pep bem Derenberg auf ber sächmigt.
- 2. 1216, Bestätigung des Predigerordens; 1272, Sedisvacanz zu Rom und Tod Ottofars von Böhnen; 1305, Tod des Grasen von Hischer und K. Wenzel III.; 1306, K. Albrecht senden von Sirschen; 1308, Tod K. Albrechtsechts.
- 3. Die einzige bem Bahraus hier im ersten Theile sehlenbe Notiz, die über ben Bruder Berthold, tommt an einer spätern Stelle der H. (210b) vor.
  - 4. Bl. 2026: '1180 j. warb h. Hain=

rich von Kapren und t. Frydrich'; tai, grauf Ot von Stein' vgl. mit Städeren. S. 344, 7f. Bl. 2032: 3e Nürlig en' vgl. mit Städechron. S. 346, 10: 3u Nuremberg!. Bl. 2042: 3e 3 hernstalem' falem' fatt' 3e Nuremberg!, S. 346, 13. 5. Städtechron. I, 325. Jm Folgen

5. Städtechren I, 325. Im Holgemen ift die überarbeitung nach einer Abschrift des Weimarer Ceber Hol. 86 kenutt, die is herrn Dr. v. Kern gleich wie die Nachweifungen aus der Nürnk. Offren. des heinrich Deichfler (Nürnk. Arch. Nr. 89) verbante; letzterer liegt für die ättere Zeit die lleberarbeitung neben andern Quellen zu Grunde.

6. Beibe seigen ein ins 3. 1302 gebörenbes Ereigniß 1202, stimmen in ber Boti; über die Rassories gulammen gegen Wahrans. In einer ber Stellen, weichem Wahrans und ber überarbeiteten Pilirub. Chron. eigentstimmtid sind, ber über ben Tod bes Grasen von Hirfcherg im 3. 1305, bat W. ben erheblichen Aufgeborneits 'bem pischtum ze Whiste ward herren von Papren' (Bl. 2034), uennt ausgerich ben Wahren (Bl. 2034), uennt dangerden ben Grassen richtig Gebard und giebt das richtige Todesjahr 1305, während bei Bersen ein Grassen in der Webart und 1295' liest. — Au ben oben A. 1

überarbeitete Nürnberger Chronif felbst vor sich gehabt, wenn auch nicht gerabezu ausschließt, boch wenigstens unsicher macht 1. - Wenngleich sich aus ber Benutung ber Quelle in ben verschiedenen abgeleiteten Chronifen auf ihre Eriftens mit Sicherheit ichließen laft, fo fennen wir boch bie Quelle felbst, aus welcher bie Notizen von 1126 - 1349 zusammenbangend entnommen fint, noch nicht; und nur für einzelne Stellen ber Reibe bat fich bas Vorkommen in alten Aufzeichnungen nachweisen lasfen 2. - Außer zu Gingang ber Chronit finten fich Rotizen über Ereigniffe ber altern Zeit noch an einer fpatern Stelle, jeboch in weit geringerer Zahl3. Bielleicht find fie nur burch Zufall getrennt von benen bes erften Theils in ber Sf. aufgeführt, wahrscheinlicher aber bem Bahraus aus einer andern Quelle zugefloffen.

Die bisber betrachteten Quellen boten bem Berfaffer noch feinerlei Nachrichten über bie Stadt Angeburg bar. Buften wir es nicht bereits auf Grund anderer Thatsachen, schon baburch gabe sich ber Gegenfat und die innerliche Zusammengebörigfeit biefer Reibe von Notizen gegenüber bem sonstigen Bestand ber Chronit zu erfennen. Die altere Beschichte ber Stadt, Die Quellen, welche fich mit ihr beschäftigten, lagen außerhalb ber Betrachtung bes Berfaffers. Erft mit bem 14. Jahrh. beginnt bie ftabtische Geschichte in feinen Aufzeichnungen eine Stelle einzunehmen. Die Nachrichten zum 3. 1324 (R. Ludwig vor Burgan), jum 3. 1333 (bie Teuersbrunft bei St. Margarethen) fint bie erften bem Berfaffer burch eine ftabtisch augsburgische Quelle zugefommenen. Man wird fich barunter eine Notizenreihe ähnlich ber in Beilage I mitgetheilten zu benten baben; mit ihr berührt fich Wahrans mehrfach, boch

gufammengeftellten Erweiterungen bes Wahrans verhält fich bie lleberarbeitung ungleich: fo ift 3. B. ber Bufate 'in ber stat Werd' u. f. w. vorhanden, während ber: 'auf ber fächtwiß' fehlt.

1. Ans ben im Text und in ber borftebenben Anmertung angegebenen Grunben vermag ich ber Städtechron. 1, 324 entwidelten Anficht Rern's nicht unbebingt beignstimmen. Es balt ichwer, bei ber unbefriedigenden Gestalt ber Ueber= lieferung zu einem abichließenben Urtheil ju gelangen. Möglicherweife ift bas, mas uns als Mangel ber überarbeiteten Rurnberger Chron. felbst erscheint, nur auf Rechnung ber bieselbe überliesernben Sff. ju feten. Bestimmteres wird fich erft nach vollständiger Beröffentlichung ber überarbeiteten Rürnb. Chron, ergeben.

2. Stäbtechron. I, 322 ff. Bu ben bort nachgewiesenen Stellen tommen noch einige andere, wie unfere Anmertungen gu ben betreffenden Rotigen zeigen werben.

3. Bi. 2106 und 211a: 1250 Bruber Berthold. 1206 Anfang bes Barfilger-orbens. 1107 (l. 1147) Jerufalem ge-wonnen. 1156 Kloster Inderstorff. 1209 (1. 1229) Einnahme bes beit. Grabes. Die zweitgenannte ift bereits brem 3nhalte nach in einer ber Hotigen bes erften Theils gegeben. Alle bis auf bie erfte (oben S. 208 A. 3) febten ber Murnb. Chron. aus St. Sigmunde Beit; auch bie Ueberarbeitung bat fie nicht, bagegen finben fich einige in ber Deichftler'ichen Chronit f. unt. Die Anmertungen ju 1156 u. 1229).

giebt sie ein reicheres Detail, er eine größere Zahl von Notizen. Letzeres gilt namentlich für die spätere Zeit des 14. Jahrh. Es fragt sich, ob Wahraus hier die an der Spige dieses Bandes mitgetheilte Chronik von 1368—1406 benntt habe. Schon eine äußere Bergleichung lehrt, daß dann jedenfalls seine Thätigkeit nur in einem bloßen Excerpiren bestanden haben könnte; zugleich wäre der Auszug sehr dürftig ausgefallen und sehr sprungweise gemacht. Aber die ganze Annahme einer unmitzetelbaren Benutzung verdietet sich, wenn man, abgesehen von den dem Wahraus eigenthümlichen Nachrichten, die kleinern Ubweichungen und Besonderheiten erwägt, die sich bei ihm in der Darstellung derselben Exeignisse sichen, welche auch die ausstührliche Augsb. Chronik behandelt hat². Was sich an Lehnlichkeiten zwischen Notizen beider Quellen erzgiebt, wird sich eher daraus erklären, daß unter den dem Wahraus vorsliegenden "Büchern" auch eine die älteste Augsb. Chronik benutzende Auszeichnung war.

Bei biefer ungureichenden Renntniß ber Quellen und ber mangelhaften Gestalt, in ber und bie Arbeit bes Wahraus überliefert ift, läft fich auch fein Berhalten zu feinen Borlagen nur ungenügend feststellen. In ber Regel nimmt er bie einzelne Rotiz aus feiner Quelle, obne weiteres Streben nach Kritit ober Combination in feine Aufzeichnung herüber. Doch nicht immer. In fleinen eingefügten Bemerkungen tritt mitunter ein wenn auch nur schüchterner Anfang zu felbstänbiger Thätigfeit hervor: fo wenn er auf bie fruhere ober fpatere Stellung einer erwähnten Berfonlichfeit hindeutet ober ein alteres Ereigniß mit einem ähnlichen ber nachfolgenben Zeit vergleicht 3. - Es ift schon ein weiterer Schritt in biefer Richtung, wenn er aus feinen Borlagen folche Nachrichten zusammenzustellen versucht, Die zeitlich auseinander liegen, aber benfelben ober boch einen verwandten Begenftand betreffen. So gleich in jenem aus einer Quelle entlehnten ersten Theile. Nachbem er aus feiner Borlage Thatfachen von 1126-1308 berichtet und chronologisch aufgeführt hat, kehrt er zum 3.1266 (l. 1261) zurück und reiht nun Rotizen an einander über bie Beifler, Die Baftorele, Die Stiftung ber verschiedenen Orben und ben Burggrafen von Rürnberg, ber seine Cobne

3. B1. 206ª jum 3. 1407: 'ter marg-

<sup>1.</sup> S. auger ben ob. S. 205 A. 3 angeführten Beilpielen bie Notigen zum J. 1370, 1377, Wetternachrichten zum J. 1370, 1371 u. a. m.

<sup>2.</sup> Es ift unten in ben Unm. auf biefe Berfchiedenheiten aufmerffam gemacht.

grauf von Brandenburg, er hieß bennoch purggrauf'; Bl. 215\* 3um J. 1408: 'baurnauch nam bie fraw ain ber H. v. Kungfegt . . . '; Bl. 214\* 3um J. 1376: 'dan lam die geföllschaft, die man ieh heyst die armen jäden'.

in ben beutschen Orben eintreten läft und selbst bie "Chorherren gu Spalt" ftiftet. Gine Zusammenftellung von Nachrichten über Natur= ericheinungen und Krantheiten ist Bl. 206a und 206b versnicht. Chenfo erflärt fich die unmittelbare Aneinanderfügung ber Belagerungen von Friedberg im 3, 1422 und 1439 (Bl. 206b), ber Concilien von Conftang und Bafel (Bl. 2076), ber Unternehmungen Augsburgs und Ulms gegen ränberische Svellente in ben 3. 1436, 1441, 1442 und 1444 (Bl. 2082). Bei biefen fachlichen Zusammenstellungen geht ber Berfasser allerdings nicht sonderlich geschickt zu Werke. Ift in seiner Quelle die ibn für seinen nächsten Zweck allein intereffirente Notig mit einer anbern dronologisch verbunden, so überträgt er boch beide ungetrennt in seine Urbeit2, wie es auch sonft vortommt, bag er eine Rotig unbesehen aufnimmt, obichon eine barin ausgesprochene Beziehung in bem neuen Rabmen, bem fie eingefügt ift, feinerlei Anknupfung finbet3. - Un einigen Stellen erhebt fich endlich ber Berfaffer zu einer Betrachtung über feinen Gegenstand, mag er nun wie jum 3. 1388 bei ber Schlacht von Beil (Bl. 210a) mehr ben äußern Vorgang beleuchten, ober bie Nothwendigfeit, die Räthlichkeit eines Schrittes, wie ber Uebergabe bes Schlofses Renburg im 3. 1443 (Bl. 207a) raisonnirend erwägen, mag er ein Urtheil über seine Zeitgenoffen fällen, Die Sündenvergebung vom Ablaß hoffen (Bl. 2066), ober in einer furz hingeworfenen Meugerung seinen politischen Tatel gegen eine Berfonlichkeit anosprechen, wie in ben Borten über R. Friedrich III. (Bl. 218a). Ueberhaupt ift er trot aller Rurze feiner Aufzeichnungen nicht gefonnen, fein perfonliches Intereffe an bem Mitgetheilten gang guruckzubrängen, nur tritt er nicht allemal mit seinem 'ich' bervor, sondern begnügt sich mit blogen Andeutungen 4.

1. 1403 Sagel zu Angeburg; 1406 Sonnenfinfterniß; 1407 großes Sterben, talter Winter; 1420 Sterben; 1434 Ster-

ben; 1389 Sterben.
2. In bem ersten Theile führen ibn

bie Ordensstiftungen zu Zeiten Kapft In-nocenz III. zugleich auf die (angebliche) Einsetzung ber 7 Aurstürsten durch den-selben. In der Zusammenstellung über die Sterben (f. verige Anne.) steht zum

3. 1407 auch ber Bug gegen Rotenburg.
3. 3ch habe babei bie Rotiz über bie faisertose Zeit bis K. Heinrich von Lützelburg im Sinn (Bl. 2014). Die Worte: 'es waren in ber weil vil füng erforen, ale bas puch vor fagt ....', im jetigen Zufammenhang bee Tertes bebentungelos, meifen auf eine Raiferdronit ale Quelle biefer Rotig bin. Dag nicht etwa ber gange erfte Theil, in bem fich biefer Gat finbet, uriprünglich in einer folden Chronif feinen Plat hatte ober berfeiben als Anhang zugefügt war, wiberlegt fich burch bas gebien fonstiger ber Raifergeschichte angehörenter Retigen in biefer Reihe.

4. Go fcheint er mir in fleinen Bilgen ein befonderes Intereffe für ben Dartgrafen Friedrich bon Brandenburg und fein Sans zu verrathen: fo wenn es beim 3. 1407 (Bl. 206") beißt: 'ber marggrauf von Brandenburg, er hieß bennoch purggrauf'; bann 1422 (Bl. 207") bei Belegenheit bes Rrieges zwijchen ben bayrifden Bergegen und ber Schlacht bei Miling: 'ber marggrauf von Branbenburg

Α

Der Werth ber Chronif bes Erhard Wahraus für bie Beschichte ber Stadt Augeburg ift ein ungleichmäßiger. In jenem erften bie altere Beit behandelnden Theile find, wie bemerkt, Augsburger Greigniffe gar nicht berührt. Erst im Aufang bes 14. Jahrh. beginnt die Berwerthung ftäbtischer Quellen, und alsbalb tritt die Stadtgeschichte in ben Borbergrund. Allerdings bie Stadtgeschichte, wie fie ber Berfaffer verfteht. 3hm find Unglücksfälle, Wetternachrichten, vereinzelte ftatiftische Notizen über Geldwerth und Getreibebreife, Die er in feinen Borlagen findet, schätbare Beiträge zur städtischen Geschichte; boch find auch bie wichtigften Momente ber politischen Geschichte ber Stadt in feinen Aufzeichnungen, wenngleich nur mit wenigen burftigen Bugen vertreten. Sind es im 14. Jahrhundert neben ben fveciell ftabtifch augsburgifchen Ereigniffen Die Schickfale ber vereinigten Stäbte, welche ihn intereffiren. so macht sich im 15. Jahrh, neben jenen bie Rücksichtnahme auf Borgange im benachbarten babrischen Lande, auf hervorragende Erscheinungen ber Reichsgeschichte geltenb.

Das Maß der Berichterstattung, das dem einzelnen Factum zu Theil wird, ist ein verschiedenes, wie es die Abhängigseit des Versassers von seinen Quellen mit sich bringt. Während der Einführung der Zunstsversassung im 3. 1368 in der möglich fürzesten Weise gedacht wird, ist der Ursprung des Issungschen Selgeräts (Vl. 2076) den Hauptpunkten nach dargelegt, ist eine umfangreiche Namenliste der bei Reutlingen gessallenen Erein und Knechte in die Chronif aufgenommen, wie denn übershaupt die Vorgänge der äußern politischen Geschichte verhältnißmäßig reicher bedacht sind als die der innern städtischen Entwicklung. Im Ganzen läßt sich wohl ein Fortschreiten zu größerer Ausssührlichkeit beobachs

was auch in bem frieg, margrauf Fribrich, ber ließ 4 fun' .... bie bann namentlich aufgeführt werben. Bum 3. 1442 (Bl. 2156) ergablt er ausführlich von bem Rennen ju Augsburg zwischen Martgraf Albrecht von Brandenburg und einem baprifchen Chelmann. Burt. Bint jagt am Schluß feiner Darftellung biefes Borgangs: 'alfo rait ber marggraff in fein herberg gen bem Erhart, ba was er gur herberg' (Bl. 1504), und nach feiner Befdreibung bes Geleites, bas man bem Fürften nach bem Stechen gab ('ba mas Die ftraf alle von unfer framen big zu ber fornidrand voller leut'), mußte die Bobnung in ber Nabe ber Kornfcbranne (bei St. Mority) gu fuchen fein, eine Begend, in welche nach ben Stenerbildern bas

Hand bes Erhart Bahrans zu setzen ist. Es sindet sich in ber in Betracht kommenden Zeit nurch der Nubrit: Bom Nauppolet, die 1451 durch die Seitenbezeichnung "Rindermartt" später Hentartt, jett Philippine-Weiser-Straße) verständelicher gemacht wird. Doch wage ich die Bentität bes "Erhart" und des Erhard Wahrans nur als schwache Bermuthung auszuprechen, da sonlige Belege mangelin. — Nach Gasser (Ann. Augstburg col. 1573) wäre der Bischof Peter von Schamberg bei seiner ersten Amwesender zu Angsdrurg im S. 1424 » apud Eberhardum (!) Warausium ad s. Mauriti aedem« eingeleht, doch abe ich sitt biese Angabe tein älteres Zengnis gefunden.

ten, je mehr ber Berf. fich ber jüngften Zeit nabert; boch fommen auch hier noch Nachrichten vor, bie nur aus bem Datum und ber Bezeichnung der Thatsache selbst besteben.

Das Urtheil über bie Auverlässigkeit ber Chronik wird erschwert burch bie Beschaffenheit ber Hi., welche namentlich bie Jahreszahlen nur fehr entstellt aufbewahrt hat. In ber Angabe bes Factum war faum fehlzugreifen. Wo bie Notig barüber hinausgeht, find in ben Ginzelbeiten ber Ausführung Irrthumer nicht felten. Es ift bie Aufgabe ber bie Chronit begleitenden Anmerkungen, Die Richtigkeit ber Notigen im Ginzelnen burch Bergleichung mit ben übrigen Quellen zu prüfen.

Bon einer Form ber Aufzeichnungen läßt sich nach bem bereits Bemerkten kaum reben. Macht ber Bericht fich einmal von ber gewöhn= lichen Anappheit und Dürftigfeit los, fo find bie Wendungen, welche bie Details barlegen follen, oft unbeholfen, und ber Zusammenhang fo locker, baß bas Berftänbniß erschwert wird.

Benutt ift bie Chronif bes Erhard Wahrans in ber Folgezeit mehrfach. Db bas bei Defele gebruckte breve chron. August. hierher zu gablen, ift bei ber mangelhaften Renntnig ber Quellen bes Wahrans boch zweifelhaft; möglicher Beise beruht bie Berwandtschaft zwischen beis ben auf einer Benutung berfelben Borlagen 1. Sicherer gehören hierher Die schon erwähnte Beutinger'sche Chronif 2 und bie feit bem Aufang bes 16. Jahrh. wiederholt zu Augsburg gedruckte "Chronica von vil namhafftigen geschichten3".

- 1. Es fehlen ber Chronit bei Defele eine größere Angabl von Rotigen bes Bahrans und umgetehrt. Bo beibe Reiben mit einander im Bangen übereinftimmen - und felbft in unrichtigen Ungaben fommt bice bor, 3. B. gum 3. 1340, 1409 (Reterei) - zeigen fich boch wieber fleine Abweichungen zwischen beiben : vgl. Die 3. 1353, 1372 (Graf von Belfenftein), 1373 (Ungelb), 1375 (Sangener), 1377 (Turnier n. a. m.
- 2. S. oben S. 207. 3. In ben verschiedenen Auflagen s. In een verlogievenen Aufgagen find diese Chreniten nicht bles die auf das Dructjahr verlängert, sendern anch in ihrem Inhalte mannichsach geändert. Die charatteristischen Beweite für die Be-nutzung des Wahrans geben die dem er-sten Theil besselben entsprechenden Netizen ber Drucke. So lesen bie Chron, von 1515 und 1529 zum J. 1231 'von ainem stocker', zum J. 1289 'zn Nörlingen' wie

Wahraus (oben S. 207 A. 3 und S. 208 A. 4), obwohl fie im übrigen Wortlant biefer Rotigen von Babrans abweichen. Die nachricht fiber bie Baftorele fehlt im Drud von 1515, ftimmt bagegen in ben Druden von 1519 und 1529 nabegu worttich mit Wahrans: 'Do man galt (1)226 jar (1529: anno 1256 jar), ba giengen bie gaister umb und ber maren vil, und barnach ben bren jaren ba f. Lubwig von Frandreich über mor welt faren, ba fa-melten fich in feinem ffinigreich vil fcheffer manig (1529: vil manig hoëff)' 2c. wie bei Wahrans. Am Schluß: '3" bem mer 3" ainer statt haißt Wiena (Vienna:

mer zu anter hatr vallt Weiten (Beinna;
. Die Roti, über bie faiferlose Zeit (V. 2014) fehrt saft zenau im Druck von 1519 wieder: 'Do man zalt 1302 jar sof man wissen wissen de de römisch rench von anzier Fryderich dem and. byß auf k. Hand v. Lügelburg d. sie, stund on kapser 60 j. es waren in der wenst will

Die Ausgabe weicht von der handschriftlichen Vorlage darin ab, daß sie ben chronologischen Eingang und die den historischen Text unterbrechenden Einschaltungen bei Seite läßt und außerdem eine der Reihenfolge der Jahre genau entsprechende Ordnung durchführt.

Göttingen, im Februar 1865.

## F. Frensborff.

Künig erforen als das buch vorsagt, boch belyben sp in tentichen landen und kanten über die perg nit'. Der Druck von 1529 beginnt 'anno 1302 jar ftünd das römisch reych' 11. j. w. und läft die bezeichnenden

Worte: 'als b. buch vorsagt' weg. Bgl. ferner bie Notizen zu ben 3. 1305, 1346, 1433 (Fahrt bes Grafen von Katenellenbogen, im Druck zum 3. 1373).

## handschriftbeschreibung.

Papierhanbschrift bes 15. Ih. ber A. Hofbibliothef in München Cod. germ. Nr. 379. 4°. Die ersten 165 Blätter enthalten Gebichte, von Hans Zukunft, vom Teichner, von Habamar von Laber u. A. Bl.  $166^a-171^a$  steht eine aussführliche Relation über ben Reichstag in Frankfurt a. 1454;  $171^b-177^b$  eine Fastmachtpredigt in Versen;  $178^a-201^a$  die Angsburger Chronif von 1368-1406, in ber vorstehenden Ausgabe als Form der H. a bezeichnet (oben S. 14); Vl.  $201^b-221^a$  unser Chronif (vgl. oben S. 206). Oft ist die Ansseichnung untersbrochen durch gereimte Sprüche, biblische Nachrichten u. s. w. Nach unserer Chronik solgt auf Vl.  $222^b-225^b$  ein Gedicht auf die Thaten und die Hinrichtung des Ulrich Schwartz (1478):

Ich fprich also wan es sich gam, by veber man mein rab vernäm;

Schluß:

und han eroch by mit firty gefait von Ufrich Schwarten liftyfait, bie er zu Angspurg brib im rat, als hans Schneiber gesprochen hat.

Die Orthographie ber Wahrans'schen Chronif ist bis auf wenige Aenberungen in der Abschrift beibehalten; diese sind: für die Berbinsbungen 'nff, lff, rff, fft' wurde einsach 'nf, lf, rf, ft' gesetzt; ferner 'auf, grauf' für das hs. 'auff, grauff' (neben welchen auch 'auf' und 'grauf' vorkonnnt); 'ß' wird austautend gewöhnlich mit vorgesetztem 'f' (fb) geschrieben, wosur einsaches 'ß' gesetzt wurde.

Mürnberg, im April 1863.

M. Lerer.

[281. 202<sup>b</sup>] Hie noch findet man geschriben von mengerleh sach, die auß anderen püchern gezogen und gemacht sind.

1126 jaur ward Ebrach bas flofter geftift.

1132 jaur ward bas flofter Sailfprun geftift 2.

[2112] 1107 (f. 1147) jaur ward Iherufalem gewonnen3.

1156 jaur warb Inberftorff bas flofter geftift 4.

[202b] 1156 jaur warb bas hertgogtum ze Bechem zu einem fingreich gemacht, und besselben jaurs warb bas sand Ostenreich zu einem hertgogtum gemacht, bas was vor ein marggrausschaft.

1180 jaur ward hörtig Hainrich von Kahren von kehfer Frydrich 10 mit urteil ber fursten entsetzt von seim hörtigtum und ward an sein stat gesött grauf Ot von Stein.

[203<sup>b</sup>] 1200 dan wurden tewsch heren orden anerhabt beh dem baubst Innocencio dem tritten und darnauch in dem sächsten jaur hub sich an parfusser orden. derselb paubst bestättiget auch, das die siben kursursten 15 ze teuschen landen hand gewalt ainen römischen kinge ze wellen; und daurnauch Innocencius der vierd pabst bestättiget dasselb auch 6.

- 4. Sailsprilon. 9. marggraufficacz. 10. und fepfer. 14. foschten. 15. An einer spätern. Stelle ber Sf. (Bl. 211a) findet fich nochmals die Notiz: '1206 jaur bau hub fich barfuffer orden an' (rgl. Einleitung S. 209 A. 3).
- 1. Die solgenden Rotizen über Ereignie bes 12., 13. bis in ben Anfang bes 14. 3h, finden fich jum größten Reit in ber Rürnb. Chronit ans Kaifer Sigmund's Zeit wieder, auf beren erläuternte Anmerfungen (Städtechron. I, 344) baher hier verwiesen werben fann.
- 2. Die Rürnb. Chron. irrig 1133.
  3. Bermuthlich ist 1147 gemeint und bie Angade misverständlich aus einer Retiz mie: 1147 expeditio ad Jerusalem (vgl. Ann Babenberg. in M. G., SS. X, 4) gestessen. Der Tert läst ihr nech vie Worte selgen: 'als helie und an dein anes (= Actins Habrianns) hant gebant

nauch bem als in zerstert ward von Tito und Bespasiane'.

4. And diese Notiz beruht auf Entstellung einer Borlage, die etwa lautete: 1156 jar da starb pialzgraf Ott von Wittelspach und stiffter zu Understorff, wie die Nachricht sich in der eine ähnliche Luckle benugenden Speierischen Gronit (Mone, Quellenjamlg, I, 382) und der Ritrib. Chron. des Heinrich Deichspalzgraften. Lauten der Heinrich Legal, and Graf Hunti m Oberbahr, Archiv Bd. XXIV (1863) p. IV ff.

5. Lies: 'von Scepru'.
6. Stäbtechron. I, 344, 9 ff. und 345. 6.

[2044] 1216 jar da pabst Innocencius der tritt bestätiget prediger orden 1. [2114] 1229 jaur dan ward das hailig grab ein geantwurt kahsser Frhdsich on all swertschlög 2.

[202b] 1231 jaur ward hörtsog Ludwig von Pahren erstochen von einem 5 stocher, der was unbekant3; geschach beh Kolheim, das es all sein biener an sachen.

[2038] 1241 jaur dau kom ein finsternüß die wert von mötzeht byß vesperzeht und ward als vinster, das man die steren an dem hymel sach als peh der nacht.

Deffelben jaurs fomen bie hapben [von] Tartarch. und wüften Ungerland gar größlichen .

[210b] 1250 bau prebiget pruber Berchtolb 5.

[203b] 1266 giengen bie gaisler und ber mas vil 6.

Und daurnanch beh trey jaren dan finig Ludwig von Franckenreich is pher mör wolt varen, dan sampnoten sich in seint kungreich schaffer mänig und spranchen, sy wolten ierem herren ze hilf komen yber mer und namen ain hauptman, maister Jaceben, der was ain andentirig man und münch auß grawem orden, und töt mit seiner gesölschaft der pfashait grosswamd und schaden und vieng sy sund erschlug sy, er beschad sy, er 20 tett in ze seyd wau er hinfur. und zelög kom er mit seiner gesölschaft zu dem mer zu ainer stat, hies Wicina, dan wurden sy all erschlagen?

2. Die Si, hat 1209 j. geantwurgt. 4. Sf.: 1131, erstoden, 15. sein. 17. nemen. 18. bur pfahait. 19. veing. 21. benn,

1. Fehlt in ber Rürnb. Chron., bagegen vorbanden in ber Ueberarbeitung j. Einlig. S. 208 Aum. 2.

2. Die Stelle findet sich ähnlich in ciner ältern Quelle wieder: Annal, Nerenkeimenses (Mon. Germ. X, 23): 1229. Fridericus imperator terram sanctam a Sarracenis invasam sine omni strepitu armorum recipit.

— Der Nilrub. Chron. schit sie (vergl. Linleitung S. 209 A. 3), dagegen hat sie die Ehren. des Heint Deichster und die Speierische Ehren. a. a. D.

3. Bahraus giebt bie bessere Lesart, ba von ber Ermordung bes herziegs Lubmigs v. Bavern 'an einem flechen' nichts befannt ist. (Einltg. S. 207 A. 3.)

4. Rürnb. Chron. seht beibe Éreignisse 1242, die Jahrzahl des Wahrans ist die richtige. — Vergl. Ann. Ensdorf., Mon. Germ. X, 5; Herm. Altah. das. XVII. 394. 5. Anch bier zeichnet sich unser Text burch richtige Datirung aus. — Einlig. S. 208 A. 3 und S. 209 A. 3.

6. Bgl. Nitrnb. Chren. S. 345, 11, bie ebense wie Bahrans biese Nadricht mit ben Unruhen ber Pastorels verbindet; das Datum ist in seiden Chren. verschieben und salsch angegeben. Da das solgende Ereigniß, das ins 3. 1251 sällt, als 3 3ahre spätchen bezeichnet wird, se märe die Jahreszahl in 1248 zu bessen. Doch ist eine Meistelsahrt zu bietem Jahre bezengt, wohl aber zum 3. 1261 (Mon. Germ. XVII, 102, 191.

7. Die Nürub. Chren. und Bahren.

7. Die Nürub. Chren. und Wahraus haben bieselbe Vorlage, die jum größten Theil auf der Ebrenit des Khüringer Deminitaners beruht (Städtechren. I, 323 und 345, A. 5), benugt. Gleichwohl bieten beide bemeftuswerthe Verschiedenheiten. Wahrans hat eine eigenthümliche Beitbestimmung ('baurnauch bey trep ja[203a] 1255 jaur dau tailten hörtzog Ludwig und hertzog Heinrich ir land ze Bahren mit einanderen. darnauch on 1 und viertzig jaur starb hertzog Ludwig 1. und in dem nästen jaur daurnauch sh getehlt hötten, 1256. dau ließ der selb hörtzog Ludwig seiner frawen, hieß Maria und was des hörtzog swester von Prausant, ir haubt abschlagen in der stat ze Word. man töt ir unrecht, und sagt man, das ir nauch irem tod schwärlichen gerichtet ward, und zu besserung ward das kloster zu Furstenveld ir ze besserung gemacht?

1272 jaur was ber ftul ze Rom on ain pabst 3 jar minder zwair monad und 10 tag.

Auf bas jaur ward erschlagen Ottader von Behem 3.

1289 jaur ward hörtig Ludwig von Behren, bes alten hörtigen Undwig fun, mit ainem fper ze Nürligen erstochen an eim rennen, bas tött ainer von Schelchlingen.

[204a] 1295 jar gab ber jung purgrauf von Nierenbörg seiner sün 3 in 15 ben beutschen orben mit ber vest Virnsperg und stiftet auch die korheren [3û] Spaltb.

1300 minus 2 jaur ban wurden bie juden erschlagen ze Iherusalem

1. Si.: 1205. hörnogen Lubm. 5. abgefchlagen. 6. fag. 15. fum. 16. Beinfperg.

ren' : gicht ben Gat: venerunt in regnum Franciae plura millia pastorum (Compilatio chronol. b. Pistorius, SS. rer. Germ. I, 1101), ben bie Nürnb. Chron. entstellt und abichwächt: ba fament er in f. tunigr. manig tauf. man', richtig und unter Wahrung ber charafteriftischen Bezeichnung 'bau fampnoten fich i. f. f. fchaffer manig'. Un anbern Stellen bat bagegen bie Rurnb. Chron. fich enger an bie Bor-lage angeschloffen: jo fehlen bem Bahrand hie bem »peritum in pluribus linguisa ber Quelle entsprechenben Worte (Stäbtechron. I S. 345, 16). Der Sat: »hic fuit apostata Cisterciensis et sceleratissimusa ift in beiben Chronifen unvollständig übertragen; zweiselhaft ist, ob das 'aubentirig' des Wahraus als eine Entstellung des 'abtrinniger münch' der Rürnd. Chron. oder als Uebersetzung des » sceleratissimus « 311 betrachten ift. 3m Schlug weichen beibe Chroniten von ber genannten Onelle ab. Bgl. Stäbtechron. I G. 346 M. 1 und oben Gintta. G. 213

A. 3. Sollte auf die Ortsbezeichnung unster Chronit eine Angabe ähnlich der der Gesta s. Ludov. (Duchesne V, 358) sinter villam quae dieitur Mortemer et Villamnovam super Carum« eingewirtt haben oder etwa eine mißverstanbene lateinische Quelle, die den Ort nabe bei (vieina) Bourges gelegen nannte?

10

1. H. Ludwig starb 39 Jahr nach

ber Theilung b. i. 1294. 2. Bgl Einltg. S. 208 A. 1.

3. Beide Angaben finden fich in der überarbeiteten Künnb. Chron. (Eintg. 208 A. 2), die zugleich für den Tod Ottolars von Böhmen die richtige Jahrzahl 1278 hat. Die Zeit der Sedisdacan; in nicht ganz richtig berechnet, da Ciemens IV. 1268, 29. Nov. starb und Gregor X. 1271, 1. Spt. zu seinem Nachselt wurde.

4. Die Nürnb. Chron .: '3u Rurem-

5. Beibes richtiger in bas Jahr 1294 ju feten. Stäbtechron. I, 347 A. 1 u. 2.

und in Francken und haut auch tung Aulbrecht seinen hoff ze Nierenberg besselben jaurs 1.

1302 jaur hörthog Rudolff von Papren praucht sein muter in einen groffen unsemmunden mit einem ritter, bieß ber Öttlinger 2.

s [2034] 1305 jaur starb grauf Gebhart von Hirsperg on erben; bein pischtum ze Austet ward Hirsperg, und bas landgericht ward ben berren von Pahren 3.

Und besselben jaurs wart fünig Wenzelaws  $[203^b]$  erschlagen und ließ auch fein erben  $^4$ .

1306 jaur sant kung Albrecht seinen sun Rubolff gen Pechem zu einem kung, und der lögt sich fur ein stat und starb in dem nüsten jaur daurnanch ains unzeitliches todes.

1308 jaur ward künig Albrecht erschlagen von hörtzog Hansen, seinem veteren, des küngs Wencelaus swestersun. es was daur umb das 15 er im sein vätterliches erb inn bett oder vor bielt 6.

[2044] Man sol wissen, bas bas remische reich von kehser Fribrich bem anderen biß an kehser Heinrichen von Lehelburg ben sibenden stund an kahsser 60 jaur. es waren in der weil vil küng erkoren, als bas püch vor sagt, die beliben hn teuschen landen und komen hoer die berg nit?

1322 jaur ward hörtgog Fribrich von Öftenreich gefangen und sigloß von kinig Ludwig. der streht beschach hn nider Bahren peh dem Dorenberg auf der fächtwiß.

1. Nerenberg. 2. Ein Theil berfelben Notiz findet fic Bl. 203a in der Form: '1300 minus 2 jaur umb sant Martink tag hat king Alfracht ge Nurenberg einen groffen bost'. 3. einem. 4. unsimmben. 5. ftar. 0, e.: und erbet. 6, b. h.; dem hütten. 15. erb: er. 17. bis i daubst. dem. 18. es er es. 21. n. K.: nepben potten.

1. Auffallend ift, daß in der übrigens mit der Mürnd. Chron. frimmenden Notiz ze Ihermfalem' fatt zu Auremberg' gelett ist. — Heber den großen Hoftag 8. Albrecht's zu Rürnberg im Rov. 1298 vgl. Böhmer, Reg. Albrechts Ir. 70 ff.

2. Wahraus bat richtig 1302 ftatt ber Jahrgahl 1202 in ber Rurnb. Chron.

3. Febit gleich ber solgenben Reigin ber Mirnb. Ehren. alterer Fern; bie überarbeitung hat beibe, zeboch mit bem unrichtigen Datum 1295 und bie erstere unvollfambiger, vgl. Einitg. S. 205 A. 6.
— Falckenstein, Cod. dipl. antiquit. Nordgav. p. 124, 130 ff.

4. Die Nachricht ist auf K. Wenzel III, bes letzten Prempfiben, Ermordung durch ben thüring'ichen Ritter, Korrab von Botenstein zu beziehen und beshalb ins 3. 1306 (Ang. 4) zu setzen. Die unrichtige Datirung mag burch eine Berwechstung ber beiben K. Wenzel veranlaßt sein; K. Wenzel II. starb 1305 (21. Juni).

5. Die Notiz findet sich ganz ähnlich in der Uleberarbeitung der Rürnb. Ehron. Herzog Andolf wurde im Oct. 1306 zum König von Böhmen gewählt und starb 1307, 4. Juli.

6. Ebenso die Uleberarbeitung ber Rürub. Chren. — Der Mörber R. Albrecht I., Johann Parricita, war ber Sohn seines Benbers, Herzogs Rubolf II. nub ber Agnes von Böhnen, Tochter bes K. Ottokar II. und Schwester K. Wengel II.

7. Die Stelle ift unfrer Chron. eigensthumlich. Ueber bie Borte 'ale bas puch vor fagt' f. Einitg. S. 211 A. 3.

8. Die Notig, richtiger batirt ale in ber Rurnb. Chron., bat vor biefer ben

[204<sup>b</sup>] 1324 jaur dan lag kapfer Ludwig von Pehren vor Purgau.

1329 jaur dan mas ein prunft ze Augspurg ben fant Margreten2.

10.Mug. [20.4<sup>a</sup>] 1338 an sant Laurentzen tag komen die howschrickel von osteren und slogen gen westen und waren groß und ausser maussen vil. und 25.San. daurnauch geseich yber zechen jaur an sant Pauls kör tag do kom ein 5 erdpidem, der was als groß, das er an etsichen stötten verg und purg

erdpidem, der was als groß, das er an etlichen stötten perg und purg umbkört [204<sup>b</sup>] und nyder vielen<sup>3</sup>.

6. Des selben jaurs an sant Rycklaus tag wurden verprent gu Niernberg bie juden 4.

1340 janr ban gewonnen die von Augspurg Prent an sant Bars 10  $^{24, \rm Mug.}$  tholomes tag  $^5.$ 

1346 jaur bo tom [ber] fing von Bechem, hieß Karolus, und ber fiel tabfer Lubwig von Pairn in bas reich ben feinem leben 6.

1347 jaur an bem vierten tag vor fant Gallen tag ftarb kahfer Lubwig von Bairen an einem gejaib behend, er jagte peren und viel und 15 starb ben Weilhaim?.

22. Nov. 1348 janr bau murben bie juden verprant an fant Cecilie tag8.

12. Bechen. 15. gaib. 17. Cealie.

Ausat 'ani ber sächwiß', ben auch die spätern Augeb. Ebren. bringen, vorans. Ursprüngtich wohl 'auf der veben wiß', ist nach der Schlacht bei Ampfing baraus die 'sächwiß' geworben. Bgl. Pfanneischmid in Horichgn. zur bentsch. Gesch. III, 57, 2.

1. K. Ludwig belagerte die öfterreidijche Beste Burgan vom Dec. 1324 bis Jan. 1325, wo sie durch Herzog Leopeld entsetzt wurde und sich K. Ludwig nach Lauingen zursäglichen mußte. Bzl. die Aufzeichnungen in Beil. I. — Stälin, Wirtemb. Geich. III, 166.

2. Das Ereigniß wird von andern Augeb. Chron. in bas 3. 1333 gefett.

Beil. I.

3. Beibe Nachrichten in ber Nürnb. Chron., jedoch getreunt von einander. Bur ersten vgl. die bei Stälin S. 211, 4 gesammelten Stellen, zur zweiten Beil. I.

4. Die Notiz, in der Mürnb. Chron. mit der Jahrzahl 1350, gehört ins J. 1349, vgl. Ulm. Stromer S. 25, 4.

5. Die auch in andern Angeb. Chron. wiedertehrende Tagesangabe fann nicht richtig sein, da foon eine Urf. vom 1. Juni 1340 von der 'getat die iethe vor Brenth beicheben ift' pricht. Ställin S. 214,

21. 3.) 2m 11. Dlarg 1340 batte R. Lubwig ber Stadt Augeburg und ihren Bunbesgenoffen erlaubt, Die Burgen Breng und Stotingen (zwischen Augeburg unb ber Alb, norböftlich von Ulm) wegen ber von ba aus getriebenen Raubereien, ju "zerbrechen und nieberzulegen." Um 18. Juni 1340 weist er ber Stadt Augeburg 'ju ainer ergezung irs schabens', ben fie bon ben zwein beften Brent unt Gto-Bingen' erlitten, 1000 mt. Gitb. auf ben gu benfelben geborigen Gutern an. Bal. v. Weech, Oberbayr. Archiv Bb. XXIII, 193 ff. ; Berberger im 17. u. 18. 3abresber. bes bift. B. f. Schwaben u. Reubg. S. 67 ff.

6. Karl, am 11. Juli 1346 von der Medrzahl der Kurstürften bei Rense zum König erwählt, wurde in demselben Jahr durch den Ted seines Baters & Johann in der Schlacht dei Erech (26. Aug.) König von Vöhnen.

7. Der Tobestag K. Lubwig's war 11. Oct. — Beilheim füblich vom Ammersee? Nach zwertäffigern Nachrichten starb K. Lubwig bei Fürstenfelde, in bessen Näbe (Lwiiden Fürstenfeldend nur Lud) auch ein Mounment errichter ift.

8. Achtbuch b. Augeb. St.-A.: Blaga

1349 jaur bau komen bie puffer, die sich selber mit gaissen schlägen und machten pn selber ein orden auß wehben und auß mannen unendlich und vergiengen unendlichen zehand, wann es wider cristenlich gesatzt was, dan von wolten es die pfaffen nit gestatten 1.

5 [2064] 1353 jaur ban ward erhangen ber Kindlin und fein sun und 6 mit in 2.

[2086] 1356 jaur ban verviel bie stat Pasel gar und verpran auch baur 3û. man schreibt also: ein ringg mit ierem boren, 3 roßehsen auß erkoren, ein hälm mit ber abgst und die 6 krug an ber zal, dan ward ver10 vallen Basel gar mit einem erbpidem 3.

[206a] 1362 jaur bau wart Zwienberg gewonnen 4.

1. Sf.: 1339. 5. Bl. 205 folgt nach 215 als 2150 und 215 d. 12. Die Sf. bat 1464. 13. geleichen. bem. 14. gab.

Bubeerum. an bem bouerftag nach f. Gregorientag (19. Darg fint ber mair bon Duftetten, ber Ruffteiner ... (Liide) ber jube und ber müller von Suftetten und ber haetel von Bobingen mit geribt und mit urteil in die acht getan von bern Chunrat bes Minners und bern Berbtold bes Riebrere clag, bie bo ber ftat phleger waren, und bon ber ratgeben clag, barumb bag fi ze ber git bo bie juben geschla-gen wurden, bag ift an bem samztag vor sant Kathrinen tag (22. Nov.), bijer fat ir ere und ir ebaftin ab gestrift babent und ir frib und ir fribeit abgebrochen babett mit merbeten gewalt, den si in biser stat frevenlich getriben habent. jub anno bmi. 1349'. Egl. Setetten, Gejchl. S. 390 St. 41. — Im 14. Dec. 1345 wies K. Karl IV. ben bamaligen Landbogt zu Augeburg, Berzog Friedrich von Ted an, fic bes zurudgelaffenen Inbengute zu unterwinden. Doch gelang es ben Bitr-gern, bie Anspruche bes Reichs abzutaufen, nachbem ihnen ichen zuvor gestattet, ihre Forberungen von ber Inben Dofftatten und bem übrigen Befittbum abzugieben und 'alle fontb, ob fo behaine haben an ber juden tobe, bie entlepbet fein, uberschen und lauterlich vergeben' mar. (Urt. K Karl IV. vom 2. Juni und 29. März 1349, herwart'iche Urt. - Sammtung, Die letteitirte auch bei Lünig, RA. XIII, 94.)

1. Bergl. Stäbtedron. I S. 352, 1 mit ber unrichtigen Jahrzahl 1350.

2. Eine Erläuterung giebt bie Bentingeriche Ebren. Bt. 69: 'anno 1353 da erhandt unan ben Kinblin ben mawrer und sein sinn selb achttende, dan si betten den burgern und kanfflewten die gewolber gentacht und gepauen, das man die evsen getter mocht betauß ziechen, und geschach ben leuten grofer schabe mit dieb-

- - 4. Beit. II.
- 5. Laut Urf. von 1347, 12. Jan. hatte Cherhard von Tumnau, Dompropf, Eberbard von Korbach, Defan und das Domfapitel ju Augsburg von der Stadt um 1280 W. guter augsb. Pf. eine Jah-

ze kanssen ab dem [205a] hans 40 M. grossen M. Augspurger, die man denn geht ze den vier unser lieben framen tag oder abent auf dem salvstadel hedem armen menschen ein psenning dan für 1.

1. Sept [213a] 1368 jaur an sant Gisgentag ban het man 2 farren mit weinber veil, bas was ein frues jaur.

[212<sup>b</sup>] Anno bui. 1368 jaur ban hüben sich an die zunft ze Angspurg. 1206a] 1369 jaur da ward pischoss Walther erstechen beh Myndelheim auf dem bischoffarab ze Angsburg, was ein Hochschlücz. 3.

25. Arr. [213a] 1370 jaur an faut Marx tag ban ftarb ein erber man, hieß ber Straußmair ze unser frawen in ber fürchen, bo er maß hort, eins 10 gaden tobs.

Item daurnauch nach mittentag fom ein groß weter und erschlüg 3 groß töchter in dem veld ben dem ziegelstadel, die frehtreten in den äckren graß oder in dem roken. [213<sup>b</sup>] dau ertrank einer desselben tagß in dem Lech, dan ward sant Mark tag ausgesatzt ze vasten, das uns got 15 bebüt vor ein gächen end.

4. Jun. Item 1370 jaur die Quirinh dan erfroß der wein an den stocken.

von oben herab auf bas örtrich, bas was ein hagel.

1371 jaur in den weichennächt fehren sach man ain regenbogen.

1. Die Si, unreutlich ob 'tem' ober 'tenn'. 6. Die Si, hat 1378. 7. Myntecheim. 15. aufgefas.

redreute von 64 M. besselben Geltes aus bem Salzstatel gefauft mit ber Afrede, daß ber Nath erst nach Ablaus von brei Jahren und bann nur alsährlich zwischen bem Sbersten (6. Jan.) und bem weißen Seuntag (Invocavit) bie Rente um bie gleiche Annnne zurückfausen bürse. (Herwart sich Urf. Santa.)

1. Jum Dant bafür, baß Ultich 36iung die Kente des Demtapitels acheile
batte, gas ihm die Stadt als jährliche
Kente eine Summe von 40 M., die er zu einem Setgerät für sich und ieiner Berjadren und Nachteumen Seclenbeil in der Weite bestimmte, das ben die Kontente au den vier U. E. Frauentagen je 10 M.
unter die Armen ausstellen sollten 'ni den fat jatzfahet ... da man den estermarti pfigt ze daben'. Hir ihre Mühwaltung erhalten die Bammeister ein Enigest den 2 M. z. aus den Hilbert in der Teltenften spären und nech jetzt: Eisenbergtungsschoen in fatten und nech jetzt: Eisenbergtungsschoen in der ein den die jetzt: Eisenbergtungsschoen. bas Selgerät bes Isining von bem Salzstadel zu lösen, wenn sie nur eine autere benso gesicherte Rente, radicitr auf liegende Gründe innerhalb der stärtlichen Ringmauer, dassitt auweisen; nur sell anch dann den siehelten Banneisten bie Ausstellung verbleiben. (Urt. der Psieger des Isiningsichen Selgeräts und Geschäfts v. 27. Jan. 1364 dei hervart) Die BR. enthalten unter der Andris Generalia distributa jährtich zu den genannten Terminen die Reitz: 'it. 10 1/1. zu dez Isinings selgeret ....'

2. Chrenif von 1368-1406, eben S. 21 und S. 132 A. 2

3. Dai., S. 22. Die Worte 'auf bem bischofigrab' (Pent.: 'auf bem graben') ich untern Text eigentbimlich. Erhielt vielleicht nacher bie Stelle, wo heinrich von hochschit getöbtet wurde, biesen Namen? ober ist zu ergänzen: 'und warb begraben auf b. 6. 3. A.?' Bgl. Braun, Geich. ber Bischoffe II, 479.

[206a] 1372 jaur ward grauf Ulrich von Sellfenstain erschlagen beb naucht in bes von Wirtenbergs vanchung, ber was ber ftott biener, er ließ 7 find 1.

[213b] 1372 jaur ba zugen bie von Augspurg auf und wolten zu anderen 5 ftotten fein; ban ward bem Duonaw als groß, bas man baur pber nit fomen mocht, bo wurden bie anderen ftot volf erschlagen von 8 stetten und gefangen. bas geschach bei Althein 2.

[212b] 1372 jaur bau zugen bie von Augspurg fur Landsperg mit halber stat volf und pranten bas borf vor ber stat ab und zugen bes anderen 10 tags wiber heim in die Marcellini 3. 18. Jun.

1372 jaur umb fant Rathrine tag zugen bie von Augspurg mit 25. Nov. halber stat volk fur Schwanbogg und gewinnen bas 4.

1372 Lucie dan zugen die von Augspurg mit halber ftat volt fur 13. Dec. Schungam und zugen bes anberen tage wiber beim, wen man fo bber 15 vallen wolt haben 5.

1372 vier tag vor fant Thomas tag bau tomen bie herren von 17. Dec. Bebren und lögten fich mit gewalt gen Bobingen und lagen bau 5 tag und pranten und laugen beh ber strauß auf und ab und zugen baurnauch ben ber ftat iber die Wertach und lagen bieselben nacht ben Biberbach 20 und ze Gablungen und zugen dan heim ze morgen 6.

1372 janr bau galt ein eimer Elfäßer von ofteren bus Gally 4 26. Det. on, und ein ehmer nader weins 21/2 //, und pen 3 dl. bn.

1373 jaur an bem obreften tag ban wurden ber von Augspurg er= 6.3an. schlagen auf ber swarten ord pen 70 man. es was armes volf und het= 25 ten nit vorderhnt, die hötten ze Babren prent. was Jörg Wauler hanbtman bes tages 7.

23. Die 1. nauch. 5. bem buon. S. Lanirera. 9. welfs. 10. Marcelliani. Bi. bat 1353. 25. 'porberbut' vermuthet fur bas banbidriftl, 'por ber bent'.

1. Chron. von 1368 ff., oben G. 25. Statin S. 663 führt nenn ben Grafen überlebenbe Rinter auf.

2. Die Ortsangabe und bie Radricht, baß & Stabte an ber Schlacht theilgenommen , finden fich in ber atteften Chronit nicht. Setter Dillich (B1. 74), ber fenft wörtlich mit unserm Text stimmt, hat: 'von 9 ftetten'. Ulman Stromer (Stabtechren. I, 31) gabit 12 Statte auf.

3. Dies Datum geht, wie bie Chron. oben S. 27, 10 zeigt, auf ben Tag bes Auszuges. Bas hier 'bas borf ver ber ftat' beißt bort 'bie vorftat'.

4 Chren, von 1368, oben 3. 27, 1.

5. Die Daten bei Babrans fint irrig. Der Unegug fant nach ber ätteften Chron. oben G. 29 am 9., bie Beimtebr am 13. Dec. ftatt, mas burd ben ausführlichen Bericht Millidy's noch bestätigt wirt.

6. Wahraus hat einige Bilge, bie fich nicht in ber atteften Chron. oben G. 29, 13 finden und jum Theil in ber eingebenben Darftellung Dutlich's wiebertebren: fo bas fünftägige Lagern gu Bobin= gen (fübweftlich von Saunftetten), ber Bug bie gen Biberbach.

7. Rach bem Bericht oben S. 30, 16 mar ber Berinft ber Angeburger weit beträchtlicher. Die '70 man' bes Wahraus [213b] 1373 jaur bo fom in 3 wochen kein wein auf ben markt nauch weichennächten.

5. Febr. 1373 jaur Agathe ban fach man ze complet zeht ein regenbogen.

[210<sup>b</sup>] Anno dni. 1373 jaur an dem nästen samstag vor unser frawen 29. San. tag ze liechtmeß da satzt man ein ungelt, 10 maß von eim ahmer von s allem tranck von wein oder den sidenden dn. <sup>4</sup>

[213<sup>b</sup>] 1373 jaur dan beschatzt kehser Karel von Bechem, was römischer kehser, die reichstöt umb groß gut. dan gauben die von reichstötten 36 tusent guldin. des half im der grauf Eberhart von Wirttenbörg, die von Augspurg gaben aber im ein marck silber<sup>2</sup>.

[210b] Anno dui. 1375 jaur schlug man Mercklin Hangenor das haubt 2.8ebr. ab auf dem Börlach ze mitternacht von der steur wegen nauch liechtneß, der Röchlinger und der Hans Röm waren burgermehster.

15. Inn. [2148] 1375 jaur umb sant Beits tag dan galt ein schaff roggen 4 W. dn. und 1 schaff kerens 5 pfund und 1 schaff gersten 3 W. du., 1 schaff haber 15 1 1/2 W. dn. was dan ein guldin galt, des enwehs ich nit; ich mein, er galt beh 80 dn., es was aber 1 guldin 4 groß pesser.

10. Det. Item 1375 jaur 12 tag nauch fant Michels tag bau fam bie gesföllschafft, die man iet hehst die armen iäden, an dem Rein auf und ab und tötten groß schäden. dan erschlügen die von Beren und die Swehter 20 ir gar vil ze tod in einem kloster, dan zugen die anderen hinder sich heim<sup>5</sup>.

24. Jun. 1376 jaur ze sunvenden dan macht kehser Karel sein sun Wentes

ar. Jun.

4. famtag. 5. liechmeß. 11. Die Sf. hat 1373. 12. liemeß. 21. Die Sf. hat 'wiber fich'.

vielleicht aus ben 70 Spießen entstanden, mit benen Kraft Waler — ber bier zu Jörg W. wirb — anriidt?

1. Dem Datum nach hat W. basselb Factum wie die älteste Chron. ob. S. 31, 8 im Ange; soweit er von einer Abgabe bes 7. Psennings spricht, sieht er ber Rachricht, oben S. 39, 2 näher; für die Abgabe von 10 Maß für den Eimer sehlt bie Barallete.

2. Was hier als Zahlung ber Reichsftabte ericheint; in nach andern Quellen (f. oben S. 36) icon bie ber Stadt Angsburg allein. Die Leiftung ber lettern bat in unster Anzeichnung bereits einen sagenbatten Sbaratter.

3. Daß dies Nachricht, welche in der attesten Chron. sehlt, ins J. 1375 gehöre, wohin sie auch die ilbrigen Ehreniken setzen, deweisen die Namen der Burgermeister (vgl. oben S. 43 A. 1). Militich (Vl. 119) bezeichnet das Verbrechen des Marquart Hangenor babin: 'und geschach barumb bas er ber stat güt belich und gefärlich an ber stenr abtrüg und in täschen stieß'.

10

4. b. b. als gegenwärtig. Um 1420 galt nach B. Zint Bl. 1946 ber Groschen 71/2 bn. — Zn ben Getreibepreisen vgl. oben S. 43 und Städtechron. I, 104.

5. Die ilbrigen Quellen setzen ben Einfall ber Englischen (f. oben S. 43, 13) allgemeiner um Michaelis 1375. Die Ibentificirung berselben mit den Armagnaten, die sich ebenso im V. Jühr's Bearbeitung ber alten Augsb. Ebron sindet, zeigt, daß die Stelle um die Zeit des Einfalls der unter jenem Namen betannten frauzössischen Söldner in das sindeveliche Deutschland (1444) geschrieben ist. Einleitz, S. 202 A. 5. Wie man schon 1439 sich der benne sinderet, zeigt Gemeiner, Regensb. Ehren. III, 92.

launs zu einem remischen füng, und der gab den furfursten groß gut 1. die von Augspurg, Nörlingen, Esslingen sworen im; die von Ulem, Rehtslingen satten sich und ander stett, die swuren 3 jaur zesamet 2.

1376 jaur an dem näften tag nanch sau Michels tag dan 30ch der 30. Set. 5 kehser Karel sur Ulem<sup>3</sup>. dan lag der jung von Wirtenberg vor Reptlinsgen und Esslingen und anderen stötten, der bött in schaden als vil su mochten<sup>4</sup>. der kehser und sein sun, der king, und die kehserin und der alt von Wirtenbörg die sagen vor Ulem und ander heren saugen da 7 tag, die pranten do <sup>5</sup>. der hörtzog Fridrich von Pahren rait daur 10 zwischent und ander stöt und machten dan ein sirt bis sant Martins tag <sup>6</sup>. 11. Noo. [209<sup>a</sup>] 1377 jaur dan wurden erschlagen die nauchgeschriben hörren vor Rehtlingen von der reichstetten volk an dem dornstag vor pfingsten <sup>7</sup>: 14. Mai.

Granf Fridrich von Zoren, ein ritter. granf Ülrich von Tubingen, her zu Herenburg. granf Hanns von Schwartzenburg. herr Gocz von Schotrer, furt das paner. her Lenhart von Limburg. her Schwehgger von Hohengundelfingen. her Hanns von Saldenekk. der Lang von Eresthaim. her Berchtolt von Sachkenbeim. her Hans der Bend, rautgeb ze Wirtenberg. [2008] her Cünrat von Liechtenögk, hofmaister. Beng Kaib von Hohenftein, ritter. Burkhart Sturenfeder. Wolf von Huffen, ein 2006 freh. her Hans von Rudenberg. Hans von Luftnaw. Seyh von Bellenburg. her Cünrat von Hohenberg. Hans von Eufman. Seyh von Bellenburg. her Cünrat von Hohenfels. Seyh Banller. Schweigker von Geminken der swart. Schrab von Berenhusen. Heinrich Kircher von Grehingen. her Heinrich Wanler, ritter. Seyh Banller der junger. Lünrat von 25 Liechtnaw. Aulbrecht von Viller. Eberhart von Steffel, ein freh. Eberhart von Steffel, ein vogt in Zawergeh. Heinrich von Liechtenegt. Diepold von Myndlingen. Heinrich von Sperberögk. Ülrich von Liechtenegt.

<sup>11.</sup> Die Sf, lieft 1375. 12. bunftag. 17. Berchtol Sefchenheim. 22. Sept. 23. Sinsrich. 24. Sept.

<sup>1.</sup> Bgl. oben G. 44, 13.

<sup>2.</sup> Die Nadricht, baß Eglingen bem neuen Könige geschworen habe, wird babenen Könige geschworen habe, wird babenen beitätigt, baß K. Wengel am 28. Inii 1376 ber Stadt ihre Nechte und Kreibeiten censiennirte. Stälin S. 317

14. 4. Das Bündniß ber die Hulbigung weigernden Städte vom 4. Inii 1376 ging dis Georgi und von da ab brei Jahre, also bis zum 23. April 1380 (Vischer, Reg. 82).

<sup>3.</sup> Bgl. oben G. 48, 6.

<sup>4.</sup> Gebort zu ben nuferer Chronit eigenthumlichen Nachrichten.

Ctaptedronifen, 1V.

<sup>5.</sup> Andere Berichterstatter, wie Ulman Stronter, ber bie reichhaltigsten Angaben über bie Begleitung bes Kaijers bringt (Städtechren. I, 35), wiffen nichts von ber Anweinbeit ber Kaijerin.

<sup>6.</sup> Au ben 'ander siöt' gebörte Angsburg, vgl. oben S. 184. Nach dem oben S. 48 A. 1 und 6 eintren Bericht der Bundesstädte sollte der Wassenstüllsand bis 8 Tage nach Martini währen.

<sup>7.</sup> Der Schlachttag ist bier wie in einigen andern Onellen (Stälin S. 321 A. 3) um acht Tage zu frilh angesebt, vgl. oben S. 51, 8.

tenögl. Cünrat von Stambenn. Wolff Hannerschilt von Pfassenhusen. Welfflin von Weingarten. Walther Spett von Estetten. her Heinrich von Mager. Sehfrib von Grawingen. [210<sup>2</sup>] ber Mhnch von Hehstein. Fribrich Basel von Erbachein, ein Franck. Hassen von Grinbach, ein Franck. Cünrat von Hebickhaim, stranck. Kassen von Grinbach, ein Franck. Cünrat von Hebickhaim, stranck. Rassen von Viechtenstein. Frick von Kirchein. Hans Lewpold von Winczhein. Wilhalm Schober, hern Gegen pruoder. Wilhalm Druter von Kreßein. Cünrat Pilgerh von Auschein. Hührecht Gebsabel, ein Franck. Hans Ösel von dem Kantsestal.

Der ift 58 ebel aun fnächt 1.

Das sind die fnächt, die von den hörren fluchen von Ritlingen.

Das ist eins Walthers von Hohenfels ber funen Sachen Hanns fnecht. zwayer Frunden knächt bes ritters ber Stauffer. Herman ber Gots fnächt, und funf hetten all gewonnet, ber kant man nit.

Item grauf Uolrich von Wirtenberg, ber barnauch ze Weil ober baurnanch erschlagen wart, ber was bauben und kam auf Achalem ob Reutlingen.

21.3un. [204<sup>b</sup>] 1377 jaur an bem nästen suntag vor sant Johans tag ze sümwenben bau hötten hörtzog Fribrich, hertzog Hans, hörtzog Stephan, all von 20 Peyren, ein grossen hoff<sup>2</sup>.

[210b] Anno dui, 1380 was ein groffer tob in ber stat ze Augspurg und auf bem land.

Unno bui. 1384 jaur waren an bem roggen alle echer heraußen an 23. Nor. sant Jörgen tag 4.

20. Dec. Unno dui. 1384 jaur an sant Stephans nacht in den weichennäche ten zwischent liecht kom ein erdbidem und in der nacht kam ein toner und plitzget und toneret.

6. Lewpob. 13-15. Diefe Mamen besonders arg entftellt, ogl. bagu ob. S. 53, 11 ff. 'Sacben Sanns' ideint aus 'Sachjenhaim', 'Frunden' aus 'Fenden' corrumpirt zu fein. F. 18. Reutsligen. 24. regen ober rogen. berauffen. 27, torner. 28. tonerent.

1. Die verstehende Liste gählt nur 55 Ramen. Mit der oben S. 51 st. mitgebeiten tinnut sie im Gauzen hinsschlichter Reihensolge und der Ramenangaben, nur daß viele derselben entstellt sind. So wird aus Kenharte "Riberg (Reichperg): Lenhart v. Limburg", aus 'Niblingen: Myndrlingen', ans 'Ditre v. Arnwelshait: Druter v. Aresbein' u. a. m. Sinige der oben aufgesibrten Namen sehten, neu singe der oben aufgesibrten Namen sehten, welf v. Smisen (Riblid Bl. 132: Sauf-

fen), Seitz Wafer b. j., Kour. v. Liechstenau; andere find unficher, ba vielleicht blos eine Namensentstellung vorliegt.

25

2. Das breve chron August, bei Oefele I, 616, Millich VI. 13\*, Pentinger n. a. fehen bingu: '31 ichwebischen Berd'. Denamwärth war das Jahr zuwer den Herzögen v. Bavern won K. Karl IV. werhänder werken (f. oben S. 58 A. 4).

3. Chren. von 1368, ob. S. 66, 17.

4. Oben G. 74, 4.

5. Dben G. 75, 17.

[2154] 1386 jaur ban ward erschlagen Leupold von Östenreich und gar vil ritter und herren ze Sambach; bas botten bie Swehtzer 1.

1388 jaur bo zugen die reichstött all gen Peyren ze liechtmeß. die 2. Zebr. sampnung was ze Augspurg und zugen durch Bahren mit gewalt gen 5 Regenspurg und herwider heim ungevochten, und wau sh sagen ze nache tes ze Pehren, dan verpranten sh es ze morgens. der krieg gieng an in der sutemer vor weichennächten 1387<sup>2</sup>.

[210<sup>b</sup>] Anno dni. 1388 jaur an sant Gertruten nacht do zoch die stat Masz. Augspurg mit gewalt gen Bairn und gewunnen Scherreneg und Reche

Augspurg mit gewalt gen Bairn und gewunnen Scherreneg und Rech10 lingen und zugen des selben tags wider heim. da kamen prieff gen Rherenberg von herren und von stötten, es wär verricht.

[2114] Unno bni. 1388 jaur dan komen gen Fiessen 60 vaß welsche weins und 20 ballen; das gut vernntrewet bischoff Burckart von Elerbach, dars umb man im die munczschnid und die hüsser auf dem fronhoff abbrach, 15 die pfalts und ander korherren hüsser.

Unno dni. 1388 jaur zogen die hörtzogen von Bairn fur Kauffbüren und lagen daubor 7 tag, und an der widerfart numen sy die gloggen ze Erlingen und ritten ben dem Allerprunnen pher Lech.

[210a] 1388 an sant Bartholomens tag ban wurden die von reich. 24.Aug. 26 stötten erschlagen und gefangen vor Wehl. das tött der graf Sbershart von Wirtenberg, [210b] dan ward im auch erschlagen sein sun grauf Ulrich von Wirtenberg. es ward aber vil mer edels volks erschlagen von beden tehlen denn purger von den stötten; es macht aber, das die stet vil diener und soldner hötten, die auch edel waren, darumb gieng es mer 25 und vester uber den abel denn pher die burger.

[215a] Item 1388 jaur dan wurden erschlagen peh Hapren; die ernhe und wurden [215b] 40 man wund, das tötten die von Pahren; die ernhe der laugen waren ehtel pauren, und die von Augspurg waren auf dem veld, die tersten nit au sh. der alt Ülrich Kienhelman was haubtman, was geschach am samstag vor Wichahelis. dan galt ein guldin 92 dn. 26. Ert. 1388.

1. Tie H. hat 1875. 3. Berrent ve (Lude). 5. und mas. 9. gen Bairn : gebamern. 10. tagr. priefs. 13. bellen. 19. Die H. hat 1808. 20. graf : groß. 23. benn p. : ben purger. 24. biener : bein.

1. Dben G. 78, 17.

2. Die angegebenen Daten vgl. mit oben S. S1.

3. Bgl. cb. S. 82, 14. Statt 'prieff gen n.' ift wie oben 'pr. von n.' zu lejen. 4. Oben S. 83, 18.

5. Bgl. oben S. 85. Bahrane bat bier eigenthumliche Nachrichten: Die Beg-

nahme ber Gloden zu Erlingen und bas Ueberschreiten bes Lechs beim Illerbrunnen (eb. S. 85 A. 3).

6. Bielmehr: 'an f. Barthel. abent', wie auch bas chron. August. bei Oefele I, 616 bat.

7. Oben G. 88. 9.

[2006] 1389 jaur was ein groß sterb hie, dan gieng man umb die stat und laß vor hodem tor ein ewangeli; man gieng nanch der frewen måß anß und kam in zwen stunden nanch mittentag wider heim.

1390 janr ban was ein romfart, ban gieng gar vil volcks gen Rum, bo was ein genaubenreichs janr by paubst Bonifacio und bey 5 kinig Wencelaus, ber ze Prag saß, ber ben hussengelauben anfieng, und sein fraw was eine von Pahren, ban zalt man 1410 jaur 2.

Item dan man die fätzer oder die grüblins lüt hie und anderthalben verprant und ein teil verkört 1394 janr, dan was ein romfart ze Münschen<sup>3</sup>, da beschatzt man die lüt umb vil gelt; die leven sint . . . . , lassen sich pringen mit güten worten umb ir psening, behielten sit es, es wer in pesser und weren sunft framm.

[2114] Anno bui. 1396 jaur zwischen osteren und pfingsten dan ward Wellenburt erbrochen von den von Angspurg 4.

[212b] 1398 jaur dan gieng man umb die stat mit dem hepktum, dan 15 was gar ein grosser sterb, und sas vor hedem tor ein ewangesi.

[2134] Item 1398 jaur an bem ersten tag [2164] im aprisen bas ein bischoff und die thümherren mit dem rad der stat ze Angspurg süberain samen] von ir zins wegen von ir lehbding; an ist gevangen an dem obern tag und werd 70 jaur, und wer benn mer seibbing kaust vor den 70 20 jaren, der hat es denn als sang sy seben 5.

15. Jun. [206<sup>a</sup>] 1399 jaur an sant Beitz tag, was samstag, dau gewunnen die von Angspurg Biberbach und viengen sein sun Hansen, der vatter Erckslinger som davon. . man verprant die vest und alles das daur in was von hausgeschür.

[212b] 1400 jaur das ein groffer steren was, hieß man ein kometen, der bet ein langen schwang, sters von dem steren gieng.

- 4, das was. 6, 3e Aurg faßt. 7, was Pauren: was von im parun. 9, das was. 10, gaft. Nach 'fint' ein unbeutliches Austre warenn' ober 'varen' (narn'?) 16, weden. 19, von diem. 20, den (mier). 21, den (afs). 22, dau: die. 27, von den.
- 1. Raynaldus, Ann. eccl. VII, 525.
- 2. Der 'Ansang des Hussinglandens' wird 1410 gefetz, da man in biefem Jahr wirft gegen die Wischer und Lehren Wistless in Prag einschritt. K. Wengel's zweite Gemahlin, Sephia, war die Dochter des Herzogs Johann von Bapern-Milnden
- 3. Die Angsb. Chron. bes 14. Ih. sch. setz bie kehreichen Bewegungen ins J. 1393 (oben S. 96), bas Gnabenjahr yn Minchen war 1392 (oben S. 95).

- 4. Oben G. 105.
- 5. Mon. Bo. XXXIVa Mr. 61.
- 6. Das Tagesbatum, hier wie im ehron. Aug. bei Oefele I, 616 irrig, ifi n' sant Beitz abent' 311 verbessern, wie auch die Mittich ste Chron. Bt. 32° bat. Erfunger Marschalt von Biberbach ist ob. S. 86 A. 2 'Johannes Marschalt junior de Biberbach' Mon. Bo. XXXV-2 p. 209 genannt.

Deffelben zeht was finig Ruprecht von Haivelberg auch hie ze Augspurg 1, bo er zoch gen wälschen landen fur Priff2; er was ein pfaltzgrauf ben Rein und hörtzog ben Beyren.

[2146] 1401 jaur bas kinig Rûprächt von Heydelberg, pfalkgrauf peh 5 Rein, zoch hie anß, was die fannung zu sant Michels [tag] 3; und zus 29. Svt. gen her wider heim 4, wann der von Mayland [in] und sein frawen ubers vallen wolt haben 5. der bischoff von Kelen und bischoff von Spehr, hers hog junger ze Bahren hertzog Heinrich 6, margrauf von Prandenpurg Fridrich, der von Östenreich, die tenschen herren, die von Augspurg 16 und gar vil herren und ritter und knächt.

[206a] 1403 jaur do kom ain groß hagel ze Augspurg in der stat und töt groß schaden an den glösern und an oph in den gerten, 4 tag nauch sant Urbauns tag im mehen.

[2188] 1403 jaur an sant Mauriten aubent ban hub man an ze pauen 21. 20t. 15 an sant Lienhart fierchen vor Gögginger tor ben Göggingen 7.

[2064] 1406 jaur an bem nästen tag nauch sant Beit tag was eclipsis solis gå ber frewmäßzeht und werd zwü stund 8.

1407 jaur ban was ein groffer fierb ze Angspurg und gieng burch alle land.

20 Und mas ein falter winter, werd ein fierteil eins jaurs.

3. pfalhgrauß. 5. samgnung. 6. seins. 7. 'welten'; die Besserungen des Textes werden gerechtsertigt durch den alten Trud: 'w. der v. Mansland inn u. sein frawen übere, w. b.'; anders dagegen ehron. August. dei Oefele 1, 616. Die H. hat: 'b. v. Keleu u. bischoff u. bischoff von Sp.' 12, in dem gersten. 17. ekalissi lodys. frammaßen: "würzich.

1. A. Ruprecht war im 3. 1401 in Augsburg vom 12.—17. Aug. und vom 5.—15. Spt. Chmel, Regesta Ruperti no. 750 ff. und no. 922 ff.

2. Breecia, in beffen Rabe bas Heer K. Ruprecht's am 21. Det. 1401 von ben Mailanbern geschlagen wurbe.

3. Angeburg mar ber Sammelplat für ben Römerzug. Das angegebene Datum ji zu ipat, icon um bie Mitte Spt.

brach man von Angeburg auf. 4. Der König fehrte in ber zweiten Galfte bes April 1402 aus 3talien zurud.

5. Die Erhebung bes Johann Galeaze Bisconti zum Herzoge v. Matiand 1395 mar einer ber Gründe, die zur Abthung bes K. Wenzel's führten, nub Ruprecht hatte sich bei seiner Kahl zum Könige verpflichten müssen, Maitand bem Reiche wieder zu gewinnen.

6. Auch Multich Bl. 32b nennt S.

Deinrid (r. Banern-Lantsbut als Theifnehmer, bech fit bie Angabe irrig (Reg. Bo. XI, 231, 235, 243) und weht aus einer Berwechstung mit h. Ludwig bem Bärtigen entstanben, vgl. Reg. Bo. XI, 226; Lang, Judw. b. B. S. 46; Hifter, Rupreckt v. b. Piat; S. 244.

7. In einer Urf. v. 1412, 19. Mai f, oben S. 68 A. 5 wirk fie als bei Kach eben Seben Meffe, die jehnnt von neuem in unfer Pfarre zu Göggingen Gott und St. Leenbard zu Ehren erbebt, gestift und erbauen in bezeichnet. (Herwart ich Urf. "Samla.)

S. Chren. v. 1368 fr., ce. S. 110, 21. 9. Städtechren. I, S5 nmb 367. Gemeiner, Regeneb. Chren. II, 372 und 376; 3um Felgenden baf. S. 377. Kerttehung bes übnigsbofen bei Mene, Queltenfantg, I, 277. Und dan zoch der marggrauf von Brandenburg, er hieß bennoch purggrauf, für Rotenpurg an der Tuber, und was hörtzog Heinrich und hertzog Ludwig und hertzog Hand, der von Wiertenberg und fül herren [und] ödel leut für in. sh tötten in fül schaden an iren vesten, aber an der stat nichtzit; sh lagen lang dan vor.

[205a] 1408 jaur an einer jundfrawen tag, Tecle, ober an bem näften 23.Spt. tag nauch sant Mauriczen tag dan laugen die von Lüdick, ist 5 meil von Uch, dan laugen sh dernhoer beh 33350 mannen, die all erschlagen wurden, geschach bh Mastruck. dan was ein hörtzog auß Holland und hieß Hanns, was auch ein hörtzog von Pahren.

19.Nov. [2154] 1408 jaur an sant Elsbetten tag ritten ir 7 von Schällenberg her gen Augspurg und vil ander edel leut mit in ze ainer hochzeht; Burchart von Schällenberg was der prutgeb, hat hie genomen Peter Egens tochter, hätt ain man vor gehöpt, hieß Ülrich Rechlinger. also ward der prutgeb erschlagen ze Usterspach unverwond; es starb nhemant dann er 5. 15 baurnauch nam die fraw ain her Hans von Kungsegt, ritter von Wersteten 6.

[214<sup>b</sup>] 1409 jaur dan schmit man 4 priester an den Pörlach turen in ein vogelhauß oder ein geschleg, in hedes egg ein, mit henden und mit fiessen under der rautgloggen aussen au dem thuren; der ein hieß Jörg der 20 Wattenlech, predigerordens, der ander her Hans, der pfarrer von Gerstschoffen, und her Hans der Khß herr von dem hepligen creut die, und

- 2. Seinrich hörthog. 4. vaften. 5. niezig. 6. Die Sf. bat 1404 j. 8. Sf.: rrr111350 tufent. 10. Nach ben Worten 'hörkog von Pavren' nochmals 'ber waren 33350 man', vielletott eine in ber Wifchrift an unrichtige Setlle gefehte Correctur. 11. Schasslenberg. 13. prugg geb. 15. prubgeb. 21. prebiger orben. 22. Nach 'creuth hie' nochmals: 'ber trutt ber Sans ber pfarrer von Gerfcoffen'.
- 1. Stäbtechron. I, 367 und 431 ff.; Einleitung S. 211 A. 4.
- 2. Die als Heljer des Burggrafen Kriedrich außer H. Heinich der Bauern-kandschit und dem Grafen Geethard von Wirtenberg angegedenen Naturen find murichtig und mit H. Wilhelm v. Bayern-Wilneden und H. Stechhan v. Bayern-Nugolfacht zu vertausden. Byl. Reg. Bo. XI, 417 und Städtechren. I, 433.

3. Die Besten Entsee, habelsbeim, Nortenberg wurden genennnen, die Statt selbst nicht. Ausgezogen gegen Retenburg warb im Juli 1407, Anfang September warb ein Wassenstellstand abgeschlossen.

4. Hertschung ber Chron. von 1368
—1406 eben S. 114, 11. Chron. Elwac. (Mon. Germ., SS. X, 42) gicht

bie Babl ber Gefallenen auf 36,000 Dann an.

5. Fortschung ber Chren, von 1368, 6ten S. 111. — In ben auf die Ereigniß begiggieden Urtunden, Reg. Bo. XII, 25, 37, 53, 91 sind fünf von Schellenberg und ihre Genossen genannt. De Mageis ging danach von Denern der Hageis ging danach von Denern der Jöge Ernst und Bilhelm von Bavern-Mänchen aus, unter denen Kaspar Torer bervorgebeben wird.

6. Mehftistung für benselben 1421, 9. Febr. Reg. Bo. XII, 361. — Sinen Jans von Klünigsegt nennt bie Urf., Reg. Bo. XII, 37 unter ben Begleitern ber Schellenberge bei ber "Rieberlegung" zu

Ufterebach.

ber Hans ber Fred ze fant Johans bie. Die fturben an bem turen bungers, man gab in weber ze essen noch ze trincken. ber sturben treb an bem bornstag, als man fp an bem samstag hinauf geschlagen bot; ber vierd ftarb an bem frebtag, ban was auch ein leb in ber geföllschaft. s bieß ber Beissellober, ein letrer, ben verprant man an bemselben samftag an fant Ballentins tag von ir unrächtigfent, bas fu mit einander pflo=14. 86r. gen bätten 1.

1409 jaur an fant Beter und fant Bauls [2154] aubent bau facht 28. Jun. Geswein Marschalt, Engelhart[8] pruber, von Donrsperg mit Dietrich 10 Bechffenader von Pahren2 plos hinter schülten in gramen röcken mit schwertern und mit messeren an bem weinmarcht in schrancken. ber Bechssenacker stach ben Göswein Marschald ze tob bber sein schült ein ain stich, und starb ze flund, mas an einem frebtag, ich Erhart Wahraus stund an ber schrancken gewaupnet bar an.

15 [2154] Item 1414 jaur ward Schaunberg gewonnen, lebt in Oberbebren beb Wertenam an ber Lubsach, mas Gebhart von Kamer3. bas töt hörtog Ernst und hörtog Wilhalm von Pahren an unser lieben framen tag ze liechtmäß.

2. Febr.

- [207b] 1414 jaur dan was das consily ze Kostents und werd von aller 20 beblgen piß gu bem hehlgen tag ze pfingften 1418 jaur. ban fatt man 22. Dai. baubst Gregorium ze Rom ab und baubst Benedictus von Affion und macht ze Kostent baupst Martinum auf wälschen landen, was ein Remer [vom] geschlächt von ber Saul: ber ftarb: bau macht man bauvit Engenius 4. fabfer Sigmund mas ban 5.
- 25 [215d] 1415 jaur ban verpot man bem Ludwig Hörlin bie ftat Angipurg.
  - 3. haot. 7. habtten. 9. marchfcalt. 10. 'Godenader', nachber richtig 'Gedffenader'. 14. Babrens. 20. Die Si, beginnt irrig mit 'Meccervny jaur' einen neuen Abfat. fat.
  - 22. Roftenft. 23. 'Saul; ber ftarb' vermutbet ftatt bes banbidriftlichen 'ftal ber ftat'.
  - 24. Reginus.
  - 1. Babraus weicht von ber oben G. 111 mitgetheilten Rotig in ben Damen ber Briefter und im Datum ab. In feiner Tagesangabe ftedt jeboch ein Rebler, ba ber Balentinstag 1409 auf einen Donnerftag fiel; außerbem wirt bas Datum ber alteften Chronit burch bie fpatern bestätigt.
  - 2. Dietrich Sechsenacker ift genannt jum J. 1416, Reg. Bo. XII, 232; Engelhart Marichalt von Donrfperg baf.
    - 3. Gebbart v. Ramer war oberfter

Rath bes S. Ludwig bes Bartigen. Lang, Entwig ber Bartige G. 207.

4. Martin V. aus bem Beichlecht Co-Ionna, am 11. Dev. 1417 gu Conftang ermablt, ob. S. 117 A. 7, ftarb 1431; fein Rachfolger mar Engen IV. Die Berbinbung ber Motigen abntich wie ob. G. 118, wo auch bie Sf. gang wie bie bes Babraus bie Concilien von Conftang und Bafel unmittelbar auf einander folgen läßt.

5. Rönig Sigmunt tam am 25. Dec. 1414 nach Couftang und blieb mabrend eines großen Theile ber Dauer bes Con-

cile anwesenb.

ber was oft burgermenfter gewesen, baurumb bas er bem Renninger bem bischoff gu loat1.

[218a] 1416 tau bub man an ze pflestern ze Augspurg, ber Hand Gwerlich hub es an tem ersten an2.

[206b] 1420 jaur ban was ze Augspurg auch ein sterb, ban sturben 16 s tusent menschen.

Und dan nanch in dem sterben 1430 jaur ben 6 tusent menschen bie jung und alt in ber ftat allein 3.

22. 1422 jaur joch man ze mitter vaften für Fribberg. ban gewan Mars 25. Jul. man bie ftat und lag man vor bem schloß buß Jacobi. man kund bas 16 - nit gewinen und zugen dannan und verpranten die ftat auk. lag börkeg Beinrich und hörtog Ernft bau vor 4.

19. Ept. [2074] 1422 jaur an bem samstag in ber quatemper vor Michels ba lagen bernyder bes alten hörtig Ludwigs biener von Ingelftat ben Burf, ein meil gen Minchen warcz, ba beczunt ein fapellen ift 5; und wurden 15 gefangen, bas tott bervog Ernft und bortog Wilhalm, fein pruber, und bertog Aulbrecht, bortog Ernft fun, mit ierem volt, wann fo mit einander ein frieg hötten, und auch bertog Beinrich von Bairen ze Lanthut, der marggrauf von Prandenburg was auch in dem frieg. margrauf Fridrich, ber ließ 4 fun 6: margranf Fridrich und Hans und Aulbrecht 20 und Fridrich.

23. Mai. [208b] 1423 jaur ze pfingsten 7: ein ringg mit ierem boren, vier roßebsen anserforen, zwah früt wol gemacht, und brei früben an ber gal, warb Boren erfteret gar von ben reichstötten8.

> 3. pfeftern. 7. Die Sf. lieft 1434. 8. Sf. unbeutlich ob 'niber' ober 'in ber ftat'. 9. Die Sf. hat 1420. 13. quater temper. 15, ein : rein fap.

1. S. Beil. III.

2. Ansführlich barüber bie Chronit

bes Burt. Zint. 3. In der Hf. steht bie ganze Notig unmittelbar nach ben Rachrichten bes 3. 1407, ob. S. 229, 18 — 230, 5 (vgl. cb. S. 211 A. 1 n. 2). Sinfichtlich bes Inhalts vgl. Fortfetung ber Chren, v. 1368 S. 119, 14 und B. Binf Bl. 113b, 217b, 219a ber Sf. bes Angeb. St. = A.

4. Fortsetzung ber Coron, von 1368 S. 120,11, an beren Wortlaut unfre Stelle mehrfach auflingt.

5. Fortsetsung ber Chren, ven 1368, S. 121. — Eine bei Oefele, SS. rer. Boic, II, 247 abgebrudte Urf. (beren Ausstellungsjahr 1467 jeboch nicht gu ben

Musftellern pagt) nenut bie Rapelle 'burch ... bergeg Ernften, b. Wilhalmen und h. Albrechten von Bairn ... zu Soflach ba benn burch jy ain niberlag irer veinbe beideben ... gepawet, erhebt und ... begabt'.

6. Martgraf Friedrich I. von Braubenburg, Schwager S. Beinrich's von Bayern-Lanbehut, war mit Bergog Lubwig bem Bartigen gang bejondere arg ver-feindet. — Ginltg. S. 203 A. 1, S. 211

7. Die Befte Bobengollern murbe ben

15. Mai übergeben. Stälin S. 425. 8. Anzeiger f. Kunde bes beutschen M. M. 1834 S. 232 u. cb. S. 221 A. 3.

[211a] Anno dni. 1424 janr an sant Peterstag ze fasnacht dan verpran 22. 86r. des Gossenprot hauß by sant Lienhart das ögghauß, und in der nacht sam ein grosser wind und warf den schiessen [211b] nider auf den ort gen unser framen hinab, der was hoch und er [-schlig] 22 man ze tod 1.

Anno dni. 1425 jaur an dem tritten tag nauch sant Jacobs tag 27. Jul. dan erstach Peter Rechlinger den Bastian Plsung den Bergen auf der wis, der Issung was alter burgermehster und was kein gewaltiger des selben manls ze Augspurg<sup>2</sup>.

[215<sup>b</sup>] 1424 jaur an bem suntag vor bem hehligen pfingsttag raht bis 4. 3un. 10 schoff Beter von [215<sup>c</sup>] Schaumberg, ein Franck, ze Augspurg ein als ain pischoff <sup>8</sup>. über 1 jaur baurnauch rait ber von Nenningen ab von bem bistum <sup>4</sup>, ber Aunshasem von Nenningen hielt bas bistum nit dau vor 11 jaur, da ber von Graffenögg wider in was <sup>5</sup>. der bischoff von Kürchberg starb 1414 Bartholomeh <sup>6</sup>. da ward ber von Nenningen 24. Aug. 15 bischoff von eim kapitel hie. da gab der baubst Bonisacius ben von Grafsenögg ze einem pischoff; die kriegten mit einander 10 jaur. do kom pischoff Beter von Schaumberg daur ein, der ward pischoff von paubst Martini, der ze Kostents erwölt ward von dem concisi.

[2162] Item 1425 an ber hehligen criftnacht als ze mettin wolt gann ber 20 pfarrer von fant Stephan, ban stach ber Herman Stapff ben pfarrer

1. Die H. hat 1425. 2. Geffenprops. 5. Die H. hat 1423. 6. Beftung. 11. Nensningen: Men 12. Nenningen: Men 14. Memingen. 15. favitel bie. bem. 15. Kagtenez', barnach eine Zeile feer gelaffen, bann bie Worte: 'wol't warten von bem conc.' Die Besteung bes Tecres rechtfertigt ber alte Druck': 'ber zu Costenh erwölt warb von bem concil'. F. 19. als man. 20. 'Stopff, nachber 'Stapf', wie er auch in ben spak. Chr. heißt.

1. Das Ereigniß gehört nach ben fra tern Angst. Chren., unter benen es namentlich B. Jinf Vl. 218 febr ansfilhelich behandelt, ims 3. 1424. Das Gossenrer'sche Hand bildete bie nörbliche Ede ber jetzigen Karelinen – und Karlsstraße, die sibeliche bie St. Leenbardstapelle. 1437 bante Signund Gossenbert bas hans wieder auf (Münchuer hofibil. Cym 98 [cod. membr., 15. 36., Nachsrichten über die Familie Gossenbert Vl. 25 fi.] Vl. 258).

2. S. Beil. IV. — Seb. Islung war wieberholt Burgermeister aus den Gesichkentgen geweien, zuletzt nech 1424, vgl. Briese. Il dei Beginn des J. 1424: sabbato post epiphan. domini (8. Jatt.) electi sunt pro procuratoribus seu magistris civium dominus Sebast. Ilsung

et dom. Ulr. Arzeit.

3. Peter von Schaumberg (bei Schaftan im Meiningenschen, Stälin S. 398), bisber Kellner des Bamberger Stifts, war am 27. Kebr. 1421 von Papft Martin V, nachdem der 1423 zur Beendigung des langiährigen Blicheisfireitsernaumte Seinfich von Ereniels abgelehnt batte, zum Bijchef von Angeburg bestellt werden (Mon. Bo. XXXIV\* p. 293) und ftand dem Bistehum die zu jeinem Tede im 3. 1469 ver.

4. Urf. vem 23. Oct. 1425, Mon. Bo. 1. c. p. 309.

5. Fortsetzung ber Chron. von 1368, oben S. 118, 20.

6. Jahres und Tagesbatum sind unrichtig. Nach der Urt. Reg. Bo. XII, 146 muß Bischof Eberhard von Kirchberg st. eben S. 111 A. 4) vor dem 18. Aug. 1413 gestorben sein. ze tod, hieß her Berchtold ber Perner, vor ber fürchtür. ber her lieff in die kierchen und starb ze stund vor dem altaur in der absenten gen des pfarrers haus. er het vil gerecht von der zechenden wegen und ward daurnauch der stat Augspurg veind und verprant Görsthoffen ein tehl und Oberhausen, und der von Stötten hielt in wider die stat. die vieng sim 3 knächt und scholag in ir höpter ab und daurnauch ward frid, wann der Stapf viel sich ze tod beh seiner vost hber die pruck hinab in den graben.

[2076] 1431 jaur dan hub sich das consili ze Basel an, das werd nauch bhß 1444 jaur; die walten ein newen baubst, hieß Felix, was ein hörtzog 10 von Sosson; es lebet bennoch der baupst Egenius ze Rom<sup>2</sup>. es was dan kehser Sigmund auch<sup>3</sup> und vil herren. aber in dem consili ze Kostentz was fül mer geistlicher und weltlicher von fursten und prelaten denn zu Basel.

1. ber. hin de beutlich ob 'Peurer' ober 'Verner'; letzter Form bat auch bie Chron. bes W. Zink, Wl. 1166b. 6. bie vieng man 3 fnächten. 11. Soffva. hi. eelebet benn. 14. Die Hindering hill de flied in de field ben de Koftenff. Die Kenberung wird gerrechtfertigt burch bie Kortiegung der Chronit von 1368, oben S. 118, 2 und burch ben alten Truck' 'aber in d. concilo 3. Coftenf was vil mer volck von der priefterschaft und von den pretaten und von durfürfene dann in Wafel'. F.

1. Die Chronit bes Wahrans giebt biefe nadricht gegen ibre fonftige Beife ausführlicher ale bie fpatern Anfzeichnungen. Befonbere fällt auf, bag fie viel von ben weitern Schidfalen bes Dorbers, namentlich feiner Feindschaft gegen bie Stabt Angeburg zu ergabten weiß, mabrent bie anonyme Chron. bes 15, 3h. u. B. Binf ben Thater als mentbedt bezeichnen. Letterer fügt bei, man babe Berbacht auf einen Beber, ber feitbem aus ber Stabt verichwunden, und Millich neunt ben Stapf einen Weber; bie Berl. Sf. Dr. 415 Bl. 44" fpricht ven Steffann Beber. 1429 mar auf ben 7. Mar; ein gutlicher Tag an Crantobeim verabrebet zwischen ber Stadt Angeburg und Berman Stapf, ber und und ben unfern ichaben guzogen und geprennt bat' und werben bie von Nördlingen, Dinkelsbübel und Roten-burg gebeten, ben Tag burch ibre Rathsbotichaft zu beichicken, 'gelinipf und un-gelinipfe ze hören'. (Schr. v. 1429, Febr. 27 im Briefb. III Nr. 38 Bl. 114.) Doch muß ber Tag obne Erfolg geblieben fein, benn am 7. Darg 1430 fragen bie Mugsburger bei benen von Dintelsbiibel an, ob einer ber icablicen Leute, bie fie gefangen und gesertigt haben, genannt der Weber, 'der ains unsers mertprenners genant der Stapf gesell sille sein gewesen, vielleicht 'an dem gidrigen' etwas über dem Etapf befannt dabe, das auf seine Spur silbren tönne. (Das., 91., 379, 391, 91b; vgl. Nr. 493, 496.) — Um dieselbe geit begegnen uns in dem eit. Briefelbe geit begegnen uns in dem eiter die Rändereien Herolt's von Setten, desse des genes Nerfelre von Setten, desse den gest zu kodenstetten belegen, und seines Dieners Wernlin von Gnotybaim gegen Angsb. Bürger auf dem Wege nach Ritmsberg. (Das. Nr. 22; vgl. Nr. 387, 451); jedoch zeigt sich ten Zujammenhang mit dem Staps.

2. Bgl. oben S. 115, wo bieselbe Borlage benutt zu sein scheint, wie in unsere Ebron. In ber H. logt die vorliegende Stelle unmittelbar auf die oben S. 231 misgetheitte über das Constanzer Concil. — Speiersche Ebron. bei Mong, Luellensamig. I, 387: 'auch was das concilium zu Basel nit asso gers als das

gu Conftenty'.

3. Diefe Thatfache fehlt oben S. 118. R. Sigismund verweilte von Oct. 1433 bis Mai 1434 zu Bafel.

[215b] 1433 jaur fur hber mer nauch Barbi . . grauf Bhilipp von Ratenellenbogen und 3 von Ellerbach, ber Beinrich und ber Puppilin pruder und her Puppelin der lenger, all von Ellerbach und her Cunrat von Anöringen [von] bie 2, ber ftarb auf bem mer nanch bem obroften 1434 6. 3an. s jaur am berwiter pber faren, warf man in bas mör.

[208a] [1436 jaur] bas bie von Augspurg ber Sebastian von Lauber viengen beh Saltburg; und er wart bart wunt, bas er in ber fanknuß ftarb ze Saltburg und 2 knächt mit im. ben knächten schlug man ir haupter ab in ber ftat, und man praucht in fur gericht auch in ber paur, 10 also ward er aber erbetten. er fost die von Augspurg vil gelt byf sy hinder in komen und auch mit zerung, er hett sy angriffen heimlichen unentfagt 1435 jaur umb aller hehlgen tag ober vor fant Martins tag 3. 11. Nov. [206b] 1439 jaur 30ch ber jung hörtsog [2078] von Bahren fur Fridberg, bas was feim vatter, biek börtseg Ludwig; ban biek ber fun auch Ludwig, 15 haut ein hoffer auf bem ruggen und fornan auch. bas schloß ward gewonen Jacobi, fy lagen beb eim 1/2 jar ba for 4. 25. 3ul.

1. 3m alten Drud (jum 3. 1373) : 'nach Bartholomei'. Entftellung unfrer Legart over um: 6. Die Stelle foliest fich in ter Si. unmittelbar an bie Schlugworte bes gefehrt? F. oben C. 230, 10 (Barianten) mitgetheilten Cabes. 8. fnachter. 9. haopter. 15. bas : bau. 16. Es ift nicht gang beutlich, ob bas Bablgeichen 1/2 14. fein. ober 4 (vgl. oben G. 123 Al. 5) bebeuten foll. F.

1. Bbilipp, ber lette Graf von Ratenellenbogen (+ 1479), ber fich 1422 mit Anna von Burtemberg, Tochter Eberharb's b. j. und ber Benriette von Dompelgard, verheirathet batte. Bend, Seffiiche Landesgeich. I, 524 ff. Die poetische Beidreibung feiner Reife nach bem beil. Laube, welche Wend (S. 525) verloren glaubte, finbet fich nach Rommel, Befch. von Seffen II, 203 (Anm.) in ber Biblio-thet zu Kassel. Einzelne Mittheilungen aus einer H. bes 17. Ih. macht v. Ar-uelbi in b. Borzeit, Tassenschaft auf b. 3. 1821 (herausg. v. Justi) S. 43 ff. Danach fuhr ber Graf 1433, Dienstag vor Margarethen (7. Juli) von Darmftabt, bie gange Reifegefellichaft Donnerftag vor Bincula Petri (30. Juli) von Benebig ab und febrte babin 1434, Sountag Latare (7. Marz) zurück.

2. Leiber find a. a. D. von ber 10 Berfonen ftarten Begleitung bes Grafen Bbilipp nur fünf genannt, und gerabe bie unfere Tertes unermabut geblieben. Gin Ritter Buppilin von Ellerbach ift 1444 Auführer ber Augeburger vor Strafburg (Briefb. V Dr. 370). 1441 verleibt R. Kriebrich einem Ritter gleiches Nameus bie Bogtei bes Riofters Ochsenbaufen. (Chmel, Reg. Fried. no. 249.) lieber Beinrich v. E. vgl. bafelbft no. 250 unb 503. Rourat v. Anöringen vielleicht berfelbe, ber 1430, 21. Dec. von Kraft von Sobenlobe mit bem 'Leutfrib gefege gu Augipurg uff bem boben mege gelegen ben fantt Endliesberg berfüre big ju bem thore' (fpater bas Juthef fche Sans) belieben wirb. (Berwart'iche Urt .- Samlg.)

3. Die fpatern Chron, erwähnen befonbere einen Raubanfall auf Lienbart Rot von Angeburg. - BR. 1436, Bl. 40a: 'it. 300 gulbin baben mir geben Hainrich Langenmantel zum rechten gen Saltpurg feria 2ª ante Martini (5. Nov.)'; baf., 21. 56": 'it. 4 gulb. und 1 ert umb ainen filbrin becher geschenft von gwaper vibimus megen unfere berren bes tapfers citacion von bes von Laber megen'.

4. Bgl. ob. 3.123,14. Danach bauert bie Belagerung bes Schloffes Friedberg bon Weibnachten 1438 bis Jacobi 1439. Die Sf. ftellt biefe Belagerung bon Friedberg und bie bon 1422 (3. 232, 9)

unmittelbar nach einanber.

3. 86r. [2082] 1441 jaur an fant Plafins tag ban fiengen bie von Augspurg Borg von Riebbeim ben Werb und ichlugen im und fein fnächten ir babt ab, wenn er fein recht von ieren armen leuten nämen wolt. baur umb mault fich ber jung bortog Ludwig lang wider fb, wen fein fram für in pat, bie wolt man nit geweren 1.

[217b] 1441 jaur ward Mabenfels gewonnen 2.

1441 jaur gewannen bie von Rottenburg und die von Dinckelfpichel Ingelftat und viengen Wilhalm von Od und 2 fnacht und ichlugen in ir bopter ab 3.

[215b] 1442 jaur bas margrauf Albrecht von Prantenburg mit her 16 Sanfen Fraunberger von Sang bie ze Angipurg mit scharpfen gleffen

6. Die Sf. bat 1442. 7. Die Sf. bat 1442. 8. Mach 'Ingelftat' noch ein= 2. facten. mal : 'aemunnen'. 11. fdrarefen.

1. BR. 1440 a. E., Bl. 107b; 'it. 200 gutbin geben ben 19 gefellen bie 36rigen von Rietthaim viengen ze. gefchenfet ac.' 1441, Aftermentag vor Rathebra Petri (21. Febr., zeigen Die Mugsburger ben von Ulm an, bağ 'Borg von Riethain, als ber bie lantwogten gu Bochfterten in pfanbichaftwens inngebept bant, burch fich und bie feinen uns und ben unfern menigfaltig fmach, mutwillen, gewalt und unrecht mit nom, vandung, bie unfern ge blüden, ge ftuden und anderm übel begangen, end ettlich bie unfern by nacht und by nebel uff ber unfern gutter bertticlich mighannbelt, gefangen, in fmerer gefandung gehalten und bargu ge fruppeln gemacht, bas ir ropplich genommen .....; über bas bag wir uns von ber unfern wegen recht für unfern genähigen bern bertog Ludwigen ben jungen, beg amptman, raut und biener er gemefen ift, . . . erbotten haben . . . und bez alles noch bes vorgenanten unfere genäbigen berren berteg Ludwige geichafft und gebot, gum bochften bem Riethaimer getau, fich ver feinen gnaben und ratten recht von uns und ben unfern ze benfigen lauffen, nicht bat verfaben mugen und feinen gnaben merdlichen gebett, ichrift und geschäft und aller erbiettung nicht gehorfam gewesen ift . . . . ; begbalb une follich fein groß übel und unrecht untventich gewesen ift, und nach im ale nach ainem ichinter und mißtättigen man gestellet und ben vor ber ftat Bert und aufferhalb ire gelaittes burch bie unfern gefangen und bafelbe ge

Bert nach bez reuchs recht als filr unfern

und bes lannbe ranber und miftattigen berechtet ale recht ift . . . . ' (Briefb. IVa Mr. 502 S. 337). Gleiche Melbung an Memmingen , Rempten , Raufbeuren, Rain, Nichach; au Strafburg (Dr. 507 baf.), Regensburg (Bemeiner, Regensb. Chron. III, 120)

2. Chron, Elwac, (Mon. Germ. X, 46) ad a. 1441: eodem anno feria 3ª ante Magni confessoris (5, Sept.) fugam dederunt omnes clientes ex castro Mayenfels, quod erat obsessum per civitates imperiales, quam et funditus destruxerunt una cum civitate sibi annexa. Mavenfels lag an ber Brettach. einem Rebenfluß bes Rocher. S. 453. - Rad einer Mittheilung ber von Sall waren 'ber ftett viend mit 500 pfäritten fur ber ftett volf in bem beer vor Mavenfels gerendt' (Briefb. IVa Rr. 596, S. 395). Den gn Ilim verfammelten Rathsboten gemeiner Reichestädte ber Bereinung in Schwaben, welche Angeburg 'als ain ftat unt gelib bes benligen renche umb hilffe ... für Mavenfele ge tun und ge fennben' aufgeforbert hatten, rieth bie Statt A. am 12. Ang., Die Reicheftatte, "welche ber Cachen gelegen" feien, ju einer Berfammlung gu mabnen, bie fie bann auch beschicken wolle. (Brib. IVa Nr. 597, 396.

3. Rotenburger Chronif bei Duellius, Miscell. II, 203-205. Auf ber Burg Ingolftabt weftlich von Ochjenfurt fieng man Oct. 1441 Wilbalm von Gbenbeim (Elm), ber balb barnach gu Roten-

burg bingerichtet murbe.

rait in septen hemederen; sy hetten nit mer an, denn schilt vor in und einen hüt auf. das geschach auf dem fronhoff, da waren schrancken gesmacht, daurund stünden beh 15 hundert man gewauptneter. der marsgrauf hett beh 520 pferd die vil gutter ritter und knächt, und der Frams

5 börger höt auch vil volf, in ze lieb waren hie. das geschach an dem gaillen mentag 1. es gewann keiner, sy tetten nit mer denn ein rennen. 12.36r. er was kranck und bött den stören.

[215'a] 1442 jaur ban kam künig Fribrich hie her, was ain hörtzeg von Öftenreich, er regiert nit wol?.

10 [2054] 1442 jaur viengen die von Ulem Berenhart von Westernach und fürten in gen Ulem [2056] und schlügen im sein handt ab; er hett ir auf der reichstranß heimlich gerandt.

[217<sup>b</sup>] 1442 jar vor weichennächten und daurnauch der kalt winter was und gar vil schnöe gevallen was, das kein man in 60 jaren ie gedaucht, 15 man mocht weder mit rossen noch mit wägen auß komen. der schnöe was rierig und mocht nit gut pan sein. das koren und roggen galt 9 M. dn., und man mocht hie nit gemalen, man must an die Sinkalten varen ze mallen; das werd lang 3. der gulvin galt 20 groß 4 dn. oder  $2\frac{1}{2}$  M.

20 [207b] 1443 und im 42, jaur ward fant Morigenfor gewelbt und ge-

[2188] 1443 ban was ein erdpidem ze ...., aber es verviel uheman und zerprach nicht, es nam bald ein end von gohs genanden 4.

5. Nach 'hie' fdeint etwas zu fehlen. '7. Die Worte 'er — ftoren' fcheinen von anderer hand. 10. Weftenach. 17. hie: die. Sunfalten. waren. 20. gewelt. 22. Der Name in ber H. unvollftandig, wie es scheint, und undeutlich, ob 'Wen, Wen, Men'.

1. Musführlich iber ben Borfall bie Chron. bes B. Zint Bl. 1476 ff. Nach ber Chron. bes Johannes Frant (Stei-bele, Archiv II, 80) ftellte bie Stadt 1400 Bewappnete an bie Schranten und beftanb bie Begleitung bes Martgrafen aus 54 Rittern und 'ben 300 turnierer'. Der Rath von Angeburg, ber bem Darfgrafen 'uff fein flepffig und ernftlich pette gugejagt und vergunet . . . ain rennen mit bem ftrengen ber Sanfen bem Frammberger ritter in unfer ftat ge tunbe uff ben mäntag nach bem funtag Efto michi nächftfünftig (12. Febr.), wiewol wir bes lieber marn vertragen', richtet am 3. Febr. auf bas Berücht, bas Rennen folle "abgenommen" werben, 'bas wir unfere taile jumal gerne fachen', eine Bitte um Benadrich-

14 bn., ber gulvin hilt 18 farat.

tigung an ben Erbmarschass Keinrich zu Pappentbeim, bamatigen Landvogt, ob bas Rennen 'fürgang ober abgang gewinne'. (Brieft. IV- Nr. 636, S. 419.)

2. BR. 1442, Bl. 64b: 'item uff an

2. BR. 1442, Bl. 64b: 'tient uff an treptag vor sant Georien kag (20. April) fom unfer berr tunig Fridrich die eingeritten und belaib die dis uff die nutwochen batnach (25. April) anno bomini MCCCCXLII. — Ueber den Schluß i. Einltg. S. 206 A. 1.

3. Neber ben Winter 1442/3 ansführtich bie Chron. bes B. Bink Bl. 259ª ff. Die Sinkalt (Sinkelbach) ist ein Nebenfluß der Wertach auf beren rechtem Ufer.

4. Die Constanger Chronif (Mone, Onellensamig. I, 342) führt ein Erdbeben gum 3. 1442 an.

- [2074] 1443 jaur dan zoch aber hörtgog Ludwig fur sein vatter hörtgog
  22. Arr. Ludwig fur Newburg ze dem anderen ofteren tag und sag da fur und
  sein swager margrauf Aulbrecht von Brandenburg und fül solks und
  4. Spt. gewonnen Newburg 4 tag nauch sant Gilgen tag in dem hörbst. sy zugen
  22. Arr. da für zwen tag vor sant Jörgen tagz, sh sagen dan vor 19 wochen 1. 5
  der alt her höt fül armer gesöllen in der stat, der sielen sül auß und
  sieffen daurvon; wären sy beliben, man hätt es nit gewonnen, oder wär
  der Oswalt Öttlinger mit sein gesöllen auß dem graben in die stat ganaen, so wär es aber nit gewonnen worden.
- 25. 3ul. [215°] 1443 jaur, Jacoby, bas bie von Sweht fur Zirch zugen mit 10 macht. ba zugen bie von Zirch her auf, dan ward ir purgermehster und ber stat schreber und ir haubtman und vil volks erschlagen vor der stat. ber king Fridrich, ainer [215d] von Östenreich, solt in geholfsen haben, er schickt in aber kein volk?

[2158] Augspurg die stat ist gestanden mit dem andang vor Erist gepurt 15
1129 jaur, und sehder was denn von Erist gepurt dis her heczunt, als das geschriben ist, 1443 jaur, tut als piß auf den tag, als das geschriben ist worden, 2572 jaur. got von himel hels und frist sh, das sh noch lang mit eren stand, annen. lob sh got und seiner mutter Maria gesagt.

20

[2008] 1444 jaur vingen tie von Ulem Hartung von Vainingen und schlügen im sein haubt ab ze Ulem 4. sh viengen in by Gehslingen, er wolt auf sein hochzeht sein und resselben nacht by gelegen sein. er haut auch vil ranber antriben und gab andern sewten raut, wie sh die sewt erniber wursen.

[213b] 1444 jaur sach man ein regenbogen ze mittem tag vor sant Tho-21.  $\mathfrak{D}$ ee. mas tag vor weichennächten.

2. 30. 5. H.: 'gugen ba fur in zwon, fp lagen' . . . Der Tert fit ergangt nach bem alten Trud : 'fp gugen barfür zwen tag ver fant Bergeri tag' bed chron. August, bei Oefele 1, 617 vgl. oben 3. 2. F. 16. bis her ist yecqungt.

1. Fortietung ber alteften Chron., oben S. 124, 20.

2. K. Krierrich III. war mit Zürich 1442 in Einung gerreten. Das Tressen wissen ben Jürichern nub dem Eitsgeneisen sam 22. Juli 1443 bei St. Jacob an der Sib statt. Die Schweiger Ebrenisten, 3. B. Tichachtlan's Berner Ehren. (berausg, von Stiersin und Whs. Bern 1820) S. 166 und die Jüricher Ehren. des Gereid Edisach Mittbsan. ber antiquar. Gefellich, zu Zürich, Bb. IV, Zürich 1847) S. 42 wissen uur vom Tode bes Burgermeisters Rudolf Stüßi und bes Stadtscheibers Michel Graf, aber nicht von dem eines der Hauptlente.

3. Ginitg. G. 202.

4. Die Chren, bei Oefele I, 617 und Millich M. 53° fegen bas Factum 1443 unte neunen ben Gefangenen Hermit Herting von Ramingen (Reg. Bo. XIII, 295, 320). 1444. 239

[217<sup>b</sup>] 1444 jaur an dem aftermentag nauch [216<sup>a</sup>] sant Jörgen tag dau 28.Apr. gewonnen aber die obern stet, als sh denn da oben sein, Hangenhul und pranden das auß und viengen den Heinh Geb, des das haus was, und verpranten ain pfassen in ein hauß in einem anderen dorf und fürten 5 smit in den wirt ze Renersthoffen 1.

[215<sup>b</sup>] Anno dni. 1444 an dem naften montag nauch dem hehligen pfingstag dan warsen die von Augspurg ein aubentür auf, die gesost beh 1. 3un. 200 guldin und daurumb ze schiessen. und ein pur von Görsthoffen gewan das böst kleinat und hött auch vormaus auf keinem [215<sup>a</sup>] armbrost 10 geschossen; und hieß der pur der Dapphan und was auch dan allein und für sich selbs 2.

Item bau man zalt 1444 jaur nauch bem ewichtag hub man an ze 1.3an. puwen ben sagrer zu unser lieben frawen, ber ba stat zenächst hindan an sant Maria Magdalenen altaur.

15 Stem dan man galt 1444 janr umb fant Hans tag ban legten fich24. 3un. Die von Swent fur Birch3.

Daurnauch umb fant Jacobs tag bo zoch ber fing von Franckrehch 25. Jul.
und ber füng von Engelant und ber hörtzog von Purgoni wol mit säche
tig tusent [mannen auß] und widersageten den von Stranßpurg 4. und
20 die von Stranßburg verschriben von all stött umb puchsenschutzen, und
die von Augspurg schicken auß funsteig puchsenschitzen und die zugen hie
auß an dem nächsten samstag vor sant Ausstren tag 5.

2. ben. 4. u. verpr. ain pf. in eim hauß in eim rfaffen in eim hauß. 6. naoften madntag. 9. keinen arbroft. 13. fadgrer. 20. pulchenich. 22. nafchsten.

1. Bgl. über biefe Büge Pfifter, Gefch. v. Schwaben V, 24—27.

2. Die Chron. bes B. Zink Bl. 153b, bes Mülich Bl. 51a, bie anenyme bes 15. Sabrb. Bl. 76a erzählen von einem 1440 zu Pfingsten abzebaltenen Schießen, jebech ohne die Details bes Wahrans. Die BR., welche zum 3. 1440 die Kosten bes Bestes berzeichnet, sehlt für 1444. Daß 1444 wirklich zu Angsburg ein Schießen

stattsand, beweist Gemeiner, Regensb. Chren. III, 138.
3. Die Belagerung Zürich's burch die Eitgenoffen begann Ente Juni 1444.

4. Nach der Schlacht bei St. Jacob an der Birk [26. Ang. 1444] zegen sich die Armagnaten aus der Schweiz nach dem Eljaß. Der "König von Frantreich" des Tertes ist der Dauphin Ludwig, unter dessen unschweizung der Armagnaten erschie nen waren. Ihnen batten sich 4000 Engländer angeschlessen. Der Herzog von Burgund unires Tertes wird 'herr Reinbart sinig zu Secilien bertog zu Bere und zu Luttringen' der Strasburger Ardischrenif sein, die ebenfalls das heer anf 60000 M. veranschlagt. (Code hist. de la ville de Strasd. I. p. 159.)

5. Auf die Anzeige ber Straßburger ben eins mächtigen gezengs wegen rap, figs gezögs by fünffigt tulent pfäritten, die sich vermainen sillen für (ir) statt ze slabent können ihnen die von Augsburg wor nicht, wie sie wünschen. A Büchsen zweitler "die mit greßen Büchsen schieden feinent bestellen, dagegen haben sie einen frunffigig blichsensichen guter zehlicher gerüster gesellen, der ettwievelt vermalz die tressen lachen gewesen, ench in geleger zelegen und der sachen genesen, ench in geleger gelegen und der sachen genesen,

7. Mug. Stem dan man zalt 1444 jaur an sant Auffren tag dan was der schienst korenmark von keren und von haber, das nhe kein man gedaucht; und foren galt 2 M. und 2½ M. und kören 1 gukbin; acht tag davor galt 4 M. und 3½ M.

Stem dan man zalt 1445 jaur an dem 13 tag des monacz Aprili 5 dan starb der jung hörtzog Ludwig 1. des wauren die von Augspurg und die von Werd sund die von Laugingen aar fro. er starb ze Ingelstat.

3. Sf.: 'und foren galt 2 & und 21/2 und 1 gulbin und foren acht tag. 5. Die Sf. bat 1443. 7. Laugigen.

bestellet nub ber veglichem ze solb für cost und all sachen täglich ain ort ains reinischen gulibins ze geben versprochen, alz wir denne desigelich und selbz vermalz alse bestellet haben, die wir one allez verziedem mit jampt aubern der stette bilchgenschiften ewch zu schiern wöllen! (Schr. von Freitag nach Jacobi [31, Juil] im Briese. V. Vr. 255 281, 516; yag, bas. Nr. 281, 283.) Mis daranf die Städte zu Ulm beschischen, den Straßburgern eine "keine Hilfe I Monat lang auf der Städte Kost" zu leisten, glauben die von A. badurch daß sie die 50 Bildhleusschrichten auf ihre eigene 'east und oof hungelertigt haben' ihrer Berpflichtung genügt zu haben, ertfären sich nachber aber bereit, mit 8 von den 50 Gesellen 'mit den stetten in anzal gern anligen und den ersten manet uf der stette oft nigrichten' zu wollen. (Schr. d. Ende Ang. das Nr. 316 n. 327.)

2. Nach andern Zengnissen am 7.

2. Nach andern Zengnissen am 7. April 1445. Lang, Ludwig der Bärtige S. 294. Das Datun des Wahrans stimmnt mit dem oben S. 124, 31 angegebenen.

[220b] Anno bni. 1462 am frehtag vor sant Peters tag stülsir ba ge-19. Ber. wan ber margrauf Maunhaim' mit sampt ber richstett mit namen Augspurg, Rottenburg, Hall, Dinckelspichel und Nörlingen, Aullen, Bopfingen, Werb, Kanfsbeyren; und lag barvor beh 6 tagen mit 3 5 tusent mannen ze roß und ze fuß und ließ sed gank sanhreunen].

[2214] Anno dni. 1462 am mantag nauch sant Mathis tag zwischent. Warz. drin und sieren da waren 3 regenbögen und stondend gein ainander und waren seltgen umb bieselben zeht, wan es regnet weder vor noch nauch in ainer langen zeht. und es ist gewesen am ersten tag im mertien 10 nauch der zeht.

Anno bni. 1462 am freytag, waz 5 tag im mergen nauch ber zeht, ba ward Grahspach gewennen am morgen umb echten vom marsgrauf Albrecht, und etsich stett lagen auch mit im darvor mit namen Augspurg, Rottenburg, Hall, Dinckesspiech, Wert und Nörlingen. wand Welham<sup>2</sup> gab man auch uss benselben tag aff. und lag lecht 6 tag ver Grahspach und waren lecht drin tuset man darvor. und Grahspach berriß man und brantz us und Welham ließ man stann.

Anno dni. 1462 am suntag vor sant Mathis tag da gewan der alt 21.86r. her von Wirtenberg mit sampt den obern richstetten Haidenhain und 20 [das] schloß dorob, haist Helenstain, und sieß ses gang [? ansprennen] uff dieselben zeht 3. und sag dorvor secht 6 tag und het lecht 4 tuset man.

- 1. Das Folgende von anderer wohl gleichzeitiger Sant. 2. Maunban. 5. 'und ließ gant' fieft nach : '6 tagen'.
- 1. Das Datum ber Eroberung von Mondaim burch ben Markgrafen Albrecht dhilles wird in 'freptag nach ! Keters tag fülffir' (26. Kebr.) zu verbessen sich jo ben in andern Duellen angezebenen Daten, wie Frant's Annalen bei Steichele S. 109: dominiea seil. quinquagesima (28. Kebr.), Mülich'iche Chren. Bl. 120°: 27. Kebr. annabert Leber biesen und bie übrigen Bergänge

aus bem Kriege gegen Herzog Ludwig ben Reichen berichtet umständlich die Zink'sche Chronik.

2. Das Schloß Welben (vgl. Frant's Unnalen S. 110) wird gemeint fein.

3. Nach andern Zeugnissen eroberte Graf Ulrich von Würtemberg Heibenbeim und das Schloß hellenstein (im Brenztbale) am 27. Kebr. Stälin S. 533, vgl. Frant's Annal. S. 109.

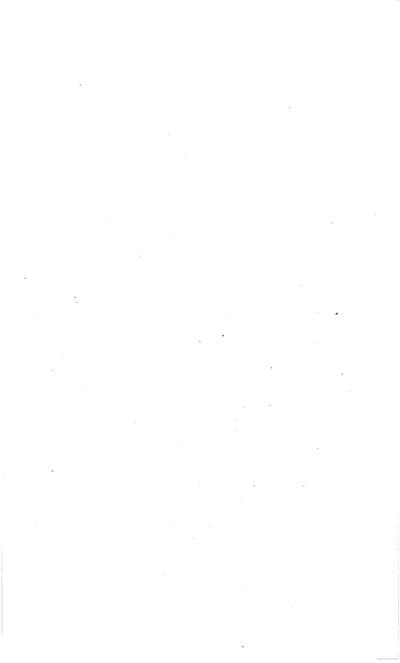

# Beisagen

zur Chronik des Erhard Wahraus

1126-1445 (1462).

# Verzeichniß der Beilagen.

- I. Chronitalifche Notizen bes 14. Jahrhunderts.
- II. Der Zug nach Zwingenberg. 1362.
- III. Die Berweifung bes Ludwig Börnlin. 1415.
- IV. Die Ermordung bes Sebastian Isjung. 1425.

# Chronifalische Notizen des vierzehnten Sahrhunderts.

(3n G. 201.)

In zwei Handschriften haben sich als Anhänge Notizenreihen erhalten, 5 die wegen ihres Alters, ihrer unwertennbaren Zusammengehörigkeit und des innern Werths ihrer Nachrichten bier mitgetheilt werden sollen. Beide behandeln Ereignisse des 14. Jahrhunderts, der ersten wie der zweiten Hälfte, und schließen vor dem Ende des Jahrhunderts, womit auch ihre Entstehungszeit begrenzt ist. Die hin und wieder sich sindende lateinische Fassung 10 der Säge, der Datenangaben oder einzelner wenig geläusiger Worte deuten wohl gleichsalls auf ein böheres Alter dieser Reihen hin, vielleicht zugleich auf Benutung einer lateinisch geschriebenen Vorlage. Verwiegend sind städtische Ereignisse behandelt oder sollche, bei denen die Stadt Angsburg nahe interessisch war, einigemale in detaillirterer Anssishrung als in den beis den voranstehenden Chronisen diese Vandes, wie denn auch einzelne in jenen nicht berührte Thatsachen bier verzeichnet sind.

Die benntzten Santidriften find:

20

- A. Kreis- und Stadtbibliothef zu Angsburg. Papierhf. des 15. 3h., Fol. Rr. 405 [Msc. 91] (fehlt in Mezger's Berz.), theologischen Inhalts. Bl. 59 und 60 chronifalische Anfzeichnungen.
- a. A. Hofbibliothef zu Münden. Papierhf. tes 15. 3h. Fol., Cgm. 344. Den Hauptinhalt biltet ein 1446 geschriebenes Augsburger Stadtrecht. Bon Bl. 1356 ab in zwei Columnen dronifalische Aufzeichnungen.
- Bei ber Textherstellung habe ich die von Dr. Lexer abgeschriebene H. A zu Grunde gelegt unter Anziehung der Münchner H., wo diese die besesten Lesarten darbot, außerdem aus derselben die wichtigern Barianten mitgetheilt. Der Angsb. H. sehlende Notizen der Münchener H. sind eckigen Klammern dem Text eingerückt.

An ben wenigen Stellen, wo die H. A die dronologische Ordnung verlaffen hat, ift diese wiederhergestellt. In den Anmerkungen branchten nur die Notizen, welche nene Nachrichten enthielten, berücksichtigt zu werden.

11.Nov. [B1. 594] Auno domini 1324 in november das ist umb Martini da furen die von Angspurg sinr Purgaw kaiser Ludbigen ze hilfs, do kom der von s Osterrich herezzog Fridrich mit großem volk von Schbaben, da endbaich der kaiser gen Lagingen!

23.3ul. Anno din. 1333 am frehtag vor Jacobi do enpran ain fürr im affensbald, das pran ab durch peckengassen, da verpran das kloster ze sand Margreten und Haussteller tor und der schbibogen pis gen sand Rhelas ain 10 grosse prunst<sup>2</sup>.

25.3ul. Unno cm. 1338 umb fand Jacobstag do waren die ersten hewschreckli. Unno cm. 1339 an sand Julyanstag da versor sunn iren schein ze

rften .

25. Jan. Anno din. 1348 an sand Pals peterning do was ain groffer expitem, 13 do versiell Fillach und vill dorffer und purg4; des selben jars wart gossen die sturmalock.

22. Nov. Darnach ze fand Cecilgentag wurden bie juden erschlagen.

19. Mai. [50] Anno din. 1349 jar 6 tag vor Urbany do furen die von Augspurg nut bischoff Marcharten sur Myndelberg und derprachen das d. derselben 20 zeid komen 4 hundertt gaisser her in die statt.

4. Item da vor anno a; die H. a beginnt die Notigenreise mit der Teuersbrunft zu Augsburg im 3. 1333. in dem november a. das mid Martin A. b. f. R.: durger a. d. spran ('verpran' durftfrichen) a. 9. am affenwald a. de verpran ad A. de verpr

1. Ueber ben Antheil ber Angsburger vergl. Monachus Fürstenfeldensis, Chron. de gestis principum bei Böhmer, Fontes I p. 65 ff. Herberger im Jahreber. bes bistor. Ber. f. 1851 unb 1852, S. 37.

2. Es ist die süböstliche Ede der Stadt, welche vom Brande ergriffen wurde. Affenwald entstellt aus St. Affen Balb, wie die Gegend noch jegt beist; Hausstetter Thor das jetige fethe Thor im Sübosten der Stadt, Schwiddegenthor nörblich davon; Wargarethentlioster am Ende der Beckengasse nach bem rethen Thor, St. Nicolaus lag außerhalb befeitben.

3. 3m 3. 1339 fanben zwei Gonnen-

fiusternisse statt, die erste am 7. Jusi. Das Datum beiber Hij, ist bemnach irrig; darf man das des Tertes etwa in 'saut Kiliansabent' ändern? Die zweite Sommensinsterniss war am 31. Dec. Art de veris, les dates 1, 76.

4. Bgl. Chron. Elwac. (Mon. Germ. X, 40) ad a. 1348; — — in terra Friula submersae fuerint civitates et cas tra et villae. Städtechten. I, 349, 9. Die Sellen bei Mone, Ducllenjamlg. I, 302 u. 315, welche bie Zerftörung ber Stadt Billach in Kärnthen betvorheben, seten bas Ereigniß irrig ins 3. 1347.

5. Durch Urt. vom 14. Juni 1349 gelobte Schwigger von Minbelberg fich wegen ber Zerftörung feiner Burg Min-

Anno dm. 1351 an dem 6 mahen tag do zeprachen die von Augspurg Billebach 1.

Unno dm. 1353 circa festum Jacoby do erhieng man ben Kindlin, 25, gul. ain maurer, und sein sun selb achtend.

5 Unno dm. 1356 in die Lucas ebangliste was ain groser expitem, da 18. Det. verfiell Pasel und vil purg und fest und dorffer.

Anno din. 1357 do war der new forr ze Augspurg erhaben circa sestum Mathen 2. 21. Sp.

Unno dui. 1360 Bartolmen do zugen die purger mit halber ftatt auf 24. Aug. 10 den von Wirtenmerg kapsier Karell ze bilff.

Unno dm. 1362 vor der pallemwochen do wart gegosen die glock sancth Werich.

Unno din. 1362 feria [tertia] fetemerbris do furr ain fiertaill der statt gen Zbingenberg zw den andern steten und gebunen das und zersts prachens.

Anno din. 1364 acht tag vor weinachten do wart erstochen Chunracht der Moner von den Leutfriten 4.

[(Bt. 136<sup>b</sup>) Item anno 1368 jar nach festum Galli feria secunda ince=23. Oct. perunt regere civitatem scabini <sup>b</sup>.

20 (Bl. 135) Item anno 1369 in die fancti Francissi da ward pischoff 4. Det. Walther leiblos vom graffen von Werdenberg von seine diener aim.

3tem vor in bem felben jar ba bub man an ben nimen graben ze graben 6.1

[Bl. 59c] Unno bm. 1371 to fiellen bie von Bayren in Burgaw, to fom

1. an bem sechsten tag vor Annen a. erprachen a. 2. Wilenbach a. 3. c. sest. sancti 3. a. 4. ben mourer a. achend A. 5. erhibem a. 8. ba ward ber nwi chor ze unser frawen hib man an ze vawen c. s. Wäthie a. 9. bie purger: die von Augspurg a. 12. zå s. Mauricii a. 13. in nenas septembris a. 17. Conrat ber Münner a. bem Littsfriben a. benn L. A.

belburg nicht an bem Bischof, bem Capitel, ben Burgern ber Stabt und ben gebigen 3e Augspurg' rächen, and bie Beste in niemands Gewalt bringen zu wollen, ber sie baraus schäbige ober angreise. (Herwart'sche Urt.-Santg.) Bgl. Braun, Gesch. ber Bischofe II, 464.

1. Ebenso batiren die spätern Chronifen, 3. B. chron. Aug. bei Oefele I,

2. Die Nachricht bezieht sich auf die östlichen Chorbauten am Dom. Allioti im 19. Jahresber. des histor. Ber. (1853), & 44; Herberger, die ältesten Glasgemälbe im Dom zu A. (1860), & 17.

3. Anno dni. 1360 sabato ante Bartholomei (22. Mug.) exivimus cum media parte civitatis inferiori contra il-

los de Wirttenberg . . . (Sölbucrbuch b. Augsb. St.-A.) Bgl. Stälin S. 268.

4. 1365, Mittwech vor Liechtneß (29. Jan.) sind Hauf, 30hanns des alten Lintfild Söhne, Henstinder Richter Her Erstants Tochtermann, Hans der Hant Berchter Hant ber Hater Hant Berchtermann in den det getam, darum daß sie herrn Chunrat den Minner, der da der Stadt Augsburg Pfleger war, 'ze tot erschagen hannd und in mit lemin braht haund in den tobe'. (Achthuch des Augsb. St. - A.)

5. Oben G. 21 A. 1.

6. In ben Baurechnungen 1369 u. ff. bie Aubrit: '3u bem graben vor Strefinger tor' (f. ob. S. 45 A. 2).

hertigg Chunracht von Ded und ber jung von Wirtenberg und gebunen bag witer und erschlugen vill leib und fiengen ir vil 1.

Des felben jars tom ber Buttrich aus ben enfen mit verretnufe.

Des jars wart endhaubtet ber Erringer, ber purckgraff, was von ber mung wegen.

Unne bm. 1372 bes sibten tages bes aberis be wurten ber von Ulm und ander reichstett vill erschlagen pen Windensteten von bem von Wirtensberg und von bem von Teck.

25. Nov. Des felben jars an fand Katrein tag wart Schbabed gerprochen. .

Des felben jars bes achten tags becemeris to furr bie flat fur 10 Schongam.

6.3an. Anno din. 1373 an dem obersten tag do wurden die leid auf der schwarzen erit erschlagen wol 500 und 90 man gemanes volks.

25, 36r. Anno dm. 1375 prima [die] post festum sancti Mathie decolla[tus] fuit Marquartus Hangenorr in Perlacio 4 quod nunquam erat 15 auditum ibi judicare.

22. Zrt. Unno dm. 1376 an fand Moricenn tag do verpran die múly die pflaterlach 5.

24. Aug. Unno din. 1387 Bartolinen do wurden die furbem und techer abprochen und die kellerhels zerprochen und ein geborifen, das es eben wart 20 an der strasen in der statt.

25.3an. Unno bin. 1388 an fand Pals fer do kom von allen reichstein von Schbaben, die in dem pund waren, her gen Angspurg 1500 spiess und 2500 knecht ze suss und zugen durch Pairen gen Regenspurg mit gewald und vertorbben das land und verpranden vill merkt und dorffer?

[608] Unno die. 1388 an dem suntag nach unser framen tag als sy ensiemus pfangen wart in den himell, der was an dem sanztag vor 8, do geschach der strid vor Weill in des von Wirtenberg land, do pehuben die oberen stett

- 3. Item a. 1371 a. verratnus a. 4. Item beffelben j. a. cnthapt a. 'was' fehlt a. 6. VII tag aprifis a. 7. die v. II. u. auber der reichft. a. Weisensfetten a. 10. Item eber deze jelben j. a. 12. anderen oftertag A. 13. wol 90 mau gemains v. a. 14. Machey A. 16. proxime die p. f. Mathie da ward enthaptet Warquart Hangenor auf dem Verlach, das vor nie gehört was da ze vechten a. 18. die mit an der pfladerlachen. 20. vordächer abgeprochen und all vorbey a. 21. ftraus a. 22. in conversione f. Kauli a. reichften A. 23. in graden a. 24. 2500 fufftnecht a. vis gen a. Renfrung A. 25. vil dorffer a. 27. als sy gen sintel sür a. 'der was vor' schlt a. 25. hechiben a.
- 1. Annal, Zwifaltenses in Mon. Germ. SS, X, 62. Stälin S, 306.

2. Weibenstetten füblich von Altheim.
3. Die Zahlen sind übertrieben groß und wohl durch Entstellungen ber Borlage entstanden (f. oben S. 30,18 und 223, 23).

4. Chron. bes Erh. Bahraus, oben E. 224, 11.

5. "molendinum in civitate Augustensi situm quod dicitur Pflaterlache" hatte ber Bijchof Sigfrib von Algishau-

fen (1286—1288) ber Kirche vermacht (Mon. Bo. XXXV\*, 150; XXXIII\*, 349; XXXIIIb, 144), jett bie Pflabermilble.

6. S. oben G. 79.

7. Die Notig ift megen ber ob. S. 81 fehlenben Ungabe ber Streitfrafte bes Stäbtebundes bemerkenswerth.

S. So umftänblich und richtig auch fouft biefe Datumsbezeichnung ift, so fetst fie boch bie Schlacht bei Weil (ober Döffingen) acht Tage zu früh, ob. S. 87.

den streitt; do wart der jung von Wirtenberg erschlagen. De macht der von Henberg die flucht mit seinem volk, der was der von Nurenberg haubtman, dem het der von Wirtenwerg darumb verhaissen daussen. Do im der sun erschlagen wart, do wold er im niez geben und sprach, er het die flucht ze spatt gemacht. Do machett auch Machtoss von Menshaim ain slucht, der was der nivern stett haubtman. also wuren der oberen stett vill erschlagen.

Unno dui. 1388 furezlich vor sand Beieztag do ritten die von Augs=15.3un. purg und komen an die von Munchen, die warn ze Lanezsperg aus gesaren 10 und geriten mit wegen wol 60 man und surven auf Augspurger gutt peh Hursch und namen sackrab in einem frid, do komen sy an einander, do

wuren der feind woll 20 erfchlagen und 20 gefaugen.

Anno du. 1393 in vigilia sancti Bartolniet da wurden 36 person 23.Muggewangen, man und frawen, die ungesauben heten und keezer hiesen, die sies 15 man peseren und namen das freiez au sich, das solden sh ju ganezes jar tragen, des schampten sich etsich under in und gaben dem pischossis geld dartund das er in das freuez ab nem; die wurten do witter gesangen und wurten ir 5 verbraud an dem sibenden tag nach sand Gallentag an einer mitzwechen sie die schampten sie sunden sie stämlin sund Chonrat 22. Det. 26 sin tochterman, der Studebehhel und Hangman der Tiessendechin man, die all soder waren, und auch all ire gesselln warent all seder; und her chamen sent die trugen daz erent de geren von ferecht vegen.

Item barnach gut ber seiten zeitt verprant man ze Wendingen in dem

Riefe 10 perfon, man und frauen.

25 Darnad ze Werd an der Tonaw verprant man funff man und 11 frauen und jundfrawen.]

- 1. ben ersten freit a. 2. henneberg a. 3. gebaiffen a. 4. nichtzit a. hetti a. 5. Macholff a. 6. niter A. 7. vil gefangen und erschlagen a. 9. At. 1388 do rüteten bie solbener von Augserug von Beuren vor f. Weit tag da chomen si a. 10. gefaren mit wegen u. geritten a. u. furen: in a ein unverständliches Wort wie sutrulond. Augserurg A. 11. hurfor A. 4. namen febit a. in friben a. 13. villa A. 19. und Fris Strus Standlin a. Die h. A schließt die Noth bei biesen Worten. Ul. 60 b folgt von anderer hand eine neue surze Motigenreibe, deren Rachrichten sich gereten kiels bereits in ben vorstebenben Aufzeichnungen, wenn auch in abweichender Tassung finden.
- 1. hier giebt also ichon eine altere frabtische Quelle (vgl. Statin S. 346) Details über einen in ben Reihen ber

Städter verübten Berrath. Bgl. auch B. Zint bei Oefele I, 262.

# Der Zug nach Zwingenberg. 1362.

(Bu G. 221, 247.)

Das zu Ulm 1353 von K. Karl IV. aufgerichtete Landfriedensbündsniß wurde in der folgenden Zeit mehrfach ernenert, so 1356 und 1359, 5 im lettern Jahre bis zum 11. Nov. 1361. (Stälin, Wirt. Gesch. III, 251, 258, 266.) Liegen auch ans der nächstsolgenden Zeit seine ausdrücklichen Zeugnisse für die Berlängerung der Bereinigung vor, so erhellt doch die Fortdauer deutlich genug aus den Thaten der verbündeten Städte. Dashin gehört besonders ein im 3. 1362 ansgeführter Zug nach Zwingens 10 berg 1, über den die Chronif des Erhard Wahraus in aller Kürze, die in Beil. I mitgetheilte Aufzeichnung mit einigen nähern Augaben berichtet. Ueber den Antheil der Augsburger an demselben, ihre Vorbereitungen, ihre friegerische Ausküsfung u. s. w. gewähren alte antliche Niederschriften ein reichhaltiges Material, aus dem hier das Wichtigste als ein Beitrag zur 15 Kenntniß der militärischen Verhältnisse der Stadt zusammengestellt wers den soll.

Die Quellen sind: 1) tas Söldnerbuch des Augsb. Stadtarchivs, welsches für die in den 3. 1360 u. ff. von der Stadt unternommenen kriegerischen Büge die Namen der Söldner, die gemachten Ausgaben, die mit den 20 Kührern abgeschlossenen Berträge verzeichnet; 2) eine Chronif der Augsb. Stadtbibliothek, Nr. 267 [Aug. 51], von der Entstehnung der Stadt bis zum 3. 1548 reichend, der als p. 161—191 eine unter sich zusammenshängende Reihe von Blättern eingehestet ist, welche eine Abschrift alter Aufzeichnungen über die friegerische Ausrüstung der Stadt Augsburg in den 25 Zügen der 3. 1362—67 enthalten (s. ob. S. 11 A. 2).

<sup>1.</sup> Am Nedar zwijchen Cberbach und gen "Twingenberg" giebt Jäger, Gefc. Bimpfen. Einige Notizen über ben Zug ber Stadt heilbronn I, 146 A. 416.

Es ift bereits oben S. 27 A. 1 auf einen Rathsbeschluß vom 3. 1362 hingewiesen, ber die Abtheilungen ber Stadt und ihre Ordnung für die Fälle rigelt, ba "mit einem Biertail" ober "mit halber Stadt" ausgezogen werden sell. Er soll zunächst folgen.

(Cob. Dr. 267 [Aug. 51] ber Mugeb. Stabtbibl.)

[S. 164] Des jars als man gallt nach ber gepurdt Crifti unfere lieben ber= ren 1362 jar an mittwochen nach unser lieben framen tag irer himelfart 17.Aug. ward mit bem flainen, alten und mit bem groffen raut bas obertail halber ftatt Augspurg von anander getailt, da wir mit ainem viertail der statt uß= w faren und ziehen wollten für bie vefte Zwingenberg und ift alfo getailt: als die strauß gaut von Bögginger tor für unser framen brueder big ber burch bas gefflin zwufden Berchtolds bes Bachen und Berchtolds bes Bogelins und ben rindermargt hinauf zwuschen bes Egens und der Aunforgen hinfur bif an die straff ben ber schrann, also wer vor Bögginger tor fitet, bas ge-15 hört gu bem obern viertail gen [C. 163] fant Ulrich 1, bas auch heto mit bem ipil verloren bat, und bes hauptlent find Berhtolt ber Bach, Bauls ber Pjettner und Bartoline Ruedrer; und ist geredt, wäre das sy petso zu der raph nicht ufzugen, wenn die statt dann furbag mit ainem viertail anfiziehen wöllt hie zwuschen und sant Elkpetten tag und von dannen über ain jar. 19. Nov. 20 bas bann bas vergenannt viertail on fpil auffaren föllt; wöllt man bann barnach aber in ber egenanten frift mit ainem viertail auffaren, fo föllt bas ander viertail, sein gelichtergit, and on spil auffaren. wäre aber das in ber obgenanten frift halbe ftatt auffaren mußt und bas fain viertail außgefaren war, als vor beneut ift, fo foll bas obertail halber ftatt, ba ber 30= 25 hans ber Bögelin herren Wernhers fun inn fist, on fpil auffaren, als auch bie zween brieff fagen, ber pettweber tail halber ftatt ainen hant. mar aber bas ain viertail ber obern halber ftatt aufgefaren were, und bas man bar= nach in der vorgenanten frist mit halber statt außfaren mußt, so foll ain viertail ber nibern halben ftatt, welhes bann mit bem fpil verlewft, mit 30 dem obern viertail halber statt, das nicht aufgefaren were, dann auffaren on widerrere.

Dem Befcoluft entspricht bie Ausfahrung, wie fie fich im Solonerbuch berreichnet finder.

[EG. Sa] Anno dni. 1362 sabbato post Egidii exivimus cum quarta 3. Sept. 33 parte civitatis superiori versus sanctum Udalricum ante castrum Zwin-

1. Es ift bamit etwa bas fübwestliche Quartier ber Stadt bezeichnet; 'unfer framen brüeber' ift bas Carmelitenklofter ju St. Unna, ber Rinbermarkt ber fpa-

tere heumarkt, jest Philippine - Belfer-Strafe, die Strafe bei ber Schranne ber Plat zwijchen St. Morit und bem Beberbaus. genberg. tunc bûmaistri fuerunt Ulricus Ilsung antiquus et Pauls Pfettner, et Pfettner exivit et praesentata est ei pecunia infrascripta exercitus ab extra.

Primo recepit 193 W. 14 ft b.

Notandum: illos XXX sagittarios preciabimus a civitate ad exer-5 citum et dabimus cuilibet eorum omni septimana 15 fi b. et dedimus

3. @rt. jam cuilibet eorum 1 U. b. sabbato post Egidii.

Primo C. Bacher, magister noster, it maister Sang, it Hand von Mybsen, it. Ültr. Monhaimer, it. Herman Monhaimer frater, it. Gebhart undscherer, it. Scharpf sartor, it. Hris ampelgiezer, it. Prys messer, it. 10 Min von Bindwang, it. H. de Althain sartor, it. Merklin sartor, it. More te Vissan, it. Hand Wolf, it. C. conditor am Wyer, it. H. dartman sartor, it. Hillin Jawer, it. K. Koch sodweber, it. C. Wagner de Zusmarhssen, it. Catart Wagner, it. Hand Lendin server, it. Herman Psül conditor, it. C. Natser, it. G. Vetter conditor, it. H. Land Lending, it. Leitrag thas sends sends server, it. Hillin Jawer, it. C. Vetter conditor, it. H. Land Lending, it. Leitrag thas sends send

Der Antheil ber Bürger an bem Kriegszuge gen Zwingenberg tritt in ben Aufzeichnungen bes Söldnerbuchs, ba biese vorzugsweise zu sinanziellen 20 Zweden unternommen sint, nicht hervor. Die Lüde füllt in erwünschter Weise ein Berzeichniß in ber einirten Chronif aus, welches die einzelnen Zünste sammt ben von ihnen gestellten Mannschaften und ben für sie requirirten Wagen aufsührt. Die letztern hatten die benachbarten Dörser zu stellen, eine Verpflichtung, welche K. Karl IV. in einem bereits oben S. 153, 7 25 angeführten Priviteg vom 3. Juni 1359 mit besonderer Bezugnahme auf die für die Stadt aus dem "Landfrieden" entspringenden Aufgaben anerstannt hatte.

[&. 161] Stem bes jars alß man zalt nach ber geburt Eristi unnsers liebenherren ber mindern jargal im zwah und sächgigisten ist ain groffe schar volks 30 mit einem viertail ber statt Angspurg gelegen vor bem schloß Zwingenberg.

#### Beber.

Zum ersten die weber hauptlemt G. Jacob, H. Wenst felermaister u. Übelin Weber, sphensigf wapnoter man, der sint mit 13 mägen, von Mennchingen u. Mittelstetten 4 mägen, von Wärlingen 2, von Erringen 2, 35 von Ladmettingen 1 wagen, von Warttolstetten 1, von Ensengechthoven

fätze find alle deutsch wiedergegeben, 'conbitor' das erstemal wo es vorkommt durch 'macher', nachher ist es weggelassen.

<sup>11. &#</sup>x27;Dlerdl. fart.' burditriden.

<sup>1.</sup> Diesetbe Lifte findet fich auf S. 164 ber Chron, mit unbebeutenben Abweischungen in ben Namensformen; bie Bu-

n. Eggelhoven 1, von Dbenthurhain 1 wagen; it. der mair vom Aicheloch all wochen 1 wagen, dafür 30 ß pfening.

#### Beden.

Item von beden 36 gewappneter, hanptlewt Golias und E. Tellier, s die haben 6 wägen gehabt, die von Herbolthofen 1 wagen, Hanns Stoffer allwechen 1 wagen dafür 30 f dn., Ug Walther 1 w. dafür auch jouil schill. dn., Ut Engerlin 1 auch sovil tafür, die von Pfaffenhoven 1 wagen.

#### Schufter.

Hamptlemt Sügling, Gütschüfter n. Pengel schüfter, die haben bei in 10 gehabt 28 gewappnotter n. 4 wägen, it. die von Oberhansen 1, die von Minster 1, von Bilibach 1 n. die von Bischach 1 w.

## Rürguer.

3t. hauptlewt Teissach u. Wüst, haben gehebt 11 gewapnoter man u. 2 wägen. Die von Hirspach, Gottmanshoven u. Rörishoven 1, die von 15 Sunthain 1 w.

#### Schneider.

Hauptlewt H. Brann u. H. Gaift, haben gehebt 24 gewappnotter lewt, ber sind 4 geritten u. haben 4 wagen, die von Westernaittingen 3 und Annhausen 1 wagen.

## Bierbrewen.

Die haben gehabt 5 gewappnotter man, ber find bren geritten u. 1 wagen; hauptman ber Affer, von Ottmairfhausen uff bem Lechvelbt 1 wagen.

# [S. 162] Floßlewt.

25

Sauptmann Clans Rott felbsechft gewappnot, 1 magen von Sauftetten.

#### Poper.

#### Schmit.

Hauptlewt Hanns Reffelschmit u. Ch. Segenß, 9 gewappnot, 2 mägen von Aichain u. Mülhansen 1, Kriechschaber u. Steppach 1 w.

# Bymerleutt.

Dauptlewt Ahffinach, maister Jacob u. Better, 8 gewappnot u. sind 10 geritten. 3 wägen, von Sierdorff 1, von Pretjaßhoven u. Riblingen 1 magen.

#### Drächfiel.

- 3t. 7 gewappnot, 1 magen, hanptman C. Drechssel, haben die von 31 Augspurg ain armproft geliben, von Kurtsenreichen i. G. Bregler.
  - 11. Bifibad ber Sf. geanbert in Gemagheit von G. 256, 12.

#### Scheffler.

3t. 5 gewappnoter man, 1 magen von Obern Meutting, hauptman Arnolt Scheffler.

#### Suder.

Hauptleut E. Straßmair u. M. filiaster Gotman, 24 gewappnotter, 5 ber sind 8 geritten on den Drechssel nuit 4 mägen, von Täserdingen 1 w., von Agenwand u. Rumeltried 1 w. Merdwin Widenman von Geggingen 1 w. all wochen umb 30 fi pf.

## Wagner.

Hanptlewt ber allt Schiringer u. Hanns Wagner 14 gewappnott, 2 10 magen von Bobingen.

## Cramer.

## Saltlemt.

[S. 163] Hauptlewt (Lüde) 20 gewappnoter man, 6 uß den geritten, 4 wägen u. 18 geender wol gerift, 3 wägen von Cster= [und] Westerstügisoven, 12 von Bobingen, 1 von Niedernmaittingen, 1 von Menchingen, 1 von Biberbach, 2 w. von Hillessignen, 1 von Pferk, ainen snecht all wechen 60 den. Visser urrum 1 all wochen für 30 f den.

## Goldfdmidt.

#### Sattler.

20

25

Sauptman S. Böt, 6 gerifter man, 1 magen von Surnloch.

#### Reüffel.

hauptleut Merbot, 12 gerifter man, 1 magen von Bergen.

## Vifcher.

3t. hauptlewt Rudolff, 7 gerift man, 1 magen von Hauftetten.

# Saurpeden und Trüchler.

It. 6'gerift man und noch ain 1 wagen, Hanns uff dem Horn von Wolffmannspusen und Maingrindel 1 wagen.

#### Maler.

- 3t. 30 schutzen, 5 mägen u. H. Drächsselfel sol im gehorsam sein von 30 ains wegen den man haim gelassen hat, von Usterspach 1, von Aurbach u. Bonstetten 1 magen. hie merch, das Hanns Mair in der plaich all wochen mit ainem wagen bestellt umb 30 schilling dn. u. Gotthaß von Göggingen 1 wagen auch umb sovil gellt bestellt wie vorstet. item Herman Mair und
  - 15. Ofteret Befter R. 18. Bifder furrer 1; bie Befferung bee Tertes nach bem Golbnerb.

Stoffer felbfechft am Bagenhals wol gerift. it. Rutolff playmaifter 1 magen. Silprant Model allwochen ain pfund pfening.

It. die funff die baregu gegeben find: item Amator, Johannes Dachs,

Johannes Langenmantel Rueger[i], Better Riedrer und Goppolt.

Diefelbe Anfzeichnung giebt S. 176 ff. eine Busammenftellung ber ju Diensten ber bezeichneten Art pflichtigen Dörfer und fügt hingu, wie biefelben für die Seerfahrt nach Zwingenberg angelegt murben.

[6. 176] Item bes jars alf man galt nach ber gepurdt Crifti unnfere lieben beren taufent brembundert und gwahundfachtigt jar an faut Bartholmes 10 tag bes hailigen zwölffboten ift ain groffe mengin volks, ber vierbtail ber 24. Aug. statt Augsvurg ukaepogen für das schlok Zwingenberg, wie obstett.

#### Das find bie borffer ben ber ftraff.

Zum aller ersten Göggingen 4 magen, barten bie weber verordnet mit 3 wagen, mit namen Rarl Dillinger und sein geselschafft. Inningen geit 15 4 w., darten verordnet Berchtold Bach und fein gefellschafft. Bobingen gibt 7 m.; barezu verorduet Bartholme Riedrer u. fein gef. mit 2 m. und Bans Amman und fein gef. mit 1 m., magner und ichufter 2 m. Baringen gibt 2 m., barczn bie weber verordnet. [S. 177] Besternaitting geit 5 w., darczu verord. Die schneider mit 3 w. Mittelnstetten und Men= 20 djingen 2 geben betso 5 m., barczu bie weber verord. mit 4 und bie falplent mit 1 w. Erringen 3 geit 6 w., b. v. Sanns Langenmantel, Sainrich und fein gesellen mit 4 m. und bie weber mit 2 m. Silltolffingen 4 geit 2 w., b. v. S. Derrer, Guldin und fein gefellen. Gennach. Michain's und Mülhusen6 1 m., barezu bie schmid. Ladmettingen 7 1 m., barezu bie 25 weber. Dillighaufen. Buchelin 8. Lindenberg. Jenningen 9. Weinhufen. Weicht. Bechftetten. Brunnen. Sannfolgen. Solthanfen. Wefterfitifoven. Ofterfitifoven 10. Hurnloch geit 1 m., fattler. Obermeutting geit 1 m., scheffler. Rubermentting. Graben. Ofternaitting. Otmarfhusen. Suftet= ten. Gutenberg. Widergeltlingen. Dttring 11, Spbenaich, Dunberg geit 30 1 m, barczu falklut, foler verorduet.

# Das find bie borffer in ber Repfchenam 12.

3t. zum ersten Bergen gibt 2 magen, barczů bie feuffel 1 m. Lut= terghoven verbrent. Dierdorff geit 1 m., b. die zymmerleut verord.

- 1. Dben G. 29 A. 5.
- 2. Jest Schwabmilnchen. 3. Langenerringen.
- 4. Sittefingen. 5. Aichin in berfetben Anfzeichnung
- S. 174, jett Eichhöfe. 6. Schwabmubthausen.

- 7. Lamenbingen.
- 8. Souft Buchelun, Buchloe.
- 9. Jengen.
- 10. Groß und Rlein Ritighofen.
- 11. Ettringen.
- 12. Oben S. 30 M. 2.

Annhausen gibt 1 m., b. rie ichneiter verorb. Gefferghusen, Diettfirch, Brunnen 1, Ratenloch geben 1 m., b. Bartolme Rüebrer verord. Wolmanghanjen 2 g. 1 w. unt Maingrintel, t. faurpeden verort. Malgarghaufen. Ufterfpach geit 1 m., b. Die ichuten. Ranttenbuch. Bifchach g. 1 w., r. rie fchufter. Saufen unt Willmanghanfen 3. Rueben 4 und s Ruebach. [S. 175] Rugenhaufen 1 m. Maingrindel mit Wolmanghaufen. Harrin g. 1 w. Lindach und Awe. Agamand und Runolyricd g. 1 w., d. die huder. Buch und Schernbach?. Kriechsthaber und Steppach g. 1 w., d. die schmid. Bibern 8. Urbach und Bonstetten g. 1 w., d. die schüßen. Zusmarghausen. Wolpach. Werligwand 10, Schönenberg: Wellben. Minn: 10 fter 11 g. 1 w., b. bie fchufter. Czell 12 g. 1 w. Bennhoven 1 w. Baufen und Altmanghoven g. 1 w. Billenbach 1 w., ichufter. Sunthain g. 1 w., D. Die furfiner verort. Althain g. 1 w. und Rotigun 13 auch 1 magen, darzu die trächssel und ir gesellen. Werttungen. Obern Thurhain g. vete 1 m., t. die meber. Nivern Thurbain g. 1 m., t. genommen Bans Gerft 15 und fein gefellen auch 1. Pfaffenhoven g. 1 m., D. Die beden. Warttelf= ftetten 14 g. 1 m., t. Die weber. Butenwis unt Belbich g. 1 m., t. verort. Die Pfettner. Rier und Rieden g. 1 w. Aurtenreichen g. 1 m., baregu genommen bie bradffel. Buffenriet. Sufpach 15 g. 1 m., t. bie fürfiner verert. [S. 179] Langenreichen u. Anrgenreichen g. 4 m., Gottmanghoven 20 u. Gereitheven g. 1 m. Plienfpach g. 1 m. Pretalgheven 16 u. Ribling g. 1 m., D. Die gymmerlemt verort. Laugnun g. 1 m., D. Bed von Schmiehen, Langinger brächffet und fein gefellen vererb. Zway Buch 17 1 w. Afpach. Biberbach g. 1 m., t. tie falplemt. Erling. Meutting g. 1 m. Berwolthoven 18 g. 1 m., b. Die bierbremen verort. Landward 19. Gerf- 25 hoven geit 2 m., t. ter vogt verord. Oberhusen g. 1 m., b. Die schufter verord. Ensenprechthoven n. Eggelhoven g. 1 m., b. die weber verord. Aghain g. 1 w. Gablungen g. 1 w., t. tie huder verord. Aurbach unt Bonftetten g. 1 m., b. die ichnigen. Abelhaigried und Retenberg 20 1 m. Batenhoven 1 m., barcgu Bans Amman und fein gefellen. Burblingen 30 Taverdingen g. 1 m., t. Die huder. Ottmairghaufen. Abdiftetten. Sainhoven. Schlipfhain. Befthain. Hemfag.

Mus bem Goldnerbudy ergiebt fich im Einzelnen, welche Roften von ber Stadt für ben Zwingenberger Bug aufgewendet worden find.

- 1. Brunnen-Duble, Steichele, Bisth. Mugebg. II, 44.
  - 2. Wollishaufen.
  - 3. Williebaufen ?
  - 4. Rieb.
  - 5. Ratenbaufen.
  - 6. Rommeleried.

  - 7. Schembach.
  - 8. Biburg.
  - 9. Auerbach.
  - 10. Wörlischwang

- 11. Aitenmünfter.
- 12. Bufamzell.
- 13. Zusamaltheim und Roggten. 14. Wortelftetten.
- 15. Siricbach?
- 16. Brettelshofen. Diefer Gat gleich barnach in ber Sf. wieberholt.
- 17. Ofterbuch und hinterbuch.
  - 18. Berbertebofen.
  - 19. Langweib.
  - 20. Abeleried und Rettenbergen.

- 1. [W. 11a] Die 29 schihen kestent die 7 wechen all wechen 22 U. minus 5 ß d., daz wirt ieglichem zer wechen 15 ß d. Summa von den 7 wechen: 152 U. 5 ß d. Item den schihen und dem Ladruscher ieglischem ain grawen rod: summa 7 U. minus 5 ß d. Summa baidin: 159 U.
- 5 2. Für die '10 gesönten wegen' sind 106 A. 5 ß d. angesetzt. Ans den einzelnen Zahlungen unter dieser Rubris (Bl. 8b, 11a) nur einige Beispiele: 'it. Hansen Mair der die schützen fürt; it. dryn zimmertüten die mit der stat wegen giengen und ir pflagen und der hüttin von 7 wochen 8 A. d.' Letzteres ersäntert eine Notiz (Bl. 7b): 'nota: in die rais vor Zwingensoberg hetten wir die rathutten, der herren hüttin, ain rozzhüttin und ain psebenbattin, vier plaben über die böbel, ain sveistruben'.
  - 3. Gine Reihe von Einzelausgaben ergiebt folgende Bufammenftellung:

[11b] Primo maister Herman cirurgico von 7 wochen all wochen 15 §, summa 5  $\mathcal{U}$ , 60 km.

3t. Rudolf playmaister an ainem rozz ze stiur 5 M. d., et für ain panhier 2 M. 5 g d., nud do er her hain kom 3 M. d.

3t. Seigen bem maibel von 7 moden überal 6 &. b.

3t. Hurnloch ber mit Barth. bem Riebrer rait und in siner kost was und ber stat panier furt ze kost 7 M. b., et propinavinus 1 M. b.

3t. propinavining Saufen Tennbrich vom panier 1 W. D.

3t. . . bez Bachen pfeiffer propinav., bag er by bem venlin pfeifft 30 f b.

3t. Barth. dez Riedrers pfeiffer and mit der ftat venlin 3 M. 8 g d.

3t. prop. beg von Weltin pfeiffer 10 g b.

It. mihi de raisa 3 dl. d.

It. Hainrico de raisa

3t. scolari med pro schapen stival et aliis et pro servicio et pro papiro et tinten 4 U. minus 4 g.

St. Otten mahter et socio von der sturngloggen et von der rathuttin 30 36 hutten 1,1 g d.

3t. Urbacher ros und lut pro expensis et pro setel et geschirr 12 g d.

It. pro zwilich pro rozzhuttin der stat ze bezzern 32 g d. 4 %.

It. maister Herman maser von der stat ventin ze masen et pro tuch et as aliis 15 g d.

3t. Durniwengin pro sydin tud 3u zwain venlin et swas tarzu ge-

3t. M. Frigen schniter von ben paniern ze machen 10 g b.

3t. pro 10 M. mahs ze fergen et pre aliis 38 f b.

3t. pro fail, riemen, fregen, wannen et von ber rathuttin ze machen 17 f b.

St. pro 31 ellen ze plahn über vier hobel und zu zwain hutten tur ber flat 35 ft b.

3t. von ben magenroggen in ber ftat wegenn und bez Tennbrichs rog- gen ze beschlaben 2 U. b.

It. pro ain truben in Die rais 3 g b.

3t. von ainer huttin Die man ber ftat werdluten lech 1 dl. b.

3t. an der anlegung von Zwingenberg an den 400 M. d. haben wir s gen Ulm iego geschie 290 M. d.

Summa: 345 //. b. 33 3.

- 4. Eine zweite Reihe ähnlicher Ausgaben unter der Ueberschrift: [VI. 12<sup>a</sup>] » Expense exercitus ab extra que sunt data illis sie nominatis magistro Hartmanno medico, carpentaris, latoribus et aliis occurren- 10 tibus « schlicht sich an. Manche Inscriptionen sind durchstrichen; es wird genügen, einzelne Notizen herauszuheben:
  - 3t. ben ichnitern und ten ichniftern von ber hutten ze machent 11 g b.

It. von Angipurg bis gen Bemund an clainem gelt 3 4. b ..

3t. von Geminte bis gen Zwingenberg 3 U. D.

- 3t. der von Ulm fnecht 1 W. d. 3e petenbrot daz wir die ersten waren in die vest.
- It, umb welschen wein vor Zwingenberg ben man verschendt hat 5 U.

31. H. Pfettner et Karl Dilinger gen Dilingen bag man uns über 20

fiegg 19 g b.

It. so haben die 3st der stat gehorten die dry wechen verzert, das ist zwen carmeliten, der artsat, min sossiert, der Tenndrich und sin kneht, der waibel, dry zimmerscht und 6 wagensneht und der herren kneht und der Glessin und von allen beten von den steten und von den unsern boten die siben 25 wechen dez wirt überal 27 M. d.

[12b] It. B. Bach et Barth. Riedrer et fratres Bachen gen Ghflingen ob

man une burch welt lann 35 g b.

It. B. Gach et Psettner gen Ezzlingen ob man und sicher wolt durch lann an der widervert 16 f d.

It. servo carmelitorum pro edituo 21 g d.

Die Summe tiefer Einzelansgaben beträgt 108 M. 8 f. Die Totals summe ter vier Rubriken und bamit ber ganzen Fahrt ist auf 718 M. 15 f. 2 & berechnet.

35

40

Zum Schluß heißt es:

[26. 12b] Anno LXII summa ber gewonlichen stint bez riche stet in Swaben alz si iego by ananber in bem lantfrib sint 9510 W. hall. Summa baz bie stet verzert haben ze gemainer bursse: 722 W. 10 ß h.; summa waz Zwingenberg bie stet festet: 8778 W. 13 ß h. Summa totalis: 9501 W. 3 ß h.

# III.

# Die Berweifung bes Ludwig Görnlin aus ber Stadt. 1415.

(Bu S. 231, 25.)

Ludwig Börnlin (Börlin) war einer der angesehensten Bürger ber Start zu Ente des 14. und zu Anfang tes 15. Jahrh. Im 3. 1398 war er einer ber feche Burger, welche mit Bifchof und Beiftlichkeit bie Berein= barung über bie Berwandlung ber Leibbinge in Zinsleben trafen (Mon. Bq. XXXIVa p. 113), wie er im folgenden Jahr unter benen mar, welche 10 Ramens ber Stadt bie Ginnng zwischen Bischof, Domfapitel und Beiftlich= feit einerseits und ber Stadt andrerfeits auf weitere zwei Jahre erftreckten (baf. p. 128). Im Jahre 1398 befleitete er gum erstemmal bie Stelle eines Burgermeifters, die ihm bann von 1406 - 1414 je ein mu bas aubere Jahr zu Theil wurde. Wie jo viele ber hervorragenten Berfonlichtei= 15 ten in ber ftabtischen Geschichte bes 15. 3h. mar er aus ben Reihen ber Bunfte hervorgegangen; er gehörte ber Detgerzunft an. Benn bie Chronif bes Wahrans als Grund feiner Berweifung aus ber Stadt im 3. 1415 feine Parteinahme für ben Bijdhof Anselm von Renningen angiebt, fo ftim= men allerdings andere Chronifen in ihren ansführlichen Berichten über den 20 Bijchofostreit damit überein. So ergählt namentlich bie anonyme Chron. bes XV. Jahrh. (Rreis- und Startbibl. ju Angeb. Nr. 396 [Aug. 799], vgl. ob. S. 15) Bl. 60b, daß nach einem Rathsbeschlusse vom 24. Nov. 1413 bem Begehren bes Bifchofs Anfelm, "ihn einreiten zu laffen als einen Bifchof" geantwortet fei: 'Das ber Nenninger in bie ftat mecht reiten ein 25 ober auf als ver, bas niemant gegen im reiten noch gan folt, und folt in and niemant für bhainen bifchoff halten . . .; und wellicher bas überfüere, ber folt mit weib und finden auf ber ftat und nimer barein fumen'. Als Dann, beift es weiter, am Natharinentage (25. Nov.) ber Bifchof zu Angsburg einritt, 'da enpfieng in niemant von ber ftat wegen, benn ber gewal-

1415.

tigen ainer von der gemain, mit namen der Hersin'; darumb verpot man im die stat und schieft in gen Strafburg, da starb er vor laid'. Wäre es aber an sich schon aussallend, daß die Strafe für diesen im 3. 1413 bewiesenen offenbaren Ungehorsam den Schuldigen erst 1415 getrossen haben sollte, nachdem er obendrein noch für das 3. 1414 das Amt eines Burgermeisters s bekleidet hatte 2, so giebt nun and ein Schreiben des Raths vom 3. 1415 einen andern Grund für die Ausweisung Hernin's an.

#### (Briefb. bes Angeb. St. = A. I Bl. 1083 Rr. 492.)

Den fürsichtigen ersamen und wehsen dem raut der stat zu Rotemburg nis ter Tuber unsern besundern güten svinnden enbieten wir zo. unser 10 strintlich binst. sieben frinnde, es kompt in ewer stat unser stieder) mitburger Andwig der Hörninger haben tieselben zite darinnen zu besiben von ettslicher wert und verhandlunge wegen, die sich drinnen zu besiben von ettslicher wert und verhandlunge wegen, die sich zwischen im und unsern lieben mitburger Sebastian dem Issung in unsern räten ersessen und vergangen 15 haund zo. als wir demischen unsern mitburger dem Issung unser state auch darund vergenten und in gen Ulne gewisch daben daselbs zübesiben, hierunde se pitten wir ewer friuntschaft mit ernste vissist, das ir den obegenanten unsern mitburger Hörnstin strintlichen in ewer stat ussinen undern mitburger Hörnstin friuntschen in ewer stat ufsinenent und in seinen psening by ew zeren sassen. daran erzaigent ir uns ain besunder 20 stringstate und welgefallen.

batum in vigilia affumpcionis Marie anno 2c. XV.

Was ben Gegenstand bes Streites zwischen Seb. Issung und Ludwig Hörnlin bildete, ersahren wir durch die anöführliche Berichterstattung der Augst. Chron. von der Gründung der Stadt bis zum 3. 1469 (Bl. 40<sup>h</sup> sf.), 25 die am Schluß dieses Bandes mitgetheilt wird. Wenn aber auch sie wie alle andern Chronifen die Parteinahme des Ludwig Hörnlin für Bischof Anselm von Nenningen als den Grund seiner Berbannung betrachtet, so wird man annehmen dürsen, daß wirklich der Ungehersam Hörnlin's jenen Beschluß des Naths mit herbeissihren half, wenngleich man es nicht für gerathen hals 10 ten mochte, in dem Schreiben an Notenburg dies Motiv hervorzusehren. Aber schwersich war dies das allein in Betracht kommende und jedensalls

<sup>11.</sup> Den Worten 'unfer mitburger' ift 'lieber' übergeschrieben, bann burchftrichen und bann wieder übergeschrieben.

<sup>1.</sup> Die Werte 'mit n. t. Herlin' sehten in ber bezeichneten H. nub find aus einer andern H. berselben Cbron. (Augsb. Stadtbibl. Nr. 404, oben S. 17) ergänzt.

<sup>2.</sup> Diefen Biberfpruch icheint auch

bie Mugds. Chren, von der Grfündung der Stadt die 1469 (H. der K. Bibl.) "Bertlin, Ms. germ. n. 415. 4., f. oben S. 132 u. unten Nr. III) zu empfinden und fett beshalb das Einreiten des Biidofs Anfelm v. N. ins J. 1415.

wirkte es nicht so ein, wie es die gewöhnlichen Erzählungen darstellen. In Notenburg verblieb Ludwig Sornlin nur bis jum Jahre 1416. 3m Serbst fandte ber Angeburger Rath Frit ben Burggraf an ihn ab, um "mit ihm etwas zu reben". (Schr. tes Naths v. 23. Spt. 1416, Briefb. I Bl. 5 1496 Mr. 694.) Der Inhalt bes Auftrags wird flar burch bie Notiz ber BR. 1416, Bl. 80b: 'it. 29 gulbin Ffriten Burdgrauffen gen Rotenburg bu bem Bornlin und ben genomen und gen Straufburg gefuret'. Auf eine etwas frühere Zeit bezieht fich wohl bie ebendafelbst befindliche Bemerfung: it. 10 gulb. Chung, bem Bögellin gen Rotenburg uff bie Tuber bag fi ben 10 Hörnlin ben in [liezen], biz baz wir unser pottschafft ton in taten'. - Unter bemfelben Datum, bas bas letteitirte Schreiben nach Rotenburg trägt, rich= tete ber Rath von Angoburg die Anzeige an den Anmanmeister und Rath von Strafburg: 'ez dount bu ew in ewer ftat ain unfer burger genant Ludwig Bornlin, bem wir unfer ftat von etlicher verhandelung wegen ver= 15 potten und in gen Straufburg in ewer ftat fein lebtag bafelbft gu beliben gewift haben'. (Briefb. I Bl. 149b Mr. 695.) 1. 3m 3. 1418 hatten fich bie von Stragburg bei ber Stadt Angsburg für Ludwig Bornlin verwandt, doch wies ber Rath die Fürbitte mit Entschiedenheit gurudt: 'ware ench bifer handel angenlichen kuntpar und miffende gewesen, ir hettet uns umb seinen 20 willen nichtes verschriben', und ersuchte fie, ben Börnlin Zeit seines Lebens in ihrer Stadt zu laffen, 'wann wir in vil lieber by ewch wiffen bann in ainer andern ftatte'. (Briefb. I Bl. 223ª Dr. 1024, Edr. v. 25. Juni 1418.) Begen Ente bes folgenden Jahres ftarb Y. Börnlin zu Stragburg. Unterm 27. Nov. 1419 richtete ber Angeb. Rath an ten von Strafburg 25 ein Förderungsichreiben für Bartholomans Sornlin, Metger, ber bas Erbe feines Bruders zu erheben fam (baf., Bl. 2876 Dr. 1301.)

1. Bgl. auch baf. Bl. 1846 Mr. 847.

# Die Ermordung des Sebaftian Issung. 1425.

(Bn G. 233, 5.)

Ueber bie an Sebastian Issung verübte That stelle ich aus Stadie's büchern und Urkunden einiges zusammen. — Das Achtbuch bes Augsb. St. = A. enthält solgendes Urtheil:

9. Aug. Unno dni. 1425 an sant Laurentien aubent sind die hernachgeschriben trey man mit namen Peter Röchsinger, Erhart Tüttenhammer und Esturat zu den zyten Peter Röchsingers kucht mit gericht und urtahl in die andt 10 getan worden, darumb das sh Sebastian den Ilsiung mit verdauchtem müt ann schuldt nud ann recht vem seben zum ded gepracht hannt, von clag wegen Unnen, Hansen des Liebers elichen wirtin, Jörigen und Beronican, irer sinde, und Susannen, irer swester, als umb iren vatter und enin; Jörigen Ilsiungs und seiner kinde Urichs, Sebastians, Sigmunds und Sebots als 10 umb iren vettern und mange; Bartholme Langenmantels und seiner kinde Cunratsins und Endsins and als umb iren vettern und mange; Hansen, Jörigen, Licas und Sartholmes der Rämen, geprüder, als umb iren oham. achnm et sactum anno et die quibus supra.

Die als die Urheber des Mordes bezeichneten Beter Röhlinger und 20 Erhart Diettenhaimer waren beide Schwiegerföhne des Seberhard Lieber, mit dessen Sohne Hans eine Tochter Iljung's, Anna, verheirathet war. Nach Gasser's Ansssührung (Annal. Augstb. col. 1574) lag das Motiv zu jener That darin, daß Sebastian Ilsung den Eberhard Lieber vermocht hatte, seinem Sohne von seinem Vermögen größere Zuwendungen zu machen 25 als seinem Töchtern.

Neben ber Techter Issung's, Unna, erscheint in jenem Achturtheil als Rlägerin eine zweite Tochter, Susanna. Beibe mußten alsbalt vor bem Nath solgendes Versprechen ablegen.

#### (Rathebecrete I, Bl. 91a.)

Item an sampstag nach Luche hannt Sebastians Illsungs seligen 15. Dec. töchter vor ainem rant gelopt by iren trüwen an aids statt, [daß] weder sy noch niement von iren wegen als von des todschlags wegen, der an iren vater 5 säligen beschehen ist, auff Peter Röchlingers nach Erhart Diettenhaimers güte nichts clagen noch dehain recht darauf süchen söllen weder hie noch ansderhalben, dann zu iren seiben nungen si ir recht süchen und nachkennmen und nicht zum güte.

Aus ber Mordthat entspann sich ein langwieriger Streithandel zwischen to den Remen, die ihren Berwandten zu rächen trachteten, und Beter Röhelinger, der die Stadt verlassen mußte und sich im bahrischen Gebiet bei Haldenberg ansiedelte. (v. Stetten, Geschl. S. 94.) Hans Rem war in Folge dessen und den Rath genöthigt worden, sein Bürgerrecht zu Augsburg aufzugeben und versprach 1427 seierlich, in keiner Weise von derselben 15 handel des todischags und ussgehens wegen des burkrechts' Ansprüche und Forderungen zu erheben. (v. Stetten, Geschl. S. 400, Urf. Nr. 54.) Als Peter Röhlinger sich einmal im I. 1429 darüber beschwert, daß Hans Nem in die Stadt Augsburg gesommen sei und für sich dieselbe Freiheit verlangt, entschuldigt sich der Rath damit, daß dem Rem Hauptmann 20 und Genossen aus der Gesellschaft vom St. Georgenschild herzusommen "vertagt" hätten (Briese. III, Nr. 241).

Uebrigens fcmebte ber Streit um biefe Zeit noch immer. In einem Briefe von 1429, 28. Nov. an Jörg Nem, in welchen eine Ginmischung ber beimlichen Gerichte in Weftfalen angebentet ift, fpricht ber Rath feine 25 Hoffnung aus, Die Angelegenheit, in der er unparteiffch und gerecht gehandelt Bu haben fich bewußt fei, zu einer gutlichen, refp. 3n einer rechtlichen Ent= scheidung zu bringen. Bu Anfang 1430 fant ein Tag zu Donauwörth ftatt: BR. 1429. Bl. 62b: 'it. 10 gulbin ben zwain burgermaistern, bem Begellin und Rholer gen Weerd von der Rämen und des Röchlingers wegen 30 von 3 tagen mit 9 pfäritten circa octavam epiphanie' (13. Jan. 1430). — 3m 3. 1431 hatte König Sigmunt, als er zu Rürnberg weilte, auf ben 23. Marz einen gutlichen Tag in Diefer Angelegenbeit angesett, und Die Stadt Augsburg weift ihre Abgefandten Stefan Bangenor und Ronrad von Salle an, bemfelben beignwohnen. (Briefb, III. Dr. 553. Bl. 129ª.) 35 Roch 10 Jahre fpater mar ber Streit merledigt : Rönig Friedrich III. ftellte auf feinem Wege nach Angsburg im 3. 1442, am 19. April zu Lantsberg bem Beter Röhlinger einen Sicherheits = und Weleitsbrief auf ein Jahr aus, um in ber von weiland Seb. Issung herrührenden Sache nach Angsburg geben zu können. (Chmel, Reg. Frid. no. 489.) Aber während der Conflict mit der Stadt noch unansgeglichen war, hatte einer der Thäter vom Könige bereits Berzeihung wegen seines Berbrechens erlangt: im 3. 1443 bestätigt Friedrich III. einen ältern Brief K. Sigmund's, wodurch Beter s Röhlinger die an Sebastian Issung begangene That vergeben wird (tas., no. 1368).

# III.

# Chronik

von der Gründung der Stadt Rugsburg

bis zum Jahre 1469.

## Einleitung.

Die Chronif, welche wir hier vorlegen, hat fich eine umfaffendere Aufgabe gefett als bie beiben voranftebenben. Gie will eine vollständige Geschichte ber Stadt Augeburg von ben erften Anfängen bis auf Die Beiten bes Schreibers berab, b. b. bis in bie zweite Balfte bes 15. 3ahrbunderts liefern. Sie bricht in ber Darstellung von Ereignissen bes Babres 1469 ab, und ben äußern Auzeichen nach, auf bie wir in Ermangelung innerer Anbaltebunkte für bie Datirung angewiesen fint. insbesondere bem Schriftcharafter bes Cober nach, ber allein bie Chronif aufbewahrt hat, haben wir auch ihre Abfassung nicht lange nach jenem Babre zu feten. Das entzieht ihr ben Anspruch, als bie alteste Aufzeichnung biefer Art zu gelten; benn schon im 3. 1456 schrieb ber Monch Sigmund Meisterlin seine Chronographia Augustensium', Die einen ähnlichen Plan verfolgt. Doch ift bie Ausführung in beiben Chronifen sehr verschieden ausgefallen. Meisterlin ist es offenbar hauptsächlich barum zu thun, ben Uriprung, Die ältesten Zeiten ber Stadt zu ergrunben. Ihn beschäftigt vorzugeweise die gelehrte Frage nach ber Herfunft ber Stadt und ihrer erften Bewohner, ob fie, wie bie gemeine Annahme will, wirklich von ben Trojanern burch Bermittlung ber Franken fich berleite, ober ob fich nicht vielleicht ein noch höheres Alter für biefelbe

1. Städtechron. III, 6. Zu ben bert iber Meister Meisterlin mitgetheitten Neigertunge ich noch einiges nach. Die Stelle ber Frank'schen Annalen (Ann. 3) heißt togl. Steichele, Nrchip i. die Gelch. bes Wieth. Mngseg, Ab. II, 97) vollftändig: 'item bes selben jars [1456] ward an bisteri gemacht und 3% samen colligiert von kieser fat, ber machet ain content prüber 3% sant Altrich, hies mit namen

Sigmundus Meystersin'. Augst. BR. 1457 Bl. 16: 'it. 30 gutbin reinisch bern Sigmunden Münsterlin cenventual zu int Ulrich gescheucht und da, bich ber statt berkenntens. recepit Hecter Müllich von seinen wegen uff sampstag vor Batentini (12. Heft), anno LVII'. Eine Ulebersicht des Indalts der Chronographia Augustens. giebt Braun, Notitia III, 54 ff.

nachweisen laffe. Dieser Aufgabe ist ber größte Theil seines Werks gewidnet. Anders bagegen unsere Chronik. Ihr ist die Gründungssgeschichte eben nur ber Ansang; ihr ist es nicht weniger um die jüngsten Ereignisse zu thun als um die einer angeblich mehrtansendsährigen Vorzeit. Eine Uebersicht über ihren Inhalt wird bas veranschaulichen.

Die Gründungsgeschichte (Bl. 1-9ª) läßt fich als ein erfter Theil betrachten. Die brei Ramen, welche bie Stadt Angeburg nach einander erwirbt, bitten gewiffermagen bie Mertsteine für ben Fortgang ber Ergablung. Die Schwaben, fast auberthalb Jahrtausenbe vor Chrifti Beburt, nabezu anderthalb Sahrhunderte vor der Zerstörung von Troja in Die Weschichte eintretent, erwählen sich einen Wohnsit zwischen lech und Wertach, gründen Vindelica. Borübergebend ziehen fie fich vor ben Umagonen in bas Gebirge gurud, von benen fie ben Bebrauch ber Baffe fennen lernen, mit ber fie einst bie Romer besteben follten. 3brer Bottin Bifa gu Chren erbanen fie einen Tempel, erhalt bie Stadt ben Ramen Vindelica Zisaris. Es beginnt bie Zeit ber Rampfe, insbefonbere mit ben Römern, beren Stadt 600 Jahre fpater als Angeburg erbant war. Inline Cafar gelingt es, ber Schwaben mit Bute Berr zu werden. Als fein Rachfolger Augustus fie mit Krieg überzieht, kommt es zu einer großen Schlacht zwischen Römern und Schwaben, Die verberblich für jene enbet. Das Andenken an biefe That lebt fort in ben Dertlichfeiten in und um Binbelica. Unbezwungen burch bie Waffen unterwirft bie Stadt fich freiwillig ber romischen Berrichaft, ber bereits alles beutsche Land unterthänig geworben ift, und erhält ben Namen Augusta. Soweit bie Grundungsgeschichte. Auch angerlich tritt es bervor, daß bier ein Abschnitt gemacht ist: in ber Wiederholung ber bereite gu Anfang gesetzen Daten, in ber feierlichen Ausammenfassung: 'also ift Angipurg gestanden 2c.' (Bl. 8b).

Hat sich bisher die Darstellung meistens erzählend verhalten, seltener sich mit notizenartigen Zusammenstellungen (3. B. Bl. 5b) begnügt, so herrscht im nächstsolgenden Theile letztere Form geradezu vor. Und nicht geringer ist der Unterschied im Inhalt.

Den äußern Rahmen bitbet die Reihenfolge ber Kaiser. Die Fills sung ist aber nicht, wie man banach erwarten sollte, ber Reichss, ber Profangeschichte entuommen, sondern überwiegend der Kirchengeschichte. Kurze Angaben über die Entstehung der Evangelien, über gottesdienstehen, tiche Festsehungen seitens der Papsteben,

<sup>1.</sup> Bgl. bie Beilage.

ben Geschichten ber Märthrer machen bas Hamptmaterial aus. Der lettere Bestandtheil bringt den Bers. auf Angsburg zurück: an die Gesschichte des heil. Ancins (Bl. 11<sup>a</sup>) fnüpft sich die der heil. Afra (Bl. 11<sup>b</sup>), und diese giebt Gelegenheit, die Reihenselge der ältern Bischöse von Angsburg dis auf den Bergänger des heil. Ulrich mitzutheilen (Bl. 12<sup>a</sup>). Alsdann lenkt die Darstellung wieder in das alte Geleise ein und führt die Notizen aus Papsts und Kaisergeschichte vom 4. dis ins 8. Jahrshundert herab. Der "laiische Papst" Constantin veranlaßt den Bers. zu einem zusammensassen Rückblick über die Reihe der Päpste und Kaiser, mit welchem dieser Abschnitt schließt (Bl. 14<sup>b</sup>).

Bur Berücksignug ber augsburgischen Geschichte boten bie letzten Zusammenstellungen keinen Raum bar. Erst unter Karl bem Großen, mit dem der dritte Theil anhebt, kommt durch Bermittlung des heit. Simpert die Rede wieder auf Augsburg. Bon unn ab bildet die Regierungszeit der Raiser und der augsburgischen Bischöfe den Faden, an dem sich die Darstellung fortbewegt. Die Augsburger Geschichte tritt mehr in den Bordergrund, namentlich mit der Zeit des heil. Ulrich, und von der allgemeinen Geschichte kommt auch die Reichse und Kaiserhistorie zu ihrem Rechte, wenngleich eine große Zahl der Mittheilungen aus berselben mehr der Sage angehören als der beglandigten Geschichte.

Ein vierter Abschuitt wird den Eintritt des 14. Jahrhunderts bezeichnet (Bl. 27). Mehr als die Hälfte des ganzen Raumes nimmt die Geschichte der letten anderthalb Jahrhunderte vor der Zeit des Berfasser ein. Hier bildet fast ausschließlich die Geschichte der Stadt den Gegenstand der Darstellung. Hatte in den frühern Abschilden dem Sichtlichte vor Geschichte, soweit sie überhaupt zur Berücksichtigung kam, sich auf Rotizen zur Geschichte der Bischwapt zur Berücksichtigung kam, sich auf Rotizen zur Geschichte der Bischkapt zur Geschlichte Banten n. bgl. beschrieben müssen, so hat sie zeht, da die Stadt, die Bürgerschaft zu größerer Bedeutung gesangt ist, einen viel weitern Spielraum. Die verschiedensten Seiten des städtsischen Lebens kommen zur Gestunge. Bolitische Geschichte, Bersassungen, Hanten, Personalien, Berbrechen, Unglücksfälle n. s. w. haben Autheil an dem Inhalt der Anszeichnungen. In der Regel sind sie allerdings nur notizenartig gehalten, dech sinden sich — und nicht gerade selten — daneben breiter angelegte Anssilhrunsen einzelner Angeburger Ereignisse.

Der historische Werth bieser verschiedenen Theile, in welche sich bie Chronit zerlegen läßt, ist natürlich für und ein sehr verschiedener. Um geringsten wird ber wissenschaftliche Ertrag bed ersten Abschnitts aussallen. Hier erbalten wir nicht nur feine Geschichte, sondern anch feine

Cage, vielmehr nur gelehrte Spothese und Dichtung. Bewährt es nun allerdings ein Intereffe zu feben, wie die vermeintlich gelehrte Geichichtschreibung jener Zeit fich bie alteste Weschichte ber Stadt gurechtgulegen versucht, fo bedarf boch bie bifteriographische Bebeutung, bie man biefem Theile guerfennen mochte, noch einer Ginschränfung: bie Chronif ift bier burchans unselbständig, und uns find noch die Quellen juganglich, aus tenen fie geschöpft hat. Die Chronographie tes Meisterlin ift nemlich nicht blos ihre zeitliche Vorgängerin, sondern auch ihre Borlage für die gesammte Gründungsgeschichte 1. Ans ber umständlichen Darlegung bes Meisterlin erhalten wir hier einen furzen Auszug, ber im Bangen nicht ungeschickt ausgefallen ift. Statt ber ermübenben Weitschweifigfeit, ber Fülle gelehrter Renntniffe, Citate und Parallelen, welche bie Chronographia Augustensium in beiberlei Gestalt, ber lateinischen wie ber beutschen, zu einer für uns wenig genießbaren Lecture machen, haben wir bier in ber Rurge, gebrangt bie Sauptpunfte ber Dleisterlin's schen Untersuchung - benn bas ift fie mehr als eine Geschichtserzählung - beifammen. Und jo ift nufre Chronit wohl bagu angethan, bas Wert Meifterlin's an tiefem Theile zu vertreten.

Die Elemente, aus benen unfre Chronif bem Meisterlin folgend bie Urgeschichte aufbant, sind einige Berse bes Horaz<sup>2</sup>, die Excerpta ex Gallica historia — jenes vielbesprochene Bruchstück mönchischgeselchrter Dichtung aus bem Ende bes 11. ober Aufang bes 12. 36. 3 — und der dem 13. 36. angehörende Brolog zum Leben der heil. Ufra. Und ben letztern Quellen ist namentlich die Ausstellung entnommen, welche

<sup>1.</sup> Genannt ist diese Duelle an keiner Stelle auserer Sprenik, wäderend die unsein erwähnte anenyme Chrenis des 1s. Babrd, wiederhelt den "Mansterlin" oder "Mansterlin" oder "Mansterlin" der "Mansterlin" der "Mansterlin" der "Mansterlin" der "Habler in der fed bich" eintr Bi. 51b, 52° der oden S. 15 beschriebenen H. Dagegen sinden sich sehr danfig in diesem ersten Eheite Veruningen auf maister Tratins, der handlich maister Dracins (VI. 3b, 6b, 5b), die maister Dracins und Virgilins (VI. 3°), Valerins (VI. 4°), Eusepins der poet (VI. 6°), maister Plinins (VI. 5°), währer Plinins (VI. 5°), dewetenins der maister (VI. 7°), maister Di (VII. 7°), Musiker Di (VII. 7°), Musiker Di (VII. 7°), demecken sich diese Verweisinigen ans den Citaten Meisterlin"s entstanden, zuweiten sich die Ger and vom Verziesser ganz willstürtich in den Text gesetz zu sein.

<sup>2.</sup> Bgl. unten Bl. 3ª und 8b ber Si. und bie zugehörigen Anmerfungen.

<sup>3.</sup> Nach Schneller's Mittbeilung ans wei Minchener Hi, gebrucht bei 3. Grimun, bentiche Mythol. S. 182 fi. ber erften Ansg.], S. 269 fi. ber zweiten Ansg.], b. 269 fi. ber zweiten Ansg.]; banach im 3. Jahresber. bes bister. Bereins filt ben Oberbenantreis S. 35; B. Müller, Geich und System ber altbentichen Relig. S. 92 fi. und im Magmann's Ansg. ber Kaiserdyrenist III, 321. Anbere ältere Drude'i, bei 3. Grimm a. a. D. Ben Gränterungen nenerer Zeit find zu nennen: Wegger im eit. Jahresber. S. 42 fi., Bachtcher in M. Daupt, Zeiticher, f. benticks Alterth. VIII, 587, und M. Berts bai, B. X. 291 fi. — Bgl. and Stättedren, III, 38.

<sup>4.</sup> Eine Si, bes Prelegs beidreibt Braun, Notitia III, \$2 ff. 1831. bgl. bgl. p. 95); eine Bemerfung von einer Sand bes 15. Jahrh, nennt als Berfaffer beifelben ben Prier bes Richters an St. Ul-

verhältnismäßig als ein Fortschritt Meisterlin's gegenüber ber von ihm befämpsten Herleitung Augsburg's von ben Trojanern erscheinen könnte 1. Dünkt es uns aber auch von unserm Standpunkte erträglicher, die Gründung der Stadt mit den Schwaben in Verbindung zu dringen, so wurde Meisterslin doch wohl nur durch den Gedanken dazu bestimmt, sene Herleitung zu adoptiren, daß er so Angsburg ungehindert eine noch frühere Entstehungszeit beilegen konnte, ein Alter, darin sie von keiner andern dentschen Stadt übertrossen zu werden vermochte. Das aber galt als die höchste Aufgabe, als das größte Verdienst dieser städtischen Geschichtschreibung der Gelehrten. Wie wenig seine Arbeit, verglichen mit der von ihm vorzugsweise angesochtenen Neimchronit des Küchlin, einen historischen Fortsschritt daritellt, zeigt am besten der Unustand, daß Meisterlin es ist, der

rid. Abitbert, bem auch Meifterlin biefe Schrift guidreibt (Braun 1. c. p. 56). Er lebte im 13. 3h. und hinterließ ein Leben bes beit Simpert, in beffen Gingang er ven fich als »Adilbertus prior Augustensis coenobii ordinis divi Benedicti quondam parvulorum paedagogus « intidit (B. Pez, thesaur, anecdot. II 3 p. 355 u. ff.). Schmeller vermutbet in ibm ben Albertus, ber gn Unfang bes 13. 36. bas Leben bes beil. Utrich in bentiche Reime brachte (Schmelfer, Ct. Ufrichs Leben (Dininden 1844) S. XV; fein Teftament wirt im 3. 1235 vom Abt Sitbebrand bestätigt (Braun 1. c. p. 145). Der Prolog, ben er ber »conversio et passio beatae Aphrae martyris« gufügte, fett fich bie Aufgabe » de exordio Augustae civitatis, de ipsius civitatis a Romanis oppugnatione ac etiam instauratione « in banbeln und entnimmt feinen Stoff ber »gallica hystoria capitulo uno.« Wie Burfard von Uriperg (vgl. bie Beil.) führt er bie Ergahtung aber weiter ale bie une befannten Sff. Die Excerpta ex Gallica historia barbieten. Er benutt babei bie Chronif Ottes von Freifing (III, 4), nicht aber ben Urspergensis, wie beun auch feine Darftellung ber Rämpfe gwiiden Romern und Sneven ber Form näher ftebt, in welcher bie Excerpta fie vertragen, ale ber vom Urfperger Chroniften überlieferten. Die Drucke ber conversio s. Afrae martyris in M. Velser, Opera p. 441 ff. (vergl. p. 446), in ben Act. Sanctor. Boll. August. tom. II, 55 ff. laffen ben Breleg weg, enthalten ift er allein in: Gloriosorum christi confessorum Vldarici (!) et Symperti necnon beatissimæ martyris Aphræ Augustanæ sedis patronorum quam fidelissimorum historia .... [auf Reften . bes Ct. Ulrichsftifts in Angeburg burch Silvanus Otmar 1516 gebructt', Bl. Ml. 3ch mage jeboch bie Bermuthung, bag fich in biejen Abbrud einige fpatere Bufate und Aenberungen eingeschlichen haben, wie: Zizenberg modo vero Eysenberg, Avar qui et Varus, Habinberg qui nune Hamelberg dicitur, Quintili Verre redde legiones, fei es nun, baß fie von fpaterer Sand iden in ben Cober eingetragen ober erft auf Rechnung bes Abbruckes in jegen find.

1. Die Werte des Prelegs fiud: constat igitur civit. Augustam longe ante tempora nativit. Christi a Germanis qui et Suævi (quasi sævi) dicebantur constructam, ut ex gallica historia et partim ex chronicis colligitur.

2. In bem Widmungofdreiben, mit welchem Meifterlin feine verbeutschte Angeb. Chronif bem Rathe ber Stadt überreicht, empfiehlt er fie ibrer Unfnabme, 'an bem erften barum bas ir mifft, mar umb ir pillich ben vergang habt gar nach vor allen ftetten in tiltiden landen'; er bittet bie Chronif gn ber Mitburger Renntniß zu bringen 'bas felliche bedwirtifait und allt bertomen bifer ewer flatt nicht mer hinfür, ats bis ber geschechen ift, verbrudt und unerfant beleib'. Diefen Rachweis bat er im Ginn, wenn er feiner Arbeit nadyrühmt: 'ann zwenfel bar pun manigerlay gefunden wirtt, bas 3n unfern teuten an bas liecht nit pracht ift werben'. Braun, Notitia III, 65.)

vie so schon hinlänglich sabelhaste Urgeschichte ver Stadt um einen neuen Zug bereichert: auf Grund eines horazischen Verses, richtiger noch seiner Auslegung bei einem Scholiasten werden die Amazonen in die Geschichte Augsburg's bereingezogen !.

Eine Borlage anderer Urt hat der Chronik für ihren zweiten Abschnitt gedient. Wober ber Verfasser biese Mittheilungen aus Bapftund Raisergeschichte birect entuahm, hat sich nicht überall ober nicht mit voller Gewißheit ermitteln laffen. Biele berfelben febren in ben Weltchronifen bes Sigebert und Effehard's wieder. Doch fint fie ficherlich nicht die unmittelbaren Vorlagen gewesen, vermuthlich haben dazu abgeleitete Quellen späterer Zeit gedient, welche die Geschichte nach ber Reihenfolge ber Kaifer ober ber Kaifer und Bapfte vortrugen, babei zwar bas Material jener Beltchronifen verwandten, aber es noch burch neue, namentlich auch sagenhafte Zusätze vermehrten. Die ben Text ber Chronit begleitenben Anmerkungen werben es im Ginzelnen nachweisen, wie namentlich zwei Chroniken allgemeinern Charakters hier benutt worben find: Die Sachsendrouif ober bas fog. Zeitbuch bes Gife von Repgow in einer oberbeutschen Bearbeitung 2 und bie Raijerund Papftgeschichte, welche Königshofen seiner stragburgischen Chronif voranschieft. Diesen Quellen gegenüber beschränfte sich bie Thätigkeit bes Berfaffere auf ein Excerpiren, und zwar ein febr einseitiges. Bon ber Profangeschichte wird faum etwas aufgenommen als bie Ramen ber Kaiser und bas Jahr ihres Regierungsantritts; alles andere muß zurücktreten vor firchengeschichtlichen Notizen und Angaben über wunderbare Naturereigniffe. Un biefen Borlagen läft fich ber Autor im Bangen genfigen; er fett ibr jene wenigen Mittbeilungen bingn, bie in biefent Abschnitte überhaupt an bie specielle Aufgabe ber Chronik erinnern. Bas er aus Angsburger Bischofs- und Heiligengeschichte berichtet, beruht theils auf Meisterlin, theils auf lotaler Tradition3.

Mit bem britten Theile wendet sich die Chronik wieder niehr ihrem besondern Thema zu. hier tritt benn auch sofort die Benutung speciell augsburgischer Quellen ein: insbesonder haben die Lebensbeschreibung bes heil. Ulrich und die Augsburger Annalen (973 — 1004) für die Gesichiebte der Bischöfe, der kirchlichen Bauten, aber auch darüber hinaus über die Schickfale der Stadt selbst reichen Stoff zu Mittheilungen ges

<sup>1.</sup> Bl. 1b, 3a ber Sf.

<sup>2.</sup> Un manchen Stellen meine ich bie Off, ber Repgew'ichen Cbrenit ertennen zu tonnen, mit benen fich bie Bortage un-

ferer Chronif berührt, f. unten bie Anm. 3u Bl. 10b, Bl. 13a, Bl. 15a.

<sup>3.</sup> Bgt. oben G. 269.

währt 1. Wie fich schon bei ber Benutung bes Meisterlin in bem erften Theile unferer Chronif bin und wieder fleine, auf lotale lleberlieferung zurückgebende Aufate zeigen, fo finden fich folde auch bier. Für die allgemeinere Geschichte bauert bie Berwerthung ber Quellen fort, bie ichon im vorangebenden Abschnitte die Borlage bilbeten. Die jest zahlreicher werbenben, größtentheils fagenhaften Nachrichten zur Geschichte beutscher Rönige find offenbar ben Darftellungen ber in Nordbeutschland entstanbenen Weltdronifen bes 12. und 13. Jahrhunderts verwandt, welche bie Aufmerksamfeit ber Geschichtforscher so vielfach in ber jüngsten Zeit beschäftigt haben2, nur find bie ber Angeburger Aufzeichnung viel wenis ger reichbaltig in ber Gingelausführung, wie auch bie Bahl ber Mittheis lungen weit geringer ift als bie ber bort gegebenen. Das Gange bat bier mehr ben Charafter bes Aufälligen, Fragmentarischen, verglichen mit ber behaglichen, gleichmäßigen Breite, mit ber fich bort bie Ergählung fortbewegt. Gine gewiffe Aehnlichkeit liegt zwar barin, bag jene mit Sagen burchwobene Darftellung vornehmlich ben Berricherperföulichkeiten ber altern Zeit gilt, aber gerate bas in jenen fachfischen Chroniten reich berachte 10. Jahrh. fehlt unferer Chronit faft gang. Es ift hauptfachlich bas 11. Jahrh., in tem fich jenes Zusammentreffen fintet. Hier bat bann aber unfere Chronif eigentlich nur bie fagenhaften Beftanttheile ausgewählt, ben hiftorischen Gehalt ihrer Vorlagen fo gut wie gang bei Seite gelaffen. In ber Folgezeit tritt zwar jenes unbiftorische Element zurud, aber bie Anführungen, welche jest noch aus ber Raifergeschichte entuommen werben, find so überaus sparfam, baf fie vor ben übrigen Notizen fast gang verschwinden. Die Erklärung, welche für bie mangelhafte Berücksichtigung ber fachfischen Raifer nabe liegt, reicht bier nicht aus: in ber thatenreichen Zeit ber ftaufischen Raifer, für bie bas Intereffe tes fubbeutschen Berfaffere rege genug fein mußte, hat er faum Raum, bie Namen und Regierungsjahre berfelben zu notiren, mabrent er bie Stiftung ber Monchsorben im 12. und 13. Jahrhundert einzeln und ausführlich aufgahlt. Schwerlich ift an biefer Ungleichartigkeit bie Beschaffenheit ber benutten Vorlage schult; allem Anscheine nach haben wir es vielmehr bem Berfaffer beigumeffen, wenn seine Chronit - besonders in bem uns jett beschäftigenden Theile - in uns ben Ginbruck

<sup>1.</sup> Vita s. Oudalrici auct. Gerhardo, M. G. SS. IV, 377 ff.; Ann. Augustani III, 123 ff. Englerem finb benutt: Translatio s. Oudalrici IV, 427; Ann. ss. Udalrici et Afrae Aug., XVII, 425 ff.

<sup>2.</sup> Bgl. zulett Wait, über eine fachfische Kaiserdronit und ihre Ableitungen. Böttingen 1863.

hervorruft, als sei sie das Ergebnik sehr willfürlich und sehr sprungweise gemachter Ercerpte.

Schon gegen Enbe bes britten Abichnitts treffen wir einzelne Nachrichten an, Die es mit ber ftabtischen Gemeinde und ihren Angelegenheis ten zu thun haben. Diefer Gegenftand bilbet mit bem Beginn bes vierten Abschnitts ben Mittelpunft bes Intereffe; bie Reichs = und Rirchengeschichte ift nur noch in wenigen Notigen bebacht 1. Die Quellen, aus benen ber Berfaffer feine augsburgifden Rachrichten icobft, find aber nicht blos städtisch bürgerlichen Inhalts, sonbern auch bürgerlichen Urfprungs. Das ift mit Sicherheit anzunehmen, auch wenn wir nicht im Stante fein follten, Die einzelnen nachzuweisen. Deutlich ertennbar ift bie Benntung ber Chronit von 1368-1406 in ben ber zweiten Sälfte bes 14. Jahrh. gewidmeten Notigen. Doch hat ber Berf. fich nicht auf bieje Borlage beschränkt. Seine Zusammenftellung enthält auch in tiefer Zeit einige Nachrichten, Die ihm nicht burch jene Chronif, wenigstens nicht in ber Geftalt, wie fie uns überliefert ift, vermittelt fein fonnen2. Auch die Notizenreihe bes Erhard Wahraus weist fie nicht auf, wie fich benn mit biefer auch fonft feine birecte Berührungspunkte ergeben. Die Nachrichten, welche unfere Chronif aus ber erften Sälfte bes 14. Jahrh. bringt, find gablreicher und reichhaltiger als bie bes Wahrans. Zeigt fich bier tein Zusammengeben mit ben altern Chronifen, fo scheinen ihr bie bes 15. Jahrh, um so näher zu steben: bie in ben oben S. 15 und 17 beschriebenen Bandschriften (b und b2) enthaltene, welche wir mehrfach als bie anonyme bes 15. Jahrh, bezeichnet haben, und die Chronik des Hektor Millich. Jene hat mit unserer Chronit auch altere Nachrichten, namentlich ans bem Ente bes 10. und bem 11. Jahrh. gemein. Aber was in ber vorliegenden Aufzeichnung als Blied in ber zusammenhängenden Rette ausburgischer Geschichte auftritt, erscheint bort heransgeriffen, vereinzelt, ohne Ausammenhang mit bem Uebrigen. Da biese anonyme Chronik später abschließt als unsere, so ift eine Entlehnung aus letzterer nicht undentbar. Doch ift biefe Annahme,

<sup>1.</sup> Filr biese hat ihm mehrsach Königshofen als Quelle gedient, vgl. die Anm. 31 Vl. 274, 344, 375; bagegen sindet sich hier nichts, was der Berweijung unterer Ehronit Bl. 266 auf "der bapt und tapier cronict" entspräche, woran vielleicht nur bie Unvollständigfeit ber Ausgaben bes Rönigshofen fculb ift. Die Citate in ben Unm. jum Text beziehen fich auf Schiltere Ausgabe.

<sup>2.</sup> Bgl. bie Mittheilungen über Ginführung ber Junftwerfaffung Bl. 29ª — 30b; ferner Bl. 31: bie Nachrichten über ben Zweitampf zwischen Diepolt Guß und Seit von Altheim, über Sieghart ben Schreiber, Bl. 33b über hans Goffenbrot, Bi. 35b ben Jug gegen Biberbach, bas Hospital zum heil. Geist, Bl. 37b ben Untauf bes Weberhauses u. a. m.

bie burch bie häufig wörtliche llebereinstimmung unterftütt wirb, auf bie Bartieen alterer Geschichte zu beschranten. Für bas 15. Jahrh, verbietet fie fich ohne weiteres burch bie größere Zahl ber bort vereinigten Mittheilungen, wie auch burch bie reichbaltigere Kassung ber einzelnen Berichte. Daffelbe gilt auch fur bas Berhaltnig unferer Chronif zu ber bes Hefter Mülich. - Eigenthümlich berührt fich in ben beiben lettgenannten Chroniten ber Bericht über ben Zunftaufftand und bie Ginführung ber Bunftverfassung im 3. 1368. Weit betaillirter als bie Darftellung ber Chronif von 1368, aus ber nur einzelne Wendungen entlebnt gu fein scheinen, fteben sich Mülich und unfere Chronif in ihrer Erzählung fo nabe, baf fie entweder von einander abgeleitet sein ober aus ber nemlichen Borlage geschöpft haben muffen. Dag Mulich auf unferer Chronik beruhe, wird burch bie vielfachen fleinen Buge, welche er vor biefer voraus hat, unwahrscheinlich; bas umgefehrte Berhältniß wird burch bie zeitliche Stellung beiber Chronifen zu einander ansgeschloffen. Die gemeinsame Borlage können wir weber bier noch soust als in einer bestimmten Chronik enthalten nachweisen. Wir erkennen fie nur in ihren Ableitungen wieder; und über das Berhalten dieser unter fich läft fich auch ohne besondere Rücksicht auf die jett besprochene einzelne Stelle, vielmehr auf bas Bange ber Ergablung gesehen - babin urtheilen, baf Mülich die Quelle reicher ausgebeutet hat als unfre Chronif. Ja, es barf die Bermuthung ausgesprochen werben, Mülich - und nicht felten auch bie angeführte anonyme Chronif - geben bie Borlage felbst wieber: unsere Chronik excerpirt blos. Auch ohne die Auziehung der verwandten Quellen wird die Lecture der nachfolgenden Chronif felbst im Leser diesen Einbruck bervorrufen.

Die vorhin berührte Stelle fiber die Ereignisse des 3. 1368 verstent noch aus einem andern Grunde unsere Beachtung. Un den historischen Bericht fnüpft sie eine Betrachtung fiber den Vorgang selbst (Bl. 30°). Solcher Stellen, in denen der Verfasser seine objective Haltung verläßt, enthält die Chronif überaus wenige¹, und inmitten der trockenen dürftigen Excerpte, welche den Grundton bilden, nimmt sich jener Passus um so aufsallender aus. Er dietet noch ein weiteres Interesse durch den Inhalt der Betrachtung: es sind Klagen über die Borgänge von 1368, die heimlichen Conspirationen, in denen jene Verfassungsveränderung vorbereitet ist, den Zwang, den die Handwerfer gegen den Rath bei der Durchführung ausgesibt haben; es wird auf Vers

<sup>1.</sup> Bu vgl. ift noch etwa Bl. 42\*: vertragen maren gewesen' . . Bl. 52b: barein mischt sich bie stat A., bes si wol ba warb es verachtet als offt beschen ift'.

letungen bes bestehenden Rechts, die babei vorgekommen find, hingewiesen, bie Urfunde bes neuen Rechts wegen bes angewenteten Zwanges verbachtigt. Der Schluß auf bie Berfon bes Berfaffers liegt nahe genng. Gin Mitglied ber alten Geschlechter, Die burch bie Bunftverfassung aus ber Berrschaft ber Stadt verdrängt waren, wird etwa in biefer Beife seinem Bergen über jenes Ereignig Luft gemacht haben. Saben wir ihn auch für ben Berfaffer ber gangen Chronif zu halten, fo hat er fich im Uebrigen gröftentheils am bloken Ercerpiren reichhaltigerer Quellen genügen laffen und nur bier von feinem Eigenen bingugethan. Weiteres über ben Berfasser läßt sich nicht ermitteln. Nur bas verschiebene Dag von Theilnahme, bas er ben in seinen Vorlagen besprochenen Gegenständen schenft, ift noch etwa bervorhebenswerth. Befonders ausführlich fällt sein Excerpt ba aus, wo es sich um bie Beschichte einzelner aus ber Bürgerschaft hervorragender Perfönlichkeiten handelt, wie die Nachrichten über Heinrich ben Portner (Bl. 27b), Ludwig Börnlin (Bl. 40b ff.), Beter Egen (Bl. 51b ff.) barthun. Die Geschichte biefer Burger ift baburch merkwürdig, daß fie mit bem städtischen Recht und ber städtischen Obrigfeit in Conflict gerathen find. Auch fonft icheinen ben Berfaffer in ben Quellen insbesondere bie Mittheilungen angezogen zu haben, in benen bie Stadt ale Corporation handelnb ober leibend in Betracht fommt. Dabin möchten außer bem bereits erwähnten Bericht über ben Bunftaufftand etwa bie Stellen über bie Unwesenheit bes Ronigs Gigmund in Angeburg 1418 und 1431 (Bl. 43ª u. 45ª), bas Berbrechen Sighart bes Schreibers (Bl. 31b), Die Streitigfeiten bes Bischofs Peter mit ber Stadt (Bl. 48b) zu gablen fein.

Fragen wir nun noch nach bem Grabe von Trene und Zuverlässisseit, die den Auszügen des Verfassers den Borlagen gegenüber zukonunt, so ist der in den verschiedenen Theisen der Auszeichnung ein verschiedener. Ueber sein Verhalten dem Meisterlin gegenüber ist bereits oben das Nösthige bemerkt; in dem letzten Theise, in welchem wir ihn ungefähr gleich gut controsiren können, ist er im Ganzen correct versahren, wenn es auch nicht an einzelnen Misverständnissen und groben Irrthümern sehlt; namentsich ist die Verwirrung in den reichsgeschichtlichen Daten eine arge<sup>2</sup>. Viel schlimmer gestalten sich diese Mängel in den beiden mittlern Theisen, in denen fremde, nicht-angsburgische Quellen das Haupt-

<sup>1.</sup> Bgl. Bl. 316, wo er ben Sat ber Borlage (oben S. 28, 1 ff.): 'bo biessen bie sie be gesett waren zu ber flat frieg ... bie hiessen bie soldner und bie jungen burger urgiten' verkebrt in: 'bo

fatt man bie fiben man zu bem frieg bie bieß man bie jöldner'...; ferner Bl. 37b, wo er Radprichten ber Quellen fiber Regensburg auf Angsburg bezieht. 2. Bgl. 81. 344, 364.

material geliefert haben; Personen und Zeiten sind hier oft in ber heils losesten Weise verwechselt. Es wird kein Zusall sein, daß diese Verschiesbenheit in ber Zuverlässigkeit ber einzelnen Theile mit der Verschiedensbeit der benutten Quellen zusammentrifft.

Nach ben angegebenen Momenten ift ber Werth unserer Chronik als Geschichtswerk und Geschichtsgenelle zu verauschlagen. Ihre hauptsächliche Bebeutung liegt in ihrer Stellung in der augsburgischen Historiographie. Dieselben Merkmale, die sie von ihren ältern Borgängerinnen scheiden, scheiden sie auch von den nächstelgenden Chroniken. Sie will nicht blos wie jene Zeitzeschichte geben oder etwa noch die nächsten Jahrhunderte vor der Gegenwart mit ergreisen, sondern das ganze Gebiet der augsburgischen Geschichte umsassen, von den sagenhaften Anfängen der Stadt in der Urzeit die herab auf die Tage des Berfassers. Daß sie dann diesen Zeitraum gleichmäßig beherrschen will, nicht das Alterthum zum Nachtheil der neuern Zeit berücksichtigt, unterscheidet sie von ihrem nächsten Borgänger, dem Weisterlin.

Die Chronif, welche im Vorstehenden besprochen ift, liegt nur in einer Handschrift vor.

Rönigl. Bibliothef zu Berlin, Ms. germ. no. 415 in 40, 58 Bl.; ba die Blattzahl 48 zweimal gesett ift, so ergiebt die Foliirung nur 57 Blätter; auf ben vier ersten Blättern fint burch zu ftartes Beschneiben ber Si, bie Biffern gang weggefallen. Die Si, ift burchans gleichformig. fraftig, beutlich und im Bangen forgfältig geschrieben. Die Sand gehört bem Ende bes 15. Jahrhunderts an. Den Gingang: 'Die bacht an . . . - vindt geschriben' bilben sieben Zeilen in rother Schrift; ebenso ift bann noch in ber folgenden Reihe: 'anno vor Criftus purt 1351 iar' fortgefahren und ein großes rothes 'R (am)' an ben Eingang ber nächsten Beilen geftellt. Aehnlich find im Fortgang ber Chronif größere Abfate burch rothe Initialen bervorgehoben, fleinere burch Unterstreichen ber Anfangsworte bemerkbar gemacht. Bl. 576 fchlieft bie Chronif oben auf ber Seite mit ben Worten: 'und maifter Balentein ftatschreiber'. -Ein späterer Befiter ber Bi. bat bie Stellen unterstrichen, welche bie Namen ber Angeburger Bischöfe und bas Jahr ihres Regierungsantritts angeben. Giner altern Zeit gehört bie Auszeichnung bes Namens Ilfung burch Unterstreichen beim jedesmaligen Bortommen beffelben (Bl. 28b, 29a, 30b, 31b, 32b, 44a) an: vielleicht ein Beweis, bag bie Bi. fich fruber im Befit eines Mitgliedes Diefer Familie befand.

Die Orthographie ber Sf. ift ziemlich confequent und noch nicht allzusehr überladen. Das schwäbische 'au, ou' ist regelmäßig burch a und o ausgebrückt. Im nachstehenben Abbruck find biefe Reichen aufgelöft, im Uebrigen ift bie Schreibung ber Sf. vollständig beibehalten bis auf einige Bereinfachungen folder Borter, bei benen bie Sf. felbst wechfelnd verfährt, wie 'und, unfer, am, land' ftatt 'unnd, unnfer, amm, lannd'. - Die Abfätze ber Hf. wurden beibehalten und neue nur ba eingeführt, wo größere in fich zusammenbängende Stellen in ber Borlage ohne folde Bervorbebung geblieben find.

Die ber Chronif beigegebenen Anmerkungen haben es weniger auf eine materielle Erklärung bes Textes abgesehen, als auf eine Nachweifung ber Quellen, seien biese nun bie unmittelbaren Borlagen unserer Chronif ober blos bie mittelbaren; wo biese nicht aufzufinden waren, find bie verwandten Darftellungen angeführt, bie aus gleicher Quelle geschöpft haben. Diese Beschränkung ber Anmerkungen auf mehr formale Erläuterung schien besonders ba geboten, wo unsere Chronif nicht als ältefte Quelle für bie gegebenen Mittheilungen in Betracht tommt, wie in ben ersten Abschnitten. Wo fie bie Nachrichten nicht in ber vollftändigsten Fassung überliefert, wie für die Zeit des 15. Jahrhunderts, war es gerathen, ben Text ausführlicher erörternbes Material bis zur Beröffentlichung ber umfassenderen Chroniken bes 15. 36. zu versparen, und bier nur auf biefe in ben nächften Banben ber Stabtedronifen ericheinenben Quellen zu verweifen.

Göttingen, im Inli 1865.

R. Frensborff.

[Bi. 12] Hie vacht an wie die ftat Augspurg auff tommen ist und wie lang por Criftus gepurdt und barnach, und wie vil fi ftreitt thaun hannb, mit wem, und wie vil si namen uberkommen hatt, und was beschechen ift, als man bernach vindt geschriben.

Anno vor Criftus purt 1351 jaur tam ber nam Schwauben auff von aim wasser, hieß Lemano, von bem ift kommen ber nam Alemania in latein genannt und in teutsch teutsche land 1. auch vindt man zwen namen Swevi und Sevi, bas fet als vil als Schwaben, auch haißt es grommig ober greulich2. auch ain ander nam haißt Germania, ist auch 10 als vil als teutsche land. Die zwen namen Allemania und Germania, Die ligent in aim landt, haifit Eropa, bas ba an facht an bem perg Ripheis und an bem moß Meobitis, bie ba ligent gen auff= [Bi. 16] gang ber fun= nen, ba bas maffer bie Tonaw bin rinnt, auch rinnt ber Rein gen ni= bergang ber funnen. bas schreibt alls ber maifter Offibius 3.

Run 145 jar vor Trop erftörung, bas ift 1351 jar vor Criftus purt als oben stat, erhub sich ain volck in bem land Europa als oben stat, bas was auß geschapten vor ander volck an sterck und an keckhait und hertes leben, als mit jagen ber tier und mit wilder fpeiß ze effen

1. Diefe Ableitung bes Ramens Alemannen tennt foon Servius ad Virgilii Georg. IV, 278. Andere Stellen s. bei Merkel, de republ. Alam. p. 25. Wie hierfür, fo finden fich auch für bie übrigen Gate bicfes Gingangs gang abnliche Bendungen bei Meisterlin, nur baß bort bie Jahreszahlen unferes Tertes fehlen und bie bier berbunbenen, zwedmäßig an ben Anfang gestellten Gate bort zerftreut und in allerlei weitlaufige Betrachtungen verwebt vorkommen.

2. Meisterlin a. a. D.: 'Swevi finb auch genant Sevi bas ift grumig ober grillich, bie wir ju tilfche Schwanben baiffen'. Prolog zum Leben ber beil. Afra, oben S. 271 A. 1.

3. Das Bange ein unvolltommener Ansing ans bem lateinischen Texte bes Meisterlin, ber felbst Orosius I c. 2 ausschreibt: Europa incipit a montibus Ripheis ac flumine Thanai Meotidisque paludibus quae sunt ad orientem per littus septemtrionalis oceani usque ad Galliam Belgicam et flumen Rhenum quod est ad occasum, deinde usque ad Danubium quem et Hystrum vocant qui est a meridie ad orientem directus, ponto accipitur . . . in hac est Germania et Alemannia. Der Rame Dvibe finbet fich nicht in ber Borlage und icheint ein willfürlicher Bufat unfres Berfaffers.

als freutter und abchelen und wurt und ir bett mit laub ber baum und mit tieres beutten bebeckt und ir wonung in ben bergen ber höler, bie bieffen Severum als vil als Schwaben, und auch ir weib betten gröffer prüst bann ir fint, wann si von ber muter leib fomment1, si befaffen ben flecken awischen ber amaber maffer, Die man bes mals nannt Binbe- 5 lica. ift als vil in teutsch als Wertach und Lech. ba wurden si von tag ze taa [Bt. 28] menschlich vernunft an sich nemen, als bann vor in sachen auß andern landen, und machten fich zesamen und viengen an hütten ze machen mit ainem tull und mit ainem auffgeworffen graben und iru hüttlach mit gerör gemacht, wann fi noch nit wißten von tainerlah paw 10 weber von frain noch fald noch holy und preter und ander zing2. fi gaben auch bem flecken, barinn fi ir wonung betten, ben namen Binbelica nach ben zwahn waffern als oben ftat3, bas ift als vor Trop erstörung beschechen, als oben ftat bie jargal.

Auch was ain vold, die hieffen Gothy, die ftriten mit zwain kungen, 15 waren zwen pruber, ber ain hieß Plinus, ber ander Schgolopotius, bie erschlügen die Gothy 4. barnach wolten ber Gothy weib irer mann tob rechen und machten under in zwii fungin, die ain hieß Lampobe, die anber Merfopia. [26] nun belaib Lampebe ba haim im land ben ben anderen frawen und Merfepia goch in bas velb. nun hettens vor in irem 20 land alle mann getot, und was fi finder genasen, was fnablach waren, bie totens und bie mägtlach behieltens und pranntens mit habsfen eifen an ber glinggen pruft, bas in faine wuchs und ben alten framen schnit

3. Dieje Erffarung bes Namens Augusta Vindelicorum zwar fehr beliebt ebenfo in ber Rurnb. Cbron. bes Deifterlin S. 50, 15 — aber irrig. Der Bolts-name Vindelici ist mahricheinlich tettischen Ursprungs. Zeuff, Die Deutschen und ihre Rachbarstämme S. 229.

4. Grundvorlage biefes Abichnitts ift bas Stiid: De Amazonibus bes Effebarb (Mon. Germ. SS. VI, 121). 2018 Meifterlin, ber es wortlich ausschreibt (II c. 2), giebt unfre Chronit einen ge-brangten, bin und wieber anbernben Auszug. So find gleich hier bie » duo regii juvenes Plinus et Scolopetius« ber Borlage ju Brübern gemacht.

5. Ekkehard 121,14,24 ff. Sier bie-ffen bie Königinnen: Lampedo et Marpesia; Meifterlin und unfre Chron. feben ben lettern Ramen um in: Marfepia

(Merfebia . Merfebia).

<sup>1.</sup> Meifterlin II c. 1: a Japhet . . descendentes ... obtinuerunt Europam totam, de eisdem autem tribubus egressa est gens Sevorum qui nunc Suevi dicuntur: gens inculta moribus quidem, sed fortitudine corporali praedita et animi magnitudine ceteris praestantior . . . . vivens venatu bestiarum ac holeribus frugibus glandinibusque, de cujus temporis statu ita inquit Juvenalis. Folgt nun bie Stelle ber Sat. VI, v. 2 ff. cum frigida parvas - pellibus und v. 9 u. 10. Unfer Tert hat nichts bavon aufgenommen, wenn nicht ber Schlugjat eine migverftanbliche Diebergabe bes v. 9; sed potanda ferens (uxor) infantibus ubera magnis entbält.

<sup>2.</sup> Auch im Borftebenten ift Deifterlin ercerbirt, und zwar geichidter als oben.

mans ab 1. fi machten auch alle jar ain marck nicht ferr von irem land, ba komens hin und ander leut von andern landen, da empfiengen fi kinber von frembben mannen, und was fi ber find an bie welt prachten, jo gabens bie Inablach ben vätern auf irem land und bie mablach behieltens und lerntents vechten und streitten, darumb hieß mans Amazones<sup>2</sup>. nun legt sich Mersopia zu velb und gewan vil lands und pawet vil stet und koftlich tempel, die man schaczt [Bl. 3ª] zu ber fiben wunder ains, ben tempel nannt fi Dhane ain apgötti3. fi beftrit auch bas land Europa piß an bas Rieg Binbelici, fi ftriten mit arten und triben bie Schwaben 10 pig in bas gepurg. und ba bie framen Amazones wiber auf bem land foment, ba komen bie Schwaben wiber aus bem purg und namen sich auch an mit arten ge ftreitten 4. barnach ward Lampebe und Merfopia, bie Amazones, in irem land erschlagen von ains füngs hauptman, hieß Bhiro 5. das geschach 145 jar vor Trop erstörung und 704 jar vor Rom 15 anfang, bas ift 1351 jar vor Chriftus purt als im anfang ftat, bas schreibent bie maifter Dracius und Birgilius 6.

Darnach über ettlich zeitt ba wurffen bie Schwaben Binbelici ain apgötti auff, bie nannten si Zifaris?. also gewan bie stat zwen namen

15. 'Chriftus' hier, wie meiftens in ber Sf, xps ober xpus abgefürgt,

1. Ekkeh. 121,15,20 ff. Dech änbert und erweitert unfer Tert erbeifigt 1gl. 3, 23: puellis autem dexteras inurebantmamillas, ne sagittarum vel jaculorum impedirentur jactus.

2. Das. 3. 17—19. Ettehard giebt die Ertlätung des Namens nach den A. 1 angesührten Werten: unde et Amazones dieuntur h. e. sine mamma.

3. Das. 3. 30—32. Meisterlin fügt ben Borten Etfehard's über den Dianeutempel zu Epheins hinzu: cujus mirabile edificium inter septem miracula mundi septimum ponitur.

4. Diese Sätze beruhen auf einer selbftändigen Weitersührung der Ergähung
Ettschard's durch Weiserlin, der zu der
eigenthümlichen Verbindung, in welche
er Amazonen und Lindelieier zu einander
bringt, versührt wird durch die Stelle des
Horaz, Od. IV, 4, v. 17—21 und ihre
Auslegung in den Schelien des Perphyrio vzil. Städtechren. III, 40). Auf letztere ift M., wie er selbst erzählt (II e. 3),
besenders durch Eneas Asculanus hingewiesen, einen von K. Ricelans V. zu wiiseuschaftlichen Unterluchungen auszelen-

beten Gelehrten, mit bem er in ber Dombibliothet zu Angsburg zusammengetroffen mar (Stäbtechren, III, 5, A. 1).

5. Meisterlin solgt in der weitern Geschichte der Amazenen den Werten Ekkelpard's, nur daß nach ihm Penthesslen nicht von Ahilles, sendern von Pyrrhus geföhrt wird. Daher die Angabe unseres Tertes.

6. Die Berechnung Meisterlins sautet anters. Danach har Angsburg mindeftens 550 Jahr vor Rom bestanden und ist Treja etwa 450 Jahr ver Rems Erbautung zerkört worben. — Die Anstillbrung bes horaz und Birgil in unserem Texte stammt wohl aus ben Eitaten, welche Meisterlin in feine Erzählung von ben Amazonen einstidt.

7. Das älteste Zengniß bieten bie Excerpta ex Gallica historia (f. cben C. 270). Der Nachweis Bachtechner's a. a. D., die Göttin Zisa sei aus einem nicht mehr verstandenen, urfundlich sezengten alten Namen der Stadt: »eivitas Augustensis id est Ciesdurc « Bouquet, Recueil II, 10) entstanden, könnte erst dam als gelungen gelten, wenn die Entstehungsseit jenes Berzeichnisse bei

Binbelica Zisaris und [3<sup>b</sup>] pawten ber abgötti Zisa ain tempel an ber stat, da hetz unser framen kirch stat zu dem thumb und haist der Zisensperg 1, und saczten ir ain jarstag am 28 tag am herbstmonat September, dar an enputent si der göttin groß ere nach irem siten. der tag ist auff sant Michels aubent 2, darvon ist ain verß also:

Quem male polluerat cultura nefaria dudum Gallus monticulum hunc tibi Cisa tulit.

in tentsch: ber berg hatt vor alten zeitten vermailget die beg anbetung ber göttin Cija, von ir ber nam Cisenperg kommen ist. bas schreibt ber handnisch maister Oracius, ber mahster starb acht jar vor Christus 10 purbt 3. auch schreibt ber mahster Ovidius von ainer frawen, hieß Zeres,

6. Si.: auem male puluerat cultatur nepharia dudum Gallus namiticulum nunccipi cisa tulit.

Bouquet festgestellt mare. Wie es borliegt, icheint ce nach mauchen seiner Damen einer Beit angeboren gu tonnen, in ber ichon jene Fabel von ber Cifa ausgebilbet mar. - Durch bie gange Ergah-lung ber Excerpta geht bas Beftreben, Angeburger Lotalnamen auf gelehrte Beife zu erffaren. B. Miller a. a. D. meint beshalb, auch bie Gettin Cifa fei auf biesem Wege, burch Ausbentung bes Zisenbergs entstanden. Der Name bes Zisenberges in Augsburg ift alt genug, . um biefe Erffärmig mahricheinlich ju machen: er findet fich in ben Marginalien ber Excerpta (Grimm S. 269) und bei Burfarb von Urfperg, ber ben Text ber Excerpta, bereichert um bie bereits bemfelben einverleibten Gloffen, in feine Chronit aufnimmt. - 3m Folgenben bat unfere Chronit zwar wie früher aus Deifterlin gefchöpft, jeboch nicht ohne häufig auf beffen Borlagen birect gurudzugreifen. 1. Die Angabe ber Stätte, an wel-

1. Die Angade ber Stätte, an weiher ber Tempel ber Zija gestauben haben
soll, ist unserem Texte eigenthismisch;
histerischer Wertb tommt ihr nicht zu, da
sie wohl sediglich aus der Beobachung
entsprungen ist, das häusiger christiches
entsprungen ist, das bäusiger christiches
seitschen an der Stelle heidnischer Tempel
errichtet wurden. Es widerspricht ber Prolog Abilbert's zur Geschichte der hase ber den Zisenberg mit dem nachherigen
Tisenberg — einem Bergadbange, der
vom Berlach in die untern Stadtgegenden
sührt — identisseit. Auf diese Stelle des
Prologs (vgl. ob. S. 270 A. 4), die sehr
nach wüllfürlicher Buchstabenverseinung
aussieht der Tisenberg bieß so nach den an bemselben belegenen städtischen Gefängnissen, den Eisen, und sildert in älterer Zeit einen aubern Vamen, f. Val. 39ber nachstehenen Chronitt, geben wohl die spätern gleichartigen Annahmen (Herberger im 23. Jahrebere, bes histo. Bereins S. LXXXI) zurüd. Einen Zisenberg (Zitenberg, Zintzenberg) an anderer Stelle, in der Nähe von St. Ulrich nennen die Steuerbilder seit dem 14. Jahrbundert. Schriftseller des 16. Jahrbundert. Schriftseller des 16. Jahrbundert. Schriftseller des 66 Jahrbundert. Schriftseller des 56 Jahrbundert. Schriftseller des Göttin Sigerbilden. (Herberger a. a. D.)

2. Nach ben Éxcerpta wird das Helber Göttin Zija am 59. Tage nach ben 1. Muguft (Kal. Sextilibus) begaungen. An letheren Tage soll die Belagerung Angsburg's durch die Rönter begomen haben, an jenem ihnen die große Nicherlage durch die Eineven beigebracht sein lieber die classifischen Kemitulseungen, die auf die Angabe der Kal. Sextiles einwirken mochten, j. M. Velser, Opera p. 217, 224 und W. Sert in Hauht's Athgrift. X. 293. Die Bezeichnung des 28. Septher. als der Zija beiltig ist vieleicht erst aus der Feierlichkeit entstanden, mit der man in Angaburg das Michaelische beging dem man nun in gelehrter Combination contrasirend den Tüdte.

3. Der Bers eine ber Marginalien ber Excerpta, f. Grimm S. 269. Bon Hora; ift weber bier noch bei Meisterlin in biesem Ausaumenbang bie Rebe. bie wär die erst die in Kriechenlanden lernet koren pawen und ward angebetet für ain göttin und maultent ir zwen [v. 4ª] clain flügel umb iren hals und machten ir vil sprüch umd vers zu, darumb das si das koren fürt in alle land. also maint man durch böß teutsch, das man der göttin s den namen geben hab Cisa, die da sol haisen Zeres . auch waren die Bindesici Zisaris als streittper: welcher im streitt starb, den hieltens für edel und hetten ain frewd darab und machten im vil sobsprüch zu, und welcher im pett starb, das was in ain groß said 2.

Darnach ward Rom pawen da man zalt vor Criftus purt 741 jar. 10 darnach nach Rom pawung 355 jar, das ist vor Cristus purt 339 jar, da zugen die Swaben mit iren weibern mit irem hanptman, hieß Prenno, in wälsch land wider die Römer und striten mit in ain herrten strit und erschlägen den Römern ain hanbtman, hieß Fabius, mit vil volcks [4<sup>b</sup>] und lagen vor Rom zechen jar. auff letst komen si hinein und prannten 15 die stat Rom. da ehlet in ain Kömer nach, hieß Wenelaus, und erschläg die Schwaben all. da paten der Schwaben weib der Römer hauptman, das man si nem in der junckfrawen hauß, darinn woltens ire mann clagen und ir keuschait behalten. das ward in versagt. da wurden die frawen ze raut und toten sich alle in ainer nacht, damit si den Römern 20 nit ze tail wurdent. das schreibt Valerius 3.

Anno vor Chriftus purt 50 jar ba gab ver senat zu Rom dem kahser Inlius dreh legion zu, das ist als vil als 6666, das er die Schwaben bestrit. da erschlugens an ainander vil volcks. darnach nach dem streitt da kam Julius in ain tempel, hieß Ebershaim, darinn was ain 25 apgot Mercurius, den [Bl. 5\*] eret er von des streit wegen; darauß

11. Sf.: weiber. 12-14. Sf.: u. ftriten mit in u ericblugen . . . mit vil volde ain berrten [Bl. 4 b] ftritt und lagen.

1. Aus Meifterlin II c. 6. Bergi. Stäbtedron. III, 54.

2. Meisterlitt II 8, wo Valerius Maximus II c. 6, 11 (über bie Cimbern) benuth ift. Bergs. auch Städtechron.

3. Aus Meisterlin II c. 8. Die ganze Erzählung enthält eine sagenhafte Entfellung des Juges der Galler gegen Rom a. 389 a. Chr. und vermischt ihn mit dem der Einbern und Tentonen. Auch Meisterlin setz der gehern 355 a. u. c.; in der zweiten Jahrzahl unseres Textes steckt ein Fehler. Einen Schwabenherzog Vernmus kennt soon des Kaiseckfornli (herausg. von Mahmann I, 23 und III, 465); der Anfildere des Gallierzuges Brennus wirt zu einem Schwaben dei Martinus minorita, der auch den der 10jährigen Belagerung Roms weiß und des 3. 355 angiebt (ed. Meuschen p. 19). Der Name des Manilius, wie ihn Meisterlin richtig giebt, ist im Tert zu Menelaus entstellt. Die in Bezug genommene Selde des Valerius Maximus—lib. VI c. 14, 3— spricht nicht von den Schwaben, sondern von den Teutonen.

4. Bgl. Meisterlin bei Magmann, Raiferdronit III, 545.

ward hernach ain closter darauß gemacht. darnach ward dem kahser Inlins gerauten, das er die Schwaben nit mit gewalt bestritt, wann si bliben nit under den Kömern mit gewalt, das er si mit gütisait überkom, so blibentz dester halter. also schiedt der kahser Julius boten zu in und überkams mit gütigen weisen worten, damit si im schwüren. also gewan ser hernach groß land und besatz mit in und macht si zu hiter über die land und frezhet si darauss für all ander volck von ir keckhait wegen. er hett 50 streitt gestriten und wolt die Schwaben nit bestreiten von ir keckhait wegen? darnach do man zalt 41 jar vor Christus purt da ward kaiser Julius ermordt von den Römern, des nam sich [5<sup>b</sup>] Octavianus, 10 Julius schwester sun, an und rach das mord an den Römern. das was der erst streitt das Römer heraus tetent, das was 32 jar vor Eristus vurt 3.

Anno 41 jar vor Christus purt ward Octavianus kaiser 30 Rom, ber gewan in groß land und waren weber vor noch nach nie mächtiger. 15 auch ward Cristus under im geporen, als im dann Sibilla weissagt und zaigt hett in der sunnen. darumb ward im der nam ze eren geben Ausgustus, wann der nam nie kaim geben ward, und beteutt der nam die hochwirdstait des röntischen reichs und sol sunst niemant zu zogen werden dann dem römischen reich \*.

Darnach ordnet da man zalt vor Cristus purd 16 jar kahser Ausgustus zwen handsman. her ain Thtus Emius, der ander Berrus mit des küngs sun Bogudis von Kriechen, hieß Aver, und hett [B1. 68] heglicher ain legion volcks 6. nun legt sich Barrus mit des küngs sun von Kriechen auff das ain veld zwischen der zwaher wasser Wertach und Lech auff das 22 Lechvelt und Thtus Emius auff das velt zwischen der stat und Wertach,

1. Aus Königshofen bei Schilter S. 58 u. 267. Bgl. auch Stäbtechron. III,

2. Meisterlin II c. 9. Ueberwindung ber Schwaben durch Cäsar 'mit minnen': Kaiserdren. I. 24. — "Quinquagies dimicavita" Ekkehard (Mon. Germ. SS. VI, 91, 37).

3. Statt 41 lies 44; statt 32 — 31, ba ber lette Sat, ber unbeutlich und vielleicht unvollständig ift, auf die Schlacht

bei Actium zu beziehen sein wird.

4. Hit 41 ließ 31 eber 30. — Zeichen bei Edriff Geburtt: Martinus Polonus (Basil. 1559) col. 24, danach Königshofen S. 61. Mahmanu, Kaiterchren. III, 553. — Bebentung bes Titels Augustus: aus Meisterlin II c. 10,

beffen Deutung wenigstens in biefer Form ich fonft nicht finbe.

5. Diesethe Datirung (vgl. auch unten S. 286, 11) ber angeblichen Schlacht zwischen und ben Bemern, bei Genben nach ben Excerpta ex Gall. hist. exzöstt wirt, bei Meisterlin III e. 4 am Ende. Die Ertlärung s. unten S. 286 N. 4.

6. In der Berlage heißt der erste Name Titus Annius praetor, sei Meiserlin: Ennyus; der zweite Verres tridunus militum, bei Meisterlin zu Varrus, Quintilius Varrus entstellt; der britte: Avar Bogudis regis filius cum equitatu omni et auxiliaribus Macedonum copiis.

16 v. Chr. 285

haift bet auff bem unebbrach ben bem galgen, von ben er schreibt Euse= pius ber poet 1. nun betten bie Schwaben ir nachbauren ber ftat Binbelici gu enpeten, fi wolten in gu bilff kommen und komen auch in die wäld penhalb ber Wertach. Die schickten ain specher in Avers bor, wie fie fich 5 hielten. Da fundent si bie veind worlog und in unainifait. Da bie Schwaben bas vernament, ba prachent aus bem wald mit groffen geschrab über ir veind und schlugents all ze tob und bes fungs sun ze stücken als ain tier2. also ließ er bem flecken ben [66] namen Rriechaberon, bas ift in teutsch Kriechshaber. barvon ist ain vers gemacht also: des kunges 10 fun Bogubis von Kriechen Aver, ber batt bijem flecken ben namen gelaffen Rriechaveron, ba er ift erschlagen worden als gin tier3, barnach ba bie Binbelici verstundent, bas ir puntgnossen ben fig behebt betten, ba zugens auf ir ftat über bas ander velt Thytus Emins ber und ftritent mit ainander. Da ward ber ftat erschlagen zwen hauptman Habino 15 und Ragus, ba empfieng ber perg ben namen Samelperg und von bem namen Rago hatt bas borff ben namen Böggingen. barvon ift ain verft alfo: Dabino ift ba erschlagen und begraben gu geziucknuß bes ewigen namen bes perge habino. bas schreibt alle Dracius ber mahfter . barnach viel Thytus Emins ber Römer hauptman [Bl. 7a] in bie ftat Bin-20 belici und prannten bie und namen was barinne was. bawider zugen die Bindelici in Thtus Emius bör und namen ir hab und zugen wider in die stat und erschlugent barinn ir veind ze tod au bem end, bas ba baikt Beritlegion, bas man bet nennt ben Berlach, bavon ift gin verk. also maister Ott schreibt: ber vera ist gaigen bie niberlegung ber Römi-25 schen mit ber legion Martia verborben ift. Martia hatt ben namen von

1 Die Localangaben sind im Text Borlage; wie ein Begunnt als in der Borlage; wie ein Begungahme auf Enschius hierher geräth, vermag ich nicht nachziweisen. Unter bem Namen des Eusebius gingen im Mittelalter auch nech späte geschichtliche Anszeichnungen, die jenen zur Grundlage nahmen und serteilbirten: ho berichtet Meisterlin Freiguisse des 12. Ih aus "einem Eusebio zu Angspurg" (Städtechren. III, 95; vgl. das. S. 13).

2. Daß auf biefe Darstellung Meisterlin III c. 2 Ginfluß geibt, beweist ber ben Excerpta fremte Zug von bem Späber.

3. His nomen terris Bogudis dat regia proles, Graecus Avar pecudis de Suevis more litatus. Grimm S.270, 272. Meisterlin giebt ben Shluß bagegen: "deformis more litatus" ("al8 ain unsuber thier").

4. Praesectus Habino se victum hicque sepultum Perpetuo montis nomine notificat (Mcisseriin). Der Name bes Hora ganz millfürlich ven unsern Eert binzugesigt. Die Randglossen ber Texerpta geben dem Berg dem Namen: Habenondberch dieunt, was auf den Hasenerben dieunt, was auf den Hasenerben ich der Nähe des Obsimarties) zu beziehen ist, während unser Text in liebereinstimmung mit dem Brolog (vergl. jedoch oben S. 270 K. 4) und Meisterlin au den im Schmutterthal nördlich von Etmarshausen gelegenen Hamelberg bentt.

bem apgot Marten, ist als vil als streitper 1. barnach kam ber Römer haubtman Barrus flüchtig über die Wertach des wassers in ain streisach und kam gen Rom, und ward im umb sein klucht sein haubt abgeschlagen. also ließ er dem flecken den namen Barresse, das man nennt Pferssen ain dorff, darvon ist ain vers also: Pfarresse du hast dem fleck den nas men geben da [2<sup>b</sup>] du bist verporgen gewesen 2c. 2 da nun die mer gen Rom komen dem kahser Octavianus Augustus, da ward ain groß jamer umb ir haubtleut und volck, das in erslagen was worden von den Bindelici, und begieng der kahser den tag mit großem laid zu Rom und mengelich, das schreibt alles Schwetenius der maister, der streitt ist 10 beschechen vor Eristus gepurt 16 jar, da was Rom gestanden 712 jaur 3.

Darnach da man zalt vor Christus purd 16 jar 4, da zoch Thberius, Octavianus stuisssum, mit seim prüder Trussum und mit aim Römer, hieß Pilla, aber wider die stat Vindelici mit 15 legion und machten das 15 teutsch sand den Römern undertänig mit großem streitt. da die stat Vindelici vernament ir puntgnossen zwingen waurn von den Römern und kain trost me von in mochten han, da wurden si ze [V. sa] raut, si wölten sich die Römer nit umbgeben laun, wann si vorchten die niderslegung, die si den Römern taun hetten, si wurdens an in rechen und 20 schickten tressenulich potschaft zu der Römer hauptman umb ainen srid und glait. das ward in geben und machten ain ainunge mit ainander, das si den Römern schwüren undertänig ze sein. da hüb sich ain groß

4. Si.: ben fleden.

 Indicat hic collis romanam nomine cladem,

Martin and logic tota simulations

Martia quo legio tota simul periit. —

Otto von Freising führt ben Bers zwar nicht an, aber feunt boch die Dentung bes Kannens Persach (Chron. III, 4): ostendunt (Augustenses) in argumentum collum ex ossibus mortuorum compactum quem in vulgari Perleich eo quod legio ibi perierit usque hodie vocant.

2. Dans nomen lacui Varisse quo tu latuisti. — Die Excerpta wiffen auch von einer an bem Kelbherrn vollzogenen Tedesftrafe, aber gründen sie auf seine nachherige Berwaltung des Proconsulats in Sictlien. Die Identificirung des Berses mit Barus, wie sie Meisters und unser Text zeigen, ist school Die v. Freisung des

fing und bem Urfperger Chroniften be- fannt (vgl. bie Beilage).

3. Meisterlin III c. 4. Die angezogene Stelle bes Sueton ist Octav. c. 23. — Deen S. 284 A. 5. — Rour's Erbauung ist ob. S. 283, 9 in's J. 741 a.

Chr. gefett.

4. Die Zahl wird nach Meisterlin, der sich auf Sueton, Tiberius c. 18 stitet, in 15 a. Chr. zu besseren sien zu Bertolg erzählte Unterwersung Augsburg's unter römische hertrickaft seit em it Beiga auf c. 20 bal. (post bienniuma) in's 3. 13. Da man mit Eusebins die Schlacht bei Actium in's 3. 28 a. Chr. und nach Horat. Od. IV, 14, 34 ss. und bes Porphyrion Anslegung den Sieg über Abätter und Bindelicier 15 Jahr später setzte, so ergab sich dieß Zahl.

frewd zu Rom als si vor was mit groffem laid. da gab ber tahser Octavianus Augustus ber stat Bindelici Zisaris ben tritten namen nach im und auch den monat Sextilis auch also. Augusta ist als vil als ain mererin des reichs und frehet die stat als ain hauptstat solt sein in Swas ben. also hatt si dreh namen: Bindelica Zisaris Augusta. darvon hatt der maister Plinius 20 bücher gemacht von den streiten der Vindelici.

Darnach starb kahser Octavianus [sh] Angustus nach Eristus purt 15 jar und hett geregniert 46 jar und ward 75 jar alt. auch starb Tyberius ber kahser nach Eristus purt 39 jar. darnach maurt Trusus die stat Bindelici mit mauren und türn. hie vor was mit aim till umbegeben. darvon hatt der maister Oratius ain lobgedicht gemacht also: die Rießleut hand gesechen Orusum den streitt füren niderhalb des gepirgs und die Bindelici, die gar lang zeitt mit den axten pischer habent ir gerecht hand gewassent mit den axten der Amazones 2c. 6 der verß ist gar kostlich in latein, das es nit hederman verstat.

Also ist Augspurg gestanden vor Troh erstörunge 145, das ist vor Christus purt 1351 jar. unn ist si nit weitter gewesen dann von unser frawen tor piß zu sant Anthonius cappel, die ist gestanden niderhald der stat maur und ist da ain tor gewesen [81. 94] und an heglicher seitten ain aufsgeworsser grab, das noch der maur grab haift und ist ausserhald ain wiltnuß gewesen. darnach zoch man die stat he lenger he weitter mit vil und manicherlah päwen.

Darnach ba man zalt 34 jar nach Eristus gepurt ba was sant Peter ber zwelfspot priester 4 jar zu Iherusalem und bischoff in Anthhochia 25 siben jar und zu Rom 25 jar und siben monat. er sprach zu ber meß nit mer bann ben pater noster und bie wort über bas sacrament. er satt auch auff bie viertig tag ze vasten und bas abvent vor wehchennächt und

12. Si.: 'ain fun' ftatt Drufum,

15 p. Chr. anftatt 14 gelesen wirb. 46 3. ift ein Schreibsehler für 56.

5. Statt 39 lies 37 J. Das 'barnach' verwirrt die Zeitfolge, da Drufus bereits 9 a. Chr. starb. Bgl. ben Prolog zum Leben ber heil. Afra und Städtechren. III, 38,

6. Horat. Od. IV, 4, 17—21. Bgl. cb. S. 281 A. 4.

7. Die Antonstapelle findet fich in ber Wintergaffe (A. 61). Bgl. die Chren. bes Burt. Zint zur Geich, des Peter Egen, zu besten Familie die Kapelle in besonderer Beziehung sieht.

<sup>1.</sup> Meifterlin III c. 5.

<sup>2.</sup> Außer diesen Namen wird bisweisen noch ein bierter Genaunia — so wird auch Städtechron. III, 38, 4 3u lesen sein — woss mit Richst auf Horat. Od. IV, 14, 10 ausgesührt. If diese gelehrte Sucht der Ramenhäusung, die häusig ind die Städtegeschicken begegnet (vergl. Städtechron. III, 39), etwa aus einer Rachahmung der historischen Deppelnamen sier Worns. Speier, Eraßburg u. a. zu ertlären?

<sup>3.</sup> Aus Meifterlin III c. 6.

<sup>4.</sup> Aus Effebarb p. 95, 52, mo ebenfo

schickt sein junger in malich und teutschn land ze prerigen und ward gemartert mit sant Banis!

Unno von Christus gepurd 42 jar schraib fant Matheus ber ewangelist sein ewangely in Judea in bebrevich.

[9h] Unno im 43 jar schraib sant Marcus sein ewangely in Italia in skriechischer spranch.

Anno 73 jaur wurren die Juden töt zu Iherusalem von dem tanser Thto. barnach schraib sant Johanns ewangelist sein ewangely in Usia in latein und starb nach Christus purd hundert jar.

Unno nach Christus purd 99 jar was kahser Nerva, under im 10 schraib sant Johanns sein ewangelh als vor stat, auch was Clemens bapst der erst, der satt siben notary die der hailigen leben schribent und ward gemartert nach Christus purdt 100 jar 2.

Anno nach Christns purt 119 jar was Abrianus kahser. ben im ward das hailig grad Christi eingevangen in die stat Iherusalem, das 13 vor ausserthalb was 3.

Anno 103 jar was fahser Nerva, ba was Silvester bapst, ber was ain münch, ber fragt ben tuiffel, wie lang er bapst belib. ba sprach [Bi. 10a] ber tuiffel: als lang piß bu kompst gen Iherusalem. ba gedacht im ber bapst, da will ich nimmer mer hin. auff ain zeitt hett er meß zu kom in ainer kirchen, haißt zu Iherusalem. ba komen die tuiffel. darab erschrack er und bat got und parmhertsikait und püßt also und ließ im alle glid abhawen, damit er gesündt hett, und ließ sich darnach auff ain karren setzen und ließ die roß selber gan, die sürten in in sant Johanns kirch 4.

Anno 136 jar mas bapft leo, beh ber zeitt mas fahfer Severns. ber bapft fatt, bas man fain bapft maulti oun bes fahfers gunft's.

Anno 216 jar was Marcus Anthonis fehjer, beh seiner zeitt ba lebten die bäpst des alemüsens als die zwelfspoten. auch sazzt der baupst

1. Aus Königshofen S. 157, ber felbst aus Mart. Polonus ichöpft.

2. Die verstehenden Metizen sinden sich sast alle dei Königshofen a. a. D. wieder. Die Rachrichten von Titus und Merva scheinen and Ettehard p. 102, 41 und p. 103, 36 zu stammen, da auch hier bieselben irrigen Jahreszahlen statt 70 und 96 angegeben sind.

3. Rönigehofen G. 69.

4. Dem Schreiber ist eine arge Zeitenverwechslung passirt, vermuthlich baburch, baß er bas 3. 1003 ber Borlage in 103 verlesen hat, benn in jenes Jahr ist bie durch Martinus Polonus (col. 174) überlieferte Erzählung von Papst Sirvester II. bei Königshofen S. 186 gefest, aus dem unfer Chronist einen Auszug liefert. — Ueder die Sage vol. Dölligger, bie Kapsstaden des Wittelatters S. 155 sf.

5. And hier ift die Datirung febr verwirrt. Es ist offendar Papst Leo VIII. und bessen angebliche Fessterung von 964 (Jasse, Reg. pontif. no. 2842; Giesbrecht, Gesch, ber beutschen Kaiserzeit I 822) gemeint. Königsbosen S. 183. Die Einmichung des K. Severus (193—211) past in kimer Weise.

Urbanus ber erft, bas bie babft bernach ain wenig angens folten ban, [10b] und bas aller ornat gu ben alteren gulbin ober filbrin folten fein. bas geschach nach Criftus purt 216 jar 1.

Unno 254 jar mas taufer Decius, ben feiner zeitt mas bapft Fas bianns, mit bem tet got ain groß zaichen: im flog ain tanb auff fein hanbt und ward im verfündt, er folt bapft sein2. auch ward ben bes fapfers zeitten gemartert Fabianns, Sixtus, Laurencins, Pppolitus, Abbon, Gennen, Agata und vil volcks 3.

Unno 259 jar nach Criftus purbt was favfer Liecinus, ba ward 10 gemartret Stephanus, Sixtus, Lucius, Ciprianus. auch faczt Sixtus ber bapft auff, bas man auff ainem frain meg folt ban und funft auff nichten 5.

Unno 290 jar nach Chriftus purdt was faufer Dpoclecianus, ben im wurden vil criften gemartert, vier ftainmogel Clandins, Nicoftra-15 tus, Simplicius, [Bt. 118] Caftoring, auch ward gemartert faut Maurit mit seiner gesellschafft, sant Gerion mit seiner gesellschafft und sunft wol 17000 menschen. man zoch ji ben ben fujjen burch bie gajfen für bie wilben pern und lewen, die erriffen fi und vil ander marter 6. bas tet alles ber wietrich Galienns, ben plagt got, bas er als übel stanck, 20 bas niemant ben im bleiben mocht und ftarb also 7.

Auch fam fant Thimothe in bas land Britania, barinn fas ain fünig, hieß Lucins, ain baiten, ben befert fant Thimothe gu Chrifto, ber gab fein functreich burch got auff und tam fant Lucius gen Angipurg und befert zu bem ersten mal vil volcks zu Chrifto. Da ward er übel

9. 'mas' in ber ff. aus 'marb' corrigirt. 14. 15. Die Sf. Claubium, Nicoftratum u. f. w.

1. Ronigebofen G. 160. Statt 'aller ornat' beißt es bort 'alles bas gefchirre', entiprechend ben » ministeria sacrata« bes Mart. Bel. (col. 53). Bu ber ans Königshofen entnommenen Jahreszahl 216 ftimmt bie Erwähnung bes &. Marc Anton nicht.

2. Königshofen G. 161. Das 3. 254 (ftatt 249) giebt Effebart p. 108, 22 als bas bes Regierungsantritts &. Decins.

3. Die Aufgahlung ber Martyrer -- vgl. Effebard p. 108, 25, 57 - ftebt am nachsten ber Lifte, welche bie Chronit Eites von Repgow G. 141 (herandg. v. Magmann in ber Bibl. bes litter. Bereins in Stuttgart, Bb. XLII) giebt. Namentlich berührt sich unfre Chronit mit ber Auffesischen (A) und ber Minchener (M) Si, ber Repgow'ichen Chronit: ihr fehlt ebenjo wie ber Sf. A ber Rame Cornelins, wie M lieft fie 'Gennen' flatt 'Sennes'.

4. Der Regierungsantritt R. Licinius Balerianns (253 - 60) nach Effebart p. 109. In ber Unfführung ber Martyrer

wieder am meiften Uebereinstimmung mit Gife von Repgew, ber auch, wie unfer Text, Girtne zweimal nenut (G. 143 val. mit G. 141).

5. Renigehofen G. 161.

6. Bgl. Gife von Repgow G. 150, 152, 153, 154. Wie bie Si. A lieft unfere Chronit f. M. m. f. gefellichaft fratt f. M. m. f. ribberfcap' (S. 150). 7. Daj. S. 169. (Effehard p. 111,

47.)

gehandelt, das laid er alles durch got. darnach kam er gen Kur in die stat, da vindt man sein legend. auch wurden uff die zeit zu Kölen die ahliss tausent mägt gemartret.

In ber zeitt ward [116] auch ber füng von Zipper vertriben, ba fam sein weib Hharia und ir tochter Ufra gen Rom. ba warb in fund 5 tan, fi folten ziechen gen Angspurg, ba wurden fi mächtig und für groß gehalten. bas verstundens marterlich und zugen ba bin und satten fich ba niber mit wesen und lebten in fünden ber unkeusch ber göttin Benns ze eren und mainten, si täten recht baran. Hylaria was mit ir herberg ba bet fant Martins firch ftat, und ir tochter Afra beb fant Ulrich bas 10 pet haißt fant Ufra gäßlin3. barnach tam fant Marcif ber bifchoff gen Angfpurg und befert fant Splariam und ir tochter Afram und ir junctfrawen Digna, Eutropia, Ennomia und fant Oponisium zu Christo und vil volct. also wart ber gland zu bem antern mal zu Angspurg auffgericht von fant Narcig, ber weicht fant Dhonifins gu bifchoff, ber 15 [Bl. 12a] was ber erft bischoff in Augspurg, ba man galt von Chriftus gepurt 300 jar. also schreibent all cronisten. barnach in bem jar wurbent si verprenut, sant Ufra erstöckt und was nun ain jar criften gewejen, und barnach wurden bie junckfrawen und fant Dhonifius auch verpranut in aim hüttlin, als bann in ir legend ftat . also barnach ftarb 20 Dioclecianus ba man galt von Chriftus gepurt 301 jare 6.

Darnach wurden zu Augspurg 18 bischoff nach ainander, von dem ersten bischoff sant Ohonisins diß auff sant Ulrich mit namen: Zozimus, Berwelff, Tugwertus, Manno, Wico, Bricho, Zeiso, Merkmannus, Wicterpus, Gosso, Simpertus, Hentus, Nitgarius, Übelmannus, Wis 25 gerus, Lante, Abelbero, Hilling?

## 12. 'Gumonna' Sf.

1. Aus Meisterlin IV, 1. Bgl. Velser, Opera p. 453. Rettberg, Kirchengeich. Deutschlands I 142 ff.

2. Rönigehofen G. 73.

3. Die Rirche St. Martin ftanb auf

bem jetigen Reffelmarfte.

4. Die turze Erzählung ven ber heit. Ifta staumt nicht auß der Conversio et passio derselben (bei Velser p. 437 si.), welche Meisterlin bei seiner Darstellung zu Grunde legt. — Rettberg I, 144 si. 5. Dienysins als Obeim der bei.

5. Dientylins als Obenn ber betl. Afra bezeichnet in ber Passio s. Afrae bei Velser p. 450 nnd in ben Bischofslatalogen, beren ättester aus benn 12. Jahrhundert stammt (Eccard, Corp. hist. med. aev. II, 2239). Rettberg I, 219; II, 145.

6. Lice 305.

7. Die Liste, übereinstummend mit en von Brann, Gesch. der Bischöfe I, 65 gegebenen Katolegen, ist int ihren Attern Namen durchaus nuzuverlässig. Bon der Identischen Brand der Gebermag jenen Namen geführt haben soll, wie der einter Beformag jenen Namen geführt haben soll, wie der eintre Bischofestanleg und Meisterlin wollen IV e. 5 und dessehen Seren. Augustecel. der Pistorius, SS. rer. Germ. III, 665; bgl. dagegen Brann a. a. D. S. 45), bält sich unser Lert iret. Statt "Gesse" ist wie in den Bischetal. zu lesen: Lesse.

Auch in bem oberen jar 301 ba was ain [12b] track zu Rom, ber verzert alltag 300 menschen, ben verpannt sant Silvester ber bapst in sein bel, bas er nimmer ber fur kom!.

Unno 311 jar was tapfer Constantinus, dem erschain von himel ain suirin crent und ward im durch ain engel verklindt, mit disem crent wurd er gesigen. da ließ er im ain crent machen an sein paner, er tet all abgötter ab, auch ward im verkundt von aim enges, wie er die stat Constantinepel pawen solt und si also hieß, darnach starb sant Anthoni der münch. also starb der kahser Constantinus, da man zalt von Christins purt 341 jare 2.

Unno 364 jar was kahfer Inlianus. in der zeit schraib sant Ieroninnis der propheten buch und pfaster und ewangely auß kriechischer sprach in satein.

[21. 134] Unno 367 jar was kapfer Basentinanus. beh des zeitten ward ben Francken ir nam geben, die hiessen wor Sicampri, si wurden auch gehaissen Frankosen, und die stat Köln hieß Agripina 4. auch wurden gemartert sant Martinus, Ambrosius, Augustinus, Hylarius, Basenstinianus.

Unno 378 bei Balentinianus zeiten starb Ambrofius, ber vier lerer 20 ainer 6.

Unno 388 was Theodosius faiser, ben seiten fant sant Ignatius antiffenn und respons, die man im ampt ber meß singt. bas hort er im himes? in der zeitt ward ain kind geperen,

2. Si.: ber verpannt.

1. Ronigehojen G. 163.

2. Effebard p. 111, 41, 56 ff. p. 113, 45,

3. Julian's Regierungsantritt in Uebereinstimmung mit Ettebard p. 113, 52; über ben beit. Hieronymus vgl. bie jaft gleichsantende Netiz ber Chron. Eite's von Reggew S. 152.

4. Die Grundverlage ift Effebard p. 115, 54 ff., 116, 12; einen Auszug baraus liefert Eife v. R. S. 186.

5. Der Sat bernft auf einer Borage, die der Chren. Eile's v. R. S. 189
sebr ähnlich geweien sein muß und zwielach in unserm Texte mißwerstanden wird.
Ben Kaiser Balentinian heißt es bort:
in den tiden was sunte Mertin u. f. Ambrosins n. f. Angustinus n. f. Historius'.
Richt nur daß unser Text von einem
Märtyrertod bieser Männer, die er in
gleicher Ordnung ausählt, spricht zebenso

bie Hi. A ber Repgendichen Chren.), er zieht auch nech ben unmittelbar fich anchhießenden Satz Eite's v. R.: "Balencianus bedwane de Saffen . . ." in sein Wiswerständniß herein. Gleich den Hf. Mund A giebt er dem Namen die Ferm "Balentinianus."

6. Königshofen S. S2. Das J. 378 ift bort als bas Tebesjahr Batentinian's angegeben, ber Teb bes heil. Ambrofins ins J. 401 gefebt.

7. Lyd. Šigeb. Gembl., Mon. Gern. 303, 47 nub barnach Eite v. A. S. 194. Die Berlage ift mijwerfanden, benn bert heißt ce: Ambrosius episcopus ritum antiphonas in aecelesia canendi primus ad Latinos transtulit a Graecis. Bei lettern war die Sitte burch St. Zgnacins begründet, der die Gefänge im himmel gebört baben jollte.

bas hett zwen köppf, zwå pruft, un[b] ans heglichs habt be-funder 1.

Unno 4:2 jar was kahser Honorius. beth seiner zeitt ward auffgeset, [13b] bas man bas ofterliecht weichet, auch bas man sanctus sung in der meß. auch ward Schottland zu eristen 2.

Unno 421 jar was Theodosius tahser. beh im komen die siben slasser auff, die hetten geschlassen 192 jar. in der zeitt erschin der tuissel den juden in Mohses gestalt und wolt siber mör füren, darinn ertrunsten ir vil, die andern wurden eristen. auch macht saut Angustein hundert bücher und starb.

Anno 481 jar was kapser Justinus ber ander, der macht die schön kirch sant Sophen, ist als vil als trivaltikait, zu Constantinopel und [hat] als vil tir als vil tag im jar ist. auch ward das buch Justatuta gemacht.

Unno 563 jar was fahser Justinus, beh im ward ber liechtmeß tag 1s anfigesetzt unser frawen. anch stachen die juden in ain crucifix, da ran plut auß, das behielt man.

[20. 144] Unno 576 jar beh kahser Tyberins ber gieng in seim sal her und tar, ber sach auff aim stain an ber erd ain creut, das ließ er auß prechen, da fand man noch zwah ob ainander. darnach vand er zechen 20 zentner golds, das tailt der kahser mit den elöstern und armen leutten 6. auff die zeitt was Tentscheland ain besunders künckreich 7.

Unno 583 jar was kaiser Mauricius. beh ber zeitt ward auffgesett ber crentgang au sant Marx tag, auch bas man sung kyrielehson, alles luja, pater noster in ber meß. auch ward Engelland zu cristen. auch 23 ward Christus rock gesunden. auch lebt sant Gothart.

1. Sigeb. p. 304, 20. Gifc v. R. S. 195.

2. Diesetben Notizen finden fich in ber Zujammenstellung bes Eite v. R. S. 197, 198 wieder.

3. Achntich bie Retizen, welche Königshofen S. 90 vereinigt. Statt 421 wird 427 wie in ber unmittelbaren und mittelbaren Borlage (vergl. Ekkehard p. 135, 141 zu lefen sein. Bu ber Rachfelt ilber bie stehen von 185, 142 zu lefen sein. Bu ber Rachfelt ilber bie stehen von 185, 143 zu lefen sein. Auf 21, 22 zu ben von 185, 185 zu ben von 185 zu ben von

4. Der Regierungsantritt Justinian's gehört ins J. 527. Die nähern Angaben über die Sophientirche finden sich in den gewöhnlich benutzten Borsagen nicht; sie

begnügen sich mit Ansbrücken wie »aecclesiam s. Sophiae incomparabili opere execlificata (Sigeb. p. 316; vgl. Eike v. R. S. 211). Das Buch » Instatuta « beist bei Sigeb. p. 316,12; quod Justinianum vocatur, bei Eike v. R. S. 211; Instituta.

5. Auch diese Ereignisse fallen noch unter Justinian's Regierung, vol. Gite v R. S. 212 und 213.

6. Cife v. R. S. 216: hier 'bufent fintenaere golbes'. Der Bericht Königshofert's S. 92 sieht bem Martinus Polonus col. 110 näher.

7. Die Notiz ift wohl nur in Folge einer unferm Berfaffer jo hanfig begegnenben Zeitverwechstung hierher gerathen.

8. Bu biefen Rotigen vgl. Gite v. R.

Anno 604 jar was fahjer Focus. ben ber zeitt ward ain heber bapft erhöcht, bas er über all bischoff war, haisst bas privilegium. auch ward aller hailigen tag auffgesett!

[146] Unno 612 jar was kaiser Eraclius. beh sein zeitten ward auffs gesetzt das hailig creut tag am herbst zu sehren. auch ward gemartert sant Unaskasius selb 17. auch ward ain schwert gesechen an dem himel. auch was ain erdpidem, weret dreissigt tag. auch wurden vil juden taufft. in der zeitt kam auf Machamet, den die haiden haltent.

Unno 639 jar was kahfer Constantinus. Da starb ber hailig münch 10 sant Otmar. auch ward verpoten allu pild ze malen in den kirchen und abtaun. anch ward ain lah bapst, und sind gewesen von sant Peter pis auff den lahschen bapst 90 bäpst und von kahser Julio pis auff magnus Karolus 76 küng.

Anno 766 jar was ber groß Carolus und was bijchoff [Bl. 154] 3û 15 Augspurg Simpertus, bes kahjers schwester sunb. in ber zeitt ward bas bistumb gestifft zu Babenberg und zu Premetal und zu Halberstat und halbrunn a. anch hieß bas hertzogtumb Österreich die Hennen. auch ward bas münster zu Auch gemacht. anch was sant Higart geporen von Schwaben bes kaisers Karels weib?. auch ernewet sant Simpertus ber 20 bischoff zu Augspurg sant Afra tirch und volpracht vil güt an ber stat;

S. 217—222. Statt bes letzten Namens ift wie bei Sigeb. p. 320, 64 und Eife v. R S. 222 fant (Goar' zu tefen

R. S. 222 'fant Goar' zu tefen.
1. Sigeb. p. 321,35,46; Eife v. R.
S. 223: 'gaf be feifere Focas beme ftole to Rome bat privilegium 2c.'

2. Alle bieje Nadprichten finden sich eise iste v. N. 5. 224—229 wieder. Ju der Netiz über St. Amalagius sind die Berlagen misverständlich wiedergegeben. Siged. p. 322, 40; »eum aliis 70 martyrizatur«, Eife v. N. S. 224; 'mit seventich anderen martelaeren'.

3. In biefer Notiz sind verschiedene Constantine zusammengeworsen; zu Anjang ist von Constantin, hem Sohne bes beractins, nachher beim Bilbervorbot von dem 100 Jahre später lebenden Constantin V. die Rede. Bzl. Cite v. R. S. 230,

4. And Gife v. R. S. 245 fnüpft an die Erwähnung des faifiden Papftes Cenifantiuns die Bemerfung: 'van jente Betere wante an desjen pases waren mer danne negentid paveje'. Königshefen zihlt ihn als den 98. Bapft und Karl den Großen als den 74. Kaifer.

5. Die attefte Lebensbeschreibung bes b. Simpert vom Brior gu St. Ulrich, Abilbert, aus bem 13. 3h. ängert fich über bie Berfuuft fo: literis nusquam aliquid declaratum est ...; id tamen de eo referimus quod ex veridica seniorum nostrorum relatione ex antiqua ad nos deducta traditione audivimus: eum ex sorore nepotem domni Karoli regis et imperatoris fuisse et ex regia stirpe genealogiam duxisse. (Pez, thesaur. anocdot. II, 3, col. 358.) Die spätere Lebensbeschreibung in bem Druct von 1516 (j. eben S. 270 A 4) weiß biese Nachricht babin gu betailliren, baf ber Bater Gimpert's ein Bergog von Lothringen, Ampert, war, feine Mutter, bie Schwester R. Karl's, Symphorina geheis fien babe.

6. Der sübbentiche Schreiber bat bie ihm unbekannten nordbentichen Ramben, Paderbern arg vertehrt; ebense wie nuier Text bat anch ichon die hie hie der ben R. Samberch', paderberne' zu 'Habenberch', 'Paderberne' zu 'Habenberch' entstellt (S. 249).

7. Gite von R. G. 250, 252, 263.

auch ward hie die thümfirch gemacht zu unser frawen, aber nit gewelbt. er weichet si auch in der er unser frawen an stat der göttin Benns und Cisa am 28 tag des herbstz mon an sant Michels aubent, auch in der ere aller engel an stat aller abgötter. auf die zeitt wurdent auch die Kriechen bekert, auch ward die sunn bedeckt siden tag. auch [125] auss sie zeitt was das römisch reich zu Constantinopel piß ausst kaiser Karol, darnach an Franckreich, darnach an die Teutschen. auch ward Christus plüt sunden. und gad der dapst Adriano dem kaiser die frechait, das er alse bistumb und priend ze leichen hett, darnach widerrüsts ain ander bapst, Adriano der driftus wurd bestät, das man die kron zu Auch 10 ain king empsachen sols. also starb kaiser Karol nach Eristus purdt 812 jar.

Unno 815 jar ward kaiser Ludwig. beh im ward aufigesetzt assumptionis Marie, auch das niemant säß, wann man das sanctus sung in der meß. in der zeitt empfieng ain magt das sacrament und besaid dritt- 15 halb jar oun menschlich speiß. auch regnet es in Lamparten plüt von himel. auch komen würm, hetten hertter zen dann [26. 16. ain stain, die verdarbten die frücht. auch was ain sölicher hunger, das das drittail des volcks starb. also hett Simpertus der bischoff gerezniert 15 jar.

Anno 852 jar was aber kaiser Ludwig. beh dem zugen die Unger 20 auff das Lechveld. damit strit der kahser und sag ernider gen den Ungern. die zugen da gewaltielich durch Schwaben und Francken und fürten hin seib und güt 10.

6. In ber Sf. nicht bentlich, ob 'Rarol' ober 'Rarel'.

1. Zu bem Anjang vgl. vita Simperti c. 2 (Pez l. c. col. 355). — Als bistorisch zwertäfig sieht Allioi (19. Zahresber. des hister. Vereins ⑤. 37) die Radricht über den Domban des h. Simpert an und will noch Ueberreste desjehten am jetigen Gebände nachweisen. Bgl. die Widerlegung bei Herberger, die ältesten Maszemätte im Dome zu Angsbg (1860) ⑤. 12.

(1860) S. 12.
2. Der erste Sat wohl ein Misverständnis der Retig; 'de ferden de Kreten dan Nome mit der gestisten walt' (Eite v. N. S. 257). Im zweiten Sase lesen einige Her. der Retagow'ichen Chren. wie mier Text 7 Tage anstatt 17 (S. 256, 15).

3. Gife v. N. S. 259 und unten S. 297, 15.

4. Gife v. 9t. G. 262.

5. Königshofen S. 100. Der erfte Theil bes Sages beruht auf ber befannten Interpolation ber Fortsetzung bes Sigebert, M. G. VI p. 393; vgl. Wait, bentiche Berfasigsgeich, III 166, 3. Der leite Theil zielt auf ean. 29 dist. 63, wo von ber Papstwahl habrian II. im 3. 867 bie Rebe ift.

6. Ronigebojen G. 102.

7. Lies 814, wie flatt ber Jahrzahl 766 gu Eingang biefes Abfattes 768.

8. Eife v. R. S. 264—274. Auch hier wird der Segierungsantritt Endwigs des Frommen S15 gesett. Assumptio Mariae ist ein Arrthum unseres Tertes; die Berlage (S. 268) spricht von der Feier der octava assumptionis Mariae. In dem Werten wann m. d. sanctus sung in der meß ist die Lesart der H. M. der Repgewichen Chren., S. 269, 3 zu vergleichen.

9. Nach ber vita Simperti e. 3 stant er bem Bisthum 30 Jahre vor.

10. Sier find Lutwig ter Deutsche und Lutwig bas Rint gujammengeworsen;

856—923. **295** 

Auch da man zalt 856 jar was ain weib bapft, hieß Johanns. da er mit dem creutz gieng, da viel er nider an der straß und gewan ain find und sturben baide an der stat!

Unno 923 jar was kaiser Hainrich und bischoff zu Augspurg sant 5 Ukrich<sup>2</sup>. Da ward mit des grossen Constantino sper, das da gemacht was von den negeln [16<sup>b</sup>] unsers herren Ihesu Christi, erhöcht das römisch reich<sup>3</sup>. auch vacht der kaiser mit den Ungern und lag ob, wann er hett got gelobt, er wolt die simonen abtaunt<sup>4</sup>. in der zeitt stachen aber die juden ain crucisig, davon ran plüt, das ist in dem elester Reichenaw am 10 Bodemsee; ab dem zaichen wurden die juden zu eristen<sup>5</sup>.

Auch ba fant Ülrich bischoff ward, ba was er alt 38 jar min ift von purd ain granff von Lipurg?; und sein prüder hieß Diepolt, und ber hett auch ain sun, der hieß Neginpoldus, und ir vater hieß Hib-waldus und ir müter Diepurgis. sant Ülrich ernewet auch sant Üfra is sirch und tet auch vil gülz an der stat Augspurg. auff ain zeitt da er schlieff, da erschin im sant Afra und weissagt im von aim streitt der Ungern, der beschem solt auff den Lech-willen. nud zaigt im auch, wie sant Beter sas under vil schar der haitigen 10. auch dat in sant Afra, das er ir kain grunfft machti, wann es legen vil haitigen umb si, wie bes jungsten tags warttent wärn 11. barnach vand ain gartner in

11. In ber of, wie es icheint, aus 32 corrigirt. Um Ranbe von alter Sant : 'S. Ulricus'.

benn bie Schlacht gegen bie Ungarn ift bie vom 3. 910. Bgl. Gife v. R. C. 253.

1. Weht ein Anszug ans Königshofen S. 179, ber biefelbe Jahreszahl bat, im Uchrigen auf Martinus Pelenus beruht. — Döllinger, bie Papfifabetn bes Mittelatters S. 1 ff.

2. 923 ist bas richtige Jahr für ben Regierungsantritt bes Birchofs Utrich und nicht wie Mon. Germ. IV, 387 ange-

fett ift 924, vergl. Bait, Jahrb. bes beutschen Reichs unter & Beinrich I.

(1563), ©. 78 Ann. 2. 3. Ans Sigeb. Gembl. p. 347, 26, bessen Verlage Liudprand, Antapodosis IV, 24 (M. G. III, 322) ist. — Wait

a. a. D. S. 69.

4. Sigeb. p. 346, 46, auf Liudprand, Antap. II 27, p. 294, 4 beruhent.
5. Sigeb. p. 346, 56 scheint die Grundlage ("stachen aber" val. mit weum seeundow...), die missverständert und durch den Zehlusiat erweitert sit, der sich abnich in der Chrenit Eites von Reggen S. 292 wiederfindet.

6. B. Ilfrich starb 973 in seinem S3. Sabre, Gerhardi Vita s. Oudalrici c. 27 (M. G. IV, 414), war also, ba er Bischef wurde f. oben 21. 2), 33 Sabre att.

7. Bietniehr ans bein Geschlecht ber Grafen von Dillingen. Erst Graf dart mann I. von Dillingen. († 1121) erwarb burch seine Bermählung mit der Erbtochter des sichen Geschlechtes seinem Jause die Grafschaft kildurg. Stälin, Wirtenb. (Gesch. I, 563.

S. Vita s. Oudalt. c. 1, p. 385 einen ten Bater Hater Pupalt, bie Mitter Ditpird. Der Benber bes heil. Utrich, Dierbath wird e. 12, p. 402 als in der Schacht auf dem Lechfelte gefallen bezichnet. Derfelbe Unnstand wird die Erwähnung des Regintalt im Texte herbeigeführt haben, der aber Utrich's Schwesteriehn war, c. 13 p. 402; der Sehn Dietbath's bieß Rimin, c. 12, c. 24.

9. Vita s. Oudalr. c. 13, p. 403. 10. Daf. c. 3, p. 388; 389, 1 unb 13.

11. Daf. p. 403, 20.

fant Ufra hoff raidh ain hol, der bat fant Ülrich, das er im vergunti barein ze ziechen. bas verpot im fant Ulrich ober er wurd franck. ba fert fich ber gartner nit an, ba wiber fur als im fant Ulrich gefagt bett. ba bat er in umb genaub, bas erwarb im fant Ulrich umb got, bas im nicht prach. ba kund ber gartner bas hol nimmer mer vinden!. barnach s fücht fant Ulrich bie ftat offt haim und ließ im ba ain grab und grunfft machen, da er nach seim tod ligen wolt, als noch stat, und hett da all wuchen am frentag meg 2. [176] auff ain zeitt ba er meg hett, ba erschin im ain hand von himel und fegnet im bas facrament. ba von ift ain verß also: für waur selig ift bein gebet, und hatt gehailiget bie gerecht to hand gotts offennbarlich erzaigt3. auch ward im ain creut von himel gefandt zu ainem fig feiner veind, wiber bie Unger, als im fant Afra gefagt hett. bas maig niemant, maur von es ift; bas trug er an feinent bals 4. er ließ auch fant Johanns firch machen " und bie grunfft gu unfer framen under bem alten for". auff bie zeitt ba man galt 942 jar 15 ba entsprang ze Rom ain prunn, ber gab enttel plut?.

Anno 953 jar ba verprannt hergog Arnolt pfalggrauff beb Rein und sein sun bie stat Angspurg bem fabser Otto ze laib. er jagt auch bas statvolck piß gen [w. 15a] Menchingen, ba fam in faiser Otto ze hilff und erschläg ben hergog Arnolt und vieng auch sein sun 8.

1. Vita s. Oudalr. c. 14, p. 403,30 -- 43.

2. Daj p. 403, 43—49. Die unmittelbare Berlage nuserer Stelle scheint die, vita s. Oudalr. in der Bearbeitung Bernos (M. Velser, Opp. p. 609) zu dieten: nunquam ab hortulano ipsa reperiri potuit spelunea. ex eo tempore coepit vir dei sanctum illum locum magis frequentare....

3. Das. c. 2, p. 388, 29 und 46 ff. Weber hier, noch in ben spätern Bearbeitungen ber Bita, noch bei Meisterlin (IV c. 9) sinde ich ben Bers unseres Textes.

4. Die ättern Hermen ber vita s. Oudalen missen noch nichts von biesem Kreng. Die Lebensbeigdreibung im bem Druck von 1516 fligt eine barauf bezügeliche Stelle in die Beichreibung ein, welche Eerstard e. 12, p. 401, 30 (Berne a. a. D. p. 608) von der Rüsstung Ulrich's in der Schlach auf dem Lechstebe giede. Ganz äbnisch sante the Stelle bei Meisterlin IV e. 10, der dagu bemerkt: 'das selbig critt ... das saigt man auch in ungerm elester.

5. Gerhardi vita s. Oudalr. p. 407,

11 und p. 413, 9. Die Jehannistirche »in eimiterio s. Mariae" (oben S. 111 U. 5) wurde 1809 niedergeriffen. herberger, die ättesten Glasgemätte S. 12 U. 2.

6. Vita's. Oudalr. p. 387, 40 nud p. 388, 11, 20. Die Stelle tann ich nicht anders als vom Ban der Krypte unter dem Dem versteben. Ben dem Ban zu St. Afra jericht e. 13 p. 403. Bzl. dagegen Herberger a. a. D. S. 12 u. S. 18; Brann, Bischöfe I. 191.

7. Diefeibe Retig, welche Sigeb. Gembl, p. 347,53 aus Liudprand, Antap. p. 316,26 jun J. 935 und ven Genna berichtet?

8. Der auf ben Aufstand Herzeg Liubolf's gegen feinem Bater, K. Dito I. de Afgliche Satz enthält eine Neibe von Irrthümern. Der Andbänger Lindolf's, Pfalzgraf Arnulf von Bahern, fälfdlich von bem Chroniften, der mur reheinliche Pfalzgrafen fenut, als einer der letztern bezeichnet, pflünderte zu Ansang des I. 954 deetadt Angeburg: wita s. Oudalr. p. 399, 8. Ben einem Schue des Pfalzgrassen ist sonst teine Rode, und der Irrthum des Textes vielleicht daraus entstanden, das

Darnach ba man galt 954 jar ' ba übergugen bie Ungern fant Ulrich. und bie beftrit fabfer Otto mit fant Ulrich. Die Ungern wurden überwunden, ba ward fant Ulriche pruber erflagen, ben legt fant Ulrich gen unfer framen gu bem thumb für fant Walpurgen altar2. barnach halff 5 fant Ulrich ber stat vast wiber.

Auch ba man galt 955 jar ward ber hailig fung Wengeflaus erfcblagen 3.

Unch ba man galt 969 jar ba ftifft fant Ulrich fant Stephans firch und clofter 4. auch ward fant Benebict regel beftet gut fant Ufra und 10 was por fain clofter 3.

Darnach ba man galt 973 jar ba [156] ftarb fant Ulrich und bett geregniert 50 jar 6.

Huch ftarb faifer Ott ba man galt 973 jar und bett gu weib gebebt fant Abelhait, ain füngin von Ungern', und pracht auch faifer Ott bas 15 kaiserthumb an die Teutschen, das was vor in der Frankosen hand, als vor stat8.

Unno 975 jar [ward] Ott ber ander kaiser und zu Angspurg bischoff

12. Nach ben Worten '50 jar' hat bie Sf, nochmale: 'auch mare fant Benedicten regel beftat mund ale noch ift gu fant Ufra und mas vor fain clofter'.

letterer a. a. D. p. 399, 35 Arnolfus filius Arnolfi ducis genannt wirb. Bi-ichof Ulrich, nicht im Stande fich in Angeburg gut batten, giebt fich nach Denchingen ('Mantibinga', jett Schwabmunchen) gurud, wo er von Arnulf belagert wirb, bis fein Bruber Dietbalb u. a. gum Entfat berbeitommen (p. 399, 16 und 45 ff.). Bei biefer Gelegenheit (6. Febr. 954) wird Arnulf's Bruber hermann gefangen genommen (p. 400, 3), mabrent er felbft bei ber Belagerung von Regensburg im Semmer 954 fiel (p. 400, 35; Widu-kind, M. G. III, 457, 16). — Stätlin, Wirtemb. Gelch. I, 449.

1. Lies 955. 2. Vita s. Oudalr. p. 402,38. 3 Bezieht fich auf ben Böhmenberzog Bencestans, ber von ber Sant feines Brubers 935 fiel (Widukind p. 438, 28); bie Nachricht murbe wehl aus Sigeb.

p. 349, 10 entlebnt.
4. Vita s. Oudalr. p. 406, 35.
5. Das älteste Bengniß für bie Geschichte bes Klosters enthält eine Bemertung in bem von Eccarb (f. eben G. 290

U. 5) veröffentlichten Angeburger Bi-schofetataloge bes 12. 3h. Danach fiele jogepratatoge ces 12. 39. Vanach felle bie Stiftung bes Klosters in bie Zeit bes Bijchofs Benno (1007—1029). Die fpä-tern Geschichtscher geben bestimmter bas 3. 1012 an und lassen Reginbalk, ber in jeuem Ratalog als erfter Abt ge-nannt wirb, ans Tegernfee tommen. Wittwer, Catalogus abbat. in Steichele's Archiv f. bie Gefch, bes Bisth. Angeburg III, 73; Brann, Gefch. ber Bifchofe I, 349. Bgl. bagn Berberger a. a. D. S. S.

6. Vita s. Oudalr. p 414, 9. Der Tobestag ift ber 4. 3uli.

7. Bier und unt. G. 298, 10 Abetheib, bie zweite Bemahlin &. Otto I., als Ronigin von Ungarn bezeichnet, mahrend fie befanntlich ihrer Abstammung nach eine burgundifche Pringeffin und gnerft an R. Lothar von Stalien verheirathet war.

8. Bgl. ob. S. 294, 7. Ronigehofen S. 108 polemifirt gegen biefe Auffaffung: 'wan es tam bi bes groffen Rarten giten von ben Rriechen an Die Tiltichen'.

Hainricus ain grauff von Geisenhausen 1. in der zeitt ward sant Albrecht zu cristen 2.

Anno 983 jar ward kaiser Ott der dritt und hie bischoff zu Augspurg Erticus. der kaiser pracht zu wegen, das man ain römischen kung
wesen sol durch siden kursursten. er macht auch am ersten kursursten. s
[vi. 198] Anno 991 jar was Luittosdus bischoff zu Augspurg, der pracht
zu Kom zu wegen von dem bapst, das man sant Ulrich haisiget da man
zust 993 jar d. auch das man zuser framen kirch zu dem thumb wider

zů Rom zů wegen von dem bapft, das man fant Utrich hailiget da man zalt 993 jar 5, auch das man unfer frawen kirch zů dem thâmb wider pawet mit dem alemûfen, auch mit hilff fant Abelhait, ain küngin von Unger, wann das münfter was verprunnen 6. darnach ftarb der bischoff 10 Luitoldus im 996 jar und hett geregniert 5 jar 7.

Unno 1003 jar was kaiser Hainrich von Bahern, ber hett ain weib, hieß Küngund. auch was der bischoff Sigefridus 3û Augspurg<sup>8</sup>. nun zig der kahser sein gemachel ir ere; da bezuigt sis, das er unrecht hett und gieng auff glüenden ehsen parsüß, das ir nicht ward. da viel ir der 15 kaiser und all herren 3å füß<sup>9</sup>. er stifft vil clöster 10. darnach [19<sup>b</sup>] starb

- 1. Der Raum fur ben Namen 'Beisenhaufen' in ber Sf., wie es icheint, urfprunglich leer gelaffen und erft nachtraglich von einer fpatern und fluchtigern Sand ausgefüllt.
- 5. 973 ift das gemeinte Jahr. Bijchof Heinrich I, nach seinem väterlichen Erbe Geisenhausen, das er der Angsburger Kirche zuwandte (vita s. Oudalr. p. 417, 38), benannt, fiel 982 in der unglischichen Schacht R. Otto II. in Calabrien (eod. p. 418, 41). Ann. Augustani, M. G. III, 124.
- 2. Beruht auf einer, wie ce scheint, mißverstandenen Notiz ilber den Märtwertend des Bischofs Abalbert von Prag bei den Prenßen (997). Byl. Sigebert p. 352, 15 und 355, 15.
- 3. B. Etiche 982-988. Ann. Aug. p. 124.
- 4. Die Nachricht ging bekanntlich aus Martinus Polonus (col. 173) in die deutschen Chreniten über: je in die frachurgiichen (Fritiche Closener S. 21), den Rüntberger Meitherlin (Städtechren. III, 70) it. a. m.
- 5. B. Lintold 989—996. Ann. Aug. p. 124. Bulle Johann XV. v. 3. Febr. 993, M. G. IV, 378 n. 12.
- 6. Ann. Aug. ad a. 994: Augustae templum corruit a se ipso. Miracula Adalheidae, M. G. IV, 646: paries . . occidentalis matrinae ecclesiae lapsus

- est .. Ueber ben Wieberaufbau Ann. Aug. ad a. 995. — Herberger a. a. D. S. 13.
  - 7. Lice 7 Jahre (oben 21. 5).
- 8. Nach den Ann. Aug. B. Sigfrith I. 1002—1007; richtiger wirt feine Regierungsgeit aber wehl in die 3. 1000—1006 verfeht, da er schon zu Beginn des 3. 1001 an einer Spinede zu Kom theifenahm (Thanemari vita Bernwardi M. G. IV, 768, 37) und nach dem Necrolog. Fuldense (Leidnitz, SS. rer. Brunsv. III, 766) zu Anjaug des 3. 1006 starb. Braun, Gelch. der Bischer 1334.

9. Adalberti vita Heinrici II c. 21 M. G. IV, 805. Eine ähnliche Borlage wie hier scheint in der Chrenitt des Eite von Redgow (S. 325) benutzt zu sein. Ueber die Sage selbst vgl. Massmann, Kaiserchrouit III, 1087.

10. Auffallend ift, bağ nicht ber Grindung bes Bisthims Bamberg neben ber Ribfter (zu benen bas Cellegiathift St. Stehhan und bas Alester auf bem Michelsberge bei Bamberg gehören) gebacht wird, wie 3. B. bie strafburgischen Chreniten beibes neben einander auffibren.

ber kaiser, und was sein weib Küngund keusch bei irem mann beliben !.

Anno 1018 jar was Cunrat faifer von Schwaben und was bifchoff zu Angspurg Eberhardus?. beh im fam auff fant Bernharts orden 3.

Muno 1019 jar ward zu Augspurg Prauno bischoff, kaiser Hainrichs prüber, der stifft und pawet sant Maurigen firch. auch ben im
kam auff Machamet, davon die haiden halten. also starb der bischoff
Brauno, da man zalt von Erist purt 1021 jar und regniert 10 jar und
leit in sant Mauricius chor 4.

10 Anno 1039 jar da macht kahser Hainrich das künckreich zu Tennmarck dem reich undertänig. in der zeitt wolt der küng von Engeland sein schwager, kaiser Hainrich verraten. des entschuldiget sich [B. 202] der küng von Engeland also und schod ob dem tisch ain pissen prot eim sein sein sind und sprach: seh die zincknuß wanr, so sol ich erworgen an dem 15 pissen prot, das geschach und erworget, das er ob dem tisch starb von stunden. auch sließ man in der zeitt das crents an Türcken zu dem ersten mal predigen. da kam ain groß volck auss, das volck versürt ain pfass, hieß Gotschalck, das si alle sturben. in der zeitt ward Ihrensalem gewunnen von cristen?.

- Anno 1057 jar was tanser Hainrich bes obern sun und bischoff zu Augspurg Cunradus. ber faiser Hainrich verfücht sein muter mit ber

1. Adalberti vita Heinr. c. 21 n. 32, p. 805 n. 810. Ebrenit des Gife v. Repgow © 328. — Giefebrecht, Gesch. der deutschen Kasserzeit II, 552.

2. Konrad II. wurde befanntlich erst 1024 König; Eberhard war Bischof 1029 —1047, Ann. Aug. p. 125 n. 126.

3. Die Regierungszeit Konrab's II. und III. ist mit einander verwechselt. Bahrend ber letztern gewinnt der Cisterzienseroben durch Bernhard b. Clairbang an Ansehen und Berbreitung.

4. B. Brun, Bruder A. Heinrich II, regierte 1006—1029. Die traditionelle Gründungsgeschichte von Et. Merit geben Meisterlin, Chron. eccles. bei Pistorius, III, 670; Wittwer, Cataloghabat, mon. ss. Udalr. et Afrae in Eteicheles Archie III, 65. Ueber sein Grab nin coepta sancti Mauricii... basilicae Herim. Aug. in M. G. V, 121. — Die Nachricht über Mehammed ichen esen S. 293, 8 aufgeführt, sieht hier ganz millfülrlich.

- 5. Wird auf bas im 3. 1048 zwischen K. Heinrich III. und Svend Estrithson geschlossen Bundnig zu beziehen sein. Adam. Brem. III 13, M. G. VII, 342.
- 6. In unserm Texte ist die Erzählung des Ebnard von England, den sein Schwarzschaften wiss, in einen Serrath des Königs von England an seinem Schwager verfehrt, der seinbrein mit K. Heinrich III. ibentistert wird. Die Erzählung sinder sich 3. B. in den Ann. Palidenses, M. G. XVI, 69, der Chrenit des Erzählung sinder sich 3. B. die den Ann. Palidenses, M. G. XVI, 69, der Chrenit des Eite v. R. S. 345.
- 7. Zu ben verstehenden Notizen diente Effehard ad a. 1991, 1096 (p. 207, 208, 215) als Grundverlage. In der Wiedergabe unspred Textes manche llebereinstimmung mit der Chren. Eite's v. N. S. 367, 371.
- 8. Ein Angst. Bischof biesen Annens kommt im 11. Jahrh. nicht vor. Vermuthlich ist B. Eberhard, der erste Nachsolger Brun's (1029—1047), gemeint;

unkeusch, als wär er ain frombber grauff, wann er hett sich [206] ver= fert. ber ward übel geschlagen von seiner muter jundframen, bie waren angelegt als bie man 1. auch ben ber zeitt ba man zalt 1062 jar was bischoff gu Angspurg Hainricus, ber erzoch ben fabser Hainrich. er pawet anch unfer framen firch gu bein tumb und bie schön port auff bem plat 2 5 und wolt fant Ulriche firch auch ernewert ban, ba er ben grund ließ graben, ba fant er fant Afra leichnam in ainem ftainin farch und fant bas wertzaichen bes prants an ir, als si erstöckt was worben3. auch fatt man auff bie zeit auff, fant Ulrich ze feiren. ba nun bas bas volck hort in ber ftat Augspurg überal und auff bem land, bas fant Afra ge= 10 funden was und bas man fant Ulrich fehren folt, ba zoch groß volck zu mit iren gaben und alemusen gu bem paw, und ward groß gut ba bin geben. bes [Bl. 21a] underzoch sich ber bischoff Hainrich, bas wolt bas volck nit leiben und schickten zu bem bapft Alexander und clagten ims, ba bot im ber bapft ben feim ampt verlierung, bas ers als wirer faeb, bas 15 mußt er tun und gabe wiber, barumb ließ got ain plag über ben bischoff gann, bas er sich vergieng gen bes kahsers schwester, bas er versagt ward gen bem tabjer, er hett ims beschlaffen. bes mußt ber bischoff weichen und fam in sein schloß gen Falckenstain ben Fussen. ba goch ber fanser für in, ba ward ber bischoff her ab tädinget mit guten worten in 20 bes faisers gewalt. ber ließ im ain feil in gemächt schlachen, bas er am britten tag ftarb. ber schuff vor sein tob an fant Illriche paw 50 lib. bu.4

20. Die urfprunglich vor 'fapfer' gefdriebenen Worte 'bijdoff fur' find roth burdifricen.

ber zu bem angegebenen Jahr 1057 besser passente Nachselber, B. Heinrich II. (1047 — 1063), ber Erzicher R. Heinrich IV, wird nachber aufgesübet.

1. Anch bier macht fich nufer Text einer Perfementerwechstung schuldig. Ort Geschächte, aus Bruno, de bello saxonico c. 7, M. G. V, 331 entstanden, wird sous R. Deinrich IV. und seiner Genaddin Bertha eräblt.

2. Die Ann. Aug. haben nichts barilber. Meisterlin, der sie senst in dieser
Beit ansschreibt, lagt IV, 10: Hainrieus
episcopus vero praefuit pene toti regno
educavitque Hainr. IV, tertii Hainr.
filium; iste novam seeit ecelesiam b.
virginis eum porticibus et atrio, was
in der deutsche übertragung IV, 11
lantet: 'er ernüret auch uni, frawen sien
ent vass unt machet die verdren schenen
perten eder geschiede der der feresche ein-

gang'. Allieli im angef. Jahresber. S. 56; Herberger a. a. D. S. 24 ff.

3. Ann. Aug. p. 127 seten tie Nachricht ins 3. 1064, also nach bem Tobe bes B. heinrich II. Sie bitben soust bie Grunblage Meisterlins wie unives Textes.

4. Für die ganze Erzöhung finde ich eine ältere Cuelle als die Ulrifanischen Sprenisten des 15. 3b., Meisterlin in seinen verschiedenen Schriften, das. 3. 3. Chron. August. eeclesiast. dei Pistorius III, 671 und Wittwer p. 52, 83. Die Beschuldigung des B. Scinnich II. mag and seinem Berhättniß zur Kaiserin Agnes entstanden sein, das zu einem wenn auch grundtosen, dech mehrjach uns begegnendem Geriichte Anlaß gab (Lambert Hersseld. ad a. 1062, M. G. V. 162) und wen unserm Texte nach seiner Berwebnbeit durch Perfonenverwechstung nech weiter verumstattet wurde.

Auch ba man zalt 1064 jaur ba [216] ward zu Angspurg bischoff Emprico, ain grauff von Leiningen 1. ber pawet fant Stephans firch witer, die was verprunnen, er ernewet auch fant Martins firch und fant Jörgen firch, die was auch verprunnen und was aufferhalb ber ftat. s er macht auch bas förlin an fant Johanns firch, auch legt er fant Ufra als fi bet leitt2. er fant auch fant Eunomia, Eutropia und Digna in plety gelegt3. auch in ber zeit ba man zalt 1065 jar ba gieng kaifer Hainrich ben pfingftag gu Angspurg in unger framen firch gu bem thunb, die ward auch also geweicht von dem bischoff Emprico 4, auch 10 fant Ulriche firch und fant Gerbrut cappel 5. - uff bie zeitt tet fant Sebolt groffe zaichen zu Mürenberg 6. auch was ain foliche tuirin zu Angfpurg, bas vil leut hungers sturbent, [Bl. 22a] und was auch ain groß hagel, ber vil schabens tet 7.

Auch auff die zeitt do man zalt tausent und sechsundsechtig jaure 15 ba ftifft grauff Schweiger von Balthaussen sant Beters und fant Feliten firch auff bem Berlach. und bett zwen pruber, ber ain stifft bas closter Aursperg, ber ander bas gestifft ze Palthauffen, bas tam bernach in die stat gen sant Mauriten von unfrides wegen, und sturben all breb oun leibs erben gant ab 8. also ftarb Emprico auch.

Auff bie zeitt ba man galt 1078 jar ward bischoff Sigfridus und Wigolbus zwen bischoff zu Angspurg, ba mas Sigefribus bischoff gu Ungfpurg und Bigolous bett Tuffen inn ". bem halff bertog Bolff von Bahern, ber verprannt bie vorstat mit sant [226] Jacobs firch ab 3n Angspurg 10. barnach ward bem bertogen die stat Angspurg übergeben 25 mit falschen schlüsselen am morgen frå da man galt 1084 jar und fam in die stat und zerprach den korberren ir closter zu dem thumb und lagen in irem bormet und namen was fi funden, wann auff die zeitt da hielten bie forherren iren orden 11. barnach fam er aber in die stat auff unfer

<sup>1.</sup> B. Embrice 1063-1077.

<sup>2.</sup> Mur ben Ban ven St. Stepban und St. Martin erwähnen bie Ann. August. p. 128,30 und p. 129,23.

<sup>3.</sup> Ann. Aug. ad a. 1064. 4. Beibe Hachrichten aus Ann. Aug.

p. 128, 5 und 8. 5. Daj. ad a. 1071. Ueber die Griin= bung ber Gertrubentapelle f. bie Urt. Embrico's v. 1071 Mon. Bo. XXXIIIa p. 8.

<sup>6.</sup> Daj. ad a. 1070.

<sup>7.</sup> Daj. ad a. 1076. 8. Mon. Bo. XXXIII p. 6. Braun, Bifcbefe I, 392 ff.

<sup>9.</sup> Ann. Aug. ad a. 1077. 3euer war ber fonigliche, biefer ber papftliche Bijdef.

<sup>10.</sup> Ann. Aug. ad a. 1080, 11. Juni. 11. Daf. ad a. 1084; Ekkehard ad. a. 1083. Aus beiben Onellen wurde ber Bericht bes Meifterlin und ber unfres Textes componirt, wie beinebers die in beiden wiederkehrende Berbindung der Worte der Angsb. Annalen: urbs Augusta ... clavibus adulterinis aperitur . . (p. 130, 49) und bes Effebarb: Welefo . . . Augustam civitatem summo mane intravit (p. 205, 24) beweift.

framen plat ungewarnet, ba warb ber hertog wiber aus getriben !. barnach fam er aber in die ftat haimlich am antlastag und tet groffen schaben und vieng ben bischoff Sigefribum ba man galt 1087 jar und zerbrach auch bie maur an der ftat vik auff den grund, ba nam der bischoff Wigolt, ber Füssen inn bett, alle gier ber thumbkirchen gu unser s framen von gold, von filber, von taufeln, von [Bl. 231] felch und rand)= vaß 2c. und fürt bin meg2. barnach über 2 jar ward ber bischoff Sige= fribus wider ledig mit groffem gut, bas er geben mußt. in der zeit verpran fant Maurigen firch ab. alfo ftarb ber bifchoff Sigefrieus ba man zalt 1089 jar 3. 10

Auch in ber zeit ben faiser Hainrich ba man galt 1102 jar ward gu Augipurg bischoff Hermannus 4, ber ftief ain hailigen abbt Eginus aus seinem closter, ber was geben jar barinn gewesen gu fant Ulrich: bavon erriß fich bas grab fant Ufra piß an ben fuppfrin farch von aim erbpitem5. ber bischoff gab auch ben zechenden gen bem hailigen creut 6. 15 also starb kaiser Hainrich ba man galt 1106 jar.

Anno 1107 jar was faiser Enber. beb ben zeitten trugen bie mann langs bar als bie weib [23b] und zu Augfpurg zöppff als bie weib 8. ber faifer fam gen Angfpurg 9. er bezwang ben fung von Tennmarcht, das er fein fron ewigelich von dem römischen reich empfachen muß 10.

Auch ba man galt 1126 jar ward bas closter Ebrach gestifft ".

1. Ann. Aug. p. 132, 29 fprechen allgemeiner von einem mißtungenen Ungriff auf bie Stabt im 3. 1057.

2. Dieje Eroberung ber Statt ift ins 3. 1088 gu feten, nach ben Ann. Aug. auf ben 12., nach Eftebarb p. 207, 7 auf ben unferer Textangabe entiprechenten 13. April. Die Wegführung ber Rirchengerathe burch ben Bifchof Bigott ift gegen bie Ann. Aug. ad a. 1084 faifchlich bier= ber gezogen.

3. Bifchof Sigfrib murte 1090 mieber frei und ftarb 1096. Ann. Aug. p. 133, 35 und 135, 3. Ginen Brand bes »monasterium s. Mauricii« berichtet bic= felbe Quelle 3. 3. 1081.

4. B. Sermann 1096-1133.

5. Egino, Abt von Ct. Utrich feit 1109, murbe als getreuer Anhänger bes Papftes 1118 vertrieben. Uodalscaleus, de Eginone et Herimanno, M. G. XII, 441 mt 442, 46.

6. Nach einer Urf. B. Waltber's v.

1150 (Mon. Bo. XXXIII p. 30) hat ber beil. Utrich bem »hospitale sancte crucis« »decimas de agris et hortis suburbanis « geichenft.

7. Lies 1125-1137. R. Sciuric V.

ift übergangen.

8. Annal, Saxo ad a. 1129 (M. G. VI, 766, 28): in partibus occidentis viris malo usu comam nutrientibus. Chronit bes Gife v. R. G. 400; 'in ben filben tiben babben be man lane bar alfo be wif', eine Rotig, bie unfre Chrenit burch einen neuen Bufat bereichert.

9. Anguft 1132, bei welcher Gelegenbeit ein beftiger Rampf zwifden ben Burgern und ber Dannichaft &. Lothar's entftant. Stälin, Birtemb. Beich. II, 61.

10. Ann. Hildesheim. ad a. 1134, M. G. III, 116. Cbron, bes Gife v. R. S. 405, mit beren Ausbrud fich unfer Tert berührt.

11. Chron, bes Erb. Babrans, eben S. 216. 3.

Auch ba man galt 1128 vieng ber tempel orben an. also starb faifer Luber 1131 jar 1.

Anno 1132 jar ward kaifer Conrat von Schwaben, ber kam gen Conftantinopel und über faut Jörigen arm bes mörs?. beh seiner zeitt 5 ward bas closter Hailprunn gestifft im 1136 jare3.

Auch ba man galt 1138 jar huben bie Schwaben an ze regnieren . auch vieng hailig crenger orben an 1138 janre.

Auch da man zalt 1142 jar fieng fant Förigen orden an. auch ift zu Angspurg fant Forigen ge- [Bt. 214] stannden ansserhalb der stat 8.

10 United 1150 jar fam der tentsch orden auff mit dem schwarzen creuts, darnach starfe Känrat de man zalt 1152 jar 6.

Unno 1155 jar ward kaiser Fridrich der ander, der ward von aim bapst Innocencius zigen, wie das er geredt hett, es hetten dreh mann die west verirrt: Mohjes die juden, und Ihesus die cristen und Macha15 met die haiden?

Darnach ba man zalt 1156 jar ward bas closter Indersborff gestiffft. auch was ain bischoff zu Anglpurg, hieß Churadus, der ward ain münch zu sant Ulrich und tet dem closter vil gütz. auch ward bas hertzogtünd zu Bechem zu aim künckreich gemacht und die marggranffschaft zu Österreich zu ainem hertzogtünd 8.

Unno 1158 jar ward ber zechent zu bem hailigen crent bestet, auch bas statbuch bestet.

Anno da man zalt 1179 jaur da [248] wolt Udalschalens der bischoff zü Angspurg sant Ülrich wider pawen, die was verprunnen 10. da sund 25 man sant Ülrichs grab lang nie vinden. am letsten vand man zwah hol

1. Die Nachricht über ben Templerorben bei Mart. Belonus, col. 192, jebech ohne bie Jahrzahl, statt beren übrigens 1118 zu lejen ist. — König Lethar starb bekanntlich 1137.

2. K. Kenrab III. 1138—1152. Die Reti; über seinen Krenzzug aus Sigeb. cont., p. 460, 3, vgl. Eise v. R. S. 415; mare quod brachium s. Georgii dicunta ber Hellehout.

3. Lies 1132, f. cben G. 216, 4.

4. S. oben A. 2.

5. Bifchof Walther gründete 1135 bei ber Kirche bes h. Georg ein Alofter für regulirte Augustinerchorherren. Braun, Bischöfe II, 88.

6. Der Aufang bes beutschen Orbens

fällt ins 3. 1190.

7. Die Jahrzahl (lies 1152) geht auf-

R. Friedrich I., der Inhalt auf R. Friedrich II., von welchem Martinus minorita (Eceard, Corp. hist. I, 1625) jenen Austruck berichtet.

8. S. chen S. 216, 6—9. — Konrab ven Highert war Bijdoef ven Angsburg 1152—1167, Ann. Aug. minores, M. G.X, S. Heber Jein Berbältniß zum Klefer St. Ultid Ann. ss. Udalrici et Afrae Aug., M. G. XVII, 429.

9. S. oben S. 302 A. 6. — If bie zweite Nachricht auf die bekannte Urkunde Friedrich I. von 1156 (Mon. Bo. XXIX.

p. 327 ff.) zu beziehen?

10. Die Jahrzahl ist salsch. Erst im 3. 1183 braunte Kirche und Klester St. Ultrick ab (Ann. Aug. minores p. 9 nud translatio s. Udalr., M. G. IV, 427), und Udalschaft war Bischof 1184—1202.

ob ainander; ob dem undern hol håb man ain stain harauff an aim sail, das prach und viel der stain auff ain jüngling. da wount man, er wär tod, da man den stain ab im håb, da was im nicht ain said, ab dem wunder und zaichen vand man sant Ülrich in seinem messe gewand und versert und unverwesen und beh im ain silbrins büchstlins, darinn s Christins ptät und ain trücklin mit vil hailgtumbs, das legt sman als mit im ain supfrin sarch.

Unno 1183 jar da was kaiser Fridrich mit dreh seiner sin und mit ettwie vil bischoff zu Angspurg beh dem bischoff Udalschalens da selbs. der trüg sant Ülrich selb dritt [VL 25°] auß seiner grunfst herauff ob seis 10 ner grunfst in ain sarch hinder seinem altar als er hetz leitt 2.

Auch da man zalt 1184 jar wurden die hailigen dreh füng gen Kölen pracht $^3$ .

Anno 1185 jar kam die marggraufficaft Mercheren zum kündreich zu Bobem 4.

Anno 1192 jar komen bie kattuffer auff. also ftarb kaifer Frierich ba man zalt 1193 jar 5.

Anno 1196 jar was kaiser Hainrich. beh im gewunnen bie eristen Ackers, ain vostn stat beh Ihernsalem. auch ward sant Gilgen cappel gepawen und geweist. 20

Unno 1198 jar komen münch auff, die hieffen die hailig graber.

Unno 1199 jar komen die weissen unser frawen prüder münch auff, die hannd vor tragen rot und weiß über zwerchschläms, und ist der orden angesechen und erdacht von Chas, der verzuckt ward. auch [23<sup>b</sup>] ward das sacrament zü dem hailigen creut verwandlet in plüt varb von ainem 23 weib, da si es empsieng, da tets si es haimlich aus irem mund in ain beitel und trügs haim; das vand man beit ir durch ir beicht sa auch ward die verstat abgeprochen beh sant Servacien, haißt bet am Wagenhals.

- 1. Aus transl. s. Udalr. p. 428. 2. Geschah 1187, 6. April. Ann. ss. Udalrici et Afrae Aug. p. 430.
- 3. Martinus Pol. col. 202. Die straßburg. Chronisen haben die Jahrzahl 1162; Herm. Altahensis 1164 (M. G. XVII, 384)
- 4. Nachbem A. Friedrich I. auf dem Reichstage ju Regensburg (1182) Näheren als eine von Böhmen unabhängige Martgrafischaft an Konrad Stto übergeben hatte, sah sich letterer durch die Schlacht dei Lednith (1185) genöthigt, Herzog Friedrich von Böhmen wieder als seinen Derren anzuertennen.
- 5. Lies 1190. Der Karthäufers orben tam schon 100 Jahre früher auf, Königshofen S. 285 gicht bas 3. 1088.
- 6. Accon wurde 1191 erobert. Rach Ann. Augustani ad a. 1098, M. G. III, 135 wurde die Aegibientapelle schon 100 Jahre friiher erbaut und geweibt.
- 7. Fratres s. Mariae de monte Carmeli murben um 1156 achtiftet.
- 8. Herm. Altah. ad a.1199. Braun, Bifchöfe II, 169.
  - 9. Dben G. 89 A. 1.

Auch ba man galt 1206 jar vieng parfuffer orben an. also ftarb kaifer Hainrich ba man galt 1207 jar 1.

Anno 1213 jar ward Otto kaifer. ain jar vor im vieng fant Claren orden an. er bawet ettlich reichstet Eflingen, Reuttlingen, Haisprunn 5 und mer stet. also starb kaifer Ott an der rur 2.

Unno 1217 jar was bijchoff gu Augfpurg Cenfribus 3.

Anno 1238 jar vieng hailig creutsorben an bie zu Angspurg und ift bet an ber anbern ftat 4.

Anno 1239 jar ward sant Elizabeth [Bi. 264] erhebt, ain küngin 10 von Ungern 5.

Anno 1240 jar prediget priber Berchtold zu Angspurg 6 ben küng Stakers zeitten. also ward bem kaiser Fridrich vergeben burch sein artt mit ainem wein tranppen ba man zalt 1250 jar?.

Unno 1261 jar was kain kaiser. Da giengen leut umb, hiessen 15 gaisler 8.

Anno 1262 jar ba fatt ber bapft Urbanus ber vierzechende ungers herren fronleichnams tag anff 9.

Unno 1270 jar do fomen auff die weissen münch mit den roten crentzen. auch was bischoff 3å Augspurg Hartmannus, ain grauff von 20 Tillingen. auch ward beh dem füng Rådolis und beh bischoff Hartman der stat buch bestet da man zalt 1276 jar 11.

Unno 1273 jar was kaiser Rubolff von Haspurg, er erprach alle

1. S. ob. S. 216, 14. &. Beinrich + 1197.

2. Otto IV. wurbe 1198 Ronig, 1209 Raifer: 1212 ale Anfangeiabr bee Clariffenorbene ift richtig. Mart. minorita (ed. Meuschen G. 123) fagt von ben beiben erftgenannten Stabten , R. Otto IV. babe fie mit Brivilegien ausgestattet (vgl. auch Ronigshofen G. 425); mabricheinlicher liegt aber in miferer Rotig wieberum eine Berfonenverwechelung vor, und zwar Otto IV. mit Friedrich II., von bem eine Schrift bes 14. 3h., Expositio in Hugonem Rutlingensem, fagt, baß bie 3 genannten Stabte unter ihm erbaut feien, mas lebiglich auf ibre Befestigung ju beziehen fein wirb (Stalin II, 663, 2). 3. B. Sigfrib von Rechberg 1208 -1227 (Stälin II, 607).

4. Eine Urf. des B. Uraffalf v. J. 1194 erzählt, wie B. Konrad sconventum religiosorum sancte crucis in civitate Augusta a loco qui Muttershoven dicitur ad locum alium qui Hamel nuncupatur .... transposuerit ....; monasterio vero eodem pro temporis oportunitate maturiori consilio in civitatem Augustan translato ....' (Steichele, Bisth. Angsög. II, \$1.)

Sie8 1236. Ann. Neresheim.,
 M. G. X, 23.
 δ. Φ. οben Θ. 217, 12.

7. Ift wohl and ber von Mathaeus Parisiensis (ed. Wats [1686] p. 662) crzühlten Bergiftungsgeschichte entstanden.

8. Ellenhardi Annales, Mon. Germ. XVII, 102; Ann. Colmarienses minores eod. p. 191.

9. Urban IV. a. 1264. — Bgl. Königöbofen S. 196 mit ber Jahrzahl 1252. 10. Der angegebenen Tracht nach sollte man die Rotig auf die Tempelherren bezieben, boch fällt ihre Entstehung andertbalb Jahrbunberte früher (ob. S. 303, 1).

11. B. Hartmann 1250 — 1286. — Urf. A. Mubolf's v. 1276, 9. März, f. Gengler, Codex jur. municip. Germ. I. 76. raubheußer und erschlug ben Otacker. auch ward Ackers verloren und bas [266] hailig land über al und Iherusalem burch ain bavit, ba vil von ze fagen war, bas vindt man in ber babit und fabier cronict 1.

Unno 1290 jar ba ward ben juben gu Augspurg ain abgen bab erlaubt2. auff bie zeitt verpran bas rathauß hie3. auch was bischoff hie s Sigfridus 4. alfo ftarb funig Rubolff.

Unno 1294 jar was bischoff Wolffhart zu Augspurg, ber under bem messingen grab leit in bem newen chor; ber ward mit ber stat ains. bas beberman umb sein leibbing ainer bem anbern brieff geben und nemen fol 5.

Unno taufent braibundert jar was bavit Bonifacius ber 29. ber satt bas gnaben jar gen Rom alweg über 100 jare. barnach satt ber bapft Clemens ber fechft über 50 jar 6.

Unno 1305 jar was bapft Clemens ber fünfft, ber tet ben tempel orben ab umb und umb 7.

[Bt. 27a] Anno 1308 jar was grauf Hainrich von Lützelpurg faifer. beh im ward der babst betrogen von gim cardinal durch gin ror, das er im bas baupstthumb auff gebe, als wer es ain stimm von himel. bas tet ber bapft, wann er wonnt, es war ber hailig gaift8. auch warb bem kaiser Hainrich vergeben im sant sacrament von ainem prediger münch 20 ba man zalt 1313 jar<sup>9</sup>.

Unno 1314 jar ward faiser Ludwig von Bairen. beb seiner zeitt legt ber bapft Johannes ber zechent ain schatzung an in bie stock ze legen gu ainer mörfart wiber bie ungelabigen. ben schatz nam er und gabs fein frunnben 10. auch tet er ab ain orben, hieffen stulbruber, im 25 1316 jar.

1. Accon ging 1291 verloren. Ueber bie Berweifung auf Bapfte und Raiferdronit f. Einteitung oben G. 274 A. 1.

2. Ratheurfunde von 1290, 6. Dec.,

- gebr. in Braun, Notitia IV p. 131.
  3. Schon in einer Urf. von 1296
  (Mon. Bo. XXXIII\* p. 243) wirb wieber 'ber burger bous baz baz bindhous beizzet erwähnt. Bei seinem Ansenthalte ju Augsburg im Febr. 1301 bewohnt R. Albrecht baffelbe. Berberger, Mugeb. u. f. Induftrie G. 13.
- 4. B. Sigfrib v. Algishausen 1286 —1288. Stätin III, 67.
- 5. B. Bolfhart von Roth 1288 -1302. Stälin a. a. D. - Urt. vom 25. Juli 1294 über bie Berbriefung ber

Leibbingeverträge bei Bald, Bermifchte Beitr. 3. b. beutschen Recht IV, 284.

- 6. Bulle Bouifacins VIII. a. 1300, cap. 1 de poenit, et remiss, in Extravag. comm. V, 9 und Bulle Clemens VI. a. 1343 1. c. cap. 2. Königshofen S. 198.
- 7. Clemens V. (1305 1314) bob 1312 auf bem Concil ju Bienne ben Templerorben auf.
- S. Bon Coleftin V. (1294) und feinem Nachfolger Bonifag VIII. ergabien biefen Borgang Mart. minorita col. 1631, Ronigehofen G. 198.
- 9. Mart. minor., col. 1637. 10. Johann XXII, 1316—1334. Königehofen S. 199.

Auch da man galt 1321 jar ward ber alt for gewelbt von bem kufter Ranbegg gu Augipurg 1.

Anno 1324 jar da zugen die von Augspurg mit kaiser Ludwig [276] fur Burgaw das schlos. da kam hertog Fridrich von Österreich s mit grossen volck, da wich der kaiser gen Laugingen 2.

Auch was ain burger zu Augspurg, hieß Portner, ber sas vor unser frawen tor und hett hof als ain grauff, wann er was gar reich und was wol an künig Ludwig, der vor Burgaw lag. der hett verstanden, das der kaiser die juden ab wolt thun, das was in grosser gehaim. da 10 nam der Portner vil gütz auß von juden ain zeitt und maint er dörstigt nit wider geben, wann mans ab tet. das gieng nun nit für sich, da müßt er die juden zalen, wann der kaiser schraib der stat darumb, dars umb müßt er si zalen auff ain kurze zeitt und wem er sunst schuldig was. des verdard der Portner und kam dar zu, das er den bauren das wort tet vor recht unt gelt. das was sein rechter son 3. auch verpran des Gossenvors hauß beh den zeitten 4.

[Bl. 264] Anno 1328 jar verpran bas closter sant Ulrich 5.

1. Ronrad von Raubegg, als Dom-tuftos in ben Urt. feit 1317 genannt (Mon. Bo. XXXVa p. 80), war es, von bem bie Gothifirung bes Domes gu Hugeburg ausging. Herberger, Augsby u. f. Industrie S. 12. Zeugniffe feiner Bau-ten find zwei Inschriften bes Domes, von benen eine am Rorbportale (nach bem Frantenthor zu) befindliche noch fichtbar ift: .. MCCCXLVI Chunradus de Randegg custos Aug. construxit hanc januam et omnes testudines hujus ecclesiae. orate pro eo, eine anbere an ber Sintermand bes westlichen Chores noch ju Stengel's Zeit lesbare von ihm (Rer. Aug. comment. [1647] p. 213) so iberliefert wirb: Chunrad. sacrista de Randeck construit ista sumptibus ex propriis. Christe pius sibi sis. Braun, Bijchöfe II, 454. Allioli im 19. Jahresber. bes biftor. Bereins (1853), S. 44.

2. S. oben S. 220 u. 246.

3. Heinrich der Portner, Bürger zu Augsburg, wird zu Zeiten B. Heinrich der Gebriech (1337 — 1348) als Pfleger des Gottesbaufes Augsburg genannt (Urf. ven 1346 Mon. Bo. XXXIII p. 123, 124); als K. Karl IV. im Z. 1348 den B. Martwart, seine Kirche, ihre Amtleute und Pfleger aller Indendulben ledig erflärt, wird biese Befreiung auch Heinrich dem Portner zu Theil (Urf. von 1348,

21. Decbr. eod. p. 145). Um biefetbe Beit verging er fich gegen bie Stabt baburch, baß 'er ze ben zeiten ba bie juben ze Anglpurg geschlagen murben, bas ist an bem sambstag vor sant Kathereinen tag (22. Hov. 1348, f. ob. G. 220 A. 8), mit feinen bienern gevarlich gestellet nach ber figt toren und hat auch bie ebelleut und bie gebauren uff bem land besendet in bie ftat, barumb bas er ber ftat und reichen und armen frieg und auffleuff und manschlacht ichaffen und machen wolt' .. Deshalb und weil er in feiner Gigenschaft als Burgermeifter und Rathgeb 'ratichag' genommen, bie Stadt in große Schulden gefturgt, 'wann er bie burger bracht binber bie foldner', Parteinngen in ber Stadt zu machen versucht und "ber Herren Rath" geschworen, wird er mit seinem Cobne Seinrich auf Lebenszeit ber Stadt verwiesen. (Ratheurt, von 1349, 24. 3an. bei Stetten, Gefchlechter G. 390 Dr. 41.) Roch im 3. 1353 bestätigt &. Karl IV. biefes Urtheil. (Daf. Rr. 42a.) 4. Daffelbe Ereigniß ift oben S. 233

4. Daffelbe Ereigniß ift oben S. 233 3um 3. 1424 berichtet (vgl. unt. Bl. 43b). Sollte nicht unfre Nachricht burch Berfehren ber Jahrzahl in 1324 aus jener entstanden fein?

5. Bgs. Wittwer, Catalog. abbat. monast. ss. Udalr. et Afrae in Steische's Archiv III, 170.

Anno 1333 jar verpran fant Margarethen clofter und vil heuffer '. Anno 1338 jar ba waru vil bawfcbrickel oun gal 2.

Anno 1343 jar ward die für an unser frawen kirch zu dem tumb beh der schül gem torwart gemacht von custer Randegg<sup>3</sup>. also starb kaiser Ludwig von Bairen und viel zu tod an aim giaid im 1347 jar.

Anno 1348 jar ben füng Karels zeitten von Böchem ba zugen bie von Augspurg mit irem bischoff Marquart, ainer von Ranbegg, für Minbesperg und zerprachens. auch ward die fturmglogg gossen.

Anno 1349 jar giengen umb 400 gaisser, auch verprant man bie juben zu Angspurg.

Unno 1351 jar ba erprach bie ftat bas schlos Billenbach.

Unno 1356 jar hub man an die  $[2s^b]$  grundvest zu dem newen dor zu unser frawen zu dem tumb  $^4$ . auch ward gemacht sant Jacobs tirch und das spital daran  $^5$ . auch ward die groß glogg zu sant Mauriken gossen, die chor glogg  $^6$ .

Unno 1357 jar ward bes Mhuners cappel gestifft und gepawet?.

Unno 1360 jar ba zoch Augspurg die stat halb aus mit kaiser Karel von Böchem auff ben [von] Wirttenperg.

Auno 1362 jar ba erprach bie stat Augspurg bas schloß Zwingenberg.

Anno 1364 jar ward Cünrat Möhnner erstochen von Liutstriven. 2. 20 auch ist ain vorstat und ain hauptstat gewesen vor Gögginger tor. 3. auch versatzt ain raut iren saltstael dem capitel 3û dem tümb umb 1280 C. das leset ain burger, hieß Ilsung, und schüff, das man die vier unser frawen tag heglichem armen menschen ain du. geb. des gab man im brieff. [21. 294] auch ward die vorstat am Wangenhals gar abprochen 25 beh sant Servacien. 11.

19. Die Sf.: 3mugenberg.

- 1. S. oben S. 220 und 246.
- 2. Cbenbaj.
- 3. S. oben S. 307 A. 1.
- 4. Bu ben vorstehenben Motizen vgl. oben S. 220, 246, 247.
- 5. Stiftungsbrief über bie St. Jacobspfründ von 1348, 24. Juli (Stetten, Gefchl. S. 102.)
  - 6. S. oben S. 247, 11.
- 7. »Cunrat Minner civis augustensis fundator et dotator capelle in cimiterio prope gradus anteriores sanctorum Johannis ewangel., trium Magorum, Symonis et Jude apostoorum « (Mon. Bo. XXXVª p. 165).
  - 8. S. oben S. 247, 16.
  - 9. Doch bat bie Richtstätte bier nicht

lange mehr gestanben. Ein Ceber bes Stadtrechts v. 3. 1373 im Augsb. St.-A. bietet folgende Bestimmung (28). 1991: Bon der hauptstat, die ratgeben habent abgenonnen mit zemainem raut daz man vor Wegginger ior an der dauptbofflat niemen nier haupten fol und swen man hinnan für haupten wil, den so man bie erschieden begrebt. Nach der Pentinger ichen Chrenit, Bl. 84, wurde sie 'auf den graben bey dem Klindenthörlin' verlegt, eine Gegend, in der sie anch nied bie Stadtplane ans dem Ansange des 16. 3b. zeigen.

10. S. oben S. 221.

11. S. oben S. 304, 28.

Muno 1365 jar warb gut Mauriten bie glogg goffen, haißt Regina 1.

Unno 1367 jar ba praunten bie von Angfpurg Bairhalb und auch pis gen Schongam, unt mas bertog von Ded ber ftat hauptman und s Bair prannten uber ben lech bie ftrag, und mufften auff letft bie von Augsvurg geben 36000 guldin 2.

Unno 1368 jar au fant Severius tag am fuuntag ze nacht ba waren 22. Det. alle handtwerck gewappnet und namen alle tor ein und giengen bie ganben nacht auff ber gaffen. am morgen am montag 8 tomens all auff ben 23. Det. 10 Berlach mit 24 paner. ba schuffen bie zwen burgermaifter, ber Borrwart und Bitichlin, bas man ben rant lautti; und Sanns Goffennprot und Cunrat Illjung auff bem Stain waren bawmaifter, und [296] icon Bögelin und ber Rieberer waren figler 4. ba fam auff bas ranthaus alter und newer rant in bie groffen rautstuben und waren bie tur wolbesett. 15 ba schickten bie bantwercker gu bem raut ben Beiffen, ben weber kelermaifter, und Seutenbach ben beden und ben Witigen, ben fürfner und ben Böffisbrunner falkförgger und Sigfarten ben bierschenchen und Erringer ben mötiger. ba rebt unter in ber Weift felermaister, wie bie bantwercker gin zunft wölten bann und mas barzu gehorte ber ftat ze 20 nut und zu eren, auch die schlüssel zu der sturmgloggen und zu gewelben über bas figel und buch, bas ward in alles geben und geautwurt, auch begertens aller rantgeben fün nach in ze schicken, ber waren 87, bie fomen all und giengen all mit sampt bem rant uff ben Berlach, ba bie hantwerder all waren und müßten ba schweren [Bt. 30a] mit auffgereckten 25 vingern, und ber graw Bogelin gab in ben ait 6: also bas wir all mit ainander überain tomen seben, ain zunfft ze haben und was barzu gehörtt 100 jar und ain tag, bem reichen und bem armen ze nut und ze eren, und das all alt veintschaft und haß ab sen, die gewesen sind under reich und arm, und bes nimmer mer ze gebenden und ain recht früntschaft 30 hin für seb, also helff uns got und all hailigen. und bes ward ain brieff gemacht und verfigelt?.

D wie ift es vor übertragen und angeschlagen worden in sundern raten, bas boch ir aib alls verpuitt, bes fi boch nit gehalten hannb,

<sup>1.</sup> Bgl. S. 308, 14.

<sup>2.</sup> Die Jahreszahl ist vielmehr 1372, j. oben S. 29, 33, 37. 3. lleber bas Datum j. oben S. 21

<sup>4.</sup> Der bier im Text erwähnte Bogelin ift 'her Beinrich ber Bogelin beg Welfere feligen tobterman', oben G. 133, 11.

<sup>5.</sup> Einige biefer Damen f. ob. G. 139.

<sup>6.</sup> Der neue Burgermeifter aus ben Gefchlechtern 'her Johans ber Bogelin bern Wernhers feligen fun' (f. ob. S. 138, oeth extructo fengen jan (1.00.00.20.2), '30hannes bictus ber gran Bogelin' († 1381, Mon. Bo. XXXVª p. 42).
7. €. oben €. 132,21.

wann es ist haimlich zu gangen und nit offennlich mit ains raut will ungezwungen, sunder gezwungen. das es war set, so hand si ain brieff der sach gemacht, der woll ain lautters anzaigen geitt der zwangnuß [30<sup>6</sup>] vor aus im aid, das wäger wär, si hetten des briefs nie gedacht, wann der geitt zuicknuß der zwangnuß, das beschechen ist von der gemain sonn rant 220.

Darnach bes jaurs warb ber graw Bögelin und Bössserunner burgermaister und Ennrat Alljung auff bem Stain und Hainrich Bach, bes Portners tochterman, und Burtenbach best und Bigig weber und Fiveler, bes Psettners tochterman, und Haug lebrer und Bigig kursner 10 siniermaister? und ward auch die stuirr verendret: bas vederwat, trinckgeschirr, clainat blib ungestuirt und die ligendu güt als vor und das ander als lieb im wär, zwen würzhurger dn. für ain Amüncher der grossen A., und ward die stuirr gelengert piß liechtneß, und darnach als nor?

Anno 1369 jar ward bischoff [Bl. 314] Walther, ainer von Hochsichtig, zu Augspurg vor Mindelhain entleibt a. and ward erkennt von aim raute, das man das ligent gut halb als vil verstniren sol als parsichaft.

Anno 1370 jar kampft Diepost Gug und Seitz von Althain mit 20 ainander gu München, und ber von Althoun sag ob.

Auff die zeit ward Pals Pfettner und Sighart der Schreiber von der stat wegen geschieft gen Nüerenberg. da rait Sighart mit dem von Helsenstain gen Prang und gen Fürstenperg, und da er wider gen Nüerenberg fam, da müßt im der Pfetner geben 100 guldin, die er verzert 25 solt han. das was nit war, wann der von Helssenstain hett in verzert. da si mit ainander wider haim riten, da fordert der Sighart 97 guldin an bawmaister, die er verzert solt han, und sagt nit, das in der von Helsens [31<sup>h</sup>] stain verzert hett. des wurdens hernach innen, das er von in ze vil mit gevar eingenomen hett wol 137 guldin. also ward er von so kürze erpeten von dem tod und ward im und seim weib und kinden die stat ewicsich und zwainzig meil hin dan verpoten und müßt das in briefs schwern, dem nach ze sommen und waa er das sibersur, so solt man über in richten als über ain schedischen man b.

Anno 1372 jar ba satt man hie siben man zn bem frieg, die hieß 35

<sup>11.</sup> Die Sf. ftatt 'veberwat' : 'verberbet'. 17. Mundelhain. 33. Sf. 'wau er über bas über fur'.

<sup>1.</sup> S. oben Ginltg. S. 275. 2. Bgl. oben S. 147.

<sup>3.</sup> Daf. S. 137.

<sup>4.</sup> S. ob. Chron. v. 1368, S. 22, 5. 5. S. Beil. I zur Chron. v. 1368, S. 148.

man die foldner 1: ben Riebrer, den Ilfung, den Nördlinger, ain Denntrich, ain Erringer, bie verprannten bem ritter von Frebberg briu börffer ab, bas wolt ber von Wirttenberg rechen, ba mußt im bie ftat geben vier tausent gulbin. barnach verpraunt die stat mit bem hertog von 5 Dock ben von Lannbtsperg ain [Bl. 32a] borff ab und prannten Schwabogg auß und fünffzechen mann barinn2. barnach zugens für Schongaw und prannten mas fi erraichen mochten3. ba zugen bie Bair über Lech gen Bobingen, ba lagents mit gewalt fünff tag und prannten bie gangen ftraß, bas tet bertog Steffan und bertog Fribrich von Bairen. fi 10 prannten auch die zeun an ber ftat an gerten ab 4, auch ba zoch bie ftat Augfpurg für Schongaw und zerprachen Schwaubogg bas fchlog.

Unno 1373 jar ba fatt man bie auff alle bing ungelt, ba mas Banns Goffenprot und Beter Egen burgermaifter, wann faifer Rarol beschatt bie ftat Augspurg umb fiben und brebfig taufent gulbin. barumb 15 mußt man auch leipbing bin geben, und bie juden umb zechen taufent gulbin, und man gab ain leib gulbin umb 5 gulbin. [32b] barnach wolt ber faifer, man folt bie juben fachen, ba wolten bie von Augspurg ir juben nit fachen 6. ba waren beb bem faifer von ber ftat wegen Cunrat Bufung, Sanns Goffenprot, Ulrich Horner. barnach schickt man aber 20 von ber ftat gu bem [faifer Cunrat] Illjung, Banns Goffenprot, Seit Horner und Siben Menchinger mit hertogen von Ded. Die waren lang auß und schuffen nicht, bann bas fi ber ftat verzert hetten 900 gulbin 7. barnach prannten bie von Augspurg Fridderg auß und namen was si fundent, auch was ain söliche wollfaili, das ain aimer weins 25 galt 18 bu, und ain schaff roggen 16 bn, und 14 air umb ain bn, und ain bon umb zwen pfenning und acht häring umb 1 bn.

Unno 1374 jar ba fatt ain raut ain geschworen ungelt auff alle [Bt. 33a] trand 8. auch was Burchart von Elerbach bischoff zu Angspurg. auch auff bie zeitt kam ain römischer legat mit neuntig pferben gen 30 Augspurg; bem mußten bie chorherren gu bem thumb geben alltag zechen auldin, bas was in vaft wiber 9. auff bie zeitt tam Rrafft Waller, was

- 1. Ein Migverftanbnig ber Stelle ob. S. 28,1-4. Das Folgende ift ein unvollfommener Auszug ber 3. 2-10.
  - 2. Auszug aus G. 27,1-9.
- 3. Auszug aus G. 29, 1 4. Die bauptfächliche Menderung ber Borlage liegt in ber Orbnung ber einzelnen Buge nach ibrer dronologifden Folge.
- 4. Bgl. cben G. 29, 12 ff. Das Detail ift abweichend von bem bort gegebe-
- nen; einiges findet fich bei Wahrans oben S. 223, 17 wieber.
- 5. Wieberholung bereits vorgetommener Dotigen.
- 6. Die Nadprichten, welche sich oben S. 31,10; 33,2; 35,2 finden, sind zusammengezogen, wie sie benn innerlich wirklich in Berbindung steben.
  - 7. Bgl. ob. S. 173 u. S. 38, 13 ff. 8. Oben S. 39, 1.

  - 9. Bgl. G. 38, 4 unb 39, 7.

ber von Augspurg veind, und erstach den metgern von Augspurg hundert und sechzig ochsen und am Lech zwen hirten ze tod beh Meringer aw. da segt ain rant uff in fünffzechen hundert guldin, wer in prächt sebentig, und todt tausent guldin und auff sein vetter fünfshundert guldin. darnach sam her ain patriarch von Aglah und Marquart von Randögg und ser Baierherren rät, und ward der krieg zwischen der Baher und der stat verricht, das prachen die Baier [33<sup>b</sup>] von stunden? auch auff die zeitt beschaazt die stat ir juden und zechen tausent guldin, das müstens dem kaiser geben 3. auff die zeitt galt ain schaff keren zü Augspurg sunst guldin, ain schaff roggen vier guldin, ain schaff haber 1½ guldin, und 10 zwah schaf roggen tet dannocht nit als vis ainmasen als ain alt schaff foren 4. auff die zeitt raitt bischoff Burckhart ein gen Augspurg von Elerbach.

Unno 1375 jar ward Hanns Gossenrot gefangen beh bem zolhauß, als er von München rait und ward tägt vor herhog Fridrich. auch kam 18 ain sterb under das wiltpret ze wald, das man vil tod fand. auch ward Warquart Hangenor sein haupt abgeschlagen auff dem Perlach von der stuirr wegen.

Anno 1376 jar ward kapier [26.314] Wentsessans von Böhem, bennocht lebt Karolus der kaiser; er was ungeraten, er versatt vil vom reich, 20
und was er auff pringen mocht von gelt, das tet er; er gab umb gelt
ungeschriben brieff, versigelt mit seiner mayestat, das doch ungehört
was, das si darein schriben, was si wolten.

Auch macht man ben graben vor Parfüsser tor, und müßt heberman bas sein nacher tun, was ba bann irret? auff bie zeitt satt man 25 füng Wenteslaus ab. barnach schickt kahser Karel sein potschafft gen Augspurg, si solten seim sun, bem jungen küng schweren, hieß Laslaus, für iren römischen küng, ba rebt ain rant mit in, si wölten ir erber potschafft zu bem küngt schicken. ba rebten si, si wurden ander reichstet

<sup>27.</sup> In ber Bi. ftand ursprunglich 'jungen' vor 'fun', ift bann aber vom Schreiber roth burchftrichen.

<sup>1.</sup> S. 40, 4 ff. 2. S. 40, 14 ff.

<sup>3. 3. 42, 20</sup> ff.

<sup>4.</sup> Angaben, bie erheblich von ben oben S. 43,1 ff. mitgetheilten Breifen abweichen.

<sup>5.</sup> Nur die mittlere biefer Nachrichten findet fich in der alteften Chron., oben ©. 43, 9. Zu der letztern vol. Erh. Wahraus S. 224, 11 und S. 248, 11.

<sup>6.</sup> Die Charafteristik Benzel's beruht auf Königsbofen S. 141. Im Uedrügen eichen die Redizen über seine Kegierung am arger Berwirrung: seine Krönung zum Könige wird mit der zum Kaiser versechselt; um bieselbe Zeit wird schoe ven seiner Asseung berücktet. Rachher erscheint er unter dem Nannen Laslaus, ohne daß der Schreiber die Ibentität merkt.
7. S. oben S. 45, 3.

hinderen, si wötten in [34<sup>8</sup>] versprechen, das man in all ir frephait besteten solt. also schwüren si. darnach von stund an schieft ain raut ir potschaft zu kaiser Karel von Böhem, den Risschelin und Pfettner; da ward in ir frephait bestät, und das me wer zu Augspurg aus der stat ziechen wolt, der solt drep nachstuirr geben. in der zeitt tet Hartman Dunsorg vil übels an der stat und leuten; darund verpot man im die stat ewickich, weib und kinden, und müßt dreh nachstuirr geben, und wer in hausset oder hoset, der was in den selben schulden gen der stat, da tet er sich zu von Helestain.

10 Anno 1379 jar da was ain lauff hie, das vil leut unbesinnt wursden. da gieng man mit dem sacrament und mit der proces umb die stat, in der zeitt starb kaiser Karl von [21. 35a] Braug, und man besang in gar kostlich, und es weret acht tag an ainander<sup>3</sup>.

Unno 1380 jar ben hertsog Rüprecht zeitten, es er küng ward, da 15 was zu Augspurg ain grosser sterben. da gieng man mit der proces und mit dem sacrament umb die ganten stat und sang vor heglichem tor ain ewangeli 4.

Unno 1381 jar da waren hie zwen beghart und ain paur, ir waren fünff, die teten sich auß die leut gesund ze machen an dem gicht. die verzerant man, wann sie waren keter 5. auch was Burckhart von Elerpach hie zu Augspurg bischoff wider die stat. da zerprach man den pfaffen, was an der stat maur stund vierzechen schöch her dan, und die stat nam allen zuig von holt, stain, ensen an der stat werck. es müßten alle pfaffen, wolch shinnau [356] bleiben wolten, stuiren. den krieg richt hertzog 25 Luipolt von Österreich.

Unno 1382 jar da kam ain sölicher grosser wind, das er etlich heusser und städel nider warst und dam aus der erd. auch vieng Erginger Marschalck ain burger auß Augspurg aust sein schloß Biberbach, da zoch die stat fur. da bat des Marschalck weid, das man si her auß lies, wie was schwanger ains sindes, so wolts den gesangen auch ledig lassen, also ließ man si baide zu aim laden herab, da gewan die fraw zwah kind und ward das schloß über geben und nit zerprochen. — auch was das jar nie kain winter hie und was koren gar wolfail, auch komen all echer herauß auss sans säns schwanz auch was ain schwar stern an dem

<sup>1.</sup> S. 45, 16 ff.

<sup>2. 3. 47.</sup> 

<sup>3. 3. 63,21</sup> unt 3. 59,6.

<sup>4.</sup> S. 66, 12. 5. S. 68, 9.

<sup>6.</sup> S. 69, 10 unb S. 71, 12.

<sup>7.</sup> S. 71,19.

<sup>8.</sup> Fehlt in ber Chron, von 1368, findet sich in ber Augsb. Chr. bei Oefele, SS. rer. Boic. I, 616° mit ber Jahrzahl 1382.

bimel 1. und erstachen die von Nördlingen all ir juden, [B1. 362] weib und find, und namen in als ir gut, barnach beschatten bie von Augspurg ir inden umb 20000 gulbin. barnach wurden all juden in allen fteten erschlagen 2.

Anno 1386 jar ward hertog Luipolt von Öfterreich erschlagen von 5 Schweiteren 3.

Anno 1386 jar ward kaiser bertog Sigmund von Lütelpurg erwelet zů römischem füng 4.

Unno 1387 jar ward das groß spital zu dem hailigen gaist gemacht und gewelbt. bes waren bammaifter Luipolt Windler, Beter Egen, Ulrich 10 Alpersthofer, Sans Mulich 5. auch wurden auff reichs straß all kelerhels und vortecher abgeprochen 6.

Unno 1388 jar ba friegt ber bischoff von Augspurg Burchart von Elerbach mit ber ftat und ber bechant Ulrich Burggrauff. ba erprach bie ftat bes bischoffs hauf auff bem [36b] fronhoff und bie munt beb ber 15 metg, bes mals auff bem Berlach; bar für muft bie ftat geben in ber berichtnus bem bischoff fibentaufent gulbin?. auch auff bie zeitt prannten all ftet Bairhalb piß gen Regenfpurg und bie Bair Schwabenhalb paid ftraf ab, und muft bie ftat in ber berichtnuß geben bem bertog Stephan von Bairen zechen taufent gulbin 8. auch waren ber von Augspurg pallen 20 von Fuffen tomen und verbieft in ber bischoff Burchart ficherhait bes gun; bas hielt er nit und ichlugs uff und tailts mit bertog Steffan von Bairen, ber ftat veind . barnach joch bertog Steffan für bie ftat Bebren, ba komen in die von Augspurg ze hilff und gewunnen dem bertogen ab fibentsig ritter und fnecht. Da verprannt ber hertog was umb ben 25 Morkverg was, auch nam er ber ftat ir vich ben bem galgen, ba [vi. 37a] eplt die stat nach und erstachent im brebsig foldner und viengent ainundzwaintig Bair und behübent bas vich bie 10. barnach geschach ber streitt mit ben steten wider ben von Wirttenberg vor Weil ber stat; ba ward bem von Wirttenberg fein fun erschlagen, und ber grauff von Bennperg 30

<sup>1.</sup> Dben G. 74, 4.

<sup>2.</sup> S. 74, 18 ff. 3. S. 78, 17 ff.

<sup>4.</sup> Die Bermirrung in ben reich8= geschichtlichen Daten (oben G. 312 A. 6) fett fich fort. Der finnlofe Gat vielleicht baraus entftanden , bag in einer Borlage bie Borte 'warb taifer' burch bie Bemerfung 'erwelet g. rom. f.' verbeffert werben follten?

<sup>5.</sup> Fehlt in ber alteften Chron. Bgl. Millich Bl. 19b.

<sup>6.</sup> S. 79,10 ff. 7. S. 84,5 ff. Die Bemerkung über bie Berichtigung zwischen ber Stadt und bem Bischof seht in ber ätteften Chron. in Folge ber Lücke in ben Hs. f. oben S. 91 U. 1); bie Angabe unfres Tertes über ihren Inhalt wird bestätigt burch Reg. Bo. X, 255 und bie übrigen Chron., 3. B. Millich Bl. 25.

<sup>8.</sup> Oben G. 81 unb G. 91 M. 1.

S. 83, 18 ff. 10. S. 85,4 ff.; 86,5 ff.

nam gelt von bem von Wirttenberg und macht ain flucht under ben steten, wann er was ir hauptman, er tet unerlich 1. barnach ward auß ber ftat geschickt Ulrich Kontelman, Blienspach und Umbach und fein fun, fi folten bie wegen mit bem foren und ander gut fürsechen und 5 barob fein auff bem Lechvelt. ba tomen bie Bair über bie magen und namen bie hab, ba verhielt ber Contelman mit feim quig2, auff ain zeitt vorberten die Bair unfer burger aus ber ftat [376] mit in ze schar= müteln, ba wurffen bie burger gin tor auff und flugent fich mit in. bie weil komen ander burger und foldner zu ginem andern for bin auk 10 hinder ir veind der Bair und erschlugent dreiffig ritter und fnecht ze tod und viengen viertig ebel und fürtens in die ftat, die anderen Bair fluchent 3.

Unno 1389 jar ba fatt babft Bonifacius ber fünfft auff ain gulbin jar über briumndbrebffig jar als Chriftus alt warb, bas tet er von gelt wegen, und wer bie gnad nicht hollen wolt, bem pracht mans haim 15 umb gelt. es ergabent sich auch bie Römer an in, bas er bie ftat Rom ze setzen und ze entsetzen bett und die gult ein ze nemen mit allen bingen 4. auch auff bie zeitt ward bas weber hauß ber zunfft kaufft umb fiben hunbert guldin und vier [BI. 38ª] barchanttuch .

Unno 1391 jar ward bie metg gepawen und bie alten abprochen 20 und ward ain plat und marct bar auf gemacht und mit aim meurlin umbfangen, das was auff bem Berlach; das meurlin ward hernach auch abprochen und gepflastert 6.

Anno 1392 jar ward ain gnauben jar geben gen München bem bertog Steffann von bapit Innocencio 7.

Unno 1393 jar waren grublins lent bie, die verprannt man gin tail, die anderen buften mit gelben crenten, die mufften fi tragen vornan ains und hinnban ains und muften alltag mit prinnenben fergen gan von fant Ulrich gen unser framen acht tag, ir waren sechsundviertig ber feker8.

- 1. Der Name ber Balftatt und bie Rotig über ben Berrath bes ftabtifchen Sauptmanne fehlen oben G. 86, 13 ff. ; vgl. bagu Chronit bes Erb. Babrans S. 227 und Beil. I gu berfelben, S. 248.
- 2. S. 88,9 ff. 3. 3rrtbumtich mirb bas ob. G. 89, 11 ff. von Regensburg Erzählte auf Augsburg übertragen.
- 4. Aus Ronigsbofen G. 208, 209. Der richtige Dame bes Bapftes ift Bonifacine IX.
- 5. Das Weberhaus, 1391 von einem Ilfung erfauft, ift bas bei St. Morit be-

- legene Bans, welches noch jett fo bezeichnet wird und bis vor furgem Gigenthum ber Webergunft mar.
  - 6. S. 94,1 ff.
  - 7. G. 95, 3 unb A. 2.
- 8. S. oben S. 96, 7 ff Doch ergiebt ber bort nicht erwähnte Rame, bie von ber bort angeführten Bahl abweichenbe Babl 46 u. a. , baf nicht bie Chron. von 1368-1406 bie Borlage unferer Stelle bilbet, fonbern eine bem Diilich nabe ftebende Chronit, ba biefe einige ber berborgehobenen Befonberheiten gleichfalls aufweift.

Anno 1394 jar tet füng Sigmund von Ungern bas groß vechten an die Türcken, ba lagen die criften er- [asb] niber 1.

Unno 1396 jar da tet die stat mit irem bischoff Burchart von Elerbach alle leipding in zinßlechen, und der pfassen leibding solt stan sibentzig jar. des ward brieff gemacht<sup>2</sup>. auff die zeitt was das tanthauß mit sschindlen gedeckt auff dem Perlach und ward abprochen und ward zu sant Mauriten gesetzt, als noch stat<sup>3</sup>.

Unno 1397 jar ward ber grab vor fant Steffanns tor gemacht. bes waren bammaifter Albrechtvon Billenbach und Hanns Alperichoffer 4.

Anno 1398 ward das Schottland zu criften. auch lebt sant Angu- 10 stein. auch verpran des kahsers hoffstat, hieß des mals also da hetz das prothang ist, piß gen parsussen. das verpran auch und stünd lang öb pis die stat pawt. auch ward das schüch hauß gemacht? auch [Bl. 394] tetent die zunist ungelt ab, das mocht nit bestan und satten wider auff barchant und wein, als noch ist.

Unno 1399 jar hetten sich fünff zünfft gesamelt mit iren paneren in ben örmelen haimlich. bas ward gestillt durch den Benden. doch must man ungelt brieff verprennen.

Anch auff die zeitt giengen leutt umb in leinin tücher und gewand mit ftricken gegürtt.

1. Lies 1396; bie Schlacht bei Nitepolis ift gemeint, f. ob. S. 115 A. 4.

2. Chron. bes Erh. Wahraus 3. 3. 1398 f. oben S. 228.

3. Das Tanzhaus stand in ber Mitte ber jetigen Maximiliansstraße zwischen St Morit und bem j. Brad'ichen Sanje.

4. Die Nadricht ift unvellftändig. Millich Bl. 31º erzählt, ben beiben Baumeistern jei 'rat und recht ewigelich verpotten', weil sie ben Graben ohne Erlaubnig bes Naths begonnen hatten.

5. S. oben S. 292, 5 n. 9.

6. In einer Urt. von 1392, 10. Mai ibertäßt das Deunfahitet der Statt hofftatt, grund und beden die getaut ist des kapfers hofftatt und von dem Berlach heriber die straß an der Bertin von Beuren haws und hofftag gelegen ist und kohe der hauf an der herg binad gat und anderhalb an der Bezin von Beuren hoffach und hinden an des Krabecken fainhaws und vernen an die straß gen der metgger haws? Es ist elle, de jeht das Beckenhans steht. BR. von 1392 Bl. 509: it. 8 U. d. b. den

statschriber umb unsers herren bez bischefis fruntschafft prieff umb bez tapsers heistat' 29R. von 1395 Bl 19b: eine grökere Anzahl von Eintragungen unter ber Ueberforist: 'von muren bez tapsers bef-

20

ftatt '.

7. Die Schuster batten bis babin in bölgernen Auben zwischen Indenberg nub Schmiebberg seit. An. 1396 Al. 169, 269: 'von abprechen ber schuchster bue'. Och erwarb bas Handbert bus Pördinger so hand wert das Nördlinger so hand wert der Schubbans. WN. bas. H. 572: 'it. 43 gult. haben wir geben bem hantwerd ber schüscher von bez liteusis wegen bez Nördlingers huse'...; Al. 579: 'it. 90 aug. dn. bem statischriber von ber schüchster priess von bez Nördlingers huse'...; Al. 579: 'it. 90 hige' won de Prechen bez Nordlingers huse'. Hon de Prechen bez Nordlingers huse', 'yon abprechen bez Nordlingers huse', '81. 269: 'von beden baz schüchhiger,' 81. 269: 'von beden baz schüchhige.'

S. Beide Rachrichten (3. 14 u. 15) gehören zusammen und bezieben fich auf bie Ungeldunruben bes 3. 1397, oben S. 109 mid 161.

Auch verprannt bie ftat bas schlos Biberbach und viengen Erginger marschald und sein fun '.

Unno 1401 jar mart ber grab hinder fant Börigen gemacht.

Anno 1402 jar ward ber grab und zwinger von Spitaltor pis gen 5 Werttenpruggertor gemacht 2.

Anno 1403 jar warb fant Lienharts cappel vor Gögginger tor gemacht3.

Anno 1404 jar starb Burckhart [396] von Glerbach bischoff zu Angspurg 4.

Inno 1406 jar ward grauff Sberhart von Kirchperg erwelter bischoff 3û Augspurg und eingesetzt, und die stat schanckt im ain schaul von neunzig guldin und hundert guldin darinn. er wolt, die stat solt im schweren mit geleitter sturm gloggen, des wolt man nit tûn. da rait er gen Dillingen. darnach kam er herwider, da husdet im die stat und er in hin wider und nit geschworen; und da er uff das rathauß gieng, da lautt man die sturmglogg. darnach schankt man im ain saum rainfals danch ward das türnlin auff das vorder rauthauß gemacht mit der stundsgloggen.

Anno 1407 jar ward die Spsengaß gemacht, hieß vor zü dem Tols 20 lenstain. auch ward gemacht [Bl. 402] das Neidbad . und hett der Nenninger, custer zü dem tämb, ain ergger auff der stat maur, den prach die stat ab. darumb rit er zü den fürsten von Minchen, die hüben der stat darumb pallen auff, die macht die stat wider ledig und machtent, die weil der kuster auf was, ain turen an des örggers stat?

Muno 1408 jar ward her Burckhart von Schellenberg erschlagen beh Ustersspach, als er wolt reitten gen Angspurg und wolt sich zu legen, wann er bett am burgerin, am wittib, genomen 8.

Anch wurten vier pfaffen auff gesetht in am hülhin geheuß für ben groffen laben herauß gen bem raut heraußwart auff bem Berlach inren

21. Neuminger.

1. Chron. bes Erh. Wahrans oben ⊙. 228, 22.

2. Das Thor in ber Nähe bes Spitals zum heil. Beift, anch haunstetterthor, später und noch jett bas rothe Thor genannt (vgl. unten Bl. 44b). Der Graben von hier bis zum Wertachbenckerthor umzicht Süb- und Westsche ber Stadt.

3. Bgl. oben S. 68 A. 5 und Erh. Babrans S. 229, 14.

4. S. 38 M. 1.

5. Ueber Eberh, von Rirchberg f. ob. S. 111 A. 4. Millich Bl. 33".

6. Die Lage ber Eisengasse f. eb. S. 282 A. 1. Das Reibbad lag nach Peutinger auf bem Graben vor Sträfingertbor.

7. Auselm von Renningen, Chorberr zu Angeburg 1398 (Mon. Bo. XXXIV-p. 113), Domenssch 1408 — 1411 (vaf. p. 184 — 212) wurde später zum Bischof von Augsburg erwählt vgl. ob. ©. 112 (10 und S. 119 N. 1). Die im Text erwähnte Streitigfeit wird erläutert durch zwei Urt. vom 17. Febr. 1408. Mon. Bo. 1. c. Nr. 90 u. 91.

8. S. 111, 4 ff.

ein geschmidt mit henden und mit fussen und mußten ba offennlich bungere fterben, und ain lay gehort gu in, ben ver= [40b] prannt man, bie betten feteren getriben 1.

Unno 1409 jar tampfft Boswein Marschald und Dietrich Bachfenacter mit ainander plog int grawen roden auff bem wein marcht gu Hugs- 5 purg, und Bachsenacker ertobt ben Marschald'2.

Unno 1410 jar ward bes Egens spital und cappel gemacht und ber new dor zu bem tumb gewelbt anzevachen 8.

Unno 1412 jar warb bas türnlin mit ber ftund gloggen gemacht auff bem Berlach turen. auch bub man an bie ror prunnen gu graben, 10 auch ward ain zwahnng zwischen Beschta Illsungs und Börnlins von ber rörbrunnen wegen alfo: es was ain prunnenmaifter, ber hett fich verschriben gen ber ftat, bie prunnen auff ze richten. Die mochten bas nicht ze wegen pringen und wichen [Bt. 412] auf ber ftat. bes underwand fich ain burger bie, bieß Staur, mit fampt bem Illfung und Luipolt Rargen, 15 boch bas in bie ftat verspräch si oun schaben ze halten. boch wann si bie prunnen auff richtent, ba macht es fich, bas ber Illfung und Borlin mit ainauber im raut auff ftieffen, bas warb geftillt 4. barnach warb ber Rabawer ungins mit bem Borlin von fchaben wegen, bie ber Rabawer genomen bett, ba er von ber ftat wegen geordnet was in frieg ze 20 reitten wiber ben marggraven von Brandenburg, baran maint im ber Börlin nicht und sein schaben ze geben, befigleichen geschach Frit Burggraven, ber auch bestellt was. bas geschach als von ber von Rotenburg ber ftat wegen. bas ward nun auch gestillt, und bas ber Rabawer ben Hörnlin lud zu feim gaft und bes Rabawers frund, ber Toppler von 25 [41b] Rotenburg 6. ba rebt ber Hörnlin unber anderen worten, er wolt

führlich über bie Ginführung ber Röbrbrunnen und bamit gujammenhangenbe Streitigfeiten berichtet bie Chronit bes

Burt. Bint Bl. 2134. 5. Dies ift auf ben Krieg gn beziehen, welchen bie Stabt Rotenburg a/T. im 3. 1407 gegen ben Burggrafen Friedrich VI. von Mürnberg, nachherigen Dartgrafen von Brandenburg, ju bestehen hatte. Bgl. Erh. Wahraus G. 230 u. Stäbtechron. I, 431 ff.
6. Der berühmte Bürgermeifter von

Rotenburg, Beinrich Toppler. Bergl. Städtechron. I, 190.

<sup>14.</sup> Am obern Ranbe ber Ceite von fpaterer Sanb: 'Rabauer uneins mit bem Sornlin'; am untern Ranbe von gleicher Sand : 'ift Lienbart gangenmantl ber Rabauer gemefen'.

<sup>1.</sup> S. 111, 11 ff. 2. Erh. Bahrans S. 231. 3. Lies: 'angefangen zu gewelben', wie in ber anonymen Chron. bes 15. 3h. Bl. 59b. - Lorenz Egen, Bater bes Beter Egen ober von Argon (f. unten Bl. 516 und die Beil.), stiftete Spital und Ra-pelle bes heil. Unton (in ber jetigen Bintergaffe A 61 und 62 gelegen). Bergi. Stetten, Gefchi. S. 402 Rr. 56b. — Ein Stein im Ofichore bes Domes trägt bie Inschrift: A. d. MCCCCX d. Nenning. custos ecclesie incepit fornices chori. Brann, Bifchofe II 522.

<sup>4.</sup> Beil. III ju Erb. Babraus. Aus-

bas bem marggraufen gen ben von Rotenpurg gangen wär nach seinem willen. bas verantwurt der Toppler, das hetten sich die von Rotenpurg nit versechen zu den von Augspurg, mit mer worten und pracht an sein fründ von Rotenburg die rede vom Hörnlin. darnach schriben die von Botenburg den von Augspurg, der brieff ward dem Hörnlin, wann er was burgermaister und vertruckt den brieff, das er nicht für den raut kam, darnach schieften die von Rotenburg ain andern brieff und empfalchen irem boten, das er den brieff ainem raut antwurte, da das ain raut zu Augspurg verstünd, da ward der Hörlin ze red gesett, da redt der Hörlin, er hetts vergessen, mit vil worten und stillet hernach ettlich rautgeben.

[18. 428] Darnach anno 1413 jar ward ain zwahung under den bischoffen hie und wurden zwen erwelt Nenninger und Gravenögger 1. darein mischt sich die stat Augspurg, des si wol vertragen wären gewesen, und 15 erkannten in aim raut, da was Hörlin burgermaister: wer den Nenninger empsieng, wenn er ein rit, der wär in der straff, als ain raut erkennt hett und schwuren des. das bestünd auff die weil 2. auch ward der new chor zu dem tund volpracht mit dem gewesh 3.

Anno 1414 jar warb das confish zu Costent, ba man ben Huffen 20 verprant von Böchem.

Anno 1415 jar da raitt der Nenninger ein als ain bischoff, da empfieng in der Hörlin, das er selber mit aim raut erkannt und geschworen hett nicht ze fun. da schieft ain raut zu im: was ainer verschuldt hett, wann ain geschworen raut ettwas erkannt [42b] und das präch, was er 25 verdient hett. da gab er sein urtail, man solt im das haupt nemen. also sieng man in und erkannt ain rant über in, das man in schiekt in dreh stet Wörd, Rotenpurg und Strafpurg und da für ain raut gesurt wurd und da sagti, was er von den von Notenburg geredt hett und auch erkennt hett und das nicht gehalten; und ward im zu geben, die in hin 30 fürten, Frig Burtenbach und Part der metzer, die waren im veind. am letsten starb der Hörlin zu Strafburg vor laid. auch auff die zeitt viel ain lad ab dem Perlach turen, der erschlüg zwen tagwercker zu tod.

Anno 1416 jar was der groß stechhoff hie mit hertsog Ludwig von Bairen und vil stet und waren sechtig belm auff der van und stacken die

<sup>12.</sup> Muf bem untern Seitenranbe: 'Sorlin' (wie oben G. 318).

<sup>1.</sup> S. oben S. 118, 20 ff. 2. Beil. III zu Erhard Wahraus, S. 259.

<sup>3.</sup> Lgl. oben S. 318, 7. 4. Beil. III zu Erhard Wahraus S. 261.

von Augspurz all under [281. 434] iren manppen 1. auch vieng man die manr an umb die vorstat sant Jacob und das erst pflaster in der stat.

Anno 1417 jar ba burchstach hertzog Ludwig von Bairen hertzog Hainrichen von Bairen, aber im ward am leben nicht, und geschach zu Costentz im consili, bas weret vier jar 2.

Anno 1418 jar da raitt hie ein kung Sigmund und was ze herberg am rindekmarckt in des Hallers hof, und die stat schanckt im ain guldin kopff, gestünd hundert guldin, und tausent darinn und ain füder wälsche weins und ain süder neckerweins und fünftigig schaff habers und umb vier guldin sisch und hett im ain taut. da schanckt er heglicher frawen 10 ain guldins ringlin und gab der stat ain pslasterzol von aim wagen zwen [43] du. und von karren ain dn. und bestetet in 3.

Anno 1419 jar ward ain aufflauff under ben pfaffen in irem capitel und wundten an ainauder. da komen die burgermaister und buten in frid 4.

Unno 1420 jar vieng ber Huffen glab recht an. auch was alle frucht bren wuchen vor sant Jörgen tag zeittig.

Anno 1423 jar ward Hochenzoler zerprochen von den reichsteten. auch verprannt das closter zu der Horprugg am Lech an der schnite gassen. auch erhandt sich selb ain korherr zu sant Mauriten, hieß ber 20 Lang.

Unno 1424 jar ward Beter von Schounburg bischoff zu Augspurg 11. Jun. und raitt ein umb pfingsten?.

22.86r. Anch auff cathebra Betri verpran bes Gossennprot hauß beh sant Lienhart cappel, und in sant Jörigen [Bl. 44a] pfarr acht heusier 8.

- 1. Auf bem unteren Rande: 'gros ftechhoff 60 beim'. 19. berprugg.
- 1. Chron. bes B. Binf B1. 1224.
- 2. S. 118,5 ff.

  3. Am ausführlichsten berichtet über ben Ausenthalt K. Signund's H. Müllich Bl. 40<sup>b</sup>. Her wie bei Jink Bl. 127<sup>b</sup> wirb seine Austunit auf den 3. Oct. geseitt; als seine Horberge Sezeichnen biese Chroniken des Hosmarkt, ject Philippinc-Breiser-Straße). Am 9. Oct. ertheilt er Stadt Augsburg auf 32 Jahre das Recht einen Zoll zu erheben, und zwar von einem geladenen Wagen 1. 3. und von einer geladenen Karre 1 Haller bei Gin- und Aussight aus der Stadt, und davon Straßen und Rege vor und in der Stadt, "bauen, "ksighten und wieder-

machen zu laffen." Herwart'iche Urt.- Samlg. zu Augsbg.)

4. S. Mülich Bl. 416.

5. Chron. bee Erh. Wahrane, oben €. 232, 22.

- 6. Das Frauenkloster 'zu der horbrugt' war zu Ansang des 15. 36. gegründet. Braun II, 552. BR. 1423, Bl. 92: 'zu der prunst an der Horprugt' it. 36 st daben wir gegeben schäfflern und badern umb schäfflern diw de ver obgenauten prunst verlorn waren. receperunt dominica Oculi (7. März).
- 7. Bgl. oben S. 119 A. 1 und Chron. bes Erh. Wahraus S. 233, 9.
- 8. Chron. bes Erb. Wahraus, oben S. 233, 1.

Anno 1425 jar ward der Beschga Illsung burgermaister des jaurs entleibt von Beter Rechlinger 1. auch ward ber Taler framer verbrennt von valicher brieff wegen.

Auch ward ber pfarrer von fant Steffan ermordt an ber criftnacht 5 bon Steffann Weber 2.

Anno 1426 jar ba ertranctt fich ain fram felb auff ber Lechprugg. auch ermurbt ber Beir bierschend sein mumlin, was zwelff jar alt, bag bett fibenbundert gulbin, und halff im ain schufter. ber Beir marb geradpracht bie und ber schufter gu Coftents 3.

Anno 1427 jar ward die korenschrann new gemacht und ber new chor zu bem thumb ba die herren inn fingent4.

Anno 1428 jar ward ber von Hall, ain framer, lebentig vergraben [44b] auff ber haptstat, ber hett ain tochterlin notzogt und hett boch ain eeweib, und bas tochterlin was ber Schöllenbergerin tochter, bie 15 wurden bernach bed unspinnig und sturben also.

Auff die zeit legt man bie gin ftuirr an die Huffen: wer über 15 jar alt was, ber gab acht bn., und wer über zwaintig gulbin hett, ber gab ain halben gulbin, und über taufent guldin ain gulbin, und die pfaffen ir befunder ftnirr6. auch ward ber spitalturn gemacht, bas rot tor 20 genant, und die maur und breb türn baran?.

Anno 1429 jar ward bas tanthauß new gemacht und bie münt ftund baran, bie fatt man auff unfer framen plat. auch ward bes Gumers bad gemacht gu Werttenprugg, auch ward ber Grießher metger geradprecht, ber ermurbt sein aigen find. and hauckt man breb gesellen, 25 bie gaben den leuten [Bt. 458] ze trinden, bas fi breb tag schlieffent und namen in bann was si funden, and bub man an die ganten groß ze ftempffen 8.

- 1. Daf. S. 233, 5 und S. 262 ff.
- 2. Daj. S. 233, 19.
- 3. An. führtiche Erzählung in ber Chron. bes Burt. Zint Bl. 1176.
  4. Die Koruschranne lag bei St. Mority. Ueber bie Dombanten vgl. Braun,
- Bifcböje III, 14.
- 5. Mülich Bl. 45ª nennt ben Diffe-
- thater Beter von Sall.
  6. In Ausführung bes im Nov. 1427 auf einem Reichstage zu Frantsurt be-ichlossen gemeinen Pjennings. Die Steuerregister bieses Jahres weisen ausbrudlich auf biefen Bufammenhang bin: 'anno bni. 1428 an afftermantag nach bem funtag Reminiscere in ber baften

Stabtedrenifen, IV.

- (2. Märg) baund bie nachbenampten feche man mit namen Ruger Langenmantel, Beter Goswin, Ulrich Alpershover, Jacob Büttinger, Hainrich Rybler und Claus Langinger angefangen bit bernachgeschri-ben gellte eintenemen nach bem anschlage als ber ju Frankenfurt burch bie furfürften und berren wiber bie Onffen ift beschehen, als ip och burch ainen raut bartu gesetzt und beschanben maurn'. Ueber bie Betheitigung ber Geiftlichkeit vgl. Mon. Bo. XXXIVa Dr. 128.
  - 7. G. oben G. 317 M. 2.
- 8. Zu ben vorstebenben Nachrichten über Bauten vergl. B. 3int Bl. 118b, über Grießherr bas. Bl. 117a; zu ben

Anno 1430 jar ward ber turn Luginsland gemacht, ber ögget 1.

Unno 1431 jar tam tung Sigmund aber ber und bie ftat fchunct im ain forff, gestund hundert und vierundachtig guldin, und hundert guldin barinn und lech im bargu bruitausent gulbin, barumb gab er in bie vogtch gu Menchingen und gu Üttenbeirn und gab in brieff mit feiner maies 5 ftat, boch bas man fi lefen möcht, und beftatet ber ftat alle ungelt, und was mit ber berberg am weinmard in bes Egens bauf?.

Auff die zeitt ertraud Ulrich Denntrich auff ginem rok in ber Wertach. auch hub fich an bas confilium gut Bafel, und wurden zwen bapft Eugenius und Felix, [456] von Sophan ain bertog 3. auch schickt man 10 hie auß zwah hundert pferd an die Hussen. Da was haubtman grauff Ulrich von Selfenstain, ber Satelboger und ber von Ramer und ber von Westernach und ber von Saimhofen 4.

Unno 1432 jar ward bie tafel auf bem frumeg altar gu bem thumb gemacht.

Unno 1433 ward tung Sigmund front gut faifer von bapft Eugenio's. Unno 1434 jar was ain ftarck man bie, ber viel mit willen auff

ber gaffen niber, als war er franck, bas man im gelt gebe. er ließ im auch alle gobrecht tun. ben banctt man bie an galgen umb sein puberen. auch tam bie ftat Werb wiber gum reich, bie mas verfett bem bertog 20 Ludwig von Bairen 6. auch muften bie juden bie gelb ring tragen 7. ba mas kaifer Sigmund [Bl. 462] aber hie zu fant Ulrich mit ber herberg8.

Unno 1435 jar ba ertranct man gu Straubingen in Bairen unfer burgers tochter, hief Leichtlin, gin barbierer; bie hett herwog Albrecht an im von München, bas ichuff fein vater, hertog Ernft 9.

übrigen Notizen Mulich Bl. 46ª. Die lette Angabe erläutert biefer bahin, baß ber Rath in Folge ber Berichlechterung bes Behalts ber bobmifden Groiden beichloffen habe, bie guten unter ihnen mit einem Stempel zu verschen. Bgl. Ctabte-dyren. I, 391, A. 1.

1. An ber norböftlichen Ede ber Stabtmaner. Schon jur Beit bes ichmaftalbiichen Bundes 1532 murbe er bis gur Bobe ber Stabtmauer abgetragen. Gine Abbilbung beffelben vom 3. 1515 ift im 20. Sabreeber, bes bifter. Rreisvereins von Schwaben und Neuburg (1854) wiebergegeben.

2. S. oben S. 113 A. 1. Chron. bes B. Zint Bl. 219b und H. Dillich Bl. 47b. Die Urlunden vom 8. Sptbr. 1431 über bie Bogtei in Menchingen und ju Ottobeuren , beren Löfung aus bem Bfanbbefit bes Bijchofs ber Stadt erlaubt wirb, fewie bie über bas Ungelb gebr. bei Lünig, NA. XIII, S. 101 ff. 3. Oben S. 118, 1 ff.

4. Ausführlich bie Chronit bes Burt. Bint Bl. 1454.

5. Oben S. 113,4. 6. S. 121,19 A. 4 vgl. mit S. 122. A. 1. 7. Urf. K. Sigmund's v. 23. Sept.

1434, gebruckt bei Lünig, RN. XIII, 103. 8. Chron. bes B. Zink, Bl. 229b. 9. Agnes (Engel) Bernauerin wurde

am 12. Oct. 1435 ertrantt. Bgl. Frant's Annalen in Steichele's Archiv f. bie Beich. bes Bieth. Augebg II, 80. Buchner VI,

Unno 1436 jar ward Jörg Dunforg ermordt beb ber nacht an fant Niclaus aubent 1. auch ward Lienhart Rot gevangen von bem von Laber 5. Derund nam im vierhundert gulbin, ber ward von den von Augspurg enthaupt gu Salpburg und zwen feiner fnecht gebendt gu Mniburg 2. auch 5 ward hie ain stock auffgericht und barzu ablas geben, wer als vil barein läti, als er ain wochen vergarti in feinem hauß, bamit wolt man bie Kriechen underrichten. da tailtens die pfaffen under in und losten fich auß ber herberg [46h] zu Basel im consilh und wurden die laven gelaicht3, auch erstickt ber Bartoline Sulber in ber fancknus von ainem kerbenliecht, 10 ben betten fein pruber in fanckunk von notzoge wegen 4.

Unno 1437 jar ward ber Perlachturn gemalet, auch starb kaiser Sigmund. und galt bas foren zechen pfund bn. 5

Unno 1438 jar was füng Albrecht von Öfterreich, ber tet ain ftreit wider Böhem und mas ain frummer berr und was ben juden veind 6. 15 auch ward die statpir an ainem stechen umbgestochen auff dem fronhoff. bie wolt ber vicari nimmer auff richten lan, ba richts bie stat mit gewalt auff 7. auch was ain groffer fterb bie 8.

Auch ba man galt 1439 jar ward erfannt burch ain groffen raut mit geleitter fturmaloggen, bas bie [Bl. 47a] geft metgen mugen zwir in 20 ter wochen 9. auch ward bes Goffenprot hauß ben fant Lienharts cappel wider gepawen 10.

Unno 1440 jar ba zugen bie juben aus Augspurg 11.

Anno 1441 jar ba verspart man fant Ratherinen closter 12.

Much vieng man ain von Riethain zu Werb, ber was ber stat veinb. 25 da bat für in ain marggraffin von Brandenpurg, des hoferten bertog Ludwigs gemachel von Bairen. bes betes wolt man fi nit gewern und schlügen die von Angspurg im sein baupt ab 13.

Unno 1442 jar ward bertog Friterich von Österreich erwölt zu römischem füng, ber tam gen Angipurg und wolt fich gu Anch fronen

- 1. Ausführlicher Mütich Bl. 49b. 2. Chron. bes Erb. Wahrans, oben
- S. 235.
  - 3. Stäbtechron. I, 396,14 ff.
  - 4. Mülich Bl. 50a.
- 5. Ansführlich Burt. Bint Bl. 236",
- 231a ff Bgl. ob. S. 12. 6. Dies Urtheil bernht junachst wohl nur barauf, baf er ben Augeburgern bie Austreibung ber Juben gestattete. G. unten G. 326, 16.
  - 7. "Stabtpir" noch jett bie Bezeich-

- nung bes Richtengapfens im angeburgifchen Stabtmappen. Bgl. Stabtechren. III, 38, 9.
- 8. Bgl. B. Bint Bl. 202b, 239b. -Bgl. oben G. 13.
  - 9. B. Bint Bl. 243b.
  - 10. S. oben S. 233 M. 1.
- 11. B. Bint Bl. 237" ff. Bgl. oben S. 12.
- 12. B. Bin! Bl. 1544.
- 13. Chron. es Erb. Wahrans, oben S. 236. Bgl oben G. 12.

lan und was am weinmarch ze herberg in bes Egens hang, ber sich nannt von [476] Argaw 1. auch was als ain falter winter mit groffem schnee, bas niemant zu bem anderen mocht, und man mocht auch nit malen. ba macht bie ftat zwu tretmulen in ber juben tanthaufi2. auff bie zeitt macht man ben beden schneller über bie lachen beh fant Ulrich: welcher 5 nit recht prot buch von zuig ober von gewicht, ben ließ man in ain forb vallen in die lachen und erschnit im sein prot bar zu 3. auch raunt marggraff Albrecht von Brandenpurg hie scharpff mit ber Samusen von Frenberg von Bairen auff bem fronhof gar toftlich 4.

Anno 1443 jar ward bertog Ludwig von Bairen zu Newburg ge- 10 fangen von seim sun, auch Ludwig, auch halff im margrauff Albrecht von Braudenpurg, fein fcmager; ber ward übergeben bertog Sainrich von Bairen, ber [Bt. 48ª] mas bes bertog Ludwigs veint, umb zwahunddreißig taufent gulbin. ba ftarb er in ber fancknus's, bes jaurs warb fant Mauriten der gewelbt; auch ward Gögginger tor erbocht und 15 ernewet.

Unno 1444 jar ba starb sant Bernbardin parfüßer orden 6.

Anno 1445 jar ba schraib faifer Fribrich allen fteten, bas fi zugen über bie Schweiter, bes verantwurten bie ftet, es gieng bas reich nit an und wären bes nit ichnibia 2c. 7

Anno 1446 jar ba ftach ber jung Cunrat Rechlinger fein fuß ab auff bem fronhoff und starb am achten tag barnach.

Anno 1447 jar ba prach man bas munthauß ab ben unser framen und fatt es an weimmarct. auch vand man vor bem spitalter auff ber höch, baisst auff bem Ifel, ain plevin sarch und darinn ain toten [486] 25 manns pain 8, auch ertrandt man ben Burgamer von got schweren wegen . and erlangt bie ftat von taifer Friberich: wann bie ftat ain für fich felb berechten will vom leben gum tob, bas fi bas tun migen mit vierundzwaintig rautgeben und nit minter. bes fint fi gefrebet 10. auch

- 1. Am Ceitenranbe : 'Egen' von fpaterer Sanb.
- 1. Bgl. oben G. 13 und Chron. bes Erb. Babrans oben G. 237. B. Bint 235b.
  - 2. B. Bint Bl. 259a ff.
  - 3. Milich Bl. 526.
- 4. Chron. bes Erb. Babraus oben S. 236. Bgl. oben G. 13.
  - 5. Dben G. 124.
- 6. Bernbarbin von Siena, feit 1438 Generalvicar bes Franciscanerorbens. Giner feiner Schüler mar Johannes Capiftranus (f. unt. G. 325).
- 7. Stälin, Birtemb. Befch. III, 463.
- 8. Millich Bl. 57b bezeichnet bie Gegend: 'vor bem Rotenthor auf bem bubel an bem graben gegen Goggingerther werty'. Bgl. Frant's Annalen a. a. D. S. Š1.
  - 9. Frant's Annalen a. a. D.
- 10. Dierauf bezieht fich folgenbe Detig bes Cob. Dr. 404 ber Angeb. Stabtbibl. (oben G. 17) Bl. 2.: Bor geiten ift bie gewonbant bie gu Augfpurg gewesen, men ain rat ain armen menfchen berechtet bat,

wurden zu dem tumb zu unfer frawen die messing seul und tavel gemacht in dem newen cor1.

Unno 1448 jar ba schnit man bem Hauns Michel blaicher bie zungen auß und schlüg im sein zwen vinger ab, bas er sein aid prochen 5 hett, wann er hett ben burgeren entragen 28 farbel bieplich in ains forberren hoff, bas nam ber vogt mit gewalt beraus.

Unno 1449 jar ward bas rauthauß gewelbt und baid tür gemacht. Unno 1451 jar ba ward unfer bischoff Beter von Schaumburg carbinal zu Rom und rait bie ein. [48°] barvor lud er ain raut ze Augs-10 purg und empfalch in fein pfaffhaitt. Da batens in, das er bie ftat versprech gen dem bapst, ob si verclagt wurden. das verhieß er in, aber er hielts nit, wann ba er wiper fam, ba bett er bie statt felb verclagt vor dem bapft und erlangt über die von Angipurg commissari den bischoff von Abstet und ander berren und vordert vil gerechtifait die er solt baben 15 in ber ftat, bes wolt man fains nit tun, es war mager, man bett mit im friegt2. auch verpran bas tanthang und ward wiber gemacht und gewelbt als pet stat 3.

Anno 1453 jar wart Constantinopel gewunnen von ben Türcken.

Unno 1454 prediget prüder Johann de Capiftrano parfüßer orden 20 hie auff bem fronhoff am morgen umb bie sechsten stund und hett meg barvor auff feinem predigftul, ben hett man [48d] im auff gemacht und tet bas acht tag an ainander. und die mann muisten all an ain ort siten und die frawen an dem andern ort und nach tisch gein anbent bestrich er all franck leutt auch auff bem hof mit jant Bernharts hailgtumb. man 25 verprannt auch auff bem fronhoff vil schliten und spilbreter und fartenspil ain groffen hauffen 4. auch wurden vor vier ftat tor bie bruggen gewelbt.

Unno 1455 jar ba ward ber schufter zunfft ber raut verpoten fünff jar, bas fi fölich groß parten unber in hetten 5.

4. Das urfprunglich gefdriebene 'ichnaph' ift in 'ichlig' corrigirt. 28. Der raut.

fo muft ain burgermeifter fetbfibenb bes rate uber ain ichmeren an ofnem ring. barnach bat bie ftat Angfpurg erlangt bas man annen richten mag mit 24 ratgeben mit beichleiner thur 2c.

- 1. Frant a. a. D. 2. Chron. bes B. Zint Bl. 309a, Mülich Bl. 67a.
- 3. Frant S. 84. 4. Frant S. 88. 5. In ber Rathelifte, welche ben Rathebecreten von 1456 vorangeht, beift es: 'ichufter follen vier jar fain gunftmaifter baun und gin raut wil in gin vor-

ganger geben'; in ber Lifte bes fleinen Raths ift bann auch bie Anbrit 'Schufter' unausgefüllt geblieben, unter ben Mit-gliebern bes fleinen alten Rathes finben fich zwei Ramen unter ber Ueberichrift 'Schufter' mit bem Beijate: 'vorgenger bag jat'. Doch ift ihnen bie Strafe alsbalb erlaffen: 'bag ift burch ainen rat wieber abgenomen in ben wybennachten ao LVI'. Durch Rathsbeschling vom 3. Jan. 1457 wird ber Schusterzunft bas Recht zurückzemährt, "einen Zunstmeister und mit ihm ihre Anzahl im Rathe" zu haben (Rathsbecr. v. 1456 Bl. 120b).

Unno 1456 jar ward ber turen auff bem rauthauk gemacht, ba bie ftundalogg inn bangt 1. auch ward Michel Rem erstochen von ginem von Schaumberg auff ber Lechbrugg von Fribverg berguft 2.

Auch prediget hie ain legat von [BI. 494] Rom bas creut an Türggen, bes namen an sich beb vierhundert man 3, auch ward ain steren mit aim s langen schwant gesechen an bem bimel, biek ain comet, ain pfauenfdwants 4.

Auch was ain vogt bie, Ulrich Langenmantel, bem hett man von gericht wegen ze behalten geben acht hundert guldin, die ward er oun. barumb wich er von ber ftat, bas muft bie ftat galen 5.

Auch zugen bie auf achtig man an die Türggen, die das creut an fich betten genomen; barnach 400 man. Die wurden all gelaicht umb ir gut und gin tail umb ir leben von den criften und nit von Türggen und komen ain tail ellentlich berwider 6. auch ftarb ber prüber Capiftran parfuk orben, als vor ftat?, auch mukt die ftat dem kaiser Friderich 13 pon Österreich geben bruizechen tausent gulbin von ber juben wegen, bas man si aus triben bett bem [49b] vorigen küng Albrecht ze gefallen; ba bett man ain andern brieff von im verlast 8.

-Minno 1457 jar ba was ain legat hie ber bot von des bavitz wegen, bas man all monat am famftag mit bem creut gieng und barnach ze 20 mittag lautt man ain ftund, und wer breb pater nofter petet, ber bett vil antlas9. auch furt ain burger bie, Sanns Welfer, feiner elichen framen, die was tod, ir schwester tochter haimlich hin weg auß der stat und name zn ber ee. bas mocht früntschafft halb nit sein und was wider all ir fründ und was Mörlins tochter; bas tet er von gelt wegen 10. 25 auch wolt ber von Selenstain ben von Augsvurg gin bauren beraben. ba eblt man im nach und entran und vieng im zwelff pferd und zwen gesellen. bas verricht marggrauff Albrächt von Brandenburg 11. auch [Bl. 508] pracht man ber ain visch, hieß ain storien, ber wag 165 d. auch ward hie enthaupt unser burger ainer. Gilg Alverschofer, von ra- 30

10

<sup>9.</sup> ze falten. 15. Sf. ; auch mußt auch mufft bie ftat.

<sup>1.</sup> Frant S. 97.

<sup>2.</sup> Daj. S. 93. 3. Dai. G. 94 u. 96. Bgl. Stabtechron. III, 409 ff.

<sup>4.</sup> Frant S. 94. 5. Willich Bl. 74b. 6. S. oben A. 3.

<sup>7.</sup> Am 23. Oct. 1456, f. Frant G. 96 und Stäbtechron. III. 412 2.3.

<sup>8.</sup> Ausführlich hierüber wie über bie Austreibung ber Juben überhaupt bie Chron. bes Burt. Jint Bl. 238\*. 9. Frant S. 98. 10. Millich Bl. 77\*.

<sup>11.</sup> Ausführlicher berichtet über bie Weinbichaft Ronrad's von Belfenftein gegen bie Stadt Augeburg Bettor Mulich

1458. 327

bert wegen 1. auch berechtoten bie von Augspurg ir veind ain zu Minden, bas man im bas hapt abschlachen folt. ba man in binauk furt, ba nam in ber bertog bem bender mit gewalt ab ber banb2, auch bes jars ward bie mul bor bem Rlenden tor an ber Sinkalt auf gemacht. s auch zugen gar vil knaben gen fant Michel wiber ir väter und muter willen 3. auch wurden die teutschen berren vertriben von irem bauptschloß Meriaburg von bem füng von Bolant, bas was bas bie teutschen berren ir land und stet und volck groß gewalt und mutwillen an legten mit iren töchtern 4. auch ward unser frawen turn erhöcht und ernewet, 10 auch bas [50b] rauthauß gemalet. auch ward bie groß glogg goffen zu bem thumb, bie man hernach wider erprach 5.

Unno 1458 jar ba vervuten bie vfaffen ben leutten bas facrament in der veicht von des zechenden wegen uft der laben garten. Da gin raut föliche biebrey von pfaffen verstündent, da verpot ain raut in all zunft 15 kain zechent ze geben, bann wie es von alter berkommen was 6. auch ward Gilg Ribler gefangen, ber hett ain beschätzt umb 40 gulbin in aim wirthauß, bas er im sein ledige tochter beschlaffen hett und ber vater bett fi por beschlaffen fein aigen tochter. ber tam aus ber fancknuß?. auch viengen bie von Augspurg feche ir veind gu Ingelftat in Bairen 20 und berechtetens, ba vergieng man sich im rechten, bas bie veindt ledig wurden und die unseren gefangen, bes fam man umb vil gelts. auch ward ber Rudolffi ain [Bl. 514] sun ermurdt von unsern feinden, hieß Riftler, waren baibe unger burger. ber felb Riftler bem ward ber hals abgeschniten von aim pfaffen 9. auch warb bie cappel fant Sebaftian 25 vor fant Jacobs tor gemacht. auch fam hertog Ludwig von Bairn mit macht für Werd, die reichstat, und nams ein über alle rechtpot 10. auch komen bie von Augspurg zu ben berren von München in puntnuß zechen jaur 11. bas tet bertog Ludwig goren und verpot in seim land: wer ben von Augspurg schuldig war, bas man in nicht geben folt. er ließ auch 30 unfer leut in seim land berauben unverschuldt mit gewalt. es was anch

1. Mülich Bl. 78ª.

2. B. Bint B1. 322b ff.

10. 1458, 19. Det, Frant S. 101. Stälin S. 514.

11. Urf. von 1458, 21. Oct. Bierüber wie über bie im Folgenben nur angebenteten Feindfeligfeiten Bergog Ludwige bes Reichen gegen Angeburg giebt bie Chronit bes Burt. Bint einen eingehenden Bericht Bl. 331a ff. (Oefele p. 278 ff.), auf ben bier ein= für allemal verwiesen fei.

<sup>3.</sup> Mont St. Dichel fur mer in ber Mormanbie. - Speierifche Chron, bei Mone, Quellensammig. 1, 419. Stälin III, 748.

<sup>4.</sup> Speierifche Chron. G. 418.

<sup>5.</sup> Frant G. 101.

<sup>6.</sup> Millich Bl. 816.

<sup>7.</sup> Mülich Bl. 82ª; Frant S. 101. 8. B. Zint Bl. 337b, 349b ff. (Oefele p. 279).

<sup>9.</sup> B. Binf Bl. 321a ff. (Oefele p. 275, 276).

ain große prunft 30 Wasserburg in Bairen, bas 3ig ber herhog bie von Augspurg; bes warens unschuldig. auch ward bie mul ben vischern gepawen und ber ögg turen [516] in fant Jacobs vorstat gen ber blaich.

Unno 1459 jar wart ain briefter beh ben willigen armut ermuri in seinem aigen hauß. ber morber ward überlang gesangen und hett bem 5 Welser bierscheucken auch ain töchterlin ermorbt, ben saht man auff ain rat. auch bes jars ward Ulrich Hangenor erstochen von zwain Bitlen und ber ain Bitel ward auch vom Hangenor erstochen ausst ber trinckstuben. auch ward hie bem Beder und Hangenor erstochen ausst abgeschlagen, bem Beder von abtrags wegen 200 guldin ber stat und ber Keller framer, was er sein brieff nit gehalten hett<sup>2</sup>. auch ward bie stat Werd wiber zünn reich geben von herzog Ludwig, ber ward barzu genöt von kaiser Fribrich<sup>3</sup>. auch verpran sant Stessans firch<sup>4</sup>.

Auch gab ber Peter Egen, der da sas am weinmarck, im selb ain anderen [281. 52a] namen nud hieß sich von Argaw. ber hett ain jar 2600 gudin 13 gelh. er macht im ain ander wauppen gel und schwart strich. ber was wider ain raut zu Augspurg und zech si, si wölten in gewalt an legen. das was nit. darumb wich er auß der stat in sein schloß Wasserpurg. er hett ain brieff von der stat erlangt, das er auß und ein möcht ziechen, wann er wolt. nun nam er die stat für den kaiser Fridrich und auss dem weg da stard 20 er zu Wien in der stat. darnach nament sich der sach sein sin an und legten sich gen der stat ein und prachten die stat umb groß güt. dech gewnnnents auch nicht daran, si verdurbent und ward der ain ain rauder 6 und namen si hernach an ainander für sir landtgericht und teten an ainander in die ächt. das wär der stat wol mit ern gericht worden, 25 ee der alt stard. da ward [52b] es verachtet, als ofst beschechen ist.

Unno 1460 jar da hett der statschreiber mit namen Erlbach und die stat ain zwitrecht mit ainander. dann das der statschreiber wich und trüg der stat groß krieg mit sein verlogen worten au und redt von der stat und von den rautgeben, das ir an ir glimpf und ere gieng vor 30 mengelich, am letsten kam er zu hertzog Ludwig von Bairen?, auch verspran unser frawen prüder elester ab.

6. Bgl. unten G. 330, 14.

<sup>1.</sup> Burt. Biuf Bl. 3356. 'ben' ober 'under ben vijchern' ift bie Bezeichnung einer ehemaligen Borfladt auf ber Nordscite Augsburg's, wo noch jeht bas Fischerthörlein sichtbar ift.

<sup>2.</sup> Bu ben vorstehenden Rotizen wgl. Frant S. 102, B. Bint Bl. 362h und unten S. 331, 23.

<sup>3.</sup> Frant S. 102. - Stälin S. 519.

<sup>4.</sup> Frant G. 103.

<sup>5.</sup> Bgl oben S. 324,1 und die ansführliche Erzählung B. Zint's Bl. 287-11. ff.: 'Bon Peter von Argun, ber vor Beter Egen bieft'.

<sup>7.</sup> B. Bint Bl. 4714 ff. (Oefele p. 294.)

<sup>8.</sup> Das Carmelitentiofter gu Et. Anna. Frant S. 104.

Unno 1461 jar ba tam man bie von faifers Fridrichs wegen bie ftat Augspurg in frieg gen hertog Ludwig von Bairn, auch ward bie groß ungelt und ftuirr auffgesett. auch bett man bestelt grauff Demald von Tierstain und zwen Knöringer und ain Rechverger und vil ebel leut. 5 auch was ber margarauff mit seim zuig bie. ba wolten bie söldner und Schweiter bie pfaffhait überfallen ban und factman gemacht [Bl. 532] ban. bas underftund ain raut und ward ain Trucffas gefangen von ber fach wegen, wann er was auch ain selbner hie, ber ward aus täbinget umb 800 gulbin 1. barnach kam ber marggrauff und wir mit anbern steten 10 in bas velt ben ber ftat Giengen mit ainer wagenburg, ba fam ber bertsog Ludwig von Babern mit groffem volck und Böbem. ba ward ber marvarauff mit ben steten flüchtig und namen groß schäben an buch-Ben, an roffen, an harnasch und ander zuig?. barnach kam ber hertog mit groffem zuig für Augspurg zwischen Wöllenburg und Rabam und 15 lag ba piß an britten tag und prannt mit gewalt, wann unfer folbner waren an ber flucht mit bem marggraven, bas vor Giengen geschach. gen Ulm kommen und betten kain raisigen zuig bie und mußten bem ber-Bogen zu pranntichats [53b] für ettlich börffer geben fiben taufent gulbin 3.

Darnach im 1462 jar da legt der pfaltgrauff am Rein, der halff
20 dem hertgog Ludwig [gen] dem kaiser Fridrich, ernider auch im veld vier
mail von Haidelberg den marggrauff von Badaw und sein brüder bischoff
von Trier und den von Wirttenberg und wurden all dreh gesangen mit
vil graven, frehen, ritter und knechten. also ward es hernach gericht.
in dem jar ward Ulrich Denntrich gesangen, der was dawmaister, der
25 hett vil geltz abtragen der stat, und was darvor burgermaister gewesen.
den vieng man in ains korherren hauß und müßt in sichern am leben.
da erkannt ain raut über in, das man sin sieht und seitter sturmgloggen
aus den ehsen auff den Perlach als ain dieb und hett den strick am hals
[181. 54°] und stünd auff ain stül, das in heberman sach und las über in
30 sein diebstal und verpot im alles das ze tragen, das aim erbern mann
zü gehört und in die stat und nimmer mer darauß ze kommen.

Anno 1463 jar ward Mänt haimlich vor tags erstigen und gwun-

20. erniter fegen.

Friedrich ber Siegreiche die kaiserliche Partei ans Hantgraf, and Martgraf, Ratl von Baden, sein Bruber der Bischof Georg von Met und Graf Ulrich von Wültemberg gefangen werben, fällt vor die zuletzt erwähnten Ereignisse, auf den 30. Juni 1462.

5. B. Binf Bl. 425b unb 444b,

<sup>1.</sup> Frant S. 112. 2. Schlacht bei Giengen 1462, 19.

Juli. Frant S. 120.
3. Herzog Lutwig rückte am 25. Juli in bie unmittelbare Nähe Augsburg's. Frant S. 121.

<sup>4.</sup> Die Schlacht bei Seckenheim (unweit Heibelberg), in welcher Pfalzgraf

nen vom schwarten bertog von Bairn. bas verriet gin wachter und gab kuntschaft, ber was berauk mit unwillen ber von Ment, ber was vor zwainbig jar ir wachter gewesen, ba wurden vil burger erschlagen und auß getriben von weib und kinden und fackman gemacht und geschach groß mord und übel 1.

Darnach in ber zeitt mas gin groffer fterb bie2, auch joch vil volcks von ber fee an Türggen, bie zugen wiber baim und schuffen nicht. bann bas fi ain tail fomen umb leib und gut und gesachen nie fain Türggen und wurden gelaicht, wann fi zugen [546] burch ir aigen fürnemen über ir recht berren willen 3.

Unno 1464 jar ward bes Endorffers fun fein hand ben nacht abgeschlagen von ber ftat vogt ungefar 4.

Anno 1465 jar ba nam man ber ftat Augspurg ir gut von Francis furt zwischen bie und Ulm und furts gen Bafferburg, bas tet Sanns von Reinaw und Burthart von Knöringen und Jacob von Argaw und 15 ir helffer unentfagt und unbewart aller eren . Die beschirmet bertog Ludwig wiber bie ftat Augspurg. bas clagt bie ftat bem faifer Fribrich, ber schuff mit unserm bischoff und carbinal, bas er bas bauk abbräch vis in grund, und bas gut furten bie veind in Bairland, bas clagt man bem faifer als, ber verbot bes bem hertzogen. es mocht uns aber nit 20 gehelfen [Bt. 55a], wann er gab nicht umb ben faiser. er vieng zwen, bie martret er also bart, bas fi folten bekennen, bie von Augspurg folten bem hertogen han wöllen vergeben; bas befannten fi vor marter und nam bes instrument brieff ber gichtung und satt in barnach ain rechttag . zů Ingelstat, barzů verkundt er allen fürsten, herren und steten und 25 ben von Augspurg, ba man ba hin fam und bie gevangen für gericht furt, ba bekannttens offennlich, was fi auff bie von Augspurg bekennt betten, bas bettens than por marter und betten ben von Angipurg ungütlich getan und wekten nichts args von in. bas bort mängelich. über das schlüg man in ire bävter ab. darnach vieng er gin frommen man, 30 ber in bem ganten Bairland gin gut lob bett, biek ber Holtmer, ber hett ben gevangen ir wort than, ben ließ er also martren [55b] und gab von im aus, er folt fi bar an geweiset ban, bas fi es wiber ruften und schraib bas ans allen fursten, berren und steten, wie bie von Augspurg

<sup>1.</sup> Eroberung von Maing am 27. Oct. 1462 burch Ludwig, Pfalgarafen zu Zweibrilden und Beldenz und Erzbischof Abolf von Nassau, bem es gelingt, seinen Geguer, ben Erzbischof Diether zu verschieden 2002 erzeitstellte. brangen. Bgl. Speierische Chron. bei Mone I, 478. Burt. Bint Bl. 4526.

<sup>2.</sup> B. Bint Bl. 464b. 3. Daf. Bl. 484a. Sier werben fie als '400 man . . . auf bem land ge Deichfen' bezeichnet.

<sup>4.</sup> Millich Bl. 134.

<sup>5.</sup> S. oben S. 328 A. 6 und bie Urt. bei Stetten , Befchl. Dr. 41.

im vergeben wolten han; bas fich alles nit ervand und tobt ben frommen man holtmer, ber ber fein mas, unverschulbt und unfer burger gin. ain hönrfäuffel, auch umb unschuld, also schicket ber faifer fein potschafft. grauff Saugen von Muntfort, herauff und ließ tag baran machen. ber 5 wurden wol dren gemacht, aber es ward allweg nicht daraus. er hielt unser veind, die in der ächt warn, und ließ rauben, prennen und morben in seinem land und darans über alle kaiserliche bot und rechtbot, er perpot in allem seim land, bas niemant nicht ben von Augspurg zu fürti weber auff wasser noch land 1.

Unno 1466 jar ward fant Ulrich firch angebangen ze pawen und [Bl. 56a] ernewen. ba man ben grund grub, ba fand man ain ftainin farch und bariun ain toten und ain ftain ftatver, bie macht man auffen an die firchmaur, und ain gefierten stain und altu geschrifft barauff2. auch ward das hailig creuttor erhöcht und ernewet und verpracht. auch 15 gieng ain gut munt bie Rierenberger, ber gab man 28 groß für ain guldin. barumb bas man ir als vil gab, bo wolt man ir nit und verpot fi und mußt man bie pairischen münt nemen. ber gab man 26 groß und waren boch nit besser und man kafft umb ain Nürenberger pfenning mer bann umb ain bairischen bn. 3 auch ward bas ungelt ab erfannt 20 mit gewalt 4. auch ward die ftat mant erhöcht und beckt umb die ganten stat.

Unno 1467 jar hanct man bie fünff ftragrauber und ain legt man auff ain rab, ber bett ben vorgeschriben [566] pfaffen zu ben willigen armut und bes Welfers bierschenden tochterlin ermurbt . auch ließ ber 25 bapft bas creut aus predigen über bie Bohem und ftock auff richten auch in dem jar. auch ward Lüttich gewunnen durch ir unainifait vom hertogen von Burgundi, ber nam fi ein und nam in all ir frenhait und wör und legt die maur an ber ftat ain tail erniber und bett in bar vor ain ftat, hieß Thinant, erprochen und erschloppft und die leut barinn 30 erstochen 6.

Unno 1468 jar ward an dem himel ain comet gesechen?, auch ward hertog Sauns, ain herr von Bairen von vater und muter, tumbprobst zu bem tumb zu Augspurg 8.

7. aller.

<sup>1.</sup> B. Bint Bl. 487ª ff. (Oefele p. 296 ff.)

<sup>2.</sup> Daf. Bl. 504ª, 3. Daf. Bl. 171<sup>b</sup>. 4. Daf. Bl. 177ª ff.

<sup>5.</sup> G. eben G. 328, 4. B. Binf Bl. 507b: 'pfarrer zu ben willig armen',

Frant S. 101: 'von ben willigen armutten', die anonyme Chron. bes 15. 3h. Bl. 90b: 'priefter bei fant Urften'.

<sup>6. 1466.</sup> Speierifche Chron, bei Mone I, 490, 494.

<sup>7.</sup> Millich Bl. 1136.

<sup>8.</sup> Bergog Johann, Gobn bes Pfalg-

Anno 1469 jar ba waren ber von Augspurg foldner aus und plais ten ain fauffman in bas pirg und am wiberhaim reitten ftieffens auff vier unfer veind und erstachen [Bt. 57a] ain und viengen ain eblen, mit namen Boria Schnotberger, und gin folbner rannt amgin beinben nach pis gen Landtsperg auff die prugg und wundten baid ainander. ba vien- s gen bie von Landfperg ber von Angfpurg foldner breb und zwen veint, ba lieffen bie von Landtsperg ber von Augspurg veind und ächter und hielten bie foldner gefangen, bes fich bie von Augspurg nit gu in verfechen hetten. also handten bie von Augspurg ain veind und achter an ben galgen in aller ber want als er gefangen ward am 18 tag horming 1. 10 barnach ward aber ain tag gemacht auff fant Mathias tag gen Regenspurg von bes faifers geschäfts wegen. ba beb mas fein treffenlich potschafft und ain legat von bes bapftz wegen und ber Bairberr und anber berren und rat und ettlicher fiet rat und von ber von Augfpurg wegen ward geschickt [57b] ber Rabawer burgermaifter und ber Strauf bam- 15 maifter und maifter Balentein ftaticbreiber 2.

15. Gine fratere Sand bat ju bem Ramen Rabauer bie Ranbbemerfung gemacht: 'Pangenmantel genant ber R.'

grafen Otto I. v. Mosbach und ber Bergogin Johanna, ber Tochter Heinrich's bes Reichen von Bapern-Landsbut, war Dompropft zu Augsburg 1468-86. Khamm, Hierarchia August. I, 529.

1. Mülich Bl. 1156. Der vorgenannte Eble beißt biernach Jorg Schnaibperger. 2. Gemeiner, Regensb. Chren. III. 449.

## Beisage.

Die Reimchronit des Rüchlin.

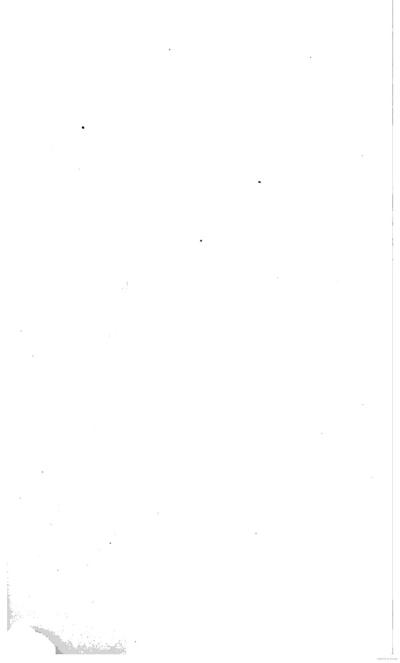

## Einleitung.

Sigmund Meifterlin fpricht in bem Gingangscapitel feiner Chronographia Augustensium von ben Quellen, Die ihm bei feiner Arbeit gu Gebote geftanten haben. Rad feiner Angabe find ihm feine gufammen= bangende Darftellungen ber alteften Geschichte ber Stadt befannt geworben als ber Prolog zum Leben ber heil. Afra und 'etlich temtich reim bie ba ein priefter zu Augspurg hat gemacht' 1. Bahrend er ben Berfaffer bes Brologs, ben Brior Abilbert von St. Ulrich und Afra, ale einen guten "Cronitiften" anerkennt und an feiner Erzählung nur bas auszuseten hat, bag er ben 10 Urfprung ber Stadt nicht weit genug gurudverlege2, geht er ausführlich auf Die zweitgenannte Quelle ein, um ihre Anficht von bem Bertommen Auge= burg's zu miberlegen. Er bezeichnet es gmar als eine fcmere Burte, Die auf feinen Schultern lafte, 'Die erschollen mainung von ben Troper, wie Augfpurg von in fomen fen, ju beftaten ober zu vernichten's. Doch tann 15 und barf er fich ber Aufgabe nicht entziehen. Bur Renntnif ber Lefer, benen bie Erzählung etwa entgangen ift, theilt er fie zunächst wörtlich mit, aber nicht auf Grund jener beutschen Reime, fontern nach einer lateinischen Auf=

1. Chron. Augustensium I c. 1 (Braun, Notitia III 56): de qua civitate non pervenere aliqua scripta ad manus meas collecta saltem preter prologum in legendam sancte martiris Affre . . . . et vulgaria cujusdam sacerdotis Augustensis admodum literati viri rickmisata. Im beutschen Meifter-lin (Cod. Halder 532 ber Augeb. Stabtbibl.) beißt bie Stelle: 'in unfer bent tain zusamen gesamelte geschrift tumen ift ban bie vorreb . . . ach etlich teutsch fbrud und renne bie ba ein priefter bat gemacht'. 3m Text ift bie Stelle nach Sf. Dr. 395

[Aug. 755] ber Mugeb. Stabtbibl. (eben

G. 15) angeführt.

2. Nach ben Werten »s. mart. Affren in Anm. 1 heißt ce: qui quidem prologus compositus est a quedam priore Adelberto monasterii ejusdem martiris qui et alia quaedam scripsit, ex quibus eum bonum cronitistam conjicio fuisse, licet tardius meo videre de Augusta inceperit exordium sermonis. Bal. eben G. 270 M. 4.

3. I c. 4: ingens sarcina meis humeris est imposita opinionem videlicet jam ubique promulgatam vel affir-

mare vel annichilare.

zeichnung, Die aus jenen geschöpft hat '. Offenbar hat jene gereimte Dar= ftellung viel Antlang gefunden. Obgleich erft "bei furzen Jahren ausge= gangen", beifit ihre Auffassung boch eine » ubique vulgata«, hat sie bereits eine Uebertragung in lateinische Brofa erfahren.

Diefe von Meisterlin erwähnten beutschen Reime find uns erhalten, s Sie verdienen unfre Beachtung als erfter Berfuch, die Urfprungsgeschichte ber Stadt felbständig in beutscher Sprache zu behandeln; gefteigert wird bas Intereffe burch bie gewählte Form, insbefondere aber burch die perfonlichen Beziehungen, welche fich an die Aufzeichnung knüpfen. "Borrede" und "Befchliefung" bes Gebichts geben ausführliche Ausfunft über bie Entfte= 10 bungegeschichte beffelben, Die babei betheiligten Berfonlichfeiten.

Der Dichter nenut sich selbst Rüchlin, war, wie wir aus Meisterlin wiffen, ein Augsburger Beiftlicher2 und lebte noch nicht lange in Augsburg3. Beranlaft ift er zu feiner Arbeit durch die Aufforderung eines berporragenden Mannes, Des Bürgermeisters Beter Egen. Bon den inchrern 15 Trägern diefes Namens, die uns in der augsburgischen Geschichte des 14. und 15. Jahrhunderts begegnen 4, haben wir hier an den vorzugsweise bekannten zu benken, ben im 3. 1452 verftorbenen Beter Egen ober von Argon, wie er fich in feinen spätern Jahren nannte, mit beffen merkwür= bigen Lebensschicksalen fich bie Chronifen ber Zeit eingehend beschäftigen 5. 20 Macht dies schon die Bemerkung Meisterlin's, das Gedicht sei vor Kurzem entstanden 6, mabriceinlich, fo wird es zur vollen Gewischeit durch die andere

1. ' .. . body fo hab ich willen bon wort ju wort fetjen wie fp auff gepracht ift, bas ber lefer ber es anberft bormals nit gefechen hatt ip da vind, wie wool das die geschrifft gar türplich ift gemacht wor-den und mir der ip gemacht hat selbs nicht anderst hat fünden sagen, dann daz er sich hab gelaffen an bie teufchen reim'. Dies erganzt ber lateinische Deisterlin: ponam ergo de verbo ad verbum quod in latino ydiomate de Trojanorum illorum actis qui Augustam dicuntur fundasse in meas manus venerit . . . . Tenor iste verborum in latino ad me pervenit ac non plus nisi rickmizata illa vulgaris materia

que concordat cum predicto tenore.

2. Dben S. 335 M. I. Unter ben
3cugen einer Urf. von 1453 (Mon. Bo.
XXXIVª p. 451) fommt »dominus
Geiso Kuchlin vicarius chori majoris ecclesie Augustensis« (ber nicht mit Mon. Bo. XXXVa p. 340 für einen Bicar von St. Morit zu halten ist) vor, ber vielleicht mit bem Berfaffer bes Bebichts ibentisch ift. Der gelehrte Stanb bes Antore erhellt auch aus ber Rlage ber Berfe 36-39. 3. B. 20.

4. Beter Egen mar Bilrgermeifter aus 

bungen gur Erwedung und Unterhaltung burgerlicher Tugenb Bb. I (Augsb. 1778) S. 17 ff. giebt.

6. Epistola dedicatoria 3. beutschen Meisterlin (Braun l. c. p. 68) : 'ich han auch bie materpen bit buche getaplt in

Meugerung beffelben Schriftstellers erhoben, Die Anregung bagu habe ein Bürger gegeben, ber kurciliden tod ift ba fid bas unftat gelückrat an im verändert hett'1. Bu bem Bilbe bes "gewaltigen Mannes"2, wie es uns namentlich aus ber Schilberung ber Bint'ichen Chronif entgegen= s tritt, fügt unfere Aufzeichnung einen werthvollen Bug bingu, bas Intereffe deffelben für die Geschichte seiner Baterstadt. Er veraulant die Um= arbeitung einer alten lateinisch abgefaßten Darftellung ber älteften Stadt= geschichte in eine allgemein verständliche und zuverläffige Bestalt, und als er fein Saus mit Bilbern ausschmuden laffen will's, weift er ben Maler 10 an, Die Stoffe ber ftabtischen Geschichte zu entnehmen. Der Maler, Meifter Borg 4, ift es bann auch, ber bem Rudlin bie Aufforderung bes Beter

vier taul, bas erft taul fagt von bem gemain ruff ber teutschen reim bie ben furben jaren gemacht worben finb'.

1. Chron. August. I c. 4: primo ergo isdem sacerdos narrat se ob peticionem cujusdam civis Augustensis, qui nuper, cum seva fortuna novercaret circa eum, per mortem subtractus est, hos rickmos composuisse. Dicic Momente muffen Schmeller unbefannt geblieben fein. Er verfteht unter bem Beter Egen bes Bebichts ben im 14 36. portommenden (f. ob. G. 336-21.4) und fest es beshalb 1373-1391 (vgl. 3. Grimm, beutiche Mothol. [1. Aufl. 1835] S. 186 und Bapr. 28b. IV, 288). Geinen Angaben folgen 3. Grimm a.a. D., Dlegger im 3. Jahresber. bes biftor. Bereins f. b Oberbonanfreis (1838) G. 38 unb Magmann, Raiferdronit III, 469.

2. Wieberholt bezeichnet ibn bas Bebicht fo, vgl. B. 1, 27, 52, 367, 383. Das Bort hat offenbar eine fefte technische Bebeutung, vgl. Erh. Wahrans oben S. 233, mo ce von Sebaft, Ilfung beift: 'und mas tein gewaltiger beffelben mants 3c Angipurg'; Chron. bes B. Bint Bl. 1914 (Oefele I, 249): 'barnach . . . tam ich wiber gen Angfpurg zu ainem reichen man, Jos Kramer, ber was ain gewaltig man bie, er was ain paumaifter, boch mas er ainer von ber gemain auf ber weberzunft'. Danach scheint bas Wort foviel zu bedeuten, als obrigfeitliche, regierende Perfonlichteit.

ben amtlichen Aufzeichnungen aus ber

3. B. 1 ff., 381 ff. 4. Sein Rame begegnet vielfach in erften Salfte bes 15. 36. 89. 1423 81. Etartedronifen. IV.

966: 'it. 5 . H. bu. haben wir gegeben manfter Borigen bem mauler von fünf ramen zu betrieben von 14 buchflachen und von ainem vanen ze manten und von zwann bjenn zu farben; it. mer 21/2 fl. für ain gefärby glas'. BR. 1429 Bl. 75b: it. 40 gulb. haben wir geben maufter Jorigen von den remlingen uff dem ranthus und tanthus augestrichen, traff pe von zwaynen 3 plapphart; it. 4 gulb. bon ben 4 mappen in bie glefer uff bem ranthus je machen; it. 20 gulb bon bem tafel uff bem rauthus ob bein gericht plau anteftrichen; it. 127 gnib. b. w. g. mayfter Jörigen mauler von bem turn gu Buftetter tor ze maulen und umb ain geritt gen Rüremberg'. Unter ben Ans-gaben bes Raths, welche bei Gelegenheit ber Anwesenheit &. Sigmund's im 3. 1431 gemacht werben, findet fich eine Angabl von Bermenbungen 'in bes Egens bus', ber Berberge bes Ronige (f. oben S. 322, 7): 'it. 12 gulbin maufter 36rigen mauler von ben wauppen ze manlen; it. 2 gulb. und 3 gr. von ainer camer in bes Egens bus ze mauten. Ebenso im J. 1442 bei Anwesenheit K. Friedrich's, BR. 1442 Bl. 65s. — BR. 1432 Bl. 67s. 'it. 21 M. d. b. w. g. maifter Jörigen mauler für bag gemanib in ber rautstuben und anbere bag er ber ftat gemacht hett bis uff ben tag' . . . . (vgl. auch Bl. 676). BR. 1440 Bl. 946: 'it. 6 gutb. geben m. Berigen mauter umb ainen abler an ben faltiftabel und umb ander gemänl baran ze mausen'. Im 3. 1439 verwendet sich ber Augs. burger Rath bei Bürgermeifter und Rath von Bochftabt für feinen lieben DitbiirEgen überbringt. Anfange fträubt fich jener gwar, Die fcwierig, ja unmöglich erscheinende Aufgabe ber Umarbeitung des alten lateinischen "Büchlin" zu übernehmen, versteht sich aber endlich doch dazu, den Bunfch des "gewaltigen Mannes" und bas Anliegen feines Boten zu erfüllen.

Die Entstehungszeit des Gedichts bestimmt fich im Allgemeinen schon 5 nach ben angegebenen Momenten. Genauer begrenzt fie fich burch folgente Thatfaden. Beter Egen mar jum erstenmal im 3. 1437 Bürgermeifter, bann wieder in ben 3. 1439, 1442, 1444, 1447, 14501. Seit 1442 führte er mit Genehmigung des Kaifers Friedrich III., der in diesem Jahre während feines Aufenthalts zu Augsburg bei ihm Berberge nahm, ftatt fei= 10 nes bisherigen Namens ben Namen Beter von Argun (Argon) 2. Das Gebicht ift bennnach wohl in Die 3. 1437 - 1442 zu fetzen; schwerlich hätte ber Dichter nach biefer Zeit ben neuen Namen außer Acht gelaffen.

Ueber die Quellen, auf welche Rudlin fein Gedicht ober Buchlein . "von dem Berkommen der Stadt ju Augsburg"3 gründet, bemerkt er felbft, 15 ben Sauptftoff habe bas ihm von Beter Egen zugefandte "buchlin, bas was gefchriben alt fchrift latin " geliefert; außerdem habe er in feinem eignen Befit befindliche "von alten Dingen" handelnde Bucher zu Rathe gezogen 5.

Die Urgefchichte ber Stadt bilbete schon frühe einen Wegenstand leb= 20 haften Intereffes. Bas gelehrte Monde barüber ausgesonnen hatten, blieb nicht blos in diefen Rreifen beimifch, fondern erlangte eine gewiffe populare

ger ben Meister Jörg ben Maler, ber jenen ain taflen uff ben fronaltar in (ewer) pfarrfirchen' um 100 fl. nach bem Bebing gemacht hatte. Run hat er aber bas Bemalbe 'nach hauschunge ber matery unb rechtformiger ordnung bes werdes' viel beffer bergestellt als bedungen mar, wie bie Auftraggeber felbft feben werben und ber Rath von Angeburg 'von andern unfern mitburgern und werctlutten, bie follich arbait wol ertennent, aigenlichen bernemen'. Da ber Maler 'follich schicklich und zufätz ber materien uff ain guttes getruen in euch gemachet und bem werd zugefüget habe, bamitte baffelbe werd ber arbait halben nit mochte gelützet werben', fo bitten fie bie Befteller um eine 'giemide vegrung und zupuß; für den Maler. (Briefd. IV- S. 196 Rr. 279.) Bgl. auch Frant's Annal. 6. Steichele, Archiv II, 94. - Die Ratheliften (vor ben Rathebecreten) weisen unter ben Mitgliebern

bes großen Rathe jum 3. 1443 auch 'Jorig maler' auf, und zwar in ber Bunft ber Schmiebe; ebenfe 1457 und 1458 als Mitglied bee alten Rathe.

1. Hach Ausweis ber Rathsliften unb Briefbucher biefer Beit. Baufig wird er 'Beter Egen ber junger', wie auch in unferm Gebicht B. 369 gubenannt, um ibn von einem ältern Bermandten (f. oben S. 336 A. 4) ju unterscheiben.

2. B. Bint's Chron. Bl. 289b. In ben amtlichen Aufzeichnungen beißt er bis ins 3. 1442 binein immer Beter Egen; in einem Rathsichreiben v. 7. Mai 1442 "unfer lieber Burgermeifter Beter 1442 "infet eiser Sutgefineftet pieter von Argun genauf jung Egen (Brieft. 1V≈ ≥ 432 Mr. 658). S. Hrichtich war vom 20 —25. Mpril biefes Jahres in Angsburg gewefen (f. oben ≥ 237 M. 2). 3. B. 33, 145, 367, 388; 51; 54.

4. B. 4, 5, 35, 372. 5. B. 21—23.

Berbreitung. In Bild und Wort stellte man die in Schwang gesommene Geschichte der Gründung Angsburg's und seiner ältesten Schicksel dar 1; die ältern umfassenden Aufzeichnungen liesen in verkürzter Gestalt, auszugs-weise, auch wohl nur in einzelnen Dentversen um². Der Dichter Küchtin s setze sich die Aufgabe, der Aussenden geines Gönners gemäß die alte lleberlieserung vollständig, rein und in deutscher Sprache zugänglich zu machen 3. Die Duellen, die ihm, soviel wir wissen, für solchen Zweck zu Gebote standen, waren einmal die Excerpta ex Gallica historia selbst, dann die beiden darans abgeleiteten Aufzeichnungen: die Interpositio de 10 eivitate Augusta, welche sich in der Chronis des Burkard von Ursperg sindet, und der Prologus Adilberti in conversionem et passionem d. Afrae 4. Die Bergleichung der verschiedenen Texte ergiebt, daß Küchtin die letzter Form zur Vorlage erwählte 5. Durch ihre Verbindung mit einer Duelse

1. 23, 13, 14.

1. D. 10, 14.
2. D. 15. Namentlich icheinen die den Excerpta ex Gallica historia beigeschriedenen Berfe, welche die Mauren Augsdurger Dertlichkeiten (f. ob. S. 282 u. 285 ff.) erlfärten, als Juschriften verwendet zu fein. Eine selche führt Elemens Seuden ist zu seiner Zeit (1535) an der Mauer von St. Ulrich befühlich in seiner Ebrenft an (23. Jahresber. des hiften Bereins S. LXXX). Daß dies Berfe gerade einen Gegenstand besonderer Aufmerfamteit bitdeten, zeigt auch die Aufforderung des Sigmund Gossenbert an Meisertung des Sigmund Gossenbert an Meisertung der Auforderung der Auforderu

ainauber'. (Braun, Notitia III, 68.) 3. B. 10: 'baruß man werlich gelernen fünd'; B. 53 vgl. mit B. 16, 17.

4. S. oben S. 270 M. 4.

5. Daß nicht ber Urspergensis, ber ichtsauft im Mittelatter nicht sowerigh bekannt war (D. Abel in Berg, Archiv XI, 80), die Borlage bilbete, zeigen B. 205 n. 206, die ben Worten ber Excerpta nib des Prologs: pulchra indoles non minus romanis quam greeis disciplinis instructa entipredjen, während Burlard von Ursperg sie übergangen hat. Anserbem ist so went gir ib wenig im Richtin wie im Rrolog etwas von den Bersen enthalten, die, aus Anadysissien der Excerpta entstanden, von Burlard v U. als «versus in

lapide exsculpti « im Terte aufgeführt werben. Dag nicht bie Excerpta felbft Rüchlin's Duelle fint, beweift 3. B. ber Umftant, bag bort fein Jahresbatum für bie Schlacht zwischen Gueven und Romern angegeben ift und lettere nicht als von Anguftus entjendet bezeichnet merben, mabrend für bie Berje 160 ff. und 173 ff. offenbar ber, wenn auch veranderte Gat bes Brologe: hanc itaque urbem anno septingentesimo vicesimo ab urbe condita Titus Annius praetor missus ab Octaviano caesare . . . . exercitu circumdedit bas Analogon bilbet. Die B. 317, 323 ff. bee Ruchlin find aus ber Bendung bes Brelogs: dehinc post annos quindecim per Claudium et Drusum Augustus Galliam et Rhetiam in provincias redegit entstanben; bei Burfarb von Urfperg fehlt bie Babl und ift ber Rame richtig als Claubins Drufus angegeben. Enblich weift noch auf bie Benutung biefer Borlage ber Golug bes Bebichts bin (B. 355 ff.) , ber gerabegu bie Betehrungsgeschichte ber Mfra angiebt, welche mit ben Worten anhebt: apud provinciam Rhetiam in civitatem Augustam Narcissus episcopus veniens tempore quo persecutio Diocletiani fervebat. Diefen Bengniffen gegenüber werben ein paar Stellen bes Bebichts, in benen man eine größere Munäberung an ben Urspergensis als an ben Broteg erbliden mochte - vgl. B. 314 mit "urbs eadem postmodum Vindelica a fluvio est nominata«, wie es bort nach ber Erzählung von bem Giege ber Germanen

pon fo hobem Anseben in ber Angsburger Rirche mochte fie besonders bekannt geworben fein. Für ben größten Theil feines Gedichts, etwa von B. 121 an, entnahm Rüchlin feinen Stoff biefer Darftellung. Empfahlen fich bie abgeleiteten Quellen besonders auch baburch, baf fie bie Ergablung ber Gallica historia weiter führten 1, fo erwiesen fie fich bagegen weniger brauch= 5 bar für ben Gingang. Der Brolog begnügt fich hier mit ber turgen Wenbung: constat igitur civitatem Augustam longe ante tempora nativitatis Christi a Germanis qui et Suevi (quasi sevi) dicebantur constructam2. Dabei konnte fich ber Berfaffer nicht beruhigen, er mußte bie Befchichte biefer Brunder Augeburg's felbft bis zum Urfprung verfolgen, 10 und tiefer allgemeinern Frage nach bem Berkommen ber Germanen ift ber erfte Theil ber Erzählung, Die Berfe 58-115 umfaffend, gewidmet 3. In ihrem Ausgangspuntte, ber Berleitung beutscher Bolterschaften von ben. Trojanern, erinnert fie an die befannte Behandlung Diefes Stoffes, Die aus den Gesta Francorum in eine fo große Angahl mittelalterlicher Chronifen 15 überging. Diefem Kerne gefellen fich aber Elemente zu - Die Berbindung ber ben Brigmus auf feiner Auswanderung begleitenden Gefchlechter mit ben Frauen von Röln, Die Etumologie des Ramens Germanen -, Die fich nicht in uns zugänglichen Chroniten, soviel mir befannt, wiederfinden. Und bod beruft fich Rüchlin für fein ganges Gericht auf "Bucher", wie benn 20 auch ber Inhalt bes bier Borgetragenen faum berart ift, ihn für eigene Buthat, nene Erfindung bes Berfaffers zu halten 4.

heist, wohingegen der Prolog erst bei Erwähnung des neuen Ramens Augusta installichten sagt: dieedatur enim antea Vindelica; V. 345 sf. mit den Worten des Ursperg. . . . per Claudium Drusum qui eam reparavit seu munivit mid denen des Prologis: hie Drusus . . . Augustam in Rhetia instaurasse . . . traditur — nicht das ungeschrte Versältnis erweisen können: sie werden sich des einer Einwerten der Verlatradition, möglicherweise and ans einer Einweitung der Verlatraditung des Bursard v. U. neben dem Prolog ertfären.

rem tradunt Aug. hanc caedem fuisse eandem quam sub Augusto factam quidam describunt, sed Varum illum nominant), während ber Preleg zwerichtlich und ohne weiteres Bedenken fagt: quam reipublicae eladem Octavianus Augustus adeo graviter tulit ..., ninfen jie die Bedgereibung, wie Auguslus die Nachricht aufgenemmen und wie später Druft sich im Augsburg berdent genacht habe.

2. Burfarb ven Uriperg beginnt seine Interpositio de civitate Augusta mit ber Bemersung: Sieut ex scriptis veterum colligitur haec civitas tria nomina accepit. Die Excerpta ex Gallica historia wissen nur ven bem Ramen Zigaris.

3. Den Einschnitt bezeichnet ber B. 116: 'also wil ich nu von Augspurg sagen'.

4. Die etymologische Erflärung bes Namens Germanen weist beutlich auf eine lateinische Quelle hin. lleber die Berarbeitung seiner Borlagen spricht sich der Dichter selbst bahin auß: er habe sic, wie es die gewählte Form forderte, 'etwa geminnert, etwa gemert', ohne aber irgend etwas zu fälschen (B. 374 — 376), ein Ausspruch, den das Gedicht durch die That bestätigt. Die in der nrs sprünglichen Aufzeichnung wie in den Abseitungen sehr gedrängt und verschreitst auftretenden Momente der Erzählung sind aufgelöst, durch ausssührende Beschreibungen erweitert, während andrerseitst einzelne Thatsachen, die sich nicht in den Nahmen sigen wollten, dei Seite gebtieben sind 1. Doch ist nach seiner Seite das billige Maß überschritten. Bon den Zügen der wöberkommenen Darstellung sind nur sehr wenige weggelassen, nud wo sich der Dichter in Schilderungen ergeht, verliert er sich nirgends in ungemessene Breite, die der Anhalsspunkte, welche die Uebersieserung bietet, entbehrte. So ist das Ganze wohl geeignet, einen gefälligen, befriedigenden Eindruck zu hinterlassen.

Aleinere ober größere Bruchstüde des Gedichts waren bis jest gedruckt bei Braun, Notitia III, 181—189, in J. Grimm's deutscher Mythologie S. 273 und in G. C. Mezger's Auffage: über die Sage von einer Suevenund Römerschlacht bei Augsburg (3. Jahresber. des histor. Bereins S. 35). Neuerdings wurde das ganze mitgetheilt durch A. von Keller unter den Answertungen zu seiner Ausgabe der Fastnachtsspiele aus dem 15. Jahrh. Thi. III (Bibliothef des litterarischen Vereins in Stuttgart, Br. XXX, 1853) S. 1357—1368.

Der Text bes Gebichts, ben wir hier vorlegen, ift von Professor Lexer auf Grund folgender Sanbichriften bergestellt.

M. Münchener Hof = und Staatsbibl., cod. chart. fol. s. XV,
 Ms. lat. 61, Bl. 198a—203b.

1. In der Urvorlage sind der Fälhrer des römischen heeres nambast genacht: Titus Annius pretor eum legione martia — Avar Bogudis regis silius eum equitatu omni et auxiliaribus Macedonum copiis — Verres tribunus militum. Beite Meitlungen suchen den tetetern mit Barns in Berbindung zu beinigen. Rüchtin vereinsacht dies dahin, daß er den Titus Annius gang dei Seite läßt nub Barns zum Fräter nub zum Kübrer des einen im Silben der Stadt lagernden Deerbansens macht (B. 179 ff.). Der Bräter ist dann der einzige von der auf dem Berlach niedergemachten Schar librigbleibende (B. 277 ff.). — Der Ber-

2. A. Kreis- und Stadtbibliothef in Augsburg, cod. chart. fol. s. XV, Nr. 283 [Aug. n. 68], Bl. 186—191, beendet 1461. Bor- angeht wie in der Münchener H. Dictyos Cretensis historia Trojana. Als Schreiber nennt sich Bl. 185<sup>b</sup> Bartholomeus Wüst, tunc temporis capellanus fraternitatis in Dillingen 1461. s- Beschrieben ist die H. von Braun, Notitia VI, 93; vergl. auch Mezger's Berzeichnis S. 114. Aus dieser H. sind die von Mezger im eitirten Jahresber, verössentlichten Bruchstücke entnommen.

Dazu kommen noch zwei Hff., beren wichtigere Lebarten ich unter ben Barianten zum Texte mitgetheilt habe.

10

- 3. B. Kreis- und Stadtbibliothef in Augsburg, cod. chart. fol. s. XV, Nr. 274 [Aug. n. 59], Bl. 102—110. Borangeht die deutsche Augsb. Chronif des Meisterlin. Der Küchlin dieser H. unterscheide fich von allen andern durch das Weglassen des Prologs und Exisogs und der Berse 29—54. Da die Initialen nach- 15 zutragen unterlassen ist, so sind der Eingang und die solgenden Capitelansänge unvollständig. Der Coder ist von Braun, Notitia III, 67 beschrieben und beim Abdruck des Küchlin das. p. 181—189 zu Grunde gelegt.
- 4. W. Herzogliche Bibliothef zu Wolfenbüttel, cod. chart. fol. s. XV, 20 Aug. 76, 3; Bl. 96—104. Die H. ift ausführlich von Keller a. a. D. S. 1357—1372 beschrieben und für den Abdruck des Küchlin benntzt. Die im Nachstehenden aus dieser H. mitgetheile ten Lesarten bernhen auf diesem Abdruck.

Ueber die Textherstellung schließlich noch die Bemerkung Lexer's: die 28 Abschrift ist genau nach M bis auf eine einzige Aenderung, die sich aus den Reimen ergab. Der Dichter braucht offenbar noch altes 'î' für 'ei' ('mîn, dîn, zît, lîcht ec.), weshalb 'î', neben welchem manchmal 'ei' erscheint, durchgeführt wurde. 'uff, uß, mur' wechseln mit 'auf, auß, maur'; auch hier wurden die älteren Formen beibehalten. A ist sast buchstädliche Abschrift won M; nur konnnen die 'ei' statt der alten 'î' häusiger vor, ebenso 'au' für 'â', so wechselt 'nach' und 'nauch', 'getan' und 'getaun' ec.

[Bl. 198<sup>a</sup>]

10

15

20

25

#### Die vorrede

ju bem hertomen ber ftat gu Augfpurg.

Ein gewaltig man in der stat 38 Augspurg mich gar ernstlich bat durch einen maler, der was klüg, ein kleines bichlin der maler trüg,

- 5. das was geschriben alt schrift latin, er sprach, es wer des betren sin, das ich von ansang an das end wölt überlesen das büch behend, und was ich darinn geschriben fünd,
- 10. daruß man werlich gefernen fünd, wie die wirdig stat wer fomen her, das ich des nachte ein schrift gewer, man sund gemeld und darzu wort gemalt und geschriben die und dert
- 15. von den aften furz abbreviert, darinn die jungen wern verfirtt und würden des unglich underwift, ich sprach: die sach numüglich ist mir einseltigen manne ze sagen,
- 20. der her ist komen in kurten tagen; dech gaben mir die bicher trost, die ich han gezengt in miner kost und sagen von alten dingen, darund ich gedacht, mir mag gelingen,

2. Die Ueberschriften sind roth. — Nin worred wie die erwirdig ftaut zur Augsburg von allter her chomen ist. V. 5. 11" hat die Kormen 'mauler, maul, saussen (6. 6. bücklin er mit im trung 11". 10. send on das behend 11". 12. warlich geleren kund 11". 14. macht ain zeschrift zewär 11". 15. Im 11" korn 11". 15. Im 11" korn 11". 15. Im 11" korn 11" korn 11" korn 11" korn 11" korn 11". 15. Im 11" korn 11" kor

25. und nam die arbeit über mich.
der maler der vast fröwet sich,
das er sölt sagen dem gewaltigen man,
ich wölt im darinn zu willen stan.

### Das erft capitel

fagt invelliclich von Trop, ut fequitur.

Aun hilf ber beilgen brivaltifeit

30. wirt kein werk nutberlich bereit, barumb ich 36 bem anfang min gott bitt umb die hilfe fin, das ich volbring hie das geticht, mich dunkt, die arbeit si nit licht,

35. latin in teufch ze transferiren, wann leider oft die schriften irren, die der schrift nit wol versten: für einen büchstaben sie steen zwen oder lastent ein wort aur underwegen.

40 das alles müß erfüllen der segen durch got den vater mit gewalt, durch den sun mit wisheit manigvalt, durch den heilgen geist mit meisterschaft, die dri heilgen namen geben traft

45. 3å tichten und zu schriben alle klüge werk ze triben, zå hören und zå sagen, zå trösten und zå klagen, zå lesen und zå singen

50. und glud 3å allen bingen.
bamit heb ich bas budlin an
3å wolgevallen ben gewaltigen man,
und bas er milg warlich erkennen
bie kiifer und auch wie und wennen

55. des ersten mals die wirdig stat Augspurg von grunt den ansant hat, so müß ich berüren ein alt history: es was ein großer füng zu Trop geseßen, der hieß Briamus,

2, b. m. vast bes fraute sich W. 4. ze w. ston W. 6. Das erst capitel: wie Aroy zerster wardt und der küng da erschlagen und Briannus der jung und Encas des küngs endlach von dem land zugen in walsche land und auch Encas an chündteich pawet ze. W. 8. nüglich V. 11. ticht W. 13. von latein zuo W. transfereren W. 15. gickrifft A. geschrift V. 17. laussen W. 30. genaltigen M. 32. wenne A. M. wenn W. 33. Wit B. 55 bezintt die H. 36. alter frenig zu Trope B. 35. historie B. 36. alter fenig zu Trope B.

[198<sup>b</sup>]

10

15

20

30

60. davon der adel fompt alfus.

Paris sein sun sich hett vergesen
mit ranb eins weibs, darumb besesen
der vater in sinem fungreich wart;
er enthielt sich sang nach avels art,

65. bis vil großer strit wurden volbracht, boch an dem letsten ward erdacht mit verräterschaft ein böser sin, das die veint zu Trop komen hinin und den kunig mortlich ertotten,

[Bl. 199<sup>a</sup>]

5

15

20

25

30

35

70. die stat erstorten und auch noten doch bleib des gestechts ein sam des tunigs entlin mit sinem nam Priamus der junger genant, zu dem noch einer was befant,

75. Eneas, besselben stams ein helt; und hetten vil ritterschaft erwelt, damit sie zugen us dem land, das sie daheim vermitten schand, durch Affricam der weg sie trüg,

80. da was ze bliben nicht ir füg und zugen fürbas in welsche lant, das noch Italia ist genant, da bleib Eneas ritterlich und macht daselbst ein funigrich.

85. ber jung Prianins da fürbas zoch durch das gepirg eng und hoch, bis er anschawet den Rinstrau, hinüber er den weg nam

und by des Rines taugemerk

vertraib er mit siner macht und sters
in dem nöhern land ze Gallia,
wer da was gesessen verr und na
bis an die alten stat gen Trier,
mit den wart er geeint gar schier,

95. das er da hin mit wefen faß; füniglicher art er nit vergaß,

5. erenthalb M. A. enhielltt B. 6. murbent IF. 7, leften W. B. 8. ain frecber fin W. 9. fomen ein W. famentt in B. 10. 11. und bie fatt gerftorten | ben funig fi mortlich ertoten B. fung W. 12. bleibt M. A. belaib W. B. gefchechts A. ftamm B. 13. namen IV. mas fein namm B. 14. jung W. Br. mas Eroilus funn ber jung gen. B. 17. fi bettent W. aus ermelt W. 19. ba haimb B. versmiten W. 20. Affrica W. fie b. w. truog B. . 22. jugent W. 24. ritterleich : funiafreich B. 25. ba felb W. B. 26. 'ba' fehlt B. 26. Reinftram W. B. 30. camgemerdt W. 32, neber A. nacher W. 33. verr ober na B. wie und ma IF. 35. mas B. 'gar' fehlt A. geginigot ichier W. 37. fungflich B. dundlicher W. nie B.

den adel bracht er in das land, darnach ward er zü Kölen erkant, da vand er die wal von schönen frouwen,

100. der adel sie wart früntlich schouwen und namen all nach irem sitten eeweiber 3t denselben ziten, davon vil adels wart geporn, die 3t striten wurden ußerforn.

#### Das ander capitel,

bon ben Germanen.

10

15

20

25

30

[199<sup>b</sup>] 105. Eneas ver schreibe Priamo in allen brieven germano, darumb das sie von einem samen geborn waren mit kuniges namen; die schrift die schal durch das sant.

110. das die edeln würden alle genant Germant, und was sie hetten inn oder hernach nichten land gewinn, die hießen nach in Germania, das sind teutsche land, verr und na,

115. die gemeinsich den namen tragen.
asso wil ich nu von Angspurg sagen.
do dem abet an dem Rin ward eng
ir vil sich teilten us dem getreng
hin über Kin in ander sand.

120. bavon dem Nieß ward not bekant, und als sie komen her an das end und die zwei waßer gar behend, Lech und Wertach in einander rinnen, sie wurden gar weistlich besinnen

125. umb das die land da scheiden sich, es wer land und lüten trostlich,

2. Kölent A. 3. froven M. frowen A. frawen W. B. 4. frainttlich B. frölich W. schamen M. A. W. B. 5. ba namandt all ba B. u. nament vil V. iren W. 6. den schlögen V. 10. Hie fagh von den Germani weliche die fatt pawttenn B. Das ander cap. wie der ashe des ersten von Rom cam u. wie Augspurg gepawen wardt u. genant Hylaris nach der ashotet essersten von Kom cam u. wie Augspurg gepawen wardt u. genant Hylaris nach der ashotet erspecture von Kom cam u. wie Augspurg gepawen wart u. genant Hylaris nach der ashotet w. 15. die geschrift erschaft W. B. 16. all wurdent V. 17. innen V. inne B. 18. und die nach m. l. gewinnen W. B. siesen v. 18. highert V. haissen und W. B. 18. und die nach W. 21. gemainclich W. B. noch d. n. tr. V. 22. als B. nun V. B. 24. sich vil A. tailtent aus W. 25. her über B. andre V. 27. her cament W. 28. do ble W. B. 'gar' seßt W. 29. Westag B. zuo samen vinnen W. 30. wurdent das gar weiselichen W. 31. hie scheiden sich B. wann d. l. da selben sich s. V. 32. so wär W. Lu W. seutt B.

das sie hetten zu der wer ein stat und sichern zuser; also ward von in daselbst gemacht

130. Die stat, ann mur, suft wol besacht mit einem till und güten graben, daß taten die Germani und Swaben. sie bauten einen tempel groß barin zu eren Bise ber abgöttin,

135. Die sie nach heidnischem sitten anbetten gu denselben giten; die stat ward genent auch Zisaris nach der abgöttin, das was der pristder tempel als lang stünd unversert,

140. bis im von after was der val beschert; und de er von after abgieng, der berg namen von im empsieng, dorus gestanden was das wert, und besst moch hilt der Zisenbert.

## Das drit capitel

bon ber jargit.

145. Min geticht also hat kunt getan, bas die eteln Swab und German sin diser stat ein ansans, was aber si der jare gant gewesen zu berselben zit,

150. davon sagt das satin nit.
wer aber merkt und wis ansehen
die strit, zü Trop vor geschehen,
der vindt, das Nom nit ist gestanden,
als die tronschen ber ietz ze sanden

155. fomen find unt an ben Rin, bas vor hat gesagt min tichterin.

1. bas fp ba W. B. 2. ficher B. ain fichern W. 3. 'warb' fehlt W. ba von in felbe B. 4. Hun maur ain ftat boch wol behaft W. funft B. befacht (?) B. 6. tattent W. teten B. 'bie' fehlt W. Schwaben B. 7. pawotent a. t. von holeg W. 8. ere W. Bifa W. B. 9. haibenifchen B. 10. anpetoten B. 11. auch genant B. fi nanten b. ft. a. 3. W. 12. abgottin B. ir prif W. 13. ftuond ale lang W. 14, von altar B. burch alter W. 15, 'bo' febit B. 16, perge W. enpfieng W. B. . 18. Biferperg W. 20. Das brit eap, wenn Mugfpurg geramen warbt W. Sie fagtt big puch von bem alten bertomen u, wie lange ift B. 21. haut alfo W. 22, Germani W. Als ir bann woll vernomen hannb | bas bie oblen Cchmabenn 23, fin : fpe A. finb W. B. 24, jar W. 25, gemeffen W. 26, bie und Germanb B. latin W. 25, 26, Beit: nicht M. A. 27. an fechen IF. B. 28. bie vor Trop find B. 29. ift nitt B. 30. ber auf W. B. 31, uns : pis W. B. 32, tich: geideden W. B. tein W. bis puchlin B.

15 [Bl. 200<sup>a</sup>]

10

20

- 30

die habent sich baselbst gemert und als lang mit irem gewalt genert, bis Rom die stat bawen ist worden;

160. aber ee das feiserlicher orden an sich genomen hat das swert da was Bisaris ein stat bewert mit sölchen baw und tempels zier, als dedmals was der heiden begir.

165. nu was von anfang Rom ber ftat bis Augustus der feiser regiret hat sibenhundert und zehen jar gezalt, darumb ist Bijaris die stat als alt und sang vor, ee Erist

170. under Augusto bem feiser geporn ist, babh sol man die jarzal merken und alt berkomen banut sterken 1.

#### Das vierd capitel,

wie bie Romer für bie ftat find gezogen.

[200<sup>b</sup>]

Als nu Angustus Octavian feiserlichen gewalt gewan 175. und hort, das die edeln Germanh überal wolten sitzen frh,

1. da felbs W. B. 2. 'und' fehft W. 3. gepawen W. gepawett B. 4. feylicher A. 5. hett W. B. 7. fölichem B. fullichem W. 8. gyr W. 9. was: warent W. vie flat W. 10. regniertt B. gergniert W. 11. zehen B. 12. die flat 3. W. gar alt W. B. 13. 3hefus Crift W. B. 14. Aug.: Octaviano B. 15. dar py W. razzal M. 16. das alt B. 15. hie fagt die buch wie die R. für die fl. Augspurg gügenn B. Das IV cap. wie Augustus Sctavianus der fapfer dry legion volks von Rom schieft her gen Zhjaris u. die flat auch belegtent u. wie die hauptlut hiessen W. 19. nun W. pmm B. 21. 22. Germaney: frev B.

lettere er 710 Jahr vor Angustus sett. Se alt wenigstens und noch weit darüber dinaus (als alt und lang vor') ift Augsburg. Meisterlin und die vorstehende Augsburger Chronit thun dann noch einen Schrinvotwärts und setten den Errstehung Augsburg's noch vor die Zerstehung Argis (s. oben S. 287, 16). Daher denn auch der Borwurf Meisterlin's gegen den Berschiffer des Prologs (Einleitung ob. S. 335 A. 2). — Die Ausgerung Weisterlin's oben S. 271 A. 2 scheint speciell gegen die Darstellung Küchtin's gerichtet, nach welcher Arier und Köln älter sud Angeburg.

10

15

da schickt er uß dri legion, die ein die was von den herren zu Rom und Barrus, derselben stat pretor,

180. fårt in das stritbaner vor; die ander zwo großen legion fomen warn von Wacedon, die fårt des fänges sim Aver, und fomen all mit einander ber

185. für Zisaris die stat gerant.
die römisch legio was genant
Martia und ir pretor
blaib mit in vor dem obren tor
und slügen uff da in das velt

10

15

20

25

30

190. gar föstlich hütten und gezelt; mit sinen Kriecken füng Waar zoch für das under tor sürwar über die Wertach uff sölchen sinn, das die German nit möckten inn,

195. die man beforgt dahin ze fomen 1.
er hett mit im himiber genomen
all wägen und was heift roffgeschirr,
das er die einfart nicht verirr,
also was bei im die größer macht.

200. und banten hütten tag und nacht, bis in die velder überal 3å dem geliger warn ze funal 2. da was in beiden heren vil stolger junger herren,

205. die der Römer und Kriechen zucht gelert warn und wol versücht.

2. was fomen B. 'bie (was)' fehlt W. hern W.

3. Barrus: vor auß B. warut W. der flat B. precor W.

4. der flreitt paner B.

5. groß W. fehlt B.

6. waren W. wausern B.

8. 'all' fehlt W. tamen für die flatt her B.

10. legio W. B. ganant M.

12. betald W. B. mit it W. ober W.

16. 'under' fehlt B. fürwar: unver W.

17. auff ain fülslichen W.

18. Germani W. B. mochten W. B.

19. da her W.

21. 'was heift fehlt W.

22. geirren W.

24. bawen M. puten B. pawotent W.

25. fehlt in W.

1. Mas bier als "oberes" und "unteres Thor" cinander gegenübergelett ift, ift in der Borlage, dem Prologe detaillirter als »ad meridianam oppidi partem quae sola a continenti erat« und »ad occidentem qua barbarorum adventus erat . . . inter fluvium Vindicem et vallum « bezeichnet.

2. B. 196 ff find ans den Worten der Vorlage »cum omni equitatu«, B. 200—202 ans »loco castris parum amplo « entstanden.

## Das fünft capitel,

wie bie Swaben ber ftat gu bilf tomen.

10

. 15

20

25

30

181. 201 a

Bor beiden toren nu die her verbaut und verschrenket ser in iren hütten sicher bliben,

- 210. herschau und monster triben mit stolgem hohem prangen, bis nach ir züfuuft vergangen warn achtundssinstig tage, von dem minden ist die sage!
- 215. das den gemeinesich in der stat der göttin zu eren geseirt hat iederman, und was kein fort ze behüten weder tür noch port, und dienten nach sust der göttin wol.
- 220. besselben tags wurden vol bie nechsten velde nit Swaben heiden, die komen warn dahin ze leiden den gesten und die stat ze retten, das sie auch ritterlichen tetten:
- 225. sie übervielen das friedisch her, sie machten wägen und hütten ler, sie erslügen all, die da warn, ußgenomen ben fing Woarn, der ward geantwort nach dem sig
- 230. in fünges kleider lebendig; bie herren da hetten kein erbärnt und wölten kein fin bat gewärn, sie ließen in metgen als ein kü und begraben in den veld darzü;

2. Das fünft cap. wie das die Swaben der stat zuo hilff koment u. die Chriechen all erschlagen wurdent ie. W. Wie die freien Germaui oder Schwaben der stat z. h. k. B. 3. nun V. dere B. 4. verpauten u. verschracketen ster B. 5. das sie ... delibent B. 6. here sich munsten sie tribend B. 7. stolhen hochen B. 9. 'warn' sehlt W. tag B. 10. neunden A. W. B. sag B. 11. dann W. denn B. 12. gestret W. 13. sorcht E. Unden und haben W. B. 15. do wol W. 16. tag B. da vol W. 17. nänsten web B. Swahen und haben W. 18. ze said W. 19. die zest B. 20. vitterlich W. B. 22. bütten u. wägen W. 24. den jungen sunig W. B. 26. sunig B. als lebendig W. B. 27. die Veraben bettent kein erpärmb W. 'ba' sehlt auch B. 28. kein M. A. B. kain siner bet geweren W. 29. mögen A. 30. begrischen B. dazzi: zih B.

<sup>1.</sup> D. h. von bent 59. Tage nach ihrer S. 282 A. 2. Antunft (kalendis sextilibus), j. oben

235. und da der Kriech begraben lit, dem dorf es hüt den namen git: Kriechsaver den lüten da befant, wann der füng Avar was genant.

### Das fedift capitel,

wie bie Romer erftagen murben.

[2018] Das geschraf fam under die Römer,

240. die wölten sich nu hinüber ker
und retten ir hergesellen,
sie zugen us den zellen.
die in der stat des namen war
und zugen herus mit großer scha,

245. darunder warn zwen statsürsten,

10

15

20

25

30

bie ward die ersten zu vechten türsten; ber ein was geheisen Habin, die Römer den bald richten hin, das er tod auf der erden lag,

250. by einem berg geschach der stag, der berg heist Dabinberg davon. Radus der ander sürst gar schon was uß der stat mit pomp geprangt nach vechten bett in ser befangt.

255. ber ward auch bald erslagen, barumb hort man noch sagen, das ein dorf heift Redingen von besselben tobslags bingen, wann er allba beschehen ist.

260. der Römer fraft sich start bewist gen dem statvolf in dem strit, und weren die Swaben somen nit, der stat wär vast missungen. die Swaben start binisber drungen,

2. 'hūt' fehlt B. leit, geit B. 3. Rriegs avar B. 4. fünig B. Aver W. W fügt noch hingu: 'Sie leit füng Aver erliagen u. begraben In bem berff Kriechsawer', was bann nechs mals wiebergoft wirk. 6. 4. fet fagt bie nich wie ... B. Das VI cap, wie bie Römert all erslagen vor Zisaris von den Swaben u. Habin u. Retus der flat fürsten auch tod laugent in bem streit W. 7. under: und W. 8. 'nu' fehlt W. berüber B. terren W. 9. gestellen W. 10. gegsehen B. zichen W. 11. noment ber war B. 12. zuger M. 13. warn: sassen h. 14. bes ersten W. B. mit vechten W. ½Ñ fehlt B. dürsten W. B. 'Von dem fürsten Säbin hat Säpniherg den namen' schiebt W als tleberschrift zwischen V. B. 'Von dem fürsten Säbin hat Säpniherg den namen' schiebt W als tleberschrift zwischen 14 u. 15 ein. 18. da geschach W. 19. Sägniberg W. 'Von dem fürsten Rettus hat Wegingen den namen' in Wiese den nach 19 eingeschoben. 20. Redus W. 21. pompt W. 25. haift noch Gegingen W. 27. als da beischechen W. B. 28. start: ser B. 31. war M. B. vast: pass W. misselungen W. B. 32. berüber W. B.

265. das was der stat glide groß, si machten die Römer siglos und slügen die all darnider, das einer nicht fam wider, der bin beim die botschaft brächt.

270. der plat, daruff was das gefächt, heift noch darumb der Berleig, das nicht versteet ieglich leig: es ist ein welsches wort, das versteet man also dert,

275. das der Römer legio ift verdorben hie also.

#### [281. 202ª]

#### Das fibent capitel

wie es ber Romer houptman ergieng.

Der pretor von Rom ist nit ze soben, ber ward mit hilf hin geschoben über die Wertach an die möser, sin dingt ward dornach hiler

280. sin dings ward darnach boser,
er wött hie mit eren nit sterben
und must anderswa die schand erwerben,
das er mit urteil nam den tod 1.
das mos. darinn er bie vor not

285. flüchticlich verporgen lag, ba ist bis an ben hüttigen tag ein unfruchtber waßerstand nach sinem namen Barus genant. aber bawider sind gar hoch ze loben

290. Die Berman und ebeln Swoben,

1. ftat glud: Romer unglud W. 2. fi: bie B. fi murbent all figlog . W. 3. ber niber B. u. lagen als gar niber W. 4. bas fainer auff ftuonb miber W. 5. bin : bie W. Bor 3. 6: War umb ber Berlach placy alfo haißt W. 7. Bu 'Berleig' am Ranbe von anberer Sant bie Bloffe: 'perbita legio' M. Berley W. 8. bas ba nit verftat netlicher lan W. verftat ain pegl. B. 9. welfc B. valfc W. 11. legion IV. 12. bie verborb, ift W. 14. Sie fagt bis puch wie . . . B. Das VII cap. wie ber Romer precor ba 13. fiben M. von tam u. wie im gelang u. wie ber taifer juo Rom claget fein volt bas im je Bifaris erfchlagen mas. W. 15. ber: er W. B. 18. f. bing bae B. 19. mit eren bie nit W. 20. anberftma A. B. anberfdyma W. mit fchanb B. 22. b. moße bar inne er v. n. W. 23. fluchtig B. fluchtlich W. 24, bee ift an bem heutigen B. 25. ein maffer haus n. maf= fer ftanb B. magerftat W. 27. 'aber' fehlt W. barwiber B. 28. Germani IV. Swaben M. A. W.

1. Verres autem ... solus amne Vindice transmisso in proximis se paludibus occultans honestam mortem subterfugit, nec multo post Siciliae proconsul .... turpem mortem promeruit .... judicio civium damnatus est finb bic correspondirenden Werte der Borlage.

5

10

20

das sie vermochten fölch ritterschaft und törstig waren, mit swerter frast des seisers sich ze weren, der zu Rom in großen eren

295. was aller welt verchtjam 1.
ta er die niterlage vernam,
fin hert und gemit was leites vol
und flagt anders, tann ein fehjer fol;
er ward von leid der finn berandt,

300. das er stüg an die wend sin handt, die steider zart er ab dem sip, vil ungepert sach man in trib, er schrei: ach Rom und Maceden, Barre gib wider die segion!

305. ic größer was ber Nömer leit, ie beger was die frölicheit zu Zisaris hie in dem Nieß, niemant sich ließ fröd verdrieß, die Swaben und ftat erkanten sich.

310. das in warn gewesen bilssic wasserstrang zu dem sige, das glid sie wolten nit verswige und sprachen zu ere dem waser da: die stat sol beisten Bindelica.

315. also behub fie auch ben namen, bis bie Römer bermiber famen.

## Das achtent capitel,

wie Angipurg an bas rich tam und bes namen gewan.

Nach Römer strit fünstehen jar schift ber keiser uß vil ritterschar

1. fullich W. solich B. 2. burftig W. B. schwertes B. swertes W. 3. 3ß erweren B. 5. aller welt was W. 8. anterst W. benn B. 9. vor laie W. B. spune W. 10, slüg: stieß W. 12, ungebarbe W. triben W. 13. er: und W. 15. so ve gr. W. ward B. Nach 305 in W: Sie waret Infant genant Binbellica. 16, rösser W. größer ward B. 17. Niesse B. 18. froben B. niemant ba bor froben ließ W. 19. erkant B. stat u. Swaben da W. 21. waßerstreng B. ber Lech u. Werttach 3. b. f. W. 22. gludt W. verswigen W. verschwigen B. nit wollten B. 23. ze eren W. zu ern B. ben wassern B. 26. bis daß bie W. 25. D. acht cap. sagt wie Anglyung an bas reich sam B. Das VIII cap. wie bas ber tapfer zu Wen auch wie Linbelica an ras reich sam u. Angusta genant warb. W. 30, ba schieft W. u. auch wie Linbelica an ras reich sam u. Angusta genant warb. W. 30, ba schieft W.

1. Bgl. ben ans Otto v. Freising entlehnten Sat; bes Prelegs: unde notari potest quanti roboris gens Germanorum fuerit quae in summa auctoritate romani imperii tantam stragem romanae militiae intulit.

10

15

20 [202<sup>b</sup>]

25

[B1. 203a]

an ben Rinftram wit und preit, 320. Das gerochen würd Die fniaheit, als von ben Smaben in mas getan. fin ftieffun ward bes ein bouptman. ben bie ichrift neut Trufus; reffelben fun bief Claudius. 325. ben auch ber vater mit im furt. davon in beiden lob zügepürt. mann fie zugen enhalb Rins burch Gallia und hiedishalb burch Germania und zwungen bie lant mit ftrit baran, 330. Das fie bem feifer wurden unbertan. Da murben in benfelben tagen Berman und Smab fovil erflagen, bas ir frier gewalt ein end nam. Trujus ber in bas Riek fam 335. und mit berfelben bervart ungevochten ba gewaltig wart, wann bem land die hilf was abgeftrickt, mit frib und gnaben fid bas fdidt, 20 bas Binbelica Die alt ftat 340, auch an bas römisch rich trat. Trufus ber nams bem feifer in und verfert gar bald ben alten fin und alle bing nach Römer fitten 25 befett murben gu ben giten. 345. er ließ machen umb ber ftat ring ein mur und befert alle bing, Die ftat er nach bem feifer nant Augusta, bes ift fie noch befant. 30 dannocht was Crift geboren nicht, 350. darumb ift das ein alt geschicht; und bleib bie ftat in bem gewalt

als lang, big nach Crifto ward gezalt einundviertig jar und sweihundert. ob bas etlich ber herren munbert,

355. fo febeut fant Afren ferung an, Die beschach under Diocletian,

1. bem Reinftr, W. 2. murb B. fcmachait B. 3. mas in B. geton W. 4. ftuffun A. 5, ben : ber W. gefdrift W. B. 6, ber bieg W. 7, fuort W. 9, jenthalb W. enbalbs B. 11. gwingent B. 12. murben W. B. unberten W. 14. Germani W. Comaben B. vil B. 17. mit: in W. 19. marb B. 20. u. mit gn. W. fcbid W. gefchidt B. 21. alte B. 22. an: in B. 23. ber nam fy W. 24, u. palb verfert W. 'unb' fehlt B. 25, unb: bas W. B. 30, bes: ber B. 31, bennocht B. 32, bas gar ein B. 33, belgib W. B. 34. Griftus gepurt W. B. 35. ains u, viertig W. zweih, jar W. 36. ob iemant barab w. W. 37. ber fech W. fo fechenb fie B. Auffra W. Affra B. beferung W. B.

der desmals zu Rom was ein feifer und durchächt die eristen gar fer; in derselben durchächtigung

360. fam fant Narciffus von Gerund gen Aughurg her gegangen. wie der ward die empfangen und criftlichen glauben aufbrachte, ein firchen und ein bifchoff machte !,

365. das [laß] ich die pfarrer predigen, ich wil mich des entledigen.

10

15

20

[203b]

### Die nachredung und beschliefung.

Der gewaltig man, dem das geticht ist gemacht, sol sin verswigen nicht: Beter Egen der jung ist er genant, 370. burgermeister zu der zit erkant; der tichter heist der Küchlin, und hat es genomen von latin

und hat es genomen von latin
und in tiltschasse verkert,
etwa geminnert, etwa gemert
375. nach tichter kunst und orden,

ras nichts gefelfct ist worren. meister Jörg heist ren maler klug, der im das buchlin zu trüg und tet es auch nit gar umbsust,

380. im ftånd darzå fin eigen luft, das er daruß wolt figuriren und mit gemeld gar schon ziren dem gewaltigen man fin hus und wend. danit sol haben die red ein end,

1. besmal M. ber da hett kepfers wirtidait W. 2. 'gar' fehlt B. u. burch ächtet die crifteubait W. 3. durch ächtung V. 4. Narciß W. grund V. 6. empfangen V. B. 7. crie kenlichen W. B. 8. chirchen W. biftum B. 11. Durch wes willen das geticht gemacht sew u. wie der teidter haiß u. der maler der im das bücklin zuo truog W. 3n B fehlt biefed Etück; flatt bessen der Schliß: Criste tid gloria | In Augusta Recia | Urde vere regia. 16. haißet der Chölis W. 17. hant genomen W. 18. und teutsch V. 19. gemindret A. W. etwas ... etwas W. 21. gewässen W. 22. 3erg maller h. W. 24. das tet er auch W. umb sunft W. 26. daruß: darnach W. 27. gar schon: wol W.

1. Küchlin geht von ber Ansicht aus, an bie Römerhertschaft über Angsbutg babe sich sofort bas bischötliche Reziment über die Stabt gereiht. Unter Diecteitan, bessen Zeit er 40 Jahre zu früh setzt femmt nach ber Legende ber beit Afremut nach ber Legende ber beit Afrem Bischoff Arreissus aus Gerona (Gerunda) in Spanien nach Angsburg, bekehrt hi-

laria, ihre Techter Afra und ihr ganzes Hats, "feeitque domum Hilariae ecclesiam et ordinavit eis presbyterum Dionysium avunculum Aphrae." Lettern betrachtet die firchliche Tradition als den erften Bisch von Augsburg (f. eben S. 290 A. 5 u. 7).

385. bas niemant fi bie weil ze lank. Got bem vater fag ich bant, ber geholfen hat gewalticlich mir volbringen bif geticht, finer hohen wisheit steure,

390. and bem, ber mit geiftes feure uß ewiger gotheit minne erlücht hat banf und finne, fi lob und er gefdriben gu. also wil ich nach ber arbeit ru

395, in ben beilgen bri namen, bie fin min fcbirmer, amen.

Statt 2-5: 'bem fun ich band anbachtielich' W. 8. geband W. 12. Die letten 3 Berfe unvollständig in W. In A am Schinffe: Deo gracias. 1461 Amiani.

# Glossar.

Da wir mit dem vorliegenden Bande in den Bereich der schmäbischen Mundart eintreten, so schien es auch angemessen, die wichtigsten der in den Schriftstüden vorsommenden Lautverhältnisse dem Glossar einzuverzleiben, wobei die Stelle des Wortes in der Regel nur dann nachgewiesen wurde, wenn dieses selbst im Alphabete des Glossars keine Anfnahme gesunden. Bollständigkeit wird man schon wegen des beschränkt zugemessenen Raumes nicht erwarten, sie dürfte auch im eigentlichen Glossark fanm erreicht sein, mit dessen Ausarbeitung man nachsichtig sein möge, da sie nach beendigten Drucke des Textes in verhältnismiäßig furzer Zeit geschehen unste. Es gilt dieses auch von den Glossarch er drei ersten Bände.

Nen hinzugekommene Hilfsmittel sind deutlich genug angeführt, doch mag hier bemerkt werden, daß unter "Weinhold" bessen alemannische Grammatik (Berlin 1863) und unter "Birlinger" bessen schwäbischaugsburgisches Wörterbuch (München 1864) zu verstehen ist. Das S. 343
—356 gedruckte Küchlin'sche Gedicht ist im Glossar (mit vorangesetztem K.)
nach den Vers- und nicht nach den Seitenzahlen eitirt worden.

Freiburg im Breisgau, 18. October 1865.

M. Leger.

A. Der volle Bocal hat fich noch erhale ten in man sal 77,20, engagen, gagenwürtig, hindan (hinten) 315,27; er entspricht mbb. e u. abb. a in innan, hinnan u. dannan ; abb. ê ober o in zwischan 183,21; mbd. o abd. ë in mitwache 175,14; mbb. o in verwarrenheit 109,27 (Beinhold § 11). - Saufig erscheint a (a) für ei (ai), ou, û u. au: anander 251,9. 258,37; geman 248,13; - glab, unglaben, habt, enthaptet 33,13, habtgut, habtman, haptstat, kafen, kaffen 67.4, pam, ach, rab, raberey, verlaffen 99,14. 102,5; - aff, kam, cham (faum), schapen; - Pal 248, 22 (vgl. Beinhold § 34). - Der Umlaut a ficht fur e u. ë, g. B. namen 236,3; knächt 226,11. 12. 14. 229, 10 m., geschlächt 231,23, kätzer 228,8. - Bie a (a) fur ou, jo fteht a, m fur ben Umlaut beffelben (ou) : häbt, häpter, läfel, räplich, ungelabig 306,24. - Der Umlaut von a (das fich vielfach rein erhalten bat, j. B. wa, man) tommt ale w regelmäßig bor in ber Urfunde G. 144 f. : swær, wær ec.; auch fonft bat er fich ale a erhalten in ber Ableitung ar für mhb. ære, 3. B. helfår 177,31. 178,8; dinår 178,8. 179,7.

ab Prap. von 42,17.50,4.77,10.102,2. 104,19. 27. 107,24. 304,3. 327,3. K. 301; — ob, wegen 295,10. 304,3. abbrechen Abbruch thun, verfürzen 220 A. 8.

abbrevieren K. 15.

ab dreten = abtreten, jurud treten, entfagen 112,7.

âbent m. Borabend 3. B. 24,8 25,13. 27,2.30,12.42,8.59,6.79,11.222,2 c. f. aubent.

aber 200v. wieder 57, 3. 62, 1. 3. 136, 28. 197, 9. 238, 9. 14. 295, 8. 322, 22. Danchen auch wider 3. B. 48, 13. aberell m. April 124, 31; aberil 248, 6.

- Mbd. aberelle; f. abpril.

aberkennen abidaffen 331,19.

abgån, abgaun, nadgelaffen, abgegogen worben 77, 7. 93, 20; 3u Grunde geben K. 141; sterben 125, 5. abgang m. Gegenfaß von fürgang

237 N. 1. abgelet f. ablegen.

abgeschrift f. 190,8.9. 191,5.

abgötti, apgötti f. 281,8.18. 282,1 (aber göttin 282,4. 283,2).

ablegen wegihun 97,17; Partic. abgelet (Bar. abgelegt) entschäfigen (ohne Object) 107,9; s. gelett, angelett.

abmeen fcw. Bb. 83,4.

abnemen, aufgeben, aufhören machen 161,3. 145,21. 198,20.21.

abpril schw. m. 206 A. 2, f. aberell. abrichten schw. Bb., zufrieden stellen, vergleichen 178 A. 1. — Schmell. III. 34.

abriten ein Pferd, burch Reiten verberben 153,27. — Mhd. Wb. II. 732\*. absagen einem den frid 35 A. 3; ben

Dienst auffündigen 153,17; absagen n. Auffündigung 171,23.

abschlachen, abschlagen 45,11. 12.

ab seite schw. f. gewolbter Nebenraum in ber Kirche 234,2. — Whb. absite, mittellat. absida, junächst entstanden aus griech. &/c. Bgl. Diefenbach, gotb. Wb. I. 105.

a bsin, a bsein abgethan, aufgeboben fein 110,15. 161,18. 163,29. 178,4. 12 A. 4. 179 A. 1. 181,18. 187 A. 1.

absêt = abseit, absagt 184,24; cbenso sêt 178 A. 2 (falls es an ver legten Etelle nicht verlesen ist für stet, s. 178,14).

abstechen fich ben Fuß, beim stechen (Turniere) ben Fuß verlieren 324,21.

absterben, aussterben 301,18. abstozzen einem das Herz 38,2.

abstricken, abwenden, wegnehmen 220 A.S. K. 337.

abtaun, abtun abichaffen, aufheben 293,11. 295,8. 299,6. 306,15.25; bie Juben abtun 307,9.11.

abtrag m. Wegnahme, Defraudation 328.9.

abtragen, entwenden 224 M.3. 329, 25; stelen und abtragen 13,31.34. abtretten vom Glauben 117,23.

ach, auch 335 M. 1.

achtende, ber achte 19,33. 247,4; achtent 206 A. 2; alemannische Form, Gr. Bb. I. 169. Beinbold § 326b.

ächt f. Bann, Acht 37,6. 220 M 8 (aeht). 328,24. 331,6; echt 196,9; eht 138,19.

ächter m. ber Geachtete 332,7.9. - Gr. 28b. I. 170.

achvart f. Wallfahrt nach Nachen 181, 38.

ader Conj. ober 145,11.

aff Brap. auf 241,15.

affen bald 246,8 A. 2. Bgl. auch Birlinger 196: Aframald, ein fleines, enges Gagden vom Mildhberg jur Badergaffe beraab führend.

bergab fübrend.
after men tag, Dienstag, der Tag nach (after) dem Mentage 24, 2. 39,15.
40,14. 42,3. 68,18. 188,1. 10. 204
M. 3. 239,1. aftermäntag 321 N. 6; aftermontag 236 N. 1. — Bgl. Birlinger 200.

ai als Aulaut f. unter ei.

ai fiebt fast durchaus für ei, 3. B. zwai 28,11; paide 29,12; haim 30,9 x; einige Mate = mbd. iu, nbb. eu; fraint 105 B.18; fraindt 107 B.13.
— Weinbold § 94. Birtlinger 418b.

ay für a in aygst 221,9. Weinhold a. a. D.

alder Conj. ober 168,16. - Mhb. 286. I. 224.

alemüsen ft. n. 288,29. 298,9. 300,

allerhand 158,1.

alleweg, allweg Mbv. immer 168, 19;137,2.159,22.28.306,12.331,5; alweg 121,2.

allzumal, allzumaul Avv. ein im erften Stude biefes Bandes fehr baufig vortommendes Wort, z. B. 38,15. 44, 11. 84,5. 12 2c.

als, alz, vergleichend 78,8. 81,6. 14. 97,20, 100,19. 107,28. 108,13. 113, 13, 137,30. 138,28. 217,8; als accustat. Aby. 38,11. 120 %. 4.

als = alles 238,17 (tut als).

also, Continuativ : Partifel 304,16. 305,1.5. 306,6. 308,4.

alspald Mbv. 104,1. 105,19.

alsus, aljo K. 60.

alter m. Mftar 62,12. (altar 63,2); altaur 234,2. 239,14. Pfur. altere 289,3.

alweg f. alleweg.

amman m. Amtmann 176,14.

ampelgiezzer, f. v. a. Zinngießer? 252,10.

ampt der mess 291,22.

an Brap. in mit dem Abl. 25,12. 81,9. 177,24. 180,4. 218,13. 321,4; auf, bei 92,14. 181,40. 220,15. 307,8; in mit dem Accuf. 135,34. 35. 36. 136, 1.3. 7. 29; 3u 69,18. 19; für 50,7.

ån Brap. obne 142,27. 145,29. 171,23. 27. 179,12. 13. 16. 181,22. 219,17;

i. aun, oun.

anbiszen st. Bb. speisen, Mahlzeit halten 35 U. 1. — Whd. Wb. I. 1944: enbizen; f. inbiz.

anderhalb Nov. auf der andern Seite 316 N. 6; anderhalben anderwärts 263,6.

anders Abv. anders dann außer 105, 24. 163,37; auf andere Beife 163,36. 40 2c.; ebenfo:

anderst 336 M. 1.

anerheben mit schw. u. rudumlaut. Bartic. anerhabt 216,13.

angelett Partic, von anlegen, mit einer Abgabe belegen; die stett wurden angelett (93,2), sie wurden mit dem zu stellenden Contingeute belegt. Ral Schm II. 449

Bgl. Schm. II. 449. angeng ft. m. Anfang 206 A. 2. — Who. anegenge.

angewinnen einem etwas, es ihm abgewinnen 22,9.

angreifen einen, an fein Bermögen greifen 163,37. 169,7. — Bgl. Gr. 286. I. 356.

angriff m. feindl. Angriff 102,10; mit pösen angriffen angreifen 47,15.

anheben st. Bb. ansangen 45,8. 222,6. 229,14. 232,4. K. 51; Partic. schw. angehebt 135,26.

ankumen einen, au ihn fommen, ihn antreffen 92,11. 119,1.

anlaufen einen, überfallen 68,2. Bgl. anrennen.

anlegen antleiden 300,3; eine schatzung anl. (auferlegen) 306,23; Gelb anl., auf zinjen ausleiden 165,11,13. 14; einem gewalt anleg. 328,16, ebense mit einem gew. anl. ibm Gewalt antbun 327,8; sich gewalt anl. zueignen 328,17. anlegung f. Gelbanlegung, Darleben 24 2. 3. 258,5; Feftfepung 34,7; Repartition 32 A. 3. 152,6.

anleit ft. f. Immiffion, Ginfegung eines um Schabenerfan Rlagenden in bes Beflaaten Guter bon Gerichtemegen 170,19; anleiter m. Bollzicher einer folden 3mmiffien 170,21. Echm. II. 513.

anligen ft. Bb. dabei fein, fich betheis ligen 239 M. 5.

anmuten einen eines Ding. 144,7. annemen sich, fid auftellen, unterfaugen 281,11. - Bgl. Gr. 286. I. 415.

anrennen etwas, feindlich angreifen, überfallen 90,27. 106,7. Bgl. anlaufen

anruren, betreffen 70 M. 1. 163,19. anschlag m. 321 M. 6; anschlagen 309.32.

ansehen, bedenten, erwägen, ansehen und erkennen 135,18, 142,10, 162, 2.5. 163,6; ansehen und erdenken 304,24.

antiffen f. antiphona 291,22.

antlas m. Ablag 326,22.

antlastag Grundennerstag 302,2; antlazztag 63,9.

antragen einem etwas, es an ihn tragen, ibn barein verwideln 328,28. antreiben einen 238,24.

antwerk n. Rriegemajdine, Beicheg S6 A. 1. 178 A. 3; antwerkmai-ster 178 A. 3. 3m Voc. antwerk oder pleyde; — j. mbd. 286. III. 588ª u. unten hantwerk.

antwerkman, Sandwerfer (mit Berwediclung von antwere u. hantwere) 149,15.

antwurten etwas, beantworten 105, 19; fich ober für einen antw., rechtfertigen, vertheidigen 103,7.10; fich vor Gericht stellen 103,12.17; übergeben 103,23. 169,10. 177,18. 190,5.11. 319,8. - Bgl. Gr. Wb. I. 510.

anvahen, anvachen ft. 26. aufangen, im Berf. mit sein 147,4; die Conftruct. 318,8 ift in ber Inm. berichtiat.

anvallen einen, auf ihn fallen, ihm ju Theil werben 181,20 (die 3. 19 ift Subj. u. si 3. 20 ift Object.). — Gr. 286. I. 324 Rr. 2.

anzaigen n. Beichen 310,3.

anzal f. 122,9. 239 H. 5.

arbait f. Anstrengung, Thätigfeit, der man (Mont) hat grozz arbait bei ter Rinfternin 42.5.

arbaiten 85,2 (von ber Belagerunge= arbeit); gên Venedyg arb. babin Sandel treiben 204,8.

arg Adj. Comp. erger, Gegensat ju bezzer 153,26.

arg ft. n. Binterlift, Falfchheit, aun arg 30,5. 55,2; ebenfo:

arglist f. 41,14; ariglist 181,15. armbrost n. 239.9.

armenjäcken 224,19 (f. II. 538a). armût, zu den willigen armût = armûten 328,4. 331,24 u. A. 5.

ars m. 114.18. artist m. 60,12.

Gloffar.

artzat m. Mrst 258,23.

au wechselt mit altem & namentlich in ber Fortfegung bes erften Studee, g. B. ausz 117,21, 118,14; haus 118,16;

bauren 121,11 2c.

au = mbt. a. Dieje ichwäbische Diph. thongifirung bee alten a ift faft Regel bei Erh. Wahrand, in ben übrigen Studen balt fie bem a gum minbefren bas Gleichgewicht. Rur einige auffallendere Beispiele mogen bier ausgewählt werden: aun (ohne, neben an n. oun), bauten 66,16. 76,7. 9. haun 40,3. 42,15 :c. haut 59,11 (aber hat 59,9); braucht (brachte) 51 21. 1 gauben 68,1; gaun 63,23; gaund \$1,6; kaut (Rrth); laugen \$5 2.1. 124,8; laun 29,7; laussen 116,16; paur (Babre); saut (Saat); sie tauten 48,10, 49,22, 51,5, 55,19, 63,27. 86,16 sc. (aber taten 91,10; tatten 92,9; wauppen 61,3; gewauppent 62,18. \$1,6 (aver gewappent 61,3); aus (asz) 292,1. In Eigennamen 3.B. Aulbrecht 52,16; Aulprecht 54,12; Baubenberg 74,13; Aunsorg S. 99 ff. - Bgl. Beinbold § 52. Birl. 5b. au = a, wofur zwei Beifpie'e auszube=

ben find: rennfaun 61,22; waulti 288,27. - Bgl. Weinhold a. a. D. au = u: fraum 228,12; wir waurden

173,13. - Beinhold § 51.

aubent m. wie abent, j. B. 75,20. 112,24. 262,8. 282,5. 294,3.

aubentur f. Wagfpiel, ber für daffelbe ansgesette Breis 239,7. - Schmid 2. Birling. 8b.

aubentirig = aubenturig, abenteuerlich 217,17; vgl. übrigens auch bas in ber Anm. 7 Gefagte.

aucht ft. f. Acht, Bann 109, 1: 262, 10. auf Mrv. auf und ab 223,18. 224,19. - Gr. 286. I. 604 Nr. 3,

auf f. auch ten Anlaut af.

aufgeben einem etwas, überlaffen 189,8. 306,18; das künckreich auf-

geben 289,23.

aufheben ft. Bh. wegnehmen 317,22. aufnemen, annehmen 177,34. 178,3. aufrecken fdw. Bb. 309,24.

aufrichten, errichten, aufbauen 318,

aufsetzen, festimmen, vererdnen (wie auch das einfache setzen) 289,10. 292,3. 293,4. 300,9; einen Tag ober ein Fest aufsetzen 292,16. 23. 293,3. 294,13. 305,16. 315,12.

aufstoszen mit ainander, in Streitigfeiten gerathen 318,18. Bgl. stosz. aufwerfen einen Graben 287,20.

augst m. Augunt 19,28.

auht f., wie aucht 197,26.

aun Práp. obne 22,8. 25,1. 27,8. 29,8. 30,5.9. 38,20. 41,14.17. 18. 42,2. 45,7. 47,13 'aun dn., obne au beşablen, obne (Balt). 49,8. 55,2. 72,19. 76,2. 6, 7. 78,14.15. 79,22. 82,13. 90,13, 91,13, 103,15, 109,13, 115,11. 262,12. K. 29, 130.

aunwidersagt, obne Feindschaft an= gefündigt zu baben 80,8.

a u s = asz 292, 1.

a u s z Mev. binaus 237,15; ausz machen, vollenden 327,4; ausz sein, abwesend sein 317,24.

ausz j. auch ten Unfaut usz, uz.

auszen jów. Bb. = âszen, æszen ju cifen geben, jreifen, aust 100, 22. Wbb. æzen, Bb. I. 761°; jówáb. ässen Somid 30.

auszerthalb Mdv. 288,16,

auszgeben von einem etwas, ausjagen, behannten 330,31. — Gr. Bb. I. 867 Nr. 10.

auszgescheiden Bart. Abj., hervorragent, ausgezeichnet 279,17. ausztädingen einen um etw., ihn

lodfaufen 239,8. ausztun fich, vorgeben 313,19. - Gr.

286. I. 998 Nr. 7.

auztragen, vereinbaren 197 al. 1. aygst f. Art 221,9; f. oben unter ai. az = als 47 al. 6. 70 al. 1. 141 al. 1 (breinal). 153,34. 161,6. 167,16.

G. Den Buchftaben L.

B. P. Sie wechseln im Unlaute: burg u. purg, brand gen prand 58,3 e.; an : und inlautended b ift sehr oft (namentlich in ber erften Beilage jur Chron. des E. Wabraus) aus w verbättet: affendald 246,9; endbaich 246,10; schobiogen 246,10; gebunen 247,14. 248,1; geborfen 248,20 x., f. Weinhold § 155. Britinger 419. Unerganisches p. b tritt gern au mesoners vor seinbischen t, j. B.: schampter 249,16; besampt 170,13; benempt 186,9; man nampt 96 U.5; benampt 321 U.6; kombt 164,35; kumpt 178 U.3. — Weinhold § 149. bachen st. 286. bachen st. 286. bachen st. 26.

bader m. 320 A. 6. Bgl. bagu auch bie Stelle im Baumeifterbuch 328,7 ff.

bakt ft. f. pactum 239 A. 5. pald Nev. gleich, schnell 109,30. pallem woche 247,11.

balle, palle ichm. m. Waarenballe 83,19. 227,13. 317,23.

palmentag, Palmfonntag 160,29. pam = paum 313,27.

pan f. Fahrweg 237,16; Enrnierplas 319,34.

banier, panier f. 27,11, 82,13.15, 88,1, 89,18; als n. 49,14, 60,25, 61,1  $\overline{\eta}$ ; paner n. 225,15.

panierherr 59,14 (I. 481a).

pantzier ft. n. 257,16; mhd. panzier aus mittellat. panceria. pappirnin Adj. von Papier 28 A. 7.

par f. Todienbahre, Tranergeruft bei ber Leichenfeier 181,43; f. paur.

barchant m. 164,25. 316,15; parchant 104,11; barchanttüch 315,15. bas, Karl der bas 73,16.15, vgl. baju bic Unu. 3.

baumaister 309,12. 332,15 u. öfter, j. bumaister.

paur f. Bahre 59,13. 60,14. 22. 235,9. bauten = båten 66,16. 76,7. 9.

paw m. Bau, \$1. pawe 287,22.

pawen, im Bartic, in ter Regel start mit u. obne Bräßt ge; gepawen 315, 19, 323,21, 325,3; bawen K. 159; pawen 283,9; gepawet 308,16; ein chünkreich pawen, errichten 344 B.6; s. pulwen.

pawung, Erbaumg 283,10. baz, paz Compar. von wol 93,18. 138,30. 144,19. 158,22. 163,15.

pazzauner, eine Art Beines 23 31. 2 (zweimal); vgl. II. 539b und Passauer wein bei Birling. 57 f. In Paffan, wie Birling. meint, ist natürlich nicht zu benten, vielleicht auch nicht an Bafjano, wie ich II. 539b vermuthete, sondern eber an Bogen, ital. Bolzano. Dağ ber Wein von B. berühmt war, erfieht man auch aus Wolfram's Wil-lehalm 136,6 ff.:

Er begunde im hertiu wastel gebn, und trinken des diu nahtegal lebt, då von ir süczer schal ist werder dann ob se al den win trunk der mac ze Bötzen sin.

bechennen = bekennen, erfennen 53,18.

beck, peck m. Båder 23 A.3. 109,26. 159,19. 309,16. 324,5. bedenken üd um etwas. barüber

bedenken sich um etwas, darüber nach sinnen 104,2.

b eg ån, lob und êr begån 88,17. 89, 14; schand und laster begån 88,19; cinen begên, tejjen Leideufeier haften 62,1,3.

begern au einen eines Dinges 96,11.
bêg hart m. Laienbruder, frater conversus 68,16, 313,18. Ju Voc. bekart oder beghart, conversus. Das Wort ift zunächst entstanden aus dem iranzösijch - niederl. begaerd, Wadernagel in Pfeiff. Germania v. 305. Ueber das weibliche begine, begutte f. Städtechen. III. 420.

begnåden, begnadigen 97,19. 103,5. begriffen einen, antreffen, ergreifen 138,19.

be haben fchw. Bb. behalten, behaupten 163,16, Partic. behebt 205 A. 2. 285,12.

behaft Aoj. verpflichtet 103,10; altes rüdumlautendes Partic, von beheften. — Gr. Wb. I. 1316.

behalten, vorbehalten 145,38; bewahren 84,1. 104,31. 292,17. 326,9 (f. kalten).

beheben fi. 26. behaupten 314,28. K. 315; den streit peheben, fiegen 248,28.

beheft Abj. Bartic. kchaftet 63 A. 2. behelfen sein 47 A. 6, sell wohl keiken: dhainem dzman beholfen sein. Mhb. einem beholfen sin, tekissis sein; se auch 24,15. 41,16. 150,18. 178 A. 3.

behend Adr. schnell, plöglich 220,15. behuten, Wache halten 26 A. 2. bei Prap. in der Bedeutung unter, zur

3cit, j. B. 305,20. 306,17.

beigestendig sein, beistehen 150,18; bigestendig 41,16.

beingewand n. Beinbefleibung, Theil bes Sarnifches 53,18. — Schm. IV. 100. 3m Voc. painwappen oder paingewande, crurale. beitel = beutel m. 304,27.

bekennen, erfennen 109,13; burch Urtheil entimeiden 47,2 (Bar. erkant, j. erkennen).

bekleiden, in schwartz gewand beclait sein 60,3; fonft auf berfelben Seite burchaus geclait.

bekrenken einen an etwas, schwächen, Abbruch thun 138,16. — Schm. II. 390. Gr. Wb. I. 1429.

bekümern einen, qualen, belästigen 102,2. 106,3; einen um etwas bek. 158,37. — Bgl. Gr. Wb. I. 1432.

beleiten, belaiten, begleiten 60, 10. 94,19. 105,23. 106,8. 169,15. belegen ichw. 26. belagen 348 2.18.

beliben ft. Bb. bleiben, an etwas 109,17; pi etw. 109,17, 20, 23, benampt, benannt, mit Ramen 321

A. 6; benempt 186,9. benedencier m. Bugprediger 95,8.

18. benennen, bestimmen, festsegen 70,4;

mit Namen nennen, Rart. benent 133,7; benempt, mit Namen genannt 186,9.

benugen, Imperf. mit etw. zufrieden fein 168,40. 236 A. 1.

per m. Bar 220,15.

berait Adj. vom Gelde, baar 76,13. — Schm. III. 155.

berechten einen, zum Tode verurtbeiten 327,1.20; binrichten 50,14. 236 A. 1. 324,28 A. 10. — Schm. III. 31. berennen eine Stadt, belagern, feinds

lich angreisen 115,5. — Mbc. Wb. II. 719b. pergen ft. Bb., sie purgen sich en-

weg, fluchteten sich 97,2. berichten sich, aussöhnen 172,10.

berichtigung wie richtung 181,24.
31; ebenjo:

berichtnus f. 121,16, 314,17, 19. Perlach m. Die bier vortemmenden Formen des noch unerflärten Namens find: Pernlaich 21,4,10; Bernlaich 50,12; Perleig K. 271; Perlach 3, B. 285,23, 316,6. Byl. 21 A. 2 u. Birlinger 89.

permit n. Pergament 194,14. — Mhd. 286. II. 4716.

berüefen schw. Bb. auf einen ber., über ihn etw. proclamiren 40,9; ein concil ber. 117,16.

beruffen, öffentlich aufrufen 146,28. 154,12. 155,32; beruffen n. 22 M.6. 26 M.2. S1 M.3. S6 M.1 u.4; berüffgelt 106 M.1. besachen schw. Be. unterhalten, verforgen K. 130. — Mhd. Wh. II<sup>2</sup>. 6b. besamnen sich, rüsten 87,1; besampt, zusammen 170,13.

beschadigen auf einen, zu beffen Beschädigung ausziehen 26 a. 2.

Scipardiguis dusgreger 204.2. See schatzen, mit Contribution, Göfegelb belegen 217,19. 224,8. 228,10. 311,14. 312,8. 313,2; beschätzen 68,20. 327,16; beschetzen 48,4. 78,10. 94,16.

beschehen, beschechen, acidefen, 5. B. 21.8. 22.9. 24.7. 25.13. 55.6. 123,25. 124,22. 163,20. 36. 39 2. Bechieft mit geschehen, 3. B. 33,17. 34,16. 51,7.

bescheiden ft. Bb. einem einen tag, bestimmen 72,16; beordern 321 A.6. bescheiden Part. Abj. sengesett, be-

ftimmt 136,32.

bescheiden n. Bestimmung, Bebingung 153,14; ebenfo:

bescheidenheit f. 130,3. 163,26. bescheidenlichen Adv. unter der Bedingung 150,16.

beschainen schw. Bb. sich zeigen, bewähren 103,32. — Gr. Bb. I. 1559. beschlaffen 300,18, 327,17.18.

beschliezen, verschließen 55,9. 68, 14. 137,14.

beschweren ichw. Bb. im Brat. mit

Müdumlaut, beläfligen 105,8. Partic. beschwärt, beschwert 164,1.2; Gegensaß von beschirmen 109,2. besen den, fommen lassen, versammeln

26,4, 42,14, 45,6, 64,5, 84,8, 98,8, 109,16, 129,14, 136,39, 46, 145,36, 37; cben v beschicken 193,26.

besetzen, jeft stellen, die zunft 134,24, den rat 135,31, die steuer 137,17; den lantfrit beseczen (189,17) = besitzen.

besichern, von einem besichert werben, von ihm Sicherheit erlangen 178 A.3.

besingen mit doppeltem Accus.: einen ein selmess, für ihn eine seierliche Seelmesse halten 62,11. 313,12.— Bgl. Schm. III. 273. Birling. 57\*.

besitzen, ein lantgericht bes, abbalten 101,19; chenjo den lantfrid 159,15 A. 1; einen besitzen, einfoliefen, belagern 178 A. 3, 197 A. 1; beseszen werden K. 62. — Mhd. Mb. II\* 332 f.

besorgen sich mit etwas, versorgen 48,12; einen besorgen, auf ihn Acht baben 98,8.

beseszen f. besitzen.

beszern, firafen 169,8. 249,15; beszerung Förderung 109,22, Austesserung, mehr als den ausbedungenen Lohn 337

21. 6; Gubne 218,7. 8.

bestån, bestaun ft. 26. €tanb halten, bleiben 47,12. 145,12. 15; mit eren best. 91,7; bauern 105,12. 164,2. 319,17 (bestande, Conjunct., ber auf volleð bestanden jurnafjurt; vgl. mbb. 296. 11². 567⁵ u. stån).

besteten fdw. Bb. befestigen 135,28 fonft febr oft mit ber Bebeutung "be-

ftätigen").

bestetikait f. Bestätigung, Besestigung 131,15; bestätichait 180,8. besucht, bewohnt, benugt 137,19. 170,15.18; undesucht ebendaselbst.

besundern, anoscheiden, trennen 136, 23, 32.

beswärt f. Beschwerde 162.4.

beswären, was beschweren, Bart. beswärt 178,21,24.

pet ft. f. Bitte 177,36. 180,11; ebenfo: bet ft. n. 323,26.

betagen sich, an einem bestimmten Tage vor Gericht ericheinen, einen Rechtshandel vornehmen (aber nicht "ausgleichen", wie 191,23 angeneumen wird) 191,29,35.

betedingen, verabreden, festfegen 177,2. petenbrot 258,16 was potenbrot; auch mbb. die Rebenform betenbrot, 386. I. 264\*.

bewaren, verschen (mit dem hailigen sacrament) 107,5. — Schm. IV. 125. beweren einen, überzeigen, überführen (= mit. bewæren) 138,17. — Schm. IV. 123.

beweren, befeftigen K. 162.

bewisen schw. Bb. beweisen 170,22. k. 260.

bezalen einen eines Dinges 28 A. 5. 37 A. 2. 172,13.

beziehen, bemalen, anstreichen? 337 A. 6. — Bal. mhd. beziehen, bedecken, Wb. III. 927a.

bezuigen etwas, durch Zeugniß beweis fen 298,14.

bezzern, verbessern 138,28; ausbessern 257,33; strafen 142,18, 144,11, 147,7, 159,15; bezzrung, Strafe, Buge 145,34.

pfallentzgraf, Bfalggraf 51,13, 170, 25, 177,23, 26, 181.5.

pfaltz f. ber bijdöflide Palaft 227,15 (vgl. des bischoffs hüsser 84,11, des bischofs hüs 84 H. 3). — Birl. 91\*.

pfanten, pfanten, einen ju fich pfanten laffen 101,2; in pfandschaftweis als Pfand 236 A. 1; f. phenden. pfarit n, Pferd 196,21. 24. 236 A. 2.

239 A. 5. 263,30. Mbd. phærit aus mittellat. paraveredus, parefridus.

pfarr f. Pfarrfirde 113,22.

pfauenschwanz, Romet 326,6. pfefflich Mtj. 70 M. I.

pfening m Geld 70,11, 47,13.

phenden einen um etwas 144 A. 1; ī. pfanten.

pfiffe f. Pfeife 63,10.

pfingstag, Donnerstag 116,7. pflaterlach f. die Pflatermühle in

Mugeburg 248,17 M. 5. Bei Birlinger 93ª (aus Gaffar 126) die mülen an der pfladerlachen, alio ift bas Wert compon. and pflader und lache. Bgl. bair. fludern, rinnen machen Com. I. 586, farnt. pfludern, platschern, rinnen 2. 99; mbb vluder, bas fliegende Gerinne 286. III. 3536.

pflasterzol 320,11.

pflegen, pfligt 222 Il. 1; Part. pflogen 231,6.

pfleger 96,4.5. 123,15. 125,5. 133,9. 138,36.

pflestern, pflastern 232,3. pfriend f. Pfrance 294,9. bi, pi, bei, wechselt mit bei, pei. picht f. 95,8, aber peicht 95,17. biebrey 327,14 = büeberei. bierbrew jdw. m. 253,20, 256,25.

bierschenk jdw. m. 321,7. bieten, pieten ft. Bb. gebieten, bot 300,15; buten 320,14; aufbieten

153,9,

bigestendig f. beigestendig. pilgrin m. 92,20. 95,12. 163,18; pilgrim 95,13; pilgrein 95 M.4. pillich Adv. mit Recht 91,11. 100,6. 109,23; unpillich 102,12,

binamen Mor. recht eigentlich, im vollen Ginne des Bortes 158,1. - Mbd. 23b. II. 30Sa: benamen.

pirg n. Gebirge 77, 15. 83, 19. 332, 2; j. pürg.

birmitin Mbj. aus Bergament 28 91.7; permit.

pischolf, Bijdyof 249,16.

pittscheft n. Betichaft 50,14. M6d. petschat, aus dem bohm. pečet; fcon im 14. 3h. petschaft, bei Luther pittschafft. - Weigand II. 361.

plahe ft. f. bas über einen Bagen gefpannte Euch 257,11. 42.

blaich, plaich ft. f. Plap, auf bem gebleicht wird 43,15. 328,3; blaicher 325,3; blaichrad 113,19.

plaiten = beleiten 332.1.

plapphart m. eine Art Grofden, ter im 15. 36. 7-10 ichwarze Pfenninge galt 337 H. 6. — Echm. I. 337.

platzmaister (?) 255,1. 257,15. Bgf. Com. I. 339 f. u. Rurnb. Polizeiord. S. 65: Ez ist auch gesetzet, daz nieman niht welzeln sol in der stat noch dervor an kainer stat. und swer auch platzmeister ist des welzleins, der mûz aht tage bei dem stocke sitzen (14. 36.).

plaw 9dj. blau 61,2,8 pleiin Mdj. von Blei 324,25.

plitz m. im Plur. gebraucht 75,21 (Bar. pliczner). Auch bei Luther ber Plur. blitzen, Gr. Bb. II. 130.

plitzgen, bligen 226,28; ein umgeftelltes blickzen, Gr. 286. II. 134. Birling, 65ª,

ploz Mij. unbewaffnet, obne Garnifch 51,3. - Bgt. mbt. 296. I. 212b.

blücken idm. Bb. in ben Blod legen 236 H. 1 (II. 542a)

plunder m. Sabseligfeiten, Bausgerath 104 91. 2.

bock, pock m. Kriegeinecht 124,6. 24; f. II. 5426.

polster ft. m. Plur. pölster 60,14. port ft. f. Ther 78,5. 300,5. K. 218. bortzel ft. m. eine Krantheit 79,7; f. pürczel I. 1836 und Birling. 72ª.

pos Moj., vom Gelde 107,28. 108,1.8; vom Wege 38,11; boslich Atv. 110.1.

bot ft. n. Gebet 331,7.

botenprot n. Botenlobn, Beichent für die Ueberbringung einer guten Rachricht 51 A. 1.

botschaft, Dat. botscheft 130,44. bow ft. m. Bau 145,24.33; Genit. bowez 158,18.

brachat m. Juni 19,27 (f. brachot in Brimm's Geschichte b. beutsch. Epr. E. 84 f.); cbenjo:

prachmaunat m. 50,6.

prangen fchw. Bb. ftolg einberichreis ten, Gepränge jur Schau tragen K. 253; prangen n. K. 211. 3m îpă: tern mbe. brangen, superbire, ostentare. Bgl. Gr. Bb. II. 303. 2. 38. Birling. 98.

prantschatz m. das für die Grlaffung von Brand und Raub auferlegte

Gelb 329,18.

braucht = brahte 82 M. 5. 84 M. 1. 86 M. 4; baneben bracht in berselben

Unmerfung.

preche ichw. m. Mangel 107,23; Noth, Etenb 63,23. — Bei Bitlinger 55 fiebt bie lettere Stelle in ähnlicher Faffung: 'von wegen des groszen brechens, die gott über die welt liesz gån, dasz die leut unrichtig wurden'. Darnach hat Virt. angesett: breche f. Anhr, epitemische Krantskeit (!).

prechen st. Be. trans, zersteren 55,4.
105 U. 1 (wechjelt in dieser Verbentung
mit zerprechen); die priese pr. 42,23;
die hüt prechen, aus dem Hinterbalte
betroebrechen 106,11; an einem prechen, von ihm absalten 92,6; — gebrechen, contract werden (von der Gicht)
68,11; — intransit, sehlen, trans sein
296,5.

prechenhaft Moj. mit einem forperlichen Gebrechen behaftet 121,24.

predig f. eine predig tun 96,21.22. prediger, ein Mond bes Predigerordens 96,23.

predigstůl m. Ranjel 325,21.

brennen, prennen einen, ibn durch Brand ichäbigen 36,4. 48,5. 10. 49,2. 72,5; im Partie, ohne Rückuml, prent 223,25.

priefsag f. Inhalt einer Urfunde

64,15; j. sag.

prinnen ft. Bb. brennen 43, 8. 61,29, 62,5. 315,27; prinen 61,20. In lettere Felle hat er wolf bie Bedeutung von "glanzen" und scheint die richtige Ledart in der H. a zu steden; f. die Barianten.

prisun ft. f. Befangniß, la prison 66,3. 106,13. - Schm. I. 344. Frisch

II. 71°.

brivef m. Brief, Urfunde, Genit. brivefs, brivefs 37 A. 2 u. 3. 39 A. 5. 46 A. 4. 134,32. 35. 36. 148,8. 10. 152,24. 154,40. 153,13. 184,27. 177,17. Gine merfmürdig erweiterte Form, die ich sons bermag.

process f. Proceijion 313,11.15. prothaus n. 316,12; prothus 108

21.1.

bruch, pruch ft. m. Plut brüch, hindernis; brüch machen, hinder nisse in den Weg stellen 115,9; dem küng prüch machen gen andern steten, ihn mit den Stadten entzweien, sie von ihm adwendig machen 46,5. prûtgeb m. Bräutigam 230,13. 15.
— Mht. briutegöbe, Wb. I. 5074.
bû m. Bau. der stat bû, ftabtische Bauarkeit 82 A. 4.

büberei f. 96 A. 5.

půbenhütte jáyw. f. 257,10; j. II. 543b.

puchse, būchse f. Būdīc, Geidiū 57,14. 82,3. 85,1. 90 U. 2. 93,10; pugxe 13,16. 25. 26.

buchszlach n. Büdvélein 337 A. 4. bûmaister, was baumeister, 3. B. 29,5. 130,39. 136,13. 18. 31 ec. Die vier bûmaister zerfielen in zwei innemer, die der stat gut innemen, und

şwei ûzgeber, bie der stat gut ûzgeben 147,28 ff. bunt, punt fl. m. Punct, Abtheilung, Artifel 178,1, Plnr. auch pünd 41,21, 187,2; bünd 177,1. — Μήδ. 286.

II. 544a. puntnuss f. 105,10.

puntze fdw. m. cin Weinmaaß, Weinfaß 101 A.3. — Byl. Schm. I. 288. Gr. Wb. II. 531; L. 15.

bûr, pûr ft. u. fdw. m. Baner 64,4. 11. 68,16. 82,3. 4. 85,1. 87,6. 88,23. 89,2. 239,8.10; f. gebûr.

burg m. Bûtge, burg werden 37,1. burg, purg ft. f. Burg, Plut. bürg 55,17. 56,2. 69,12. 246,16; purch

179,11. 13. pürg n. Gebirge 281,11; f. pirg. burkrecht n. Bürgerrecht 47 A. 1. 263,15.

purkstall n. 192,30 (III. 422a). purpurhosen Blur. 60,20.

burschaft f. grozziu bursch., viele Bauern 82,7.

burse f. ze gemainer bursse, auf gemeinschaftliche Kesten 258,38. purt = gepurt 279,16. 281,15. 284,9.

13, 14, 21, m, b ürtzel ft. m. 117,13; f. börtzel.

p usz ft. f. 95,15. 96,20; f. buz. p uszen etw., abwenden, etwas Befferes

an die Stelle fepen 96,20. pusüne f. Posaune 63,10.

bûwen, pûwen fauen 94 M. 1. 95,23. 107,16. 239,13. Partic. gepûwen 94,1; adern 67,2.

buz f. Bufe, Strafe 142,13; buzzen frafen 169,8.

CII. Steht im Aulaute fur k besondere in der Sof. C bes erften Studes u. in ben G. 129 ff. gedrudten Urfunden,

außerbem 3. B. chom 42.5. 50.6. 19. 55, 10; chron 60, 15, 16, (kron 60, 17); chrieg 65,3, (kriegt 65,1); cheltin 67.7 (keltin 67.6); bechennen 41.8. 83,18 :c. 3n= u. auslautend tritt gerne tie Scharfung ch für h ein: 3. B. zechen 23,8. 42,21. 44,9. 70,16. 77,9. 97,21; lechen 68,6.7; sachen 92.9. 106,11. 217,6; echer; schlachen; befalch, sach, lech :c. Für altes ht ift fait burchaus cht eingetres ten; Ausfall biefes ch findet ftatt in fort (Furcht) K. 219 (Weinheld § 234). 3n. u. austautent für k., 3. B. dun-chen 145,7; frölicheit K. 306; ge-mainchlich 177,29. 31; genädich-leich 179,2. 4 (u. oft in biefer Ur. funde); Freiberch 178,13; purch 179,11.13. - Abfall: na K. 92.114. - Erhalten ift altes ch (h) in schuchster u. sechster; aber eingeschoben in sinflucht. - Bgl. Beinhold § 218 ff. Birlinger 2600 ff.

Im lebrigen f. anlautendes c unter k.

D. Dit ift es ein erweichtes t, im Unlaute: drat 112,7; drenken 190,36; dett 114,12, 16; dött (that) 225,6; dötten 227,2; dochter 122,11, 123,1; durnay 54,11; gedön 63,10 (Beinhold § 179); im Inlaute nach Liquiben: halden 169, 7. 178, 11. 13. 179, 3. 180,3; behalden 168,16, 169,11; geburde 168,21; vierden 39 A. 2. 220,14; kunden 80.5 (Weinhold § 180); ebenfo auslautend in Berbinbung mit einer Liquida: gepurd 39,9. 51,10. 105,3; mord 25,15. 78,16. 109,29; vierd 22,12, 117,24, 216,17; veld 124,21; wold 249,4; land 248, 25; gewald 248,24; kostend 28 M. 7; sand 246,9, 12, 13, 15 :c.; ward faft durchaus j. B. 25,5. 27,3 2c.; aber auch nach Bocalen rad (Rath) 221,12. 228,18; zeid 246,21; monad 218,10; strid 248,28 (Beinheld § 183). Unorganisches d tritt baufig an bie Liquida n: ymand 170,40; yemande 163,29; gemaind 163,30; myndrung 163,30; mindsten 163, 33; gewöndlich 181,43; ungewöndlich 178,18; ze tunde 237 21, 1; künden (fönnen) 336 A. 1; phending 107 B. 27; erindern 144,6; geindert 180 M. 1 (Weinhold § 182). Musfall bes d findet fatt: erbarm,

erpitem, Nörlinger 241,3, 14. — Bgl. auch Birlinger 101 ff.

damit Relat. momit 288,23. Gr. 286. II. 705 Rr. 4.

danider 89,23, sonst gewöhnlich dernider, ernider.

dann Abr. als 53,23. 37,11. 49,20. 72,20. 122,15. K. 295; außer, mit Austabme 51,3. 53,25. 71,16. 105, 24. 122,9. 137,15. 29. 144,38. 163, 16; f. denne.

dannan Mer. hinmeg 94,18. 103,15. 232,11.

dannen Mtv. von dannen, von da an 164,35.

dannocht Mbv. dennoch 312,11; damale K. 349; f. dennocht.

dar 215v. babin 41,2. 44,6. 74.12. 76, 4. 91,19. 92,8. 94,3. 150,12.

dar Abv. ba 95,21. 99,12. darab Abv. beshalb, barüber 283,7.

288,21. — Gr. 286. II. 751. darvon barum, beshalb 108,6.

darumb Mbv. beehalb 119,9.

darunder Atv. Relat. worunter, unter benen 133,35. 139,6.

datz, dacz = daze, dazu 22  $\mathfrak{A}$ . 6. 37,8. 80,10. 83  $\mathfrak{A}$ . 6. 96,3. 99,7.

daurumb Adv. da herum 237,3; barum 239,8.

daurzwischent Udr. dazwischen 225,9.

dauvon Utr. beshalb, barum 221,4.
- Gr. Bb. II. 860 Rr. 3.

dazwischen Abv. zwijchen ben Parteien 48,10.

dehain, dehein, itgend ein 147,9. 158,36. 162,13.17. 163,41. 164,4; fein 123,20. 124,15.29. 138,8; f. dhein.

dellier m. Teller 39,11. — Mhd. 286.

denna Mv. himwcq 50 B. 2; f. dannen. denne, denn für danne, dann, hetund 79,9. 130,24. 153,9. 175,5; außer 88,15. 123,15. 130,25. 174,24. 237,1; bamala 88,15. 130,14; als 234,13. 237,6.

dennoch Adv. damals noch 23 A. 3. 93,8.

dennocht Mov. bennoch 20,17; bas mals noch 107,2. 118,5. 312,19; f. dannocht.

derhalb Adv. deshalb 197,13. - Gr. 28b. II. 1017.

dernider Mev. 82,8. 87,6. 111,7 %. derprechen, zerbrechen 246,20.

derreiszen, gerreißen, gerftoren 241, 17; f. über bas Braffr der I. 484. dervon Mev. baron 112,8.

dest 21bv. befiv 144,19; dester 93,18. 284,4.

dhein, dhain, irgent ein 42 M. 3. 120 M. 4. 144, 7. 9. 259, 26; fein 39 A. 5. 47 H. 6. 136,34. 137,1. 15. 24. 43. 138,7. 145,35. 36. 41. 153,22. 28. 158,35, 159,6, 171,4,5, 178,20,24, 181, 27. 28 ac.

dicke Mtv. oft 170,39; dick 138,28. 158,18.

dienen, zins dienen, feiften 67, 22. Mbd. 286. I. 369" Gr. 286. II. 1106 Nr. 7.

dienstag 62,2.

die plich Mtv. dieplich entragen, fichlen 325, 5.

diepstal ft. m. 80,12 (Plur.). - Bgl. bagu Mum. 1

dieren f. Mage 114,17.

ding n. Umftaude, Bermegen 163,11. 19; dingk K. 280.

dingen, bas Urtheil dingen, von eis nem Urtheil appellieren 144,31. -Bgl. Schm. I. 379. Gr. 286. II. 1170 Nř. 2.

dinkhas n. Gerichtshaus, Rathbaus 23,7. 31,5. 38,24. 64,19. 130,6. 137,8. 153,31. 163,10. In ben Bar. öfter trinkhûs, f. darüber 31 21. 2. -M6d. Wb. I. 738a. Schm. I. 380.

dinth f. Tiute 148.9.

dirr Genit. femin. von diser 138,19. 158,31, 186,28,

disund Mer. (Bar. diszhalb) bieffeite 56,14; gebildet wie mbd. jenunt, jenfeite, worüber Gr. Gramm. III. 215. Bei Beinhold & 248 dissent, außertem nidrunt, obrunt :c.

ditz, biefes (Rom. u. Acc.) 109,3: 110. 11. Mhd. diz u. ditze.

donderschlag 71 B. 1.

doner, donr st. m. 71,1. 75,19. 107, 22; Plur. doner 24,5. 34,15. 75,21. Der Plur. fonft nicht nachweisbar.

doren ft. m. bie Chnallengunge 221,8. 232, 22.

dormet n. Schlafgemach (dormitorium) ber Ordensleute in einem Rlo. ster 301,27; f. dorment in Gr. 28b. II. 1287.

dornstag, Donnerstag 31 B. 3. 225,

12. 231,3; dorstag 31 B. 3. dorren m. Donner 71 B. 3. — Bal. Schm. I. 390.

drawen n. Droben 106,18. (Bar. tröwen trewen drawen.)

drehsel m. Drecheler 133,34. 139,5. 252,17; drachsel 253,33. 256,19. 23. Mht. dræhsel.

dringen, fid von etw. dringen (brangen; laffen 158,36.40.

dristund, breimal 154,12. 155,32. driu, brei Reutr. 23,9, 28,5, 311,2,

dulden, recht dulden, ben gerichtlichen Ausspruch, bas Urtheil über nich ergeben laffen 101,21.

dunchen = dunken, bunten 145,7. durch Brap. wegen, um — Willen 63,2. 89,14. 109,22. 130,19. 20. 289, 23, 290,1, 304,27,

durchächten verfolgen, unterbruden K. 358; durchachter m. 42,24;

durchächtigung K. 359. durchriten st. 26. fämpsend burch die Feinde reiten 30,19.

durchstechen, ein pergamentin durchstochen brief 37 A. 2. durnay n. Zumier 54,11.

durn uss f. Theurung 107 B. 23.

E. Steht manchmal für o (boch ift ber umaefebrte fall viel banfiger): kepfen. seldner 329,8. Kelen 229,7; hieher wird auch ferecht (Furcht) 249,22 gehören für foricht foricht. In mentag aftermentag ift e an die Stelle eines früheren å, in remisch (219,16, 225, 1) lêset (308,23) erstêret (232,24) an die Stelle eines frubern ce getreten. Es entipricht altem i in lecht 241,15. 16. 21 (Beinh. § 122). Mus Diphthongen verengt ift es in set (= seit) 178 M. 2. absêt 184,24. gelet (= geleit) 93,2. 102,25, 107,9. gêm 308,4. gên (gegen) u. lêffig 99 B. 10 (aus ou). Unechtes e ift angefügt in siche 137,30. mage 137,6. 138,6; oft bilbet e einen unbeftimm= ten Bwifdenlaut in Confonantenverbindungen: geren 249,22. keren 224,15. 312,9. turen 326,1. steren 228,26, 27, 326,5, dieren, doren, pallemwochen, gewonnet (Gewand) 226,15. - Ungumerten ift auch bas Umlaute-e in elliu 29,12. 70 A. 1. 133,8.27. 136,15. 137,7 sc. helbiu 29,2. 90,11. gentziu 77,10. 159,2. Glifion des e tritt haufig beim Prafire ge ein 3. B. gwaltigen 72,14. gwan 73,17. aidgnozze 64,6 :c. - Bgl.

über alle biefe Buncte Beinbolt § 14 ff. u. § 36 ff. Birlinger 130 ff.

ê - ê, cher ale 62,11.

ebenweich m. (namlich -tag, benn ebenweich an und fur fich ift Jem., mbb, diu ebenwihe), Geft ber Beichneibung Chrifti, Neujahretag: ebenwich abent 30,14.15. - Edm. I. 12; j. êwich.

echer n? Die Mehre, immer nur im Plur. 74,5. 103,9. 226,24. 313,33; mbt. eher it. n.

echt, acht, acht 188,24. 189,25; umb echten um acht Uhr 241,12; ehte 144,20. val. mbd. 286. I. 146.

echt, eht f. j. ächt.

edlink m. Cobn eines Grelmannes 61,25. - Mht. 206. I. 9a. Gr. 206. III. 28.

êgesprochen 62,17 wefür fenst êgenant.

Egiptenleut, Zigenner 119,6. ehaftin f. ber Inbegriff aller Capungen, Redite u. Bflichten einer Bemeinte 220 M. S. - Mbd. 28b. I. 451b.

ei ift ichen vielfach ftatt bes mbb. i eingerrungen: zit u. zeit, rich u. reich, bì u. bei :c.; hicher gehört auch sey für si und geit, da schon mhd. git sur gibt vorfommt. — ei = ie: speisz, geing, feing (f. 19,19); = eu (iu): geleitt 317,13. 323,19. beitel, kreicz 249,15. leid (Scute), streisach (Meins bold § 59). Biele ei fint entftanten ans Berichmeljung der Gilbe ege: gein. leit. geleit ic. (Weinhold § 56). Ginmal entspricht es mbt. ": eis 112,22 (Weinh. § 58. 131).

eidgnozze m. 64,6.

eigenlich Mer. genau, freciell 180 M. 1. 198,7; aigenlichen 162,19. eim Mov. = ein hinein 231,12. 299,13;

mhd. în.

einander, an einander gegenseitig 120,5. 283,23; zeigt noch Flerien: mit einanderen 218,2.

einantwurten, wie bae einfache antwurten, übergeben 76,10. 179,13. einest Mdr. einmal 122,15. 165,11.

- Gr. 286. III. 305.

eingan bineingeben, fliegen 113,13. eingevallen ft. Bb. finten, zu Grunbe geben 129,22.

einhalb Abr. auf ter einen Seite 316 21. 6.

einig, allein, einzig 101,13.

einlegen fich gegen einen, gegen ibn eine

Alage porbringen 328,22. - Schm. II. 450.

einmalen ft. Bb. Mehlabgeben 312,11. einmutig, eintrachtig; einftimmig gemählt? 150, 23.

einnemen Belt, 130,40, die Rech= nung (boren, prufen, 130,41.

einsinnig, eigensinuig, auf einem Ginne beharrent 122,17. - Gr. 28b. III. 297.

einung f. Bündniğ 105,4. 153,3.5; itrafrechtliche Ganungen u. angedrobte Buße 143,25. 26; ainunger f. chendafelbft u. 144 21.1.

ein vahen, einschließen 288,15.

eis = es (wie and die Reibe b lieft) 112,22: f. oben unter ei.

eisen, Plur. Gefangniß, die an's Rathbaus angebaute Frobnsefte in Mugdburg 248,3. 329,28. Cpater murbe ans tem Blur. die eisen ein Femin. fing. - Bgl. Schm. I. 120. Birling. 141b.

eitel Adv. nur, nichts als 152 A. 1. 227,28, 296.16; cbenjo eitlig 152 A.1. elin ft. f. Elle 59, 13. 14. - Abd. elina,

mht, elne elle.

ellentlich Adv. 326,14. elliu = alliu 29,12. 70 %.1 ac.

empfachen, empfangen 294,11. 302, 20.

empfelhen, übergeben, mit etwas betrauen 145,1.

en des Infin. wird baufig abgeftogen: verain 64,8, besondere bei K. verirr 198. ker 240. trib 302. verdriesz 308. ru 394; abgefallen ift en auch in armut 328.4. 331,24.

en Regation por tem Bb .: enmug 129, 25. enhât 145,27. enwelle 162,22. 163,36. enteten 171,1. enweysz 224.16.

end ft. n. Ort, Plan 19,30. 285,22; Ente, Erfolg 25, 2. 124, 17. 136, 47; Tob 222,16.

endlich Mev. ruftig, fleißig 102,2. -Gr. 23b. III. 464.

ene ichm. m. Grograter 262,14. -Mbd. 286. 1. 376

ener, jener 121,3.14; mbb. ëner. engagen Mdv. jugegen 96,22. 136,43. \_ Gr. 286. III. 527 Nr. 5.

engelten eines Dinges 122,18. engen fcw. Bb. einengen, belaftigen

137,9. - Edm. I. 80. enhalb Mbv. jenseite 32,11. 56,9. 61, 30. K. 327.

enklach n. Enfel 344 B. 6.

enklin n. 77,2. K. 72. Dber follten wir an ber erften Stelle bereite unfer Femin. "Die Enfelin" haben ?

en mitten, mitten, in ber Mitte 107,21. enmorent Adv. am morgenden Tage 57,2. - Mbt. enmornen.

enpfächen, empfangen 97,11.

enpfinden, erfahren, gewahr merben 123,7.

enpfüren, entjühren 110,2.

enpieten, burch einen Boten fagen 104,29. 152,21. 197,12.16. 285,3.

enprechen einen mit dem rechten, por Bericht gegen ben Rlager loggesprochen worden 99,16. — Schm. I. 246. Saltaus 318

enprinnen ft. Bb. 246,8.

enthalten fich, Stand balten, behaupten K. 64.

entleiben 220 A. S. - Bal. Gr. Bb. III. 571.

entragen, wegtragen 325,5.

entsetzen 315,16; f. setzen.

entweder. Pron. einer von zweien 178.5; mbb. eindeweder, eintweder. — Schm. I. 67.

entzagen = entsagen 188,9.12. en weg 20v. binmeg, fort 97, 1. 163, 27; mbt. enwec, 28b. III. 637b.

er ft. u. fcw. f. Pracht, Majeftat 63,1; in der eren jur Ebre 117,12; des hûses êre = hûsêre 137,37; val. da: rüber mbb. 286. I. 4446.

erbarm f. Erbarmen K. 231; die vollere Form erparmd in ber Bar.; mbb.

erbermde, Ør. Bb. III. 700. erber Mj. 36,9. 39,16. 46,3. 51,1. 90,4.23. 109,12. 110,7.10.12. 135, 35. 149,3 ff.: ebendort auch erberkait, erbrigkait.

erberklich Mdv. 164,33; erberklichen 162,23.

erbis f. Crbic 20,13.

erdbidem, m. Erbbeben 75,18. 226, 27; erdpidem 220,6. 221,10. 237, 22. 293,7; erpitem 246,15. 247,5. erdenken, ausbenfen, erfinnen 17,31.

143,4.7. 145,39.

erfaren, mir ift erfaren, wiberfahren, ergangen 99,19; an einem etwas erfaren, sich bei ihm erfundigen 109,16.

erfolgen, mit gerichtlichem Urtheilefpruch etwas erlangen 170, 10. - Salt= aus 389; val. volge.

erforschen, eines lip oder gut er-forschen, ihn ober fein Gut ausfindig machen 100, 20.

erfriesen ft. Bb. erfrieren 222,17. Stabtechronifen. IV.

erfünden, es erfündet fic, wird gefunten 163,17.

erfürchten, fürchten, befürchten 24, 16. 104,24. — Dibb. 286. III. 3866. ergan, fich lofen, in Bang fommen (vom Giegange) 113,12.

ergezung Bergütung 220 A. 5.

ergger = erker m. 317,21.24.

erheben, im Bart. ft. u. fcm. erhaben 96 M. 5. 247,7; erhebt 305,9.

erhengen it. Bb. erhieng 247.3; erhangen 33,14.

erhöchen, höber maden 324,15. 327, 9; auszeichnen 293,2; verherrlichen 295,6.

erindern, erinnern 144,6.

eritag, Dienstag 172,23. 182,9. 197 A. 1. (II. 546b.)

erkant Mbj. berühmt K. 98.

erkennen, urtheilen, entscheiden, im Bartic. mit u. obne Ructumlaut; er-kant 106,18, 108,1, 109,15, 19, 142, 10. 319,22; erkent 99,15. 101,16. 109,18. 22. 125,13. 162,2; erkennt 310,17. 319,29; erkennet 135,19. sich erkennen entscheiden, Beidluß faffen 93,3. 142,26. 190,7.

erklagen, burd gerichtliche Rlage erlangen 170,10. 171,3. 190,1; uff einen schaden erclagen, einen wegen Schadenerfages gerichtlich belangen 101,14; sich erclagen, beflagen 80, 15. - Bgl. Saltaus 396.

erkort 87 A. 7, Partic. von einem fchw. Bb. erkoren erwählen; vgl. Gr. 286. III. 879.

erlauben auf einen, ibn feindlich anjugreifen geftatten 109,1; erlauben n. 47 A. 6; erloubtnüss 164,6. erlaufen fich, zutragen 260,15.

erlegen, Geld erlegen und bezalen 37 21. 2. erleuben, erlauben 160,20; erleubung

160,25. — Gr. 286. III. 181. erlösen, austösen, erfausen 37 A. 2.

100.6. erlahten fdw. Bb., erleuchten, flar machen 138,30.

ermürden, ermorden 118,16. 321,7. 24. 327,22. 328,4. 331,24.

ernern das fich, füttern 107,24.

ernewen, erneuern 293,19, 295,14, 301, 3. 324, 16, 327, 9, 331, 11; ebenio:

ernewern 300,6; ernüren 300 A. 2. ernider Abv. für älteres hernider u.
darnider 113,24. 116,3. 117,1. 121,

11. 227,27. 238,25. 294,21. 295,2.

316, 2, 329, 20, 331, 28. - Met. Web. II. 336a.

ernöten, zwingen 102,11.

ernst m. Rampfedernft, Gifer 121,10; ernstlich, ftreitbar 119,23. - Gr. 2Bb. 928.

ernüren f. ernewern.

erpitem f. erdbidem.

erpiten ft. B. von dem tod erpeten werden 310,31.

erprechen die glogg, zerschlagen 327,11; gerftoren 305,22. 308,11. 314, 14,

erreiszen, zerreißen 289,18; fich erreiszen, fralten 302,14. erriten, auseinanderreiten, fich ger-

ftreuen 44, 10.

ersam Abj. Ehrenprädicat 62,18. 196, 6. 197,7; ersamkeit 196,5.12.

erschieszen, zerfchießen, zerfteren 69,8, 124,24

erschlopfen bie stat, schleifen? 331,

erschneiden, zerichneiben 324,7. ersitzen eine Gade, burch verjahrten Befig ermerben 170,20. - Baltans

erst, an dem ersten jucrif 232,4; ze ersten 246,14.

ersteren, jerftoren 232,24.

ersticken fdw. Bb. 27,5. 8; tavon das Factitiv:

erstöcken = erstecken, erftiden maden 290,18. 300,18. - Bgl. Gr. 236, III, 1005, 1017.

erstören, erstören, gerftören 115,8. K. 70; erstörung 279,15. 280,14. 287.16.

erteilen, ertailen entscheiden, urtheis len 26,7.11. 129,26. 170,22. 171.2. ervinden etwas, barüber ein Urtheil schöpfen 181,11.

erwerg Abj. chrbar 177,28.

erwinden it. Bb. aufhören 68,14. -

erworgen schw. Bb. erstiden 299,14. 15. — Gr. Bb. III. 1070.

erzagen ichw. Bb. vergagen 67,4. erzeigen fich, erscheinen 103,12.

erzeugen etwas, burch Beugen ober andere Beweismittel als mabr erweifen 170,20. - Saltaus 414.

ett 2100 nun, einmal, eben, meift nur gebraucht, um ben Begriff eines Bortee gu verftarten 104,16. 106,16. Bier Barianten zeigen, nicht mehr verftan-

Sandidriften baben bas Bort, wie bie ben : brei berfelben laffen es gang meg, und eine verbindet es mit bem verbirgebenten Berb ale icheinbare Alerion : graifet, woltet. - Mbb. ëht, ët, oht und ot, mobl entstanden aus bem abd. echert, worüber man val. mbb. 236, III, 412.

etwa, ettwa Abr. theils, an manchen Orten 66,19; K. 374.

ettwen Mdv. bismeilen 101,9; por Beiten 133,35.

ettwie Abv. vor Abi, und Abv. gar. siemlich, febr 57,4. 63,11. 96 2. 5. 98,10. 103,21. 104,11. 106,14. 110, 12, 260, 12, 304, 9,

eu Gem. Endung = mbb. iu, 3. B. ideu stat 34,7; grossew vintschaft 162,2. ew = mbb. iu, Dat. und Accuf. euch

197,8. 9. 11. 15. êwîchtag, Reujahretag 239,12, f. ebenweich.

ezzen ichw. Bb. fpeifen (apen) 190,36.

F. V. Gie wechseln im Anlaute: folk, foll neben volk, voll u. f. w. Die Dorpelung von f findet fich auch nach langem Bocal, 3. B. griffen 20,25, ergriffen 106,10. slåffer, slauffer, schåffer. Bgl. Beinhold § 161. An bie Stelle von b ift es getreten in Praufant 218,5.

fåchen ft. Bb. fangen 35,2. 104,3. 231,8. 311,17. 18; våhen 159,3. 169,7.

fächtwisz f. 219,22; f. bie Unm. 8.

và hen f. fachen.

vallen, in schaden vallen 163,12; f. gevallen; fic ze tod vallen 234,7; zů tod vallen 308,5. falsch, vom Belbe 108,1.5; von einer

Urfunde 37, 12. 321,3.

fan st. m. Fabne 61,18; als schw. m. vane 337 al. 4.

fanknus, vanknus f. Gefangniß, Gefangenichaft 223,2. 235,7. 323,9. 10. 14. 327,19; fanknüs 23,8. 37, 10. 71,7 (Gefangennehmung); fanknuss 103,19. 106,15; fanknüss 87, 13 %. 7. 90 %. 2. 92,21. 93,1. 98,4. 102,25. 103,19.

farbtuch ft. n. gefarbtes Tuch, Leinmand ober Barchent 12,24. Bgl. Birling. 154a.

varch ft. n. Plur. verher, Schwein 113,18. — Mbt. Bb. III. 272a. fardel ft. n. Buntel, Ballen 325,5;

fardal 104,11. Mus tem ital. fardello, frang. fardeau, fran. fardo, bad nad) Dies I. 173 mabricheinlich arab. Urfprunges ift. Rach Lor. Mebere Sanbelbuch (Rurnberg 1558) ift ein fardel gleich einem halben saum (Bl. 35b). Bgl. auch Schmid 179 f.

faren, varen, abgehen, reisen 34,1. 138,23. 147,5.6; faren laszen, nadylaffen 99,6. 107,16; eine rais varen, gu Felde gieben 145,29.

fasnacht 113,10, 233,1.

fast, vast Mov. febr, beftig 64,2. 100, 9. 102,2. 109,12. 114,22. 119,9. 124,6. 296,5 :c.; sere und fast 96,9; im Comp. vester 227,25.

fastenmess f. Jahrmarkt in den Fa-ften 94,5. 190,29.

fechten, vechten ft. Bb. facht 231, 8. 295,7, fachten 3. B. 73,14; vechten n. an einen ein vechten tun, mit ibm fampfen 316.1; fechten n. 88.20.

vederwat ft. n. Feberbett, Bettzeug 137, 22. 36. 310, 11. - Mbd. 286.

III. 778a.

feintlich Mbb. fehr, auf heftige Beife 49,21. - Bgl. Gr. 286. III. 1461. feiren ichw. Bb. feierlich begeben 293.

5, 300,9.

feld n. ein veld machen 124,21 (II. 547b); zu feld faren, ziechen, ku-men 34,1.3.7. 55,19. 85,4; ligen 48 a. 2. 93,8; sich legen 281,6.

fenlach n. Collect. von fane, beshalb auch im Ging, mit Plur. Bebentung 86 A. 6; venlach 93 A. 2. 102 A. 2. 195,34; f. lach.

venlin n. Jahnscin 257, 21, 22, 34, 36. fer, ver Abv. fern, weit 56,8. 102,18. 259,25; ferr 89,21. 281,1. K. 92. 114; ferr in das jar (weit ine Jahr binein) 24,9; als ferr, so weit, inso-ferne 100,5, 28, 107,4, 109,22, 158, 40; verre (volle mbb. Form) 46 21. 4. 120 21, 4.

verantwurten mit Acc. oder Genit. ber Cache, beantworten 105,18, 20. 319,2. 324,19.

verbaut, mit bau umgeben K. 208. verbinden fich, verpflichten 133,35. 139,7; verbunden, verr flichtet 41,12. 137,43.

verbinden n. bas verb. zu einem, Bundnig mit ibm 151,4.

verdacht, Partic. ven verdenken, mit verdachtem mut, mit lleberlegung, befonnen 40,24. 97,4; verdåht, 144,16; verdaucht 262,11. -Bgl. mbb. 286. I. 3496.

verdecken, im Partic. mit und ohne

Rudumlaut: verdackt 61.16, 20, 24; verdeckt 61,23,

verderben fdw. Bb., Brat. verdarbten 294,18; einen verderben, binrichten 50 A. 2. - Schm. I. 391.

verdienen n. aun verdienen, unverbient 76.2.

verdorben Part. Adj. zu Grunde gerichtet, banterot 109,28. - Edm. I. 391.

verdrieszen ft. Bb. Imperf. mit dem Mccuf. der Berfon 106,4; mit bem Dat. 104,17; mit bem Accuf. ber Berfon u. Benit. ber Gache 92,15. 122,13.

ferecht f. Furcht 249,22; j. oben 3676 unter E.

verfahen ft. Bb. belfen, frommen 236 A. 1. - Mhd. Wb. III. 2086.

verfallen, zu Grunde gehen, einstür-zen 221,7. 246,16; ebenso vervallen werden 221,9; mit Tobe abgeben 237,22. - Edm. I. 520.

verfangen Bartic, im Krieg verfan-genes Gut 178 U 1. 180,1. "Im Streit verfangene Guter , bas ift, worüber man rechtet, beren Gigenthum= lichfeit einem andern bleibt ale ber fie

befist" - Friich I. 2484.

vergaun, vergan, vorübergeben, ver-ichwinden 19,34, 73,3, 221,3; fterben 125,2; sich verg., ergeben, jultragen 181,9. 260,15; fich gegen eine Perion verg. 300,17; fich im rechten verg., por Bericht einen Rebler begeben 327,

vergeben einem, vergiften 96,3. 305, 12. 306,20. 330,22. 331,1.

vergicht n. Gicht 68,11. 12. - Mbt. 28b. I. 517b. Schm. II. 14.

vergütten, vegutten john. Bb. 204

verhalten, vorenthalten 219,15; zurudhalten, zaubern, verfaumen 315,6; ebenfo :

verheben ît. Bb. 88,15, 89,9. verher f. varch.

verhören, anhören, prüfen 130,41. 142,6, 190,8,9,

verhüten einen, ibm auflauern 23,2. verirren, in Irrthum bringen 303, 14; mit einander verirret (veruneinigt)

werden 100,9. verjehen, betennen 135,17. 142,10.

25. 163,4; wir vergehen 161,28.

189,25. verkaufen etwas gegen einem 31,14. verkeren fdw. Bb. abanbern 130,2.

31. 136,17. 162,30; umwenden 61,

22; in tütsch verk., ins Deutsche überseben K. 373; abwenden 66,17; befehren (verkoren) 228,9; sich verkeren, verstellen, versteiben 300,1.

verkeren n. Menderung 138,8. 163,

verlantfriden einen, vom Landfrieben ausnehmen, außer Frieden fegen 190,38.

verlast 326,18 Partic, von einem schw. 26. verlaszen, einen brief verl., einen "Laß- ober Willbrief" erwirken? Bal. Schm. II. 498.

verlazzen ft. Bb. los laffen — als bald man die andern rätgloggen verlazzen hat, sebast man mit der Ratbsglock jum zweitenmal geläutet bat 144.36.

verliesen ft. Bb. verlieren 42,5. 73,

18. 120,7; verleusen 251,29. vermailgen schw. Bb. besteden, beschuugen 282,8 (sieß den berg). — Schm. II. 505. Mbb. Bb. II. 96\*.

vermügen n. Araft, Macht 85,2; vermügent 178 A. 3.

verpeuten, als Beute vertheilen 124, 27. — Schm. I. 219.

verpflichten fich unter andere, mit ihnen Gemeinsamteit haben 136,2. — Mbd. Wb. II. 5114

verpieten ft. Bb. mit Arrest belegen, in Beschlag nehmen 94,10 A. 4. 105, 25. — Schm. I. 222.

verpringen, vollenden, fertig machen 331,14.

verpuiten = verpiuten 309,33.

ferr j. fer.

verrattenschaftf. Berrätberei 45,9; ebenso:

verretnüs f. 248,3.

verrichten, ausgleichen, verjöhnen, Frieden ichließen 40,2. 54,4. 107,12. 175,22. 227,11; einen mit einem verr. 93,5. 122,16; entrichten, bezahlen 28 ft. 5. 145,28.

verrucken schw. Bb. von der Stelle rücken, etwas nicht halten 162,30. — Haltans 1880.

versagen 300,17 (III. 426a).

versmachen ichw. Bb. mit Dat. der Berson; gering, verächtlich dünten 104,17. — Mhd. Wb. II. 4226.

verschrenket, mit schranken ums geben K. 208.

verschreiben, schreiben 131,12. 180,5. 196,6; von einem um etw. verschr., ibn schriftlich um etw. ersuden 239,20; sich verschr., schriftlich verpflichten 318,12.

verschwellen ft. Bb. anschwellen, verschwal 75,7.

versehen sich, als tiur er siche bi sinem aide versicht, so großen Werth er auf seinen Eid legt 137,30.

versetzen etw. gegen einem, verpfanben 47,7. - Mbb. II2. 355b.

versieden ft. Bb. ju Tobe fieden 50,16 A. 2. — Frijch II. 275b, wonach bie Strafe bes Siedens auch für "falfche Beugen" augewendet wurde.

versolden einen mit etw., für ihn in

Cold nehmen 64,17.

versperren, Prat. verspart 323,23. versprechen einen, ihn als Untergebenen ober Schügling gegen andere vertreten 191,27; einen gegen einem verspr., ihn bei jem. vertseibigen 325,10; für einen verspr., jin ibn ein Bersprechen leisten 103,9; sich mit dem rechten versprechen, vor Gericht vertbeibigen, Garantie leisten 101,20-(f. Schm. III. 22); sich gegen einem eines Dinges, es ibm verprechen, gesoben 175 U. 3; f. auch II. 5459.

verstan, merfen, wahrnehmen 285,12. 307,8.319,9; ebenjo sich verst. 104,2. verstiuren, berftenern 137,21.30;

verstuiren 310,18.

versünden sich, versündigen, Part. versünt 125,1.

vertragen sein eines Dinges, überhoben fein 237 M. 1. 319,14. vertrucken, unterschlagen 319,6.

verwarrenhait f. Berwirrung, Berwidelung 109,27.

verwerfen einen mit Steinen (bei Berfundigung bes Bannes) 118,25.

verzagt, muthlie 85,13. 86,1. verzeren, im Brät. mit u. ohie Müdumlaut; verzart 28,12. 50 U. 1; verzert 92,14. 310,25; cinen verzeren,

unterhalten 310,26.29. verziechen n. Bergögerung 41,17. 197,12.16; verziehen 179,13. 197, 13.16.

verzucken schw. Bb. schnell hinwegs nehmen, entführen 304,24. — Mbd. Wb. III. 933b.

vesper f. die plüende, od. wie die H. b lieft, die guldin vesper 72,20 faun meines Erachtens nichts anderes sein als die Besper vor dem Christage. Die Witterungsberichte 72,19,20 und 73,1—5 gehören offendar zusammen und bezieben sich auf das nämliche Jahr

(1382), wie benn auch beim lettern Berichte bie bf. a bas 3. 1382 vorfent, auf welches Jahr felbft bie bf. A 74,2 mieter verweift, mabrent funf andere off, ihn gang meglaffen. Es beißt nun im erften Berichte, ber Berbft fei warm und naß gewesen bis an die 'pluende vesper', bann sei aber große Ralte eingetreten. Salten wir bagu bie (auf bas gleiche Sahr bezügliche) Rachricht 73,4, baß bie vielen Maufe, Die fich im Berbft gezeigt, allgumal am Chrifttage verfdwanden, fo fann bieß nur in Folge ber großen Ralte gescheben fein, bie gur 'plüenden vesper', also doch wohl am Borabend des Christtages eingetreten ift. - Den Ausbrud pluende ober guldine vesper fann ich allerdings fonft nicht beibringen. Doch mag baran erinnert werben, baß 3. B. in Tirol und in Rarnten bas feierliche Bochamt ber Chriftnacht bas "goldene Umt" beift, und bag nach altem Glanben die Rofe von Beriche in ber Chriftnacht "bluben" foll. Birlinger verweift unter bluhende vesper auf vesper und unter vesper auf ben "Unbang", wo nicht einmal bas Bort, gefdweige benn eine Erflarung beffelben gn finden ift !

fest ft. u. fdm. f. Beite 85,11. 90,5.7. 98,7, 101,3.9, 103,24,28,29, 104,24

u. j. w.

fest Adj. ftart, befestigt 48,12; vest ale Ebrenpradicat 179 21. 2. vestenklich 200v. festiglich 162,19.

vester Comp. f. vast.

fich n. Bieb 49,10. 50,20. 55,13. 107,23, 24 x.; viech 86 A. 4.

fiertail = 6 sechster u. 3 fiert. = 1 malter 20,18, 19. - Bgl. II. 549b. filiaster m. 147,29, 153,37,41, 154,2, 254,5. Rach bu Cange III. 2936 bat bas Bort brei Bebeutungen : Stiefe, Gdwiegere und Schwefterfohn.

find m. Feint 56,12. 101,17. 105,18. 107,13; noch bie vollere Form viend (= viant) 174,21.22. 236 at. 2. -Abjectivisch, einem find fein 45,13, feind fein 76,21. — Gr. 286. III. 1458 Rr. 2.

fingerlin n. Fingerring 60,20. — Who. 286. III. 322a.

vitztum m. 26 M. 2, 37 M. 3. 56,6. vitztumb 122,11 (I. 486b).

fiurin Mej. feurig, ain fiurin stral, Bligftrabl 67,14.

fleck fdm. m. Landstrid 280,6.12.

fleischheckel m. Bleischhauer 40,6. 45,6, 159,19,

fleischmetzg f. 94,1. flîsziclichen Mrv. 107,7.

flozz ft. m. 26 M. 2. 27 M. 6; floszleut 253,23,

flüchsalm ft. m. Fluchpfalm 118,26. fluc ft. m. Bl. flug, Flugel 61, 13.

flugfewir n. Flugfeuer 174,22. fodern 184,21, voderon 184,18, vo-

derung 168,38; - wechselt mit riche tigem fordern, 3. B. 32,7. 170,41. 171,1; an ciuen etw. fordern 171,1. 310,27.

volge ft. f. Abstimmung zur Fassung cince Urtheile; mit der merern volg, mit ber Majoritat 129, 18. 26. 163, 32, 34,

föllig, ein fölligez recht 100.3.

volpringen, ju Ende bringen 35,16. 94,1. 319,18.

von Brap. megen 129,25, 181,38, K. 140. 141.

vor 20v. früher 32,12. 62,1. 81,7. 94,2. 97,20. 108,13. 136,44. 216,9. 219, 19. 309, 32 %.

voraus Atv. befondere 310,4.

vorbehaben, fdm. Bb. vorbehalten. Partic. vorbehebt 164,4.

vorbestaun, übrig bleiben, erfrart merden 138,4.

forcht f. 3. B. 119,22; forchtlich Mbj. gefürchtet 119,23. - Dibt. 286. III. 385b.

vordach ft. n. 79,16; f. Anm. 5; Bl. vortecher 314,12. Bgl. 248,19.

vorderhut f. 223,25; j. bie Bar. vorganger, vorgenger, Borfteber 325 91. 5.

vorgesprochen Partic. früher genannt 61,24.

vorlust m. 174,20.

vormund, einer Sache redner und vormund fein 22,2.

fornan Mdv. verne 238,15; vornan 315,26.

vornuft = vernuft f. Cinficht 169,9.vorsagen, vorherjagen 110,25.

vorsin einem eines Dinges, ihn in ei= ner Cache befchuten 31,5.

vorsitzen = versitzen bie Steuer, bamit in Ausstand bleiben 169,6; Schm. III. 301. Saltaus 1892.

vorsprechen = versprechen n. Bertheidigung 99,13.

vorstantnuss f. Ginficht 171,24. fort = forcht K. 219. vortach f. vordach.

vortragen = vertragen, überhoben fein 169,7.

vordz Adv. im Boraus 78,9.

frag f. 144 M.1; fragen 26,7 (I. 487\*). fraidig Mej. übermutbig, tropig 76,22. - Gr. 28b. IV. 102. 2. 101. Gine Si, lieft fraisam, worüber man f. III.

427a. frawm, fromm 228,12.

freihart, was frihait m.

freveln an etwas 171,4; frevelich Mon. 109.24; frevenlich 220 M. S. frew fruh 228,2. 229,17.

frid ft. m. 21,5. 9. 49,1. 68,5. 70,16. 71,6. 74,16 x.; fridprecher 71,9. frihait m. 49,10.11.12.13 (III. 427a). frihait f. Freibeit, Brivileg, j. B. 54,14. 137,14. 191,5.

frilichen Adv. frei, unbehindert 137,

fristen einen, erhalten, bewahren 238, 18. — Gr. Wb. IV. 218 Nr. 3.

friund, Freund, Bermandter, j. B. 23,7. 104,7. 105,18. 107,6.10.12. 13, 14 20.

fröd ft. f. Freude K. 308.

frombd Abj. fremd 300,1. fronaltar m. ber beilige (fron) Altar, ber Saupt- ober Sochaltar 337 A. 6. -Mhd. 286. I. 27.

fronhof m. Berrenhof, wie ber ben Mugeb. Bijchofen eigenthumliche Fronbof auch ichlechthin genannt wurde (Birling. 169") 68,11 A. 4. 96,22. 227,14. 237,2. 314,15. 323,9.15.22. 325,20.

fröwen fich, freuen K. 26. früden (?) 232,23. Rach 221,9 und Unm. 3 Beile 11) sollte man krüge erwarten.

frumen m. Rugen 100,26. 135,24. 153,29.

frümess f. 107,22.

fruntschaft f. Bermanbtichaft 326,

fudern, förbern 153,29; füderung f. 181,27.

fug f. was ichidlich, paffend ift K. 80; fuglich 2ldv. 160,24.

fuir = fiur n. Feuer 63,11; fuirin, feurig 291,5.

fuirpanier n. rothfeidenes Banner 60,25.

fuirstrål m. Blip 67 B. 14.

 $f\ddot{u}l = vil 230,34, 238,3.6.$ 

für Brap, neben bem vergleich, als, als für unsern rauber 236 A. 1; - gegen 129,20.

fur ft. f. Futter 107,23, 137,23. -Mbd. 286. III. 2636.

fürbaz Mbv. binfür, in Butunft 145,4. 39. 159,12 x.; furbaz, furpaz 58,5. 59,19. 110,16. 137,45. 178,20.24; furbas 130,47; fürbas K, 81, 85; furbasz 125,8; furwas 129,22; Comp. furbazzer 162,13, 28, 30, 190,16, (III, 419b.)

furbaw m. Plur. furbew, Borbau 248. 19.

fürchten, Brat. forcht, forchten, 3. B. 26,9. 34,11. 48,4. 105,22. 26; mit Genit. ber Cache 21,5. 26,9; mit Accuf. 28,8.

furderlichen Mdv. 144,19.

füren, gewalt für. gebrauchen 76,23. 129.24.

fürgang m. Fortgang, Gegensat von abgang 237 U. 1; furgank 135,32. furgeben ctw., in Borichlag bringen

fürkomen etw., verbindern, abmenben 41 2. 2. 158,21; fürchomen

163,14. furmals Abv. fruber 174,21

fürnemen n. Borbaben, Entichlug 330.5

furnuftikait f. Ginnicht 158,4.

füro 2lov. weiter bin 20,7. für pie ten einen um etwas, vor Gericht laden 99,11.

furpringen, zu Stande bringen, entbeden 96,10.

fürr = fiur n. Feuer 246,8. fürsechen, auf etw. sehen, dafür sor-

gen 315,4. fürsprech ichw. m. Unwalt, Bertbeibiger 144,23, 31, 189,27, 190,4. fürzog ft. m. Bergug 144,7.

G. Ift an die Stelle von mhd. w, abd. j getreten in kniegen 76,22 (Beinb. § 216); zwischen zwei Bocale einge-schoben finden wir es in Frigal (mbb. Friul, im Voc. Frigaul) 77,15. 91,18, Rigalt 77,18; audlautent an r angelebnt in erwerg (vgl. I. 305). Ausfall bes ge findet ftatt bei Berichmeljung ber Silben ege in ei ober e, wovon unter biefen Bocalen gehandelt ift. Die Doppelung gg ericeint nach Liquiden u. Vocalen ziemlich häufig für k ober kk: egg 230,19; prugg 27 A. 6. 61,30. 77,16. 81,11. 113,16; prug-gen 59,15. 16. 113.20. 325,26; ruggen 235,15; glogge 21,8, 24 M. I.

82,10; roggen 24,9. 31,12. 43,1; ringg, glingg, ergger u. viele andere. Bgl. Beinhold § 209. Birling. 262.

gåbe f. Abgabe 158,2. gåch Abj. plöplich 222,11, 16.

gagenwürtig Mtj. gegenwartig 181,

galgenraizz (rais) f. 153,24, webl gleichbedeutend mit galgenritt "servitium equitationis in ducendo fure

ad patibulum « Saltaus 584. galin ft. f. Echiff mit niedrigem Bort, schmal und schnell gebend 65,4.5.9.18. 66,6. — Mbd. galie, gale, galine, vom ital. galea; mbd. Wb. I. 4586 u. über bas Etymol. Dieg I. 198.

galtznuzz = galtnus f. Entgelfnig 153,28. — Schm. II. 40.

gan, gaun, gen, geben; vom Gelde 107,27; für sich g., jur Ansführung fommen 307,11; af einen gaun, ibm gufommen (zu bezahlen) 151,14. 155, 21; über einen g., auf feine Roften geschehen 123,19, über ibn tommen 36,5. 300,17. Bartic. Braf. genend 86 H. 6. (kainen schaden gaun 178 M. 3 vielleicht für: uf kainen schaden gaun.)

gang m. Gidgang 113,11; der järe gank K 148

gar Mtv. pleon, gar und gantzlich 56,3.5. 130,30.

gast ft. m. Frember 39,18. 47,13.14.

gastgeb m. Gailwirth 204 A. 2. gastung f. 137,37 (III. 428a). ge — Abfall dieres Präfires im Partic. Prät., J. B.: bawen K. 159, bracht 142,24, prennt 223,25, prochen 315,19, 22, deckt 331,20, funden 98,3. 294,8, gangen 319,1, gossen 308,8,15, 309,1, kauft 103,29, 315, 17, klaytt 13,16, kriegt 325,16, krönt 322,16, tägt 312,15, tauft 293,7, triben 326,17, zigen 303,13, zogen 234 Al. 1 ic. Das 3. Stud biefes Bantes zeigt baufigen Abfall bes Prafires beim Gubft. gepurt, 3. B. purt 279,16 281,15. 284,9.13.14. 21 zc. Bei andern Bortern (wie aus bem Folgenden ju erseben) tritt ge, g poran, um eine Bereinigung ober Berftarfung anguzeigen. Bgl. Beinhold § 298.

gebaur í, gebúr.

geben, fich schuldig geben, befennen

gebezzern = bezzern 138.29gebunden, verpflichtet 137,43. 178,6. gebur m. Bauer 27 M. 3. 145,34; gebaur 307 M. 3.

gedächtnuzz f. 180,7, 182,1,

gedenken, tenten 288,19. gedigen ft. n. 178,19; mit unorgan. t gedigent 278 M. 3 u. 4, Collect. ju degen, eigentlich die Ritterschaft ober Die Dienerschaft eines Fürften, an unfern Stellen hat es mohl bie Bedeutung von "Gemeinde." Bgl. mbb. 286. I. 310a.

geding ft. n. Uebereinfunft, Bebingung 130,4. 153,34; Beriprechen eis ner Bahlung, die Schuld ober Bablung felbst 178,11. Bgl. gedingnus »pecunia pacta pro avertendo incendio aliisque malis belli.« Saltane 604. 3m Voc. geding oder schulde, piaculum.

gedrucken, unterdrüden 142,27. gefächt n. K. 270.

gefallen, gevallen, fallen, gera-then 129,16.18. 135,25; an Geld einfommen, bezahlt werben 95,6. 178, 12; an etw. gevallen, betroffen werten 137,41.

gevar ft. f. boje Abficht, Betrug 310, 30; gevårlichen Mdv. 164,31.

gevär ft. n. Sinterlift, bose Absicht

178,11 (mbb. gevære); chenjo: gefärd, gevärd, geverd ft. n. unb f.; aun gef. 41,14.18. 42,2. 79,23. 178,16. 179,13 ic. - aun geferd 102,21 streift mit seiner Bedeutung fcon an bas barans entstandene nbb. "ungefähr." - Mbt. geværde.

gefechten wie bas einf. fechten 44,4. gefiert Partic, vieredicht 331,13. -

Mhd. Wb. III. 308. gefriesen st. Bb. gefrieren 112,22. gehaim f. Beimlichfeit 307,9.

gehalbiert 61,10; gehelbiert 61,4. geheizen ft. Bb. veriprechen 35,15.

91,15. geil Mtj. gailer montag 13,6, 237,6. (III. 42Sa.)

gein Brap. mit bem Dat., contrab. aus gegen, 3. B. 92,2. 178,3. 179,2. 241,7. 325,23.

geindern = geinnern, machen, bağ jemand inne wird, erinnern 180 %, 1. — Mbd. 286. I. 751b.

geynfelt, mit ber Infel verfeben 62,12. geisler m. 305,15, 308,9.

geit mhd. gît, contrah, and gibet von geben 31 B.13. 47 M.2, 70 M.1, 152.7. 153,17. 165,14. 222,2. 255,14.18. 21. 22 ic. 310,3.5; f. gît.

gejaid ft. n. Jago 220,15. 308,5. gel Adj. gelb 328,16.

gelazzen fich an einen, verlaffen 110,

geleben, erleben 78,22.

gelegen sein, abgethan, geschlichtet sein (Bar. schlecht sein) 54,6.

gelegenhait f. Stand ber Dinge 184,14.

geleger ft. n. lager 239 H. 5.

geleit = geleget 159,25.33; cbenjo gelett 102,25.

gelert Bari. Abj. gel. aid, der nach einer vorgesagten Formel gesprochen wird 37,2. 39,5. 130,11.28. 131,5. 138,25. 143,3.6. — Schm. II. 488.

ge lichtergit n? Bon gelichter (Inbegriff von Personen gleiches Weisens) gebildet wie geswistergit von geswister. Das Genus bleidt an unierte Stelle 251, 22 zweiselbast. Schmid 465 bringt aus einer Urt. von 1358 ein mase. gelichtergit bei wer zu derselben Familie und was zu einem gemeinschaftlichen Familienzute gebört. gelichter ist übrigens eine niederdeutsche Form, die hochdeutsche gelichte lautt, worüber Schm. II. 446. Bgl. auch eeleutergyt, Chepaar, Schmid 153.

geligen, liegen, tod geligen 87,7. geliger ft. n. Lager K. 202.

gelimpf ft. m. Recht, Befugniß 101, 18; gelimpf und ungelimpf 234 A.1; glimpf, guter Leumund 328,30.

gelt m? Einkommen, Rente 328,15.

gelten fi. Bb. 3ahlen, obne Dbj. 77,6, 93,19; mit Dbj. 99,4. 175,5; einen gewissen Preis baben 12,28. 20,11. 13.18. 224,14 ff. 237,18. 311,25. 312,9. 323,12; au Reute eintragen 76,11. 137,30. 141 U.1.

gem = geim, gegen bem 308,4.

gemach ft. m. ve. n. Ruhe, Wohlbebagen 142,12, 143,8, 145,40; seines gemachs tun, cacare 114,16. — Bgl. Eduu. II. 542.

gemachel fi. n. Bertobte, Wemahlin 123,1 (die gab er im zu ainem gemachel, verlobte ihn mit ibr). 298,14. 323,26. Un ben zwei lepten Setellen fonnte es auch Jem. Jein, bod ift es an ber ersten entschieden ein Reutr., mit welchem Weichslechte es sonster erst bei Luther nachweisbar is. Byl. Beiganb

I. 412. gemacht n? Wohnung, Gebäuliche feit 192,30. gemächt ft. n. genitalia 300,21 (III. 428b).

gemain f. Gemeinde 159, 18, 23; gemaind 109, 12, 110, 7, 12 ac.

gemainclich Adv. alle zusammen 82.10, 184.27.

ge m ă ul și. n. Gemaite 337 A.4 (= abb. gamali); ebendașeibșt gemăuld (= abb. gemaildi, mbt. gemælde).

gen f. gan. gen = gegen, Brap. mit bem Dat., 3. B. 24,15. 26,6. 30,1. 31,13.14.

41,3.4. 107,16. 111,8 c. genåde ft. f. — genåden (Plur.) bit-

ten, um Gnabe, Bergeihung bitten 76,7.9.

genaigt fein uf (ju) etw. 109,10.

genennen, mit Ramen nennen 53,19. genietet fein eines Dinges, barin erfabren, unterrichtet fein 339 A. 5 (III. 4266).

geniezzen mit Accuf., Ruten haben; an unferer Stelle 169,9 Geldftrafen erbeben.

gepurg n. Gebirge 281,10. gerait f. raiten.

gerecht Mbj. recht, gerecht hand 287,14, 296,10.

gerecht n. Recht, Gerechtsame 231,3; ebenso:

gerechtikait f. 325,14.

geregen fid, bewegen 81,15.

geren schw. Bb. verlangen 178 A. 3. gerichten = richten, ausgleichen 107.1.

geriten Part. Noj. beritten 181,40. 253,21.31.254,6.14. — Mhd. Wb. II. 734b.

geritt st. m? Kitt, Reiten 103,3 (Bar. ritt, ein Wort, das sons erft im 16. Ih. vorkommt) 337 A. 6. — Bgl. Schm. III. 164.

gerör ft. n. Röhricht 280,10. — Mbd. Bb. II. 762<sup>b</sup>.

gesagen, ergablen 62,3.

gesamen Abv. zusammen 155,2. Ein burd, ge verstärties samen, oder verschrieben statt zesamen?

gesatz ft. n. Gesep, Satung 47 A. 6; gewöhnlich:

gesatzt fi. n. u. f. 138,15, 24, 28, 30, 142,21,27, 145,39, 164,8, 221,3, unb gesetzt 131,11, 161 M. 1. — Whb. gesetzde.

geschaffen, beichaffen 142,19. geschaft, geschäft n. Beichl 236 21. 1. 332,12.

geschawer f. geschowen.

gescheiden, geschieben 136,23, 27. 33.

geschicken, anordnen, einrichten 135, 28.

geschiesz m. Giebelfeite eines Gebaubes 300 M. 2. Whb. schiez, schieze. - Schm. III. 410; f. schiesz.

geschirr ft. n. Wertzeug, Rriegege= rath 82 M. 4; j. geschür.

geschleg n. oder vogelhaus 230,19. - Bal. fdmat. schlage f. Bogelfalle Schmid 463. Rarntifd das schlag'l. geschlosz n. = schlosz 120, 7.14.

123,23, 124,6,16,

geschowen n. bas obrigfeitliche Un-tersuchen (108 M. 1) von Geite ber geschawer 108, 2. 3. 4 ob. geschower 108 A. 1. — Schm. III. 303.

geschür n. Sausgerath 39,10.

gesetzen 161 A. 1 wie bas einfache setzen.

gesetzt f. gesatzt.

gesezz ft. n. Lager 85,8; gesesz Wohnsig 235 M. 2; mbd. gesez, gesëzze.

gesezzen Abj. anfajfig 159,1; ge-

sessen 178,9.

gesigen, fiegen 291,6. gesin, fein 144,40.

gesinde ft. n. 27 21.4. 85 21. 2 (Rricgeleute).

gestan ju fichen fommen, foften 320,8. 322,3.

gestift n. Stift 301,17.

gestillen gur Rube bringen 110,12. 142,27.

gestrift, gestreift 31,17. Bgl. dazu die Unm. S

gesund, cinen an etwas ges. machen, movon beilen 313,19.

getter n? Gitter 221 A. 2. — Bgl. mbd. 286 I. 489a.

geturren, wie bas einf. turren, getorst 30,25. 44 M. 1.

gewalt ft. m. Macht, Gewalt 55,13.19. 56, 18, 57, 3, 65, 17, 82, 13, 15, 129, 24, 138,27. 164,3. 311,8. K. 158. 174. 333; Bollmacht 32,7. 36,9. 74,12. 131, 1, 137, 45, 138, 27, 144, 28, 145, 1.38. 163,10. 177,27; Stellvertreter, Bevollmächtigter 189,4.

gewaltbrief, Bellmachtebrief 177,3. gewaltig Adj. gew. werden, ju herrichaft tommen K. 336; eines Dinges gew. werden, in feine Gewalt befommen 92,3; gew. sin, bevollmächtigt sein 145,41; eines gewaltig sein, ibn in Bewalt haben 122,9; einer Berfon um etw. gew. fein, ee von ibr erlangen 36,15 (fo wollten fie beim Raifer einen Radlaß von 9000 fl. auswirfen)

gewaltige m. ober ber gewaltige man 233,7. 259,29. K. 1. 27. 52. 367, 383. Bgl. baju 92,12, 337 M. 2 und bas Gloffar jum III. Bb. 429a.

gewaltigen, bewältigen, Rraft gufte-benber Bollmacht jum Hustrage brin-

gen 72,14.

gewand, gwand, gwant ft. n. Tudy 94,7.9.17.19 A. 4. 95,1; zerschni-tens gewant, Alcider 137,22.

gewant fein ju etw., betheiligt fein 178,7 M. 1 (II. 553b).

gewenden ben Schaben, abmenben 113,17.

ge wêr Adj. mahrhaft, juverläffig K.12. - Mbb. gewære.

gewerb ft. m. Beichaft, Bewerbe 147, 11.

geweren, einen eines Ding. 95,5. 107,10. 236,5. 323,26; mit Accuf. ber Sache K. 232.

gewis, einem etw. gewis machen, verburgen 77,8. - Edm. IV. 183. gewishait f. Bürgichaft 35,14.

gewizzen f. Renntniß, Ginficht 158,4. gewizzent = gewizzen Bart, Mbj. befannt 158,41. - Mbd. 286. III. 789ь.

gewöndlich Abv. ber Gewohnheit

gemäß 181,43. gewonnet = gewant n. Gewand, Ruftung 226,15; val. 53,18.

gezeug = zeug 239 %. 5; raisig gez. Reiterei, ebendafelbft.

gicht ft. n. bie Bicht 313,19.

gichtig Mbj. befennend, andfagenb (von ich gihe); an dem gichtigen, beim Befenntniß 234 M. 1; - gichtung f. Ausfage, Befeuntniß 330, 23. - Bgl. Com. II. 14. Comid 229.

git = gibt 31,14.15.16.18. 32,1.2.K. 236; i. geit. glåb m. Glauben 320,16; unglåbe

97,5.

gleffen f. Gpick 236,11 (I. 4894). gleitter = geleuteter 329,27.

glimpf f. gelimpf.

glink Mbj. linf 60,18; glingg 280,23. globen m. Glauben 96,25; ungeloben 96,21.

gnādenjār n. Jubilaum 95,5.7; gnaudenjar 315,23.

gnugen n. Fulle, Ucberfluß 20,15. gotsrecht Blur. Sterbfacramente, jich alle gotzrecht tun laszen, jich mit ben St. verfeben laffen 322,19. - Bal. Saltans 744.

gra Mbj. Gen. grawes, grau 217,18. 231,10. 257,4. 318,8.

grab ichw. m. Graben 45,4. 287,20. 317,4.

graben st. Bb. um sich graben, sich mit einem Graben umgeben 48,14; umbgraben.

grabenmaister 45,10.

grauf m. Graf, der grozze grauf, Balatin 78,12, 13.

griesz ft. m. jandiges Ufer, Plat am Ufer eines Fluffes 85 2. 4. - Com. II. 121, §, 124,

gross ft. u. fdw. m. Grofden 224,17. 321, 26, 331, 15, 17.

grosz Adj. erwachsen 222,13; gröszlichen Adv. schr, auss höchste 217,11.
— Mhd. Wb. I. 5796.

grüblinsleut Plur, von grüblinsman, Reger 228,8. 315 25. Bgl. 96 A. 5 u. Schmid 244: "bie Buben, Die in ein Grublein geschworen haben, jollen fänglich angenommen werden. grumig Mbj. grimmig 279 2. 2.

grundvest ft. f. Fundament 308,12. gruntt ft. f. Gruft 295,19. 296,6. 304, 10, 11.

gt = kt, margt 114,19 (markt 114,16) 120 %. 4. 251,19.

guisz ft. f. 114,22; f. güzz.

guldîn Útj. guldîn jar, Jubilaum 315,12. — Haltaue 758.

gult, gult ft. f. Abgabe, Steuer, Bine 109,13, 129,16, 21, 130,40, 135,24, 29, 138,3, 158,15, 163,12, 179,8, 189,30, 315,16,

günner m. 40,1.

gunstlich Adj. gunftig 197,7. gut, gut ft. n. Gut 25,15. 28 A. 6.

54,5 2c.; Geld 32,7. 44,16. 164,4; Landaut 64,4; Meder 67,2; einem gut geben, ihn belohnen 25,15; eine Gache zu gut bringen, ausgleichen 122,1.

guzz ft. f. Bolfenbruch, Ueberichmems mung 38,8. 77,15; Blur. von den güssen 77,17; f. I. 489a.

II. 218 Dehnungszeichen ericheint es in slohss 190,36, bezalhet 175,11; Bortritt von h in hetweder, hantwerk 85,1, haischung; Ausfall defselben in nästen 218,3. 219,11. 224,4. 225,4 :c., nesten 24,2; f. 25 B. 13. - Beinhold § 234.

haben j. hân.

haben, halten 21,4.5.11. 28,6. 42,1. 125,8.10. 136,39. 181,42. 222 H. 1. 309, 26, 320, 20, 325, 20,

habt n. Saupt 292,1; Blur, habt 236, 2, häpter 330,29.

habtgut n. 93,17.20 = hauptgut. habtman, Sauptmann 28,11. 29,7. 30,4.

hagel m. 301,12.

hai - f. hei -

halm ft. m. Stiel einer Art 221,9. -Mbb. halp, bair, halb u, helben (woraus helm bervorgegangen ift). Schm. II. 175; Ichweiz. helb und halm Stalber II. 14. - Bgl. 2. 138. help, hölp.

halt Mev. 102,13, die icon im mbd. befannte Füllpartifel halt (mbb. 286. I. 618b. g. 132), falle unfere Stelle nicht verderbt ift; f. die Bar. und halt:

unholt, unhold.

halt Abi. geneigt, treu, dester halter 284,4. — Abt. hald, vorwärts ge-

neigt.

halten ft. Bb. einen ober von einem, ibn beilig balten 293,8. 299,7; uff einen halten, ibm auflauern 102,17; sich halten, jusammenhalten, ftart fein 285,5.

hán, haun, haben, hân 92,6.7. 96, 16. 289,11 c.; haun 40,3. 42,15. 54,6. 65,13. 68,7. 78,19 82,8.86,6. 88,7.8. 90,21 x.; ich hån 172,16. 182,4; er haut 59,11; sie haund 71,3; Part. neben gehabt auch gehebt 64,15 92,12 96,21.25, 153,13. 253,13, 17, 297,13; gehöpt 230,14. - Beinhold § 373.

handeln, bebandeln 137,2, 290,1. hant ft. f. Dat. hend 61,17; zu hant 136,19; ze hant 159,10, 13, 14; von handen 204 M. 3; zu paiden handen, auf beiben Geiten 81,8; allerhand 158,1; von welher hant, welcherlei 158,30; by einer hant, bei Berluft ciner Sand 147,1; umschreibend: mit sîn selbs hand ([clbft] 92,3.

hanthaben schw. Bb. beschützen 28 A. 6. 170,39.

hantierung f. 204,10. hantveste ft. f. Berbriefung der Rechte, Urtunde 168,14. — Mbd. Wb. III. 275b.

hantwerk n. 109,10, 110,3,6,8,9 ic.; Sandwerfemann 144,9; vermed. jelt mit antwerk, Gejdjog 85,1.

haptstat f. 321,13 = hauptstat.

harnasch ft. m. Sarnifch 13,22. 78,9. 83,6. 88,25, 92,17, 120 21.4, 329,13.

harsch ft. m. 50.19, 90.20, 102.20 (I. 489b).

hart Mdv. fcmer 23,6, 40,7, 50,4; hert.

haubt, haupt ft. n. zu haupten 60,15; zu der hauptun 60,16 (Bar. den haupten); rgl. bazu Schm. II. 223; - haupt vih, ein Ctud Bieb 56,11, 86,5, 89,6, 90,17; — haupten, enthaupten 50 %. 1. 308 %, 9.

hauptgåt, Kapital 77,8.

haun f. han.

hauptstat f. Richtfiatte 308 M. 9; ebenfe haupthofstat in berfelben Unm.

haus f. hûs.

haw ft. n. Seu 50,7. 88,11. 89,3. hawschrickel m. Seufdrede 308.2.

3m Voc. heuschrickel oder matschreck.

heben sich, st. Bb. anfangen, erbeben 118,2. 119,12; sich heben aff etw. dabin aufbrechen 104,18.

heiden ft. m. Scite 289,22; heiden-schaft 115,13, 117,14.

heiligen, beilig fprechen 298,7.

heiliggraber m. 304,21. heilgtumb n. Reliquien 304,6. 325.

24; hailtum 62,20, 63,25, 28, 66,14. 228,15 (Monftrange). heim Mov. ju Saufe 130,5 (= mbb.

heime).

heiman Abr. ju Saufe 145, 29 (= mbb. heimenen). heimen fdm. Bb. ine Saus aufneh-

men 47,14. - Dibb. 286. I. 655b. hein, hain = heim 174,16.257,16.

— Йbd. 286. III. 653b. heirat ft. m. Chevertrag 123,6.7; hyrat 123,11. - Edyn. II. 131.

heischung f. Erforderniß 337 A. 6. heizz ft. m. Befehl 47 A. 6. 82 A. 4.

148,2. 155 20; haiszen n. 164,23. 186,27, 193,25.

heizzen st. Bb., Construct. mit Accus. u. Bartic.: wir haben den brieve heizzen gemacht und geschriben 133,6. 138,33. 164,12 (schriben u. gemacht 131,14); wir haben dis zedel heizzen geleit 159,32. - Gr. Gramm. IV. 947.

helbling m. 19,30 (III. 430b).

helf ft. f. Sulfe 179 21.1; helfen mit Mccuf. ber Berfon 103,27. 238,18; einem eines Ding, 124, 1, 125, 4, 179, 9. helich Abr. heimlich 224 A. 3. Mbd. hëlec.

hellen ft. 26. übereinstimmen, sie hullen gar ungelich 103,32. - Dibb. 236. I. 6836.

helmsgenoz fdm. m. vernchmen, ritterlichen Stantes ? 145,30, 32,

hemed ft. n. Plur, hemeder 237,1. henken fdw. Bb. Brat, hanket 13, 29. 33.

hentschüch Piur. 60,19.

herb Mbj. vom Wetter, rauh 185,15.

herbstmesse f. 190,30. herîn Atv. berein 22,12.

hermin Mbj. vom Bermelin 61,17.

herschaft ft. f. verfammelte Gerren 115,13; grosz herschaft treiben, cin berrliches geben führen 122,12. —

Bgl. mhd. W6. I. 6686. hert Adj. bart, hartberzig 122,17; schwer, beschwerlich 279,18. 283,12. heruz Mtv. beraus 50,1. 57,1. 74,5.

89,13, ac. herwagen m. Bagen fur ben Beer-

zug, Kriegewagen 153,9. — Mhd. Wb.

herwider Mbv. wiederum, gurud 179, 2; herwiderumb 72.6.

hetweder Bron. jede von beiden 179, 9; mit vorschlagendem h, falle es nicht verschrieben ift für yetweder.

heuschreckel m. Beufdrede 246,12, hierumbe 21tv. dedbalb 260,18.

hietten = hueten eines Dinges, es bewachen 124,14.

himel ft. m. Tragbimmel, Balbachin 60,22. 61,29, 62,9, 19. - Bal. Birling. 2306.

hin Abr. von biefem Orte gu jenem; hin legen, weg legen 97,17; hin kumen, vergeben 106,24. 107,2; hin sein , vergangen fein 130,30; einem hin helfen, fortbelfen 100,22.

hinbrechen Intranj. zujammenfturgen 75,13.

hindan Mbr. binmeg 89,21. 310,32; zenächst hindan an etw., gleich binter diesem 239,13; = hinden, binten 315,27 (abd. hintana).

hinde schw. f. Sirschfub 43,11. hinder Brap. hinder einen komen, ibn in Gewalt befommen 235,11; hinder einen gan, auf ihn compremittis ren, ibn ale gemeinen Mann erwählen 40,24. 155,11. 177,3. 181,11; ebenjo hinder einen varen 143,12; einen hindergan, umgehen 78,5. - Bgl. Schm. II. 218.

hinfertigen, aussenden 239,5. hinlêhen n. hinl. umb zins 137,37. hinnan Atv. von hier 313,24; hinnan fur hinjort 130,1. 32, 43, 131,6, 143, 10, 308 M. 9; hinnafur 133,5, 135, 27, 138,30.

hinnan Abr. = hie inne, allbier.

hinrichten, ju Grunde richten, todtlich verwunden K. 248.

hintz, hincz = hinze, bin zu 138, 20, 144,10, 153,30, 168,39, 188,27; hince 31 M. 4.

hirat m. f. heirat.

hirs ft. m. 43,10.

hiürig Mbj. beurig 179 2. 2.

hiutig Mbj. beutig 181,10.

hobel st. m. Mur. hobel, getetter Wagen, eigentlich die Decke (mbt. hobel und kobel) über demfesten 257, 11. 42. Im Voc. hobelwagen oder kamerwagen. — Bgl. Birting. 233\*. Mtr. Wb. I. 6695, 8558.

hoch Utv. Comp. höcher, um einen

bobern Breis 39,3.

hochfart ft. f. außerer Glang, Aufwand 38,20. 63,18.

hofen ichw. Bb. in den Sof nebmen, beherbergen 47 A. 2 u. 6. 100,22, 28, 181,27, 190,35, 312,8; hoffen 47,4.

hoffer st. m. Seder, Budel 235,15; hofert Atj. budelig 323,25; hoffat 121,24 (Bat. hoffert, hoffertig). — Mth. hover, unt Atj. hovereht. Im Voc. hofer oder kropf, gefugelskropf. — Byl. mth. Abb. I. 723\*. Edm. II. 160. Edmid 253.

hofmaister 52,8, 115,5; f. darüber mbd. Wb. II. 120a.

hofraide f. Sofraum 296,1. — Сфт. III, 155.

hofrat f. hoffer.

hofsach fi. f. 316 A. 6 (zweimal) was zu einem Hofe gehört? Da aber im ichwäle Landrecht das ovess (= mbb. obese, Schwelle, Dachtrause) des Sachsenhriegels in hofsache entrettt wurde (Wrimm Rechtsalterth. 549 A. 2), so könnte vielleicht auch bier diese certumpierte hose. zu versteben sein. Andere Beispiele dei Schm. III. 187. Bzl. Diesenbach geht. Ab. 1. 105.

hofstat fl. f. 316,11; f. A. 6. hohgericht n. 194,17 braucht nicht verfchieben zu sein flatt hofgericht. Bgl. Haltaus 930: »Judicium altum, quod superiorem principis administrat jurisdictionem, non semper criminalem.«

hol ft. n. Söble 291,3. 296,1. 5. 15. 303,25. 304,1; Plur. die höler 280,2.

holz ft. n. Wald; Plur. holczer 170,

hon n. = huon, Subn 311,26.

honerkäufel m. ber mit Suhnern, Geflügel bandelt 331,3.

hör ft. n. Seer 285,4.

howschrickel 220,3 = heusch.

hucker st. m. Meinbändler, Bictualienbändler 133,32, 153,43, 254,3, 256, 8, 28. — Im Voc. hocker pfragner oder gremper. — Mib. Wb. I. 698b.

h û e n ft. Bb. hauen 84 A. 3; Prat. hiwen 70,9.

hufe schw. m. Sause, zu huffen, zu- sammen 75,7.

hult st. f. Blur. bey dez rates hulden, sei Berlust von des R. Bostweisen 145,42; hulden schw. Bb. suibigen 46 A 3. 317,14.

hültzîn Mdj. hölzern 317,28; hülczen

113,20.

hunger m. Sungerenoth 294,18; — hungers sterben 231,1.

h á s ft. n. Plur. hüser 38,10; Schloft, Befte 59,12. 82,11. 90,2. 103,25. (haus 123,21. 239,3); Rathhaus 50 U. 1. 79,11. 84,8. 154,26. 156,1. 176,20.22.

husen schw. Bb. ins Saus nehmen, beherbergen 47,4 A. 2 u. 6. 100,22. 28. 190,35; hausen 181,27. 312,8.

hûsgeschirr n. 137,22; hausgeschür 228,25.

hûsgenosze fdw. m. 108,12.

hure fdw. f. 92,14. Statt ber Borte in Rlammer »hub sich an « ift nun, wie fich aus ber fpater hinzugefommenen Bar. ergiebt, ju feben: hett.

nen Bar. ergiebt, ju feben : hett. h üt Adv. heute K. 236. — Mhd. hiute;

huttig Mev. beutig K. 286.

h ü t ft. f. Sinterhalt 90,25, 27, 106,8, 10, 11.

håten schw. Bb. Prät. mit Rickumlaut hüte, Wache balten 101 A. 3, obne Rückuml. 23,11; eines Dinges hüten 88,9.10; einer Person 27,9. 106 A. 3; uff einen hät, ihm ausstant 106 A. 2 (= uff einen ain hüt haben 106,8).

hüter m. Wächter 106 U. 3. hütte schw. f. Zelt 257,8. 10. 280,8. K. 200. 209.

hutter m. hutmacher 13,33.

hüttig f. hüt. hüttlach n. Collect. Sütte, Plur. 280, 10; hüttlin Demin. 290,20.

I. Altes i ift noch gewahrt in obirst, oberist, schierist, liehtmisse; als

3mifdenlaut in Confonantenverbinbung erfcheint es in ariglist 181,15 (Beinh. § 23). - Dem Umlaute e entipricht es in wirmin 50,6 (Beinbold § 21) und febr baufig findet fich i für ben irrationalen Laut bes tonlofen ober ftummen e. wofur die Belege faft auf jeber Geite fteben. Bal. Beinbold § 23. - Richt felten (namentlich bei Babrans) tritt i aud, an bie Stelle von ü, entstanden durch die offene Mussprache biefes lettern: king 220, Zirch 238,1. 239,16, vir 149,16, sinwenden (Weinh. § 22. 82). Auf abuliche Weise bat sich auch altes iu in i ober i jufammengebrangt: hisser 38 B. 10, aubentirig 217,17, frinde, frintlich oft in ber Urfunde S. 260. Das lange it theilt mit bem jungern ei das Gebiet, g. B. picht 95,8, peicht 95,17, find 56,13, feind 50,21, sin und sein wechselt auf G. 62. Durch Bujammenziehung ift i entstanden in git (f. oben). Weinh. § 40. — Bgl. auch Birling. 241 ff.

icht, iht, etwas 137,42. 184,1. In abbang. Gagen negativ 27 21. 4. 178, 21. 24. — Genitivija ichtes 153,30,

ichtz 100,7.

ie. Diefer Diphth. erfcheint häufig für i: ier, ierem 62 B. 29. 217,16. 221,8. 232,17. 22. 236,3, wiert 131,9.10, kierchen 234 2, viech 86 M. 4. (Weinbold § 63. 135.) ie = ë: diem 34 W. 10. 37 W. 11, dien 164.3, uffniemen 46 B. 4. (Beinh. § 64.) ie = 1: wir sien 129,18. 25. 134,11. 144,15. 145,9. 158,20. 24. 163,8. 9. 13. lieplich 41,15, viend (bier eigentlich ber urfprungl. Laut erhalten, abb. viant) 174,21. 22. 236 M. 2. (2Beinb. § 65.)  $ie = \hat{e}$  in zwien 30,2. 51,2. 53,19. 57,16 (Beinh. § 64); ie = ue ju erflaren aus ber offenen Aussprache bes legtern (val. i = "): biebrey, fiessen 230,19, gieter 67 B. I, hiettet 124, 14, pfriend, wietrich 289,19, rierig. Bierber gehört wohl auch schienst 240, 2 (im Baumeifterbuche 314, 10: schun: färnt, schuen, schüen 2. 225). -Beinh. § 135.

ie Part. je, jemals 24,7. 50,8. 59,2. 81.14; ie - ie, ie - beste K. 305. 306; ie nit, nimmer 109,25.

iedlich, jeder 37,4.

iemancz, Jemand 113,9=ie mannes. ietweder, jeder von beiden 47,8. 99, 8. 100,9. 251,26.

i et zo Mrv. jest 137,44, ieczo 129,12, 130,5. 47, ietzu 29 M. 3, ieczû 179. 13, ieczunden 172,17

vlen, eilen 49.10, 50.21; aber evlten 57,14.

im Dat. Sing. sich 21,5. 42,15. 100, 16. 169,11. 288,20. 291,6 xc.

imer Mov. Die Ergablung fortführend 99.13.

in Dat. Blur. fich, 3. B. 28,6. 90,18. 122,20, 322,7 %.

inbîz st. m das Mahl; uff fruen inbîz, jur Frühftudegeit 51,8; mbt. imbig. inbringen bie Coult 175,9.

infurdern, einfordern 175.9.

inn Mer. innen 64,21. 92,4.

innan Abo. innen, eines Dinges innan werden, es gewahr werben, fennen lernen 42.16. 48,4. 50,21. 65,14. 78,20. 86,6. 87,16. 18. 90,22. 97,17. 100,27. 104,28. 130,37. 159,24. 189,2.

înnemen 147,28, înnemer 147,29.

- Bgl. Birling. 139a.

inner Brap innerhalb, binnen 181,37. instrumentbrief, Beweisichrift 330, 23.

in velliclich Abr. nach Belegenheit, wie es ber Ginfall bringt 344,6.

inzicht ft. f. Beschuldigung, Anflage 41 M. 2 - Com. IV. 242

irlacht 20j. erleuchtet, erlaucht 168,17. irren, bindern 312,25; einen eines Dinges 138,16; einen an etwas 116, 16; irren n. 137,9.

irrig Mov. ftreitig, verwidelt 101,23. irrung f. Streit 34,10. 109,8. 15. 27. 110,3 137,42. - Schu. I. 97.

irsal n? Sinteruiß 159,9.

iu. Diefer Diphth, bat fich (ale iu, ui ober ü) vielfad, erhalten (friund, ziug 2c.), besondere ale Flegionevocal bee Nom. Sing. Fem. u. des Nom. u. Acc. Plur. Reut., j. B. ainiu 56, 4. 5 (neben aine 56,3), grozziu 59,5, gutiu 53, 18, alliu 81,20 x. Auch für den Rom. u. Accuf. Plur. Masc. diu ratgeben 2c. in ber Urtunde G. 129 ff. Die Enbung bes alten Inftrumentalis ift es in nihtiu 158,22. 30. 159,6. — Bal. ü und ui.

iw = iu Dat. euch 189,8. i w ch = juch, abb, iwich Mcc. euch 188, 26. 189, 3, 6,

Jarzal, die minder jarz. Die Beitreche nung innerhalb eines Jahrhunderts 252,30. Bei Schm. IV. 248 die minder zal; bingegen bie merer zal bie Bahlung nach Jahrhunderten.

judischait f. Judenichaft 93,13. 167,16.

K. Ueber das Berhaltniß beffelben gu g

kalent f. calendae, die achtent kalent dez abprilen = 25. Mär; 206 21. 2.

kalkofen m. 89,24.

kalten = gehalten, aufbewahren 326 B. 9. (Satte im Texte follen fteben bleiben.)

kâm 21dv. faum 299,16; châm 119,13. cammerknecht m. Jute 168,2. 169,3. — Gr. Bb. V. 123 Rr. 3.

capplaun m. 111,16.

karat n? Bewicht für ben Goldgulden 237,19. — Gr. Bb. V. 205. karren m. 38,12. 222,4. 288,24.

320,12.

kartenspil n. 325,25. katze f. Gefchut, um große Steine ba-raus zu werfen 82,3. 85,1. 86 A. 1. - Gr. 286. V. 290.

kaut ft. n. Roth 76,7. Dibb. kat. keckhait f. Tapferfeit 279,17. 284,

7.8. kein, irgent ein 32,12; j. dehein,

dhein.

kellerhals ft. m. vorspringender, gewolbter Gingang eines Rellers 79,17. 248, 20. 314,11. — Frijd I. 509a. - kellermaister 22, 2. 309, 15. 18. keltin f. Kälte 38, 9. 50, 5. 59, 3. 5.

67,6, 69,4, 72,20. Entfpricht der abd. Rebenform chaltin, mbd. kelten. Gr. 29b. V. 87.

kepfen = köpfen 114,8.

ker ft. f. Umwendung, Befehrung 248,

kêren fow. Bb. wenden und kêren 158,5, 31, 160,23,

kern m. Die reinen Rorner bes Speltes 31,12. 43,2. 50,8; keren 224,15. 312,9.

kertz jów. f. 61,29.30; kertzentrager 60,4.9; kertzach n. Collect. 61 B. 29; kertzenliecht 323,9.

kerung f. Befehrung K. 355.

keszelsmit 133,33.

ketzer m. 88,17. 96,9 ff.; keczerei

111,18 M. 7. 318,8. - Bgl. Birling. 276b.

keuffel ft. m. Sanbler, Matler 255, 32. — Gr. Bb. V. 323.

kindlin m. kindlin tag. Tag ber un: ichuld. Rinder 30,6.

kipfnagel, Ragel jum kipf n. Stamm: leifte am Wagen 257,32; fonnte aber auch alcichbedeutend fein mit lunnagel (Mchiennagel), wofur das Voc. Die Spuon, kypf oder leuchse angiebt.

kirchher m. 52,14.15. (I. 491b.) klafter f. oder masz, Solzmaağ 17,

6. 30.

clagen einen, beflagen, betrauern 91, 11. 283,18.

kleinat ft. n. Rleinod; zierlich ober fünftlich gearbeitete Gache ic. 137,22. 239.9; clainat 61.7, 24, 123.8, 124, 26. 310.12.

closner, Rlaufner 68, 16.

knäblach n. Collect. Anaben; Blur. 280,21. 281,4.

kniegen, knigen, fnien 76 B. 22.

komen f. kumen.

commun ft. m. Gemeinte 164,4. completzeit, we die compl. gefungen wird 224,3.

conventual m. 111,17.

kopf ft. m. Beder 320,8. 322,3.

 $k \, \tilde{o} \, r \, e \, n = k e r n \, m. \, 240.3.$ 

korenschrann f. 321,10; kornschrand 211 %. 4.

körlin n. tleiner Chor 301,5. kornfrucht, Getreide 19,33.

korngult ft. f. Morngine 137,34. körtag = kertag, Befehrungetag 220,5.

kost f. in miner kost, auf meine Ros ften K. 22.

kostlich Mbv. auf glangende Beife

cottemper f. Quatember 62,7; f. kutemer. koufmanschatz m. Baare 165,8.

cram ft. m. Raufladen, unter den cramen 138,39, örtliche Bezeichnung wie in Rurnberg unter den kremen Städtechron. I. 86,21; kramer 23, 14. 321,2.12. 328,10.

krank Mbj. ichwach 121,3, Gegenfat von stark 121,14.

krenken jów. Bb. jówáden 150,21. kretze jów. f. Tragforb 257,40. — Mb. Bb. I. 879<sup>b</sup>. Ogl. Sóm. II. 379. 2. 165.

creutzgang m. f. crützgang.

kreytren ichw. Bb. (wurde mbb. kriu-

teren fauten), gras kr., Unfraut auß: | iäten 222,13

cristen m. Christ 290,18. 292,5.9. 25. 298,2. 316,10.

crutzer m. Johanniter 62,1.

crūtzg ang m. Proceffion uit veraus-getragenem Kreuze 63 A. 2; creutz-gang 292 24. — Im Voc. creutz-ganck oder umbganck, circuitus. — Whd. Wb. I. 486.

crützwoche ichw. f. Betwoche, von ben »kreutzgängen« fo genannt 67,

16. 68,10.

kumen, fommen 259,27; an einen kumen 23,5. 43,9. 55,11. 88,7. 22, wie ankomen; einem zu komen, ihm feindlich beitommen 100,23; mit bem Infin. er kom einreytten 113 A. 1.

Bgl. Gr. Gramm. IV. 98. kumer m. kum. leiden von (um) et=

mas 108.6.

künnen, fönnen, verstehen 99,11; Brat. kund 103,22. 106,4. 115,4; im Inf. aud künden 336 A. 1 (f. oben unter Di.

kündung f. Berfundigung 206 A. 2. kuntlichen Adv. sv daßes tund ist; etwas hintz einem kuntlichen bringen, es über ihn in Erfahrung bringen 144,10.

kuntschaft ft. f. Nachforschung 106

M. 3; (verratherifche) Mustunft 330,1. kürsner m. 252,16; kursner 133,30; kürszner 256,13, 19,

kurtz Adj. von ber Zeit: bei k. jaren 336 A. 5, in k. tagen, vor Kurzem k. 20; kurtzlich Adv. 55,7. 67,19. 123,27. 125,9 sc.

k ürtz f. von kürtz, (? vor kürtz, furg verher, faum noch) 310,31. Der fiedt bier ein Gigenname?

kuster m. 70 H. 1. 307, 1. 317, 21. 24. kutemer f. Quatember 227,7.

k üten f. Quitte 19,35. - Mbd. 206. 899a.

I. Bechfelt mit r: Priol 47,9. 133,15; stertzel 68,10, 15; Wechsel mit n: Zorn und Zörl 16,26; ift eingeschoben in pischolf 249,16 (vgl. Städtechron. I. 302). Auffallentere Doppelung: bezallen 123,20, hollen 315,14, mallen 237,18, müllin, müllen 113,14. 19, wellen 216,16, stellen 119,8, stallen 119,9 (Beinhold § 195). Musfteg: az (f. dies Bort) ir wend (wellt) 344 B. 33, sie wend 147,6. 2Beinhold § 194. 2. XII. Birl. 301a. lach - Bilbungefilbe mit collectiver Bebeutung: knäblach, mädlach, hütt-lach ic. Beinh, § 263. Birling. 302. lache schw. f. Pfüße 324,5. 7. Bgl.

auch oben pflaterlach.

lad ft. f. Lade, Bebalter 204 A. 2. lad e jour. m. Boble 319,32; Fenferla-ben, Fenferöffnung 313,31. 317,29. läfel = leufel m. 188,8

laich en schw. Bb. betrügen 293,12. 323,8. 326,12. — Mbd. leichen, liech später schwach leichte. Saufig ericheint das Wort im 15. Jahrh., vgl. Barnde ju Brant's Rarrenichiff 322b. Schm. II. 420. Schmid 340.

laisch Mbj. von lai 293,12.

lân j. laszen.

land n. Bewohner bes landes 29,10. 87,16.

lantfarer m. 163,18. 3m Voc. lant-

farer oder spilman, farndman. lantfrid ft. m. ber Landfriede fowohl ale biejenigen, welche auf die Erhaltung beffelben achten und ben Bruch ftrafen, 3. B. 101,16 A. 3. — Mbd. 286. III. 4056.

lantwein m. 164,26.

lantzherr m. vornehmfter Bafall in einem Banbe 61,25. 62,2. 15. 22. -Mbd. lantherre.

laster ft. n. das mas die Ehre frantt, Schiupf \$6,1. 88,19. 92,22.

laszen, im Jufin. auch lauzzen 88,20, laussen 116,16, 190,8, lân u. laun; er låt 118,18; nachlaffen 103,3; bin= terlaffen 219,9, 223,2, 232,20, 285, 8; fich laszen, verlaffen 336 A. 1. lăti = legete 323,6.

lauf m. Borgang, Greigniß 134,24. 313,10.

laufen it. Bb. Brät, lof 28 A. 7. luff 28 N. 7. 113,11, luffen 155,33. Part. verlaffen 99,14.

läuffig Udj. fundig, erfahren 99,11.

laun i. laszen.

laut ft. m. Inhalt einer Urfunde 172, 21. 175,11. 197,10; f. lút.

lauter Mbj. flar 310,3; lauterlich Adv. rein, ganz 220 A. 8.

lautt f. lüten.

lauzzen f. låszen.

leben eines Dinges, bavon leben 288,

lechen n. Beben 68,6, 7.

lecht Nov. leichtlich, etwa 241,15.16. 21. Mhd. lihte. 2. 174.

ledig Moj. und Mov. frei, einem etwas ledig sagen 76,12; ledig und lôz (lôs) 58,5, 68,6, 80,13, 93,16, 178,

12. 179,6. 180,2. 190,16. leg ft. f. Bunduif 98,17. (Die leg befand darin, daz si ainander solten zülegen: 98,18.)

legen auf einen, einen Breis aussen 312,3; fich legen, lagern 115,18, 123, 16. 124,10.13. 239,15; jidy zů legen, Beilager halten 123.9.

leib m. Reben 102,24; Berfon 263,7.

leibding n. 228,19, 20, 306,9; leip-

ding 311,15, 316,4; leipting 33,4. leibguldin m. ein Bulben bes Leibgedinges 311,16.

leiblos Mor. leibl. werden von einem,

ermordet werben 247,21.

leich - Compositionesilbe neben lich (= mbb. lich), 3. B. liepleich 177, 28, gemeincleich 177, 29. 31, sitleich 181,43, gewöndleich 178,18 x.

leichen, zu leben geben 294,9; f. lihen. leid = leut 248, 2, 12.

leig schw. m. Laie K. 272. - Mhd. Жb. I. 960b.

leinin Mbj. aus Leinwand 316,19.

leisten, laisten etw., nachfommen, vollziehen 133,36. 139,8. 143,4; mit pferd laisten 37,5; f. Unm. 1.

leit ft. n. ze leiden, zum Leide K. 222. leit = liget 90, 2.301, 6.304, 11.306,

8; f. lit.

lemin n. = lemen, Lähmen 247 A. 4. Bgl. Rurnberger Bolizeiorbn. G. 36: geschehen aber zwo leme mit einem schlage an baiden armen, an baiden handen oder an baiden pain, daz sol man auch pessern für zwo leme.

lenger Comp. größer? 235,3; vgl. I. 72,23: Eysvogelin die kurczer.

lengern, verlängern 310,14.

 $l \hat{e} s e n = l e s e n 308, 23$ 

letst juverlat. Moj., lest: am lesten, gulest 121,7. 303,25. 319,31. 328, 31; an dem letsten K.66; auf letst 283,14. 309,5; letzst 62,17. 103,5. lest: zu dem lesten 99,9. — Ucher die Form vgl. Weigand II. 112.

letzen ichm. Bb. verlegen, vermunden 82 21. 4.

leuffel m. Bote 28 M. 7.

lib, lip ft. m. Leib, Leben 21,5. 93,14. 96,4. 100,20; umidreibend: hintz sinem libe (ju ihm) 138,20, sin selbs lip, felbst 64,7. 65,16. 91,17. 153, 25. 181,39; mit sein selbers (selbs) leib 181,37,39; lipting = leibding 137,27, 33.

liecht ft. n. einzelnes Licht, Rerze 61, 29; zwischen liechtes, in der Dammerung 75,18; ebenfo zwischen liecht 226, 27. - Bgl. mbb. 28b. I. 1029a.

liechtmisse f. 130,24, liechtmizze 130,12.13, fonft liechtmesse.

liechtstain m. Lampe, Lampentiegel 50 a. 1. 3m Voc. liechtstein, liechtscherb oder liechttegel, lucibulum. liep f. Freute, Lust 95,1; — liep oder leid sin 42,14. 94,18, alte alliterierente Formel, vgl. Grimm Rechtealterth. G. 10.

lieplich Abo. auf freundliche, friedliche Beije 64,8. 129,20. 134,10; liepleich 177,28; lieplichen 135,21.

163,21.

lieplich = liplich, leiblich 41,15.

lihen ft. Bb. leiben, borgen 26 91.6; Brat. lech 176,17. 258,4. 322,4; ju

Reben geben 58,6.

likouf ft. m. mas bei einem Raufe gur Befeftigung bes abgeschloffenen San= bels noch befondere gegeben (Darangelb) ober gemeinschaftlich vertrunten wird 316 A.7. Mhd. litkouf (von lit Bein, Obstwein); im Voc. leytkauff oder weinkauff. Bgl. 2, 177. Birlin= ger 311.

list ft. m. Runft, Schlauheit 45,2; bose list 37,9.

lit = liget K. 235.

locken j. schneelocken.

lod, loden fdw. m. grobes 2Bolten: zeng, grobes Tuch 31,18; bavon: 10der m. 133,32. 249,21. 253,25; lodweber 97,14, 252,13, Mbb. 286. I. 1041b. Birling. 317b.

 $l\"{o}felm. = leufel 194,8.$ 

lönen schw. Bb. gelönte wegen 257,5. lösen schw. Bb. Brat. lôste; einen dz der herwerg 1., im Gafthause für ihn bezahlen 46 M. 2. 119.17. 323.7. Schm. II. 502.

losung ft. f. Gelbeinnahme, Ertragniß 179,14.

lucho Juli 13,9. 3m Baumeifterbuche 26 : luio. lüchtiklichen Adv. auf leichte Art

339 H. 2. lugen fdw. Bb. fdauen, umb lugen,

recognosciren 104,26. lust ft. m. Berlangen K. 380.

1 û t = laut m. 177, 3.

lüt Plur. Leute, j. B. 54,5. 63,24. 65, 18 2c.; arm lut 104,20.

lüten, lûten fdw. Bb. läuten 24 A. 1. Brat, lûte 98 A.5. 108 A.2; lautt 317,16. 326,21; lautti 309,11.

later Mdj. rein, gang 130,20; lutter 143 A. 1; lûterlich Abr. 168,9.

lützel Mdj. u. Mdv. wenig 24,9. 97,14. lutzen ichm. Bb. gering machen, berabfegen 337 21.6. - Dibt. 2Bb. I. 1060b.

M. Erhalten ift altes m in erdbidem, erpitem, Bodemsê 56, 15. 81,4; aus mb entstanden in setemer 247,13, decemer 248,10, kutemer; aus nw in simentfuir.

machen, ein kloster m. 218,8; gemacht u. gepauen 221 A. 2; eine kirch m. 296.14; einen baupst machen 231, 22. 23; flucht machen 249, 1. 5. 315,1; sich machen Imperf. geschehen, gutragen 318,17.

macht ft. f. Dat. mechte 168,11; in kreften u. mechten beleiben 165, 19.

mädlach n. Collect. 281,4. magt f. Sungfrau 118,9, 290,3; magt-

lach 250,21. mainaid Mbj. 84,6; mainat 161,5.

majestat jow. f. 60,15,21, 62,24; Plur. 62,8

malen, mallen ft. 26. 237,17.18. malter n. = 3 fyrtail 20,14.

man, manns namen haben, cin Mann fein 76, S. Bgl. mbb. 286. 11. 306ª

man m. Mont 42,4; f. maun, mon. manat n. Monat 37,14. 124,30; månet 239 M.5; manot 130.7.

manbrivef m. 29 A.1.

mangeln einer Berion, fie vermiffen 53,22.

manig Moj. manch 63,11; f. meng. manlich Mrv. tarfer 49,22.

manschlacht ft. f. Tottschlag 307

mant 189,7 ftebt wabricheinlich mit Untritt eines unorgan, t (wie in niemant) fur man. Go lautet nad Birlinger 1046 ber Blur, bon man in ben Stauben mand.

mantag m. Montag 148,25; mantag 241.6; j. mêntag. mark m. = markt 281.1.

markt m. Jahrmarft 106,2 (mess 105, 21); verwechielt mit mark f. 34,13. 35 B. 6. S.

marter m. 75,14; icon mbt. die gefurste form marter ftatt marterære, martære; mbb. 28b. II. 83a.

Stabtedronifen, IV.

marterlich 21dv. ichlimm, auf arge Weife 290,7.

marterwoche ichw. f. Rarmoche 185,14.

matery f. 337 A. 6.

maug ft. m. Bermanbter burch Comagerichaft, Geitenverwandter 262,16. 17; mbb. mâc.

maulen ichw. Bb. mablen 283,2. 337 21. 6; mauler, chent, i. 343 B. 5.

maun m. Ment 61,13.

maunat n. Monat 78,8. mauren schw. Bb. manern 115,16; f.

mausz ft. f. Maß 31,11.

mauten = mabten 101,6; im Infin. wahrscheinl. mäujen, mäun.

mazzen fich eines Dinges, bamit Dag balten, es unterlaffen 159, 11. - Dibb. 236. II. 211a.

mê Abr. mehr 286,18. 313,4.

meiden m. 137,23 (I. 493a). 3m Voc. maiden od. ausgesnytten pferde. meist, maist Enperl. das maist, größtentheile 113,20. 119,15.

membraun f. Membrane 148,9.

meng Mtj. mand 57,4; mengerley 216,1; menklich 162,4, 163,19; menigfaltig 236 A. 1.

mensch, im Plur, fart ober mit abgeworfener Alerion mensch 65,6.

mentag m. Montag 21, 2. 34, 17. 40, 4. 78,3. 79,1. 237,6.

mer f. Radricht, Runte, Renigfeit 48 A. 2. 51 A. 1. 63 A. 2. 185, 16. 286, 6. mess f. 3ahrmarft 94,6. 105,21.

messing Adj. ron Meffing 306,8. 325.1.

meszrer m. Mefferichmit 252,10.

mettin ft. f. Chriftmette 233,19; mbb. mettine, mettene und dann auch verfürzt metti, aus dem lat. matutina (hora). — Mhd. Wb. II. 162a. metz fdw. m. 32,2. 95,21.

metzg ft. f. Fleischant 94,2. 314,16. 315,19; metzig 94 A. 1. 108 A. 1. Mbb. metzige.

metzgen ichw. Bb. ichlachten 323,19. K. 233.

meurlin Dem. von maur 315,20.21. mile f. Meile 69,7; mil 95,4.

minder, die mynder stat, Aleinseite von Prag 59 B. 18; f. Anm. 3; die minder jarzal f. jarzal. minne f. Liebe K. 391.

minner minter 170,12; Guperl. minst 158,21,23.

misstättig Mbj. eines Bergebens ob.

Berbrechens ichulbig 236 A.1. - Schm.

mitwoch fdw. f. 25,13. 110,21. 159. 33. 249,18; mitwache 175,14.

mitterfasten f. Donnerstag vor dem Sonntag Latare 17,6. 30. 120,13.

mittnacht, Mitternacht 95,12.

mizzhelung f. Mishelligfeit 129,17; mht. missehellunge. mon m. Monat 294,3; auch bas mht.

mane hat die Bedeutung Monat.

mônet m. 130,2.

monster ft. n. (Par. munster) Mufterung, Beerichan K. 210; vom lat. monstrare. - Mbb. Wb. II. 279b.

 $m \, \ddot{o} \, r \, ft. \, n. = mer \, 292, \, \S. \, 303, \, 4; \, m\ddot{o}r$ fart, Fabrt über Meer, Rreuggug 306, 24; yber mör varen 217,15.16.

morgen, ze morgens 227,6; des morges 125,14.

mort, mord ft. n. 25,15. 78,16. 109 29. 110,13. 118,17; Plur. mort 167

mortlich Mdv. mortlich ertöten, ermorden K. 69.

mortmacher, Mordanstifter 167 a.1. mos ft. n. Gumpf 279,12. K. 284; Plur. möser K. 279.

mötzeit, Zeit, wo die mette gesungen wird 217,7.

m ü ft. f. Befchwerte, Roth 101,2. 104, 12.

mügen, tönnen, 3. B. 25,10. 38,12. 75,8. 76,14. 143,10 xc.

m umlin n. Bermandte mutterlicher Geite 321,7. Dem. von muome, ber Mutter Schwester

munster n. Münzstempel 108 A. 2. müntz ft f. Munghaus 314,15. 321, 21; munss 84 A. 3; ebenjo: müntzschmitte idw. f. 84,11; muncz-

schmid 227,14.

mur ft. f. Mauer 69,15. 94,3; mur 49,1. 63,13; bas lestere geht jurud auf die abb. Rebenform muri. - Dibb. 286. II. 274b.

muren fcw. Bb. mauern 79,13 (mbd. Nebenform miuren); murer m. Maurer 105, 13 A. 1.

murstain, Mauerftein 84 M. 3.

m us ft. f. Maus, Plur. mus 73,3.

műszig Abj. an etwas m. werden, cs vermeiben, nichte in ber Cache thun 197.14.

mut ft. m. Ginn 138,32. 142,15. 144, 16. 262,11 2c.; frier mut freie, tubne Befinnung 89,14.

müten an einen etwas 162,16 (mbd. müeten); f. anmûten.

N. Altes organisches n bat fich erhalten in anbîszen und inbîsz; eingeschoben ift es in ber zweiten Perf. Plur. g. B. ir merkend 51,10, wizzend 60,13. 62,28, verantwortend 189,5 (Weinh, § 346, 363), ferner in grunft, vestenk-lich 162,19, wolkenbrunst, monster, zwaynen 337 A.6, gênend 86 A.6 (Beinb. § 201). Aus 1 entstanden: schintfeszel (Bicinh, § 194); aus m: hain, Boppenhain 104, 29 M.2, sancz-tag 248, 27, sturnglogge 257, 29 (Beinh, § 203). Untritt in nun, wennen. Ausfall in dormet, morges 125, 14. Abfall in abgötti, hinnafur, verswige K. 312; f. en. - Bgl. aud) Birling. 341 ff. na Abo. nahe K. 92, 114; ichon mbb.

für nâch.

nacher Adv. binmeg 312,25; val. die entsprech. Stelle 45,5: sin has abprechen.

nachpur m. Anwohner, Nachbar 103, 30.

nachredung f. Nachwort, Echluß: wort 355,11.

nachrichter 106 A. 4.

nachstuir f. Rachsteuer 313, 5.7. (subsidium ultimum, quod reipublicae datur a migrante, ex bonis, quae secum aufert. Haltaus 1395). Bgl. 46,14.

nacht, ze nachtes ein mahrscheinlich nach Analogie von tages gebildeter adv. Genitiv. - Mbd. 286, II. 300a.

nam ft. f. gewaltsames Rehmen, Be-raubung 120,5. 121,5; nom, Blur. nom 56,12.

name jow. m., in dem namen als da vor, im Ramen ber Genannten 41,19; mit namen namentlid, besondere 104. 21. 159,6. - Bgl. mbd. 2Bb. II. 307-Nr. 4.

namhaft Mbi, mit Ramen befannt 120 21. 4.

namlich Abr. namentlich bestimmt 181,33.

nauch Prav. nach 24 M. 2.

nechst Mbj. verbergebend 58,8; nächst 197 21, 1,

nemen, etwas für sich nemen, bedenfen, überlegen 163,10.21.

nennen, Prät. man nampt 96 A. 5.

newes Abr. neuerdinge 160,22. -

Mhb. Bb. II. 387b; f. niw. nicht, niht, nicht 25,11 (nich 38,9); mit ber alten Bedeut. nichte: 158,22. 320,4. 330,20; Genit. nichtes 137, 14. 261,20; nichtz 327,29. 330,7. 331,8 m.; auf nichten 289,12; 3n= strumental mit nihtiu 158,22; von nihtiu 158,30; uf nihtiu 159,6; nihtzit (= nihtes iht) 190,15. 230, 5; j. nit.

niderhalb Mbv. auf ber untern Geite

287,18.

niderlegen etwas unter Beschlag legen 106,1; niderlegen n. in Beschlag nehmen 105,25; Riederlage 51,7. -Bgl. Schm. II. 451. Saltaus 1419. niderlegung f. Riederlage 286,19. niderstozzen 72, 2.

niement, Niemand 263,4.

niendert Abv. nirgend 195,3.

nieszen etwas 204 A. 3.

nit nicht 50,8. 328,17; nichte 63,2. 78,8. 309,33

niw, niwe Adj. neu 46,1 A. 3. 59,16. 19. 108,16. 247,22.

niwin f. Reuheit 105,6.

noch Brap. nad 175,4, 178,11, 216,1.

nöm į. nâm.

not, aun nott, ohne Schaben 82,13. 17. nôtdurft ft. f. 158,19, 171,24; was gur Bertheidigung einer Rechtsfache erforberlich ift 181,28, 39,

næten ichw. Bb. zwingen, bezwingen, Brat. note K. 70; genot 328,12. notzog ft. m.? Notjudt 323,10; not-

zogen idm. Bb. 321,13.

numermer Adv. niemals mehr 47 M. 2. 167,11.

nun Mdv.; fubstantivifd auf nun 189. 7. - Bgl. mbb. 28b. II. 422a; ale Continuativpartifel oft G. 99 ff.

nûn Mdv. nur 21,6. 38,21. 104,20. 118,11. 290,18; eine Bufammengiebung aus niuwan, niwan; vgl. mbb. 236. III. 489a.

nün, nûn, neun 101,16, 19, 136,4, 5. S. 25. 183,14; nünde, neunte K. 214. nutz ft. m. Rugen, Bortheil 38,21. 69, 19; aun nutz 38,30. Plur. Ertrag, Einfommen 150,20.

nütz Mbj. tauglich 29,6.

nütz, nichte 249.4.

nutzberlich Mdv. Nupen bringend K. 30.

nutzgewer ft. f. Nugnichung 170, 18; possessio fundi fructuaria, Saltaus 1434.

O. Erhalten hat fich urfprungliches o (6) ale Guffirvocal ber Comparation. ber Ordinalia u. ber zweiten schwachen Conjugation neben bem in andern u. ben nämlichen Fällen eintretenben unbestimmten e, 3. B.: meror 138,18. obrost 235,4, erberosten 130,17,27, witzigosten 136,6. durchlüchtigost 41,9; - sechtzigost 133,22. nünczigost 162,33. 164,16. 190,20; fertigoten 27 M. 4. voderoten 184, 18. hauptot 50 M. 1. manot 25 M. 5. 151,32. berechtoten 327,1. samnoten 39 M. 2. sampnoten 217,15. gesamnot 45 %. 3. tantzoten 183 M. 1. tedingoten 176,15. 177,11. wapnot 252,34. gewapnot 253,10. 13. 17 2c. warnot 154,18. 155,31 (Beinh. §§ 282. 326. 357. Birling. 358 ff.). - o = a: kom 49,6.8.50, 5. 6. 55,10 ec. (kam, 3. B. 64,14) vertorbden 248,25. — o (ô) = a: dorvor 241,21. (darvor 241,4. 16.) dornoch 175,13. noch 175,4, 178, 11. 216,1. monen 197,8.9. worhait 181,1. worn 31,6. komen 49,11. 50,21. 55,11. 56,16 sc. (chamen 79, 11. 83,13). - Beinhold & 44. 91. o = e im Brafir ver: vorgeben 168, 9.10. vornichten 168,11. vornufft 169,9, vorsünen 168,6, vorswigen 169,6. vorstantnus 171,24. vortragen 169,7 2c.; boch fann man biefest o auch als ursprunglich erhaltenes betrachten (abb. far, fer, fir und for). o = u: gewonnen 220,10. 235,15. 238,4.7.9. 241,12. gegenwortig 160,24. (Beinh. §§ 24. 83.) - o=ie: lof 28 A.7. (Beinh. § 337.) - 0=uo: sworen 225,2 (swûren 225,3). stondend 241,7 (Beinl). §§ 41. 124). hon 311,26. — ô = ou: ungeloben 96, 21. globen 96,25. och 63 U. 2. hoptman 189 U. 1. (Beinb. §§ 42. 124.) —  $\delta = e$ ,  $\ddot{e}$ : böst 239,9. schöffel, mör, hörbst 238,4. erstöcken. kören 240,3. glöser 229,12. ödel 230,4. hörren 225,11. 226,12. stölten 220,6. schlög 217,3. örmel a. (Beinh. §§ 28. 84.) — ö (œ) = ê: bekörung 146 M. 2. schnöe 237,14. 15; = œ: nöm 56,12; = üe: hönrkäufel; = öu: höpter 234,6. 236,9. löfel, röpplich. (2Beinh. §§ 45. 92.) Bgl. auch Birlinger 357 ff.

ob Prap. über 61,28. 299,15, 304,10. ober, an dem obern tag 228,19, wefür jonst obgenant.

oberst Eup. oberster des lantfrids 100, 12; der oberste Tag, Dreifonige: tag, gewöhnlich obrest 24,12. 30,16. 32,5. 67,7. 70,5. 72,17; (oberste âbent 30,11. obreste âbent 24,8); obirst 148, 26; oberist 175, 14; obrost 235,4.

obligen ft. 26. fiegen 50,22. 295,7.

310,21.

obnan Adv. oben 189 A. 1. obs ft. n. Obft 19,34; opsz 229,12.

och, auch 63 91. 2.

offen ichw. Bb. eröffnen, befannt mas den 144,6; offenlich Abr. 318,1.

ögget Noj. edicht 322,1

öggturen m. Ediburm 328,3. opfer n. bei ber Leichenfeier 62,29; opfern 62,13 ff. 181,43. — Bgl. Schm. I. 90.

opferpfennig 171,26. 172,19; fenft auch der güldene opferpf., der zu Beibnachten von allen Juden, die über 12 Jahre alt maren, bem Raifer entrichtet werben mußte. Bgl. barüber Erich u. Gruber Gect. II. Banb 27. 6. 87b f.

or ft. f. Stunde 24,7. 42,5.

orden m. 221,2; kaiserlicher orden, bas Kaisertbum K. 160; der tichter kunst u. orden (Gefet, Regel) K. 375. ordnen, einsegen 284,21.

örgger m. 317,24 = ergger, erker.

örmel m. Mermel 316,17. ort ft. n. 1/4 Gulben 94 A. 4. 235 A. 3.

239 M. 5; ale ft. m. Ede, Epipe 233,3. örtrich n. Erdreich, Boten 222,19. oster liecht n. Die geweibte Ofterferge

292,4. ostervir f. Offerfeier 184,25. ou = å: oune, oun. wount 304, 2. 306, 19. - Bgl. Weinh. §§ 71. 105.

## Quitbrivef m. Quittung 37 2. 2.

R. Ginschiebung von r findet fatt in Lutrich 114,11.12, redrer 90 %.2; Die Doppelung beffelben ift echt a. B. in merren 163,8.34. 164,7, anderr 159,5; unecht aber in furr 247,13. 245,10, korr 247,7, fürr 246,8, stuirr 313,5, 7 ac. Bal. Weinb. § 198.

rab m. Raub 249,11; raberey f. Rauberei 326.30.

rat ft. n. Plur. mit eingeschob. r redrer (f. oben).

raid f. riden.

rainfal ft. m. Bein von Rivoglio in Iftrien 317,16. Gin füßer und toftbarer Wein, Com, III. 95, Dibt, 286.

rais j. reis.

raiten fdw. 26. rechnen, abrechnen 77. 9 (nicht "baar begablen", wie Done erflart); gerait, gerechnet 94 21, 4, 179

raitung f. Rechnungsablage 130,36, 41.

raplich Mor. auf rauberifche Beife **189,4**.

ræst, ræte f. reden.

râtglogge jdw. f. 144,36; j. verlâzzen.

rathütte fdw. f. Gegelt für Mitglieber bes Rathes 257, 10. 29. 40.

râtschacz ft. m. 131,4. 307 21.3; râtschatz heizet daz guet, dâr ein rât mit gepunden wirt; und wer den rât pricht, der schol dem andern teil, daz den råt halt, des selben guetes ein dritteil geben. Brunuer Stadtrecht G. 396 (mbd. 286, II' 90b;

ratten f. retten. raubhaus, Ranbichleß 306,1.

raut = rat m mit gutem raut, mit verftandiger Ueberlegung, mit gutem Entichluffe 57,14 (vgl. mbt. Wb. II. 566b); rautgeb, Mitglied bes Rattes 52,4,7,9, 129,14 ic.; gewöhn lich rätgeb 3. 3. 129,11 ff.

rech ft. n. Reh 43,11. rechen ft. Bb. Brat. rach 254,11. recht ft. u. fdw. n. Richterfruch 33, 12. 75,15; vor recht, vor Gericht 307,15, ebenjo uff recht 94,10 (Schm. III. 21); wider rechtz 105,7.5; zu dem rechten künnen, rechtefundig fein 99,12; von einem recht nemen, gegen ihn bor Bericht fein Recht anbringen 153,31. 236,3; einem des rechten (jum Rechte, helfen 105,24; ainander des rechten zülegen, jür einander in Rechtefachen Bartei neb= men 98,18, 105,10; fich mit dem rechten versprechen 101, 20 (i. versprechen; cincu mit dem rechten enprechen 99,16 (j. enprechen); ci= nem des rechten nit wider sein, feine Gegenflage (widerrecht) gegen ibn vorbringen 104,16 f. widerrecht bei Saltans 2103); einem ein recht wider gaun (widerfahren) laszen 100,3; nach dem rechten richten 33,12.

rechtformig Mdj. richtig 337 A. 6.

rechtpot ft. n. 327,26, 331,7.

rede it. f es ist rede, ce wirt geipro: den, gebt bas Gerücht 196,29; ebenfo es wird rede 104,19, 21 unt es ist in rede 26 M. 5; red gen red, Rlage u. Untwort 72,11.

reden nach etwas, es beantragen 110, 16: dazwischen reden, vermitteln 107,11: du ræst = redest 159,11; Brat. rete 39 M. 1, rette 40, 20, rett 162,20; Conj. ræte 158,41. 159,8, reti 161,4.

redlich Mbj. rechtschaffen 98,19; orb: nungegemäß 160,21. 179,8; redleich 179,8; redlichen Mrv. 198,9.

refier ft. f. (Bar. rifir, riefier) Begend 34,9; vom ital. riviera u. bicies von riparia, Ufergegent. Dieg I. 353. regen ichm. Bb. regnen 107,21.

regnieren und geregnieren, regieren 257, S. 294, 19. 297, 12. 299, S. 303, 6.

reis, rais (aud raiz, raizz) ft. f. Krieg, Artigsyng 51 M. 4 u. 5. S2 M. 4. S6 M. 6 S7 M. 7. 93 M. 2. 145,23. 29, 153,19. 21. 23. 24. 25. 195,34. 251, 18. 257,9. 258,3 (latinificrt de raisa 257,25. 26) Daven: raisen 70 M. 1, eine rais raisen 158,17; raizer m. 154,12; raisig beritten, raisig gesell 120 M. 4, raisknecht 53,17, raisiger zeug Reiterei 120 M. 4, 239 M. 1, 329,17.

remling m. Fenfterrahmen? 336 A. 6. rennfaun ft. m. 61,22. Bgl. Friich II. 110°: "Rennfähnlein, wemit man ten fenjerl. Stubt berennt, vexillnm feudale." - Die Boi. e verwechselt bas Wort mit reinfaun (= reinevane), tanacetum.

rennschilt-ft. m. 62,27. 3m Voc. renneschilt od. sturmkatz od. puckler, antile.

retten ichw. Bb. Brat. ratte 88,17. reviter ft. m. Bar. refat, reffent, reventer Speifegimmer ber Monche 110,9.14; entitellt aus refectorium. Mbd. 286. II. 587a.

rich ft. n. Reich, 3. B. 21,10. 22,1. 24,16 :c.; rich Abj.; über bie Formel rich und arm f. 31 %. 2.

richten ichw. Bb. in die rechte Lage bringen, ausgleichen, verfohnen 20,5. 6. 58.1. 71.13, 100.17, 106.16, 20, 21. 22. 107, 2; - entrichten 37, 4. 190, 28; - über einen richten, binrichten 43,8 M. 3. 50 M. 1. 106,23 M. 4. 107, 4. 8; ju einem richten, ihn gerichtlich belangen, bestrafen 138,20. 171,2.

189,7; - einen richten, ibm über erlittenes Unrecht Recht verschaffen, ibn rächen 218,7.

richtigung, Bergleich, Friedenever-trag 178,10; ebenjo:

richtung 35,10.16.40,2.20.21.41, 3. 5. 6. 54, 5. 6. 58, 2. 64, 8. 67, 21. 82 91. 5. 169, 16. 177, 2. 18. 33.

riden ft. Bb. breben, wenten; Brat. raid 118,13. - Dibt. 286, II. 6965. 206.

rierig = ruerig, beweglich, nicht fest (vom Schnee) 237,16. Bgl. Schm. III. 122. Birling. 375b: waicher, rühriger mörtel.

ring it. m. an ofnem ring, effentlich bor bem versammelten Gerichte 324 21.10 (Edym. III. 109); der stat ring, Umfreis K. 345.

ring Mbj. leicht (vom Belbe) 108,5.

ringg fdw. f. Metallring, ber als Schnalle benngt wird 221,8. 232,22. - Mbd. 236. II. 709b.

rink mur ft. f. bie ringeumichließenbe Maner 23,1. 33,1. 69,14. 15. 75,12. 84 21, 3,

riten ft. Bb. reiten, Perf. mit haben 64,2; ritten 25,21; rittene lut, Reiter 153,1.

ritterzeug ft. n. was zur Ausrüffung eines Ritters (dan er was ain rytter) gehört 13,22

roggen m. 67,11; roken 222,14. romenver m. 183 A. 1 (zweimal). In Saupt & Zeitidrift für beutich. Alterth. VI. 267: wyn von Romenie.

romfart ft. f. Bilgerfahrt 181,38. 228,4. 9. — Schm. III. 89.

ropplich Adv. auf ranberische Beise 236 A. 1. rörprunne jów. m. 112,3. 318,10.

16. rossgeschirr n. K. 197.

rosseisen, Sufeifen 231,8. 232,22.

257.32.

rosshütte 257,10.33.

rosslon it. n. 150,27, 154,2,22, 185, 26.

rucke idm. m. fich miter einen ain rucken machen , fid gegen ihn verbinden 122, 20.

rüfen jaw. Bb. 89,13.

rügen fdm. Bb. angeigen, antlagen 96, 10, 97, 11,

rur ft. f. 305,5. 3m Voc. rur, wasserige rur od. durchgang.

- S. Ethalten hat sich ansautendes s in swå, swer, swaz, swenn und swie; aus z erweicht ist es in munss 84 A. 3. 151,33. 248,5 (Weinh. § 185); bingegen geht es in Berbindung mit t sast regelmäßig in z über, f. unter tz. Genitivisches fällt öster ab, 3. B. desselben herbst 114,6. 115,10.18. 117,7; desselben winter 116,21; des nutz 144,16.
- sach ft. f. Angelegenheit, Berhandlung 22,2. 197,14.
- sackmann m. (I. 495b) 92,11. 329,6. 330,3; ebenjo:
- sackraub m. 90,17; sackrab 249,11.

   Bgl. mhd. Bb. II. 776b.
- sag ft. f. Unsfage, Inhalt 134,25. 158,28. 197,10.13; sagen, heftimmen 55,10; ledig sagen, frei geben 66,3. 76,12; einen der fanknüss ledig sagen 78,7.
- sagrer ft. m. Safriffei 239,13; aus lat. sacrarium.
- saltzförgger m. = saltzferker, saltzfertiger 309,17; vgl. 146,22 %.2.
- saltzleut Blur. von saltzman 254, 13. 255, 20. 256, 24; saltzlut 255, 30. saltzstadel ft. m. Galamagagin 221,
- 13. 222,2. 308,22. 337 A. 4.
- samnon, samnen idw. 26. sammeln, verjammeln 39 A. 2. 45 A. 3. (herdf samnon, cinjammeln u. aufd Aatbaud bringen); sid samnen, susten 115,5; sampnen 217,15; samnung f. 145,14; sampnung 227,4.
- sampt Bråp. mit, pleon. sampt mit 122,1; mhd. sament. sampthaft Adj. zusammen mit andern
- 162,20; mbd. samenthaft.
- sancztag, Samfiag 248,27; mbd. sameztac.
- sarch ft. m. Sarg 304,7.11. 324,25. 331,12.
- satzung f. Festjepung, gesetliche Be- fimmung 108,14.
- saumen fich mit etw. bamit zögern, zu fpät tommen 99,12; gesaumt sein, bingehalten, verhindert sein 100,1; s. sumen.
- saumsal f? Berfaumniß 129,21.
- saurpeck ichw. m. 256,3; ber saur Brot tut, im Gegenfan bes sueszpecken, ber Brot mit hefen, Beißtrot. bereitete. Som. III. 279.
- saut ft f. Feldfaat, Ernte 34,16. 59,1. sch = chs: reisch 19,20; söschten

- 216 B. 14; näschten 239 B. 22; = s pischtum 219,6 (Weinh, § 192 f.).
- schaden ft. m. auf eines schaden reiten 102, 19. 103,4; Bins von geliebenem Gelbe 77,8. 11. 93,17. 172,29.
- schadlich Abj. schadl. man, Miffethater, Berbrecher 162,24. 310,34. — Bhd. Wb. II2. 64a.
- schaffen ft. Bb. thun, auswirfen 28, 13, 100,26, 137,14, 144,26, 300, 6 (mit ichn. Bart, seschaffet 152,22); erichaffen 206 A. 2; vermachen 169,19, 300,22; anordnen, befehlen 94, 17, 309, 10, 179,15 A. 2, 308,23, 322,25, 330,15.
- schäffer m. Schäfer 217,15; f.Ann.7. schäffler m. Faßbinder 320 A 6; scheffler 109,26. 254,1. 255,28.
- Schapen fdw. f. = schaupen (mbb
- schápen schw. L. = schaupen (1116).
  schúbe), eine Art Ueberfleid, Zalar
  257, 27. Schm. III. 306. Birling.
  3914 (wo aber schaube u. schaupen
  urchijg auseinander gehalten werden).
  scharmützeln 315,7.
- scharpf Abj. scharf 236,11; Abv. mit scharfen Baffen 13,7.
- schatzung f. auferlegte Abgabe 306, 23.
- schaub ft. m. Strobbundel, Fadel 43,8; Dadpftroh 107,24. Mhd. Wb. II. 1676.
- schaul f. Schale 317,11.
- schaumaister 12,24, was geschawer. Bgl. Birling. 391b.
- schaur ft. m. Unwetter, Hagel 114,21. schef, scheff ft. n. Schiff 65,9. 113, 14. 114,10. — Mbd. Bb. II<sup>2</sup>. 110<sup>b</sup>.
- scheffler f. schäffler.
- schellen ft. Bb. Prät, schal K. 109. schelm fchw. m. Seuche, Nichfeuche 43,10. — Mbb. Bb. II<sup>2</sup>. 93<sup>2</sup>. Schm. III. 357 (bie heutige Bedeutung von "Schelm" hat sich erst im 16. 3h. ent-
- widelt).
  schenke fcw. m. Beinschenke 39 A.2.
  158,27. 162,21; schenken, ausschenen, fen 39.2. 167 A.1.
- schermer m. 26 A. 5, was schirmer. schibe schw. f. Salzscheibe 32,2 (vgl. I. 495b); Mondscheibe 42,6.
- schieben ft. Bb. drangen, vertreiben K. 278.
- schier Abr. schiell K. 94; Superl. schierst (nächstäuftig) 138,10. 163, 24. 197,11; schierist 164,35.
- schienst Superl. schönst 240,2 (f. ob. unter ie).

- schiesz fdw. m. 233,3; was geschiesz.
- schiffung f. Collect. Schiffe 65,9. Bgl. mbb. 28b. II2. 111b.
- schin ft. f. Gifenplatte, Schiene 32,2.
- schindel f. Dachschindel 316,6. schinder ft. m. Straßenrauber 236 M 1. - Mbb. 286. II2. 1406.
- schintfeszel ft. m. aus schiltfeszel entstellt, Anappe, welcher den Schild trägt 33 B.15. 53,20. Im Voc. schilt-fessel, satelles. — Mbb. Wb. III. 2845.
- schirm ichw. m. Gous, ichugenber Aufenthaltsort 70 M. 1.
- schirmer m. Befchirmer, Schirmherr 28 H. 6. 170,23. K. 396.
- schlahen ft. Bb. ichlagen, sie schlecht (bie Uhr) 110,23; einen schl. anschmieben 231,3 (vgl. 230,18); fich ju einem schlahen 123,4.
- schlecht, geschlichtet 54 B. 6.
- schneelocken Bb. Imperf. ichneien 112,22; wohl entstellt aus schneeflocken.
- schneller m. Schnellgalgen 324,5.
   Schm. III. 491. In ben Rurnbg, Bolizeiordn. S. 313 ift sneller eine Borrichtung jum Bogelfangen.
- schnelliclich Mdv. 103,16.
- schnien ft. Bb. schneien 107,21; schnöe, Schnee 237,14.15.
- schöffel ft. m. ? ein Getreibemaß 31,11.12.13.67,11.90,5.
- schonen einen au etw. 108,6.
- schouwen schauen K. 100. schranke schw. f. 231,14. 237,2. schriben fich, verichreiben 37 21. 2.
- schüchhüs n. 316 M. 6; schüchhaus 316,13.
- schüchster m. Schufter 316 M. 7. schul f. Sochichule 115,8; hoche schul 117,17.
- schuldiger m. Schuldner 175,3.
- schullen 130,26; fonft gewöhnlich sullen, süllen.
- schült m. = schilt 231,10.12.
- schuren fdw. Bb. fdugen, fchirmen 170 B.38 (hatte im Terte nicht in schuczen geandert werden follen). - Dibb. 236. II2. 228b.
- schwärlichen Abv. auf schwere, gemichtige Beife 218.7.
- schwecher m. Schwiegervater 77,1. schwern ft. 26. fcmoren, 1. 9. 35,3. 46,1. 48,3. 63,17. 64,9 ic.; eine gesellschaft schweren 24,13; burch Beichwören vertreiben 38,1; - der ge-

- schworne (eiblich verpflichtete) raut 40.17.
- sechster, 6 sechster = 1 fyrtail 20,24, Aus lat, sextarius.
- segmüller, Befiger einer Gagemuble 133,34, 139,6.
- sei = sie, geht jurud auf die mbb. Rebenform si 153,31, 162,14, 167,11,12. seider Mov. feit, feither 147,3. 238,16.
- seit = saget 138,11.
- selb in Berbindung mit Bablwörtern: selbander (selbst mit noch einem ans bern) 153,16. 18. 21; selbdritt 64,8. 118,11. 153,15.18. 20. 184,21; selbvierd 22,12; selbsechst 251,1, 253, 24; selbsibend 324 M, 10; selb 16, 118,11. - selber 181,37.38; selben 120 21. 4 (ale Rominat, val. Com. IV. 232); f. hant u. lib. selmess f. 62,11. seltzan Abr. feltjam 102,12 (Bar.
- selczen, seltzem); seltzen 241,8; mbb. seltsæne.
- sêt j. absêt.
- setzen, bestimmen, anordnen 135,26. 31. 142,15.16 22. 144,17. 288,27. 29; ungelt setzen, auflegen 31,10. 79,12. 163,16; einen aus ber richtung u. freuntschaft setzen, ihn als Feind erflaren 178,17; ebenjo: einen in unfriden setzen 198,5; - pfleger setzen, einsehen 96,4; notary setzen 288,12; die stat setzen u. entsetzen, bie Beamten berfelben ein : u. abfegen 315,16 (beutlicher bei Ronigehofen 208: und satzte und entsatzte amtleuthe und meisterschaft); cincn ze red setzen 319,9; fich einem setzen, widerfegen 109,24. 225,3.
- sibenslaffer 292,7; sibenschlauffertag, 27. Juni 79,1.
- sichern einen an bem leib. ibm bas Leben gufichern 102,24.
- simentfuir 123,10 entstellt aus sunwentfuir; vgl. barüber Schm. III. 260 f.
- sin, fein 145,4. 19 2c. (baneben auch of= ter sein); wir sien 97,6, 129,18, 25. 144,15. 145,9. 158,20. 24. 163,8. 9. 13; ir sind 189.2; sie seind 62.1; send 149,14; sien 159,24. - Conftruct. mit bem Infinit. 130,16, 24. 285.24.
- sinflucht, seinfluch, zeinflucht, verberbt aus sinfluot 206 21, 2,
- singen ft. Bb., Conj. Prat. sung 292,4.24. 294,14.

sinwenden i. sünwenden.

site, sitte fdw. m. Gitte, Bewohnheit 282,4. K. 101. 135.

sitleich Udv. nach Gitte, Bewohnbeit 181.43; chenfo sitlichen 136.15. sitzen ob einem Dinge, barüber eine

Sigung halten 158,20; geseszen, anfaffig, webnhaft 99,2. 153,9. slahen ft. Bb. Geld ichlagen 108 M. 2.

smaheit f. Schmach K. 325.

smitte schw. f. Müngfatte 108 A. 2. smucken sich, Intensiv von smiegen, fich gurudgieben 44 2. 1.

snéballe 81 A. 3.

snitz m. foviel wie snitzer, Armbruftmader? 196,26. 3m Voc. schnitzer, armpruster od. pogner.

sogetan j. tůn.

sonder Mov. bejendere 190,36.

soum ft. m. was auf ein Lafttbier gelaten wird 317,16. Aus tem fpatern lat. sagma.

späch ft. f. Aundichaftung 106,5. -Mbd. spëhe.

specher m. Rundichafter, Grien 285,4. speistruhe ichw. f. Bebaltnig für ben Broviant 257,11.

spiez, spiesz ft. m. Spiegtrager 30, 19. 49,21. 50,20. 56,15.16. 57,17. 58,10. 64,17. 68,23. 69,2. 70,6. 76,5. 83 \tilde{3}. 65 \tilde{3}. 2. 86,5. 88,12. 90,26, 28, 91,2,4,6,16 sc. 153,16, 25, 39, 155,31, 34.

spil ft. n. Bablipiel, Loos 130,9. 136, 22. 251,16. 20. 22. 25. 29.

spilbret ft. n. 325,25.

spott ft. m. mir ift etw. ein spott, ich fpotte barüber, verbobne es 40,1.

sprechen, anordnen, befehlen 47,10; einen Spruch fällen 181,11. 12. 16. 195,21; zu einem spr., eine rechtliche Forterung an ibn baben 100,7.

stadel ft. m. 114,15. 313,27; Blur. städel 114,22, 117,1.

stan, staun fteben 107,1. 241,17; stand (Praj. Conj.) 180 M.1. 238,19; sie stondend 241,7; - fein, dauern 45,14.95,10.101,23 103,20.104,10. 105,10. 20. 106,2. 219,17; ju fteben tommen , foffen 121,21. 180 21. 1 (f. gestân); cinem ober an einem stân, von ihm abbangen 145,34. 179,11 21. 2; nach etw. stan, barauf aus fein, - darnach freben 129,24; ze zinse st., Bine tragen 137,29, 141 A. 1.

stark Moj. (vom Beine) 20,16.

stat ft. f. Drt, Stelle 38,10. 295,3. 296,6; an steender stat, fealcid (mabrend er noch am Blane ficht) 144

stat Abr. feft, beffandig 131,7; stat 138.26, 177.3, 178.10, 182.2.6; stat. 79, 22. 113, 9. 162, 30. 164, 11. 180, 3; - stêt 40,25, 42,1, 131,13, 133,5. 36. 138,31. 143,3; stett 186,18; genitivisch stêtes 100,19. 106,3. Als Mbi. 19.26: ain stetter sumer.

statpir f. (Stadtbirne) 323,15 u. Unm. 7; statper 331,12.

statt, co an einem statt finden, für ibn gut, fatthaft finden 95, 19.

stechen, turnicren 319,34; stechen n. 323,15; stechhof, Turnier 319,33. stein, stain, Sagelichloße 24,6. 222,

18; Beichüpftein 86 M. 4.

steinach n. Collect. 113,13; jo bieg eine Gegend ber Stadt Donaumorth (abt. steinahi, fteinicht land) ; f. Ronigetorfer, Beich. v. Don. I, 24. 179. steinin Mbi, von Stein 331,11,

steinhus n. 69,16; stainhaus 316 21, 6,

steinmötzel m. 289,14.

stellen ft. Bb. fteblen 119,8; Brat. stallen 119,9; gestollen 13,31. stellen fchw. Bb im Brat. mit Mud-

umfaut stalte 30,24. 138,14. 162,20; nach ctwas stellen, barnach trachten 21,6. 162,20; von ctw. st., bavon abaufallen trachten 41 21. 2; fich stellen 103,18.

stempfen ichw. Bb. ftempeln 321,27 Dieje Bedeutung batte bem Borte auch im Gloffar gum 1. Bbe. gegeben merden follen).

sterb fdw. m. anstedende Kransbeit, Best 66,17, 67,4,9, 228,1, 16, 229, 18, 232,5,7, 323,17, 330,5, Bichs jeuche 312,16; - sterben m. 313. 15; - sterbent m. 77 B. 21; sterbet 119,14.

stertzel m. Banbfreicher, Bettler 68, 10. 15. Sonft störzer, landstörzer
 Schm. III. 660.

stêt, stêtes f. stât. steur f. Hilfe K. 389; stewer, Steuer

171,25; f. stiur, stuir, stüwer. stift f. f. das Stift 113,23. Schm. III. 619.

stillen einen, fill machen, bestechen 319,10; den Krieg stillen 102,14; die red st. 45,15.

stiur it f. Steuer 46,14. 47,4. 130,34. 38. 137,17. 138,3; ze stiur, ;nr lln= terifügung 153,20; - stiuren, - nettern, verfteuern 64,20. 70,4. 79,18.

160,39; — stiurmaister 136,14.16. 15, 31,

stival ft. m. Stiefel 257,27. Cbenfo mbt, aus bem mittellat, ital, stivale. Dies I. 397.

stocher m. 217,5 = stecher? Bal. 213 M. 3 und Echm. III. 607: ber Morber Bergog Lubwig's von Relbeim mirt in ben off, balt ein stecher, bald ein sprecher genannt.

stock ft. m. Epferftod 306,23. 323,5. 331,25.

stör ichm. m. B. Bint bat an ber betr. Stelle: was krank an dem fiefer.

storien m. Stohr 326,29. 3tal. storione rem abd. sturo sturio. Im Voc. store.

stoszen it. Bb. in täschen stoszen, in die Tafche ichieben 224 Al. 3.

stoz ft. m. Streit, 3mift 40,18. 72,13. 73,7, 99,3, 143 2.1, 177,32, 181,6. stozzen ft. 26. an einen gestozzen

merben, angewiesen werben ibm eine Summe Gelbes ju bezahlen 37 91. 2. stral m. Blig 67,14.

stram m. Etrem K. 87; entitellt strang

straszrauber 331,22.

strauffen fdw. Bb. ftrajen 161,5; strauffbuch 142,7.

strausz f. Etrake 23,12. 79,17.

streisach n. Collect. Geffraud, Buidwerf 256,2.

strichig Mbj. mit Strichen verfeben 61.5.

strit m. Streit 110,5; strid, Edlacht 248,28; einen strit striten 73,9; ein str. fechten 73,14; gewöhnlich streit.

stücken ichm. Bb. = stöcken 336 M.1 'II. 567b.

stuir f. Steuer 310,11.14. 312,18. - stuiren 313,24; stuirmaister 310, 11.

stulbruder, eine Art von Laienbrutern 306,25. Bgl. Com. III. 633 »pauperes devoti, qui vulgariter dicuntur stuelbrueder.« Deutlicher ipricht für unfere Stelle Ronigehofen E. 200: und gebot auch, das men alle beginen und zullebrüder oder begeharde solte abetun, die do anders kleider drugent, denne andere weltliche lote. Bal. auch Edmid 517. Birling, 414.

stûlfir f. 241,1.

stümeln. verfinmeln 39.16.

stund f. von stunden, gleich 299,16. 312,7; zu stund 123,13; stund-

glogge 317,17. 318,9. 326,2; stundglock 112,3.

sturmglogge ichw. f. 21,8. 24 M. 1. 52, 10. 56, 7. 87, 8. 98 M. 5. 108 M. 2; sturnglogge 257, 29. - Bal. Birling. 415b. Gie murbe im 3. 1805 gu einer Reueripripe umgegoffen.

sturmpanier n. Sturmfahne 62,27. stüwer f. Cteuer 152 9. 1. 169,5.

suchen einen tag, ju einer Berhandlung zusammenfommen 124,18. -Edin. IV. 191.

sulich, fold 135,36, 174,21, 175,9. 10 tc.

süllen, josen 41,13.17. 159,7; sullen 42,2; sie sölten 144,26. sumen ichw. Bb. etw. samen, binbern

26 21, 6 (ameimal sun ft. f. Berjöhnung 132,19. 20; sun

178.3. sünabent, Connabend (Bar, samps-

tag: 59,12 u. Unm. 2. sünden fdm. Bb. fundigen 288,18.

sunderlich Mer. befondere 41,19.

sünwenden Plur. Commerjonnen= wente 40,15. 65,19; sunwenden 224, 22; sinwenden 19,33. 115,2. sust Adv. fenft 181,33. K. 130. swå Adv. we immer 138,19. 144,7.

swarlich Mov. guf ichwere, brudenbe Weife 158.18.

swaz f. swer.

sweer Adj. vom Weine 20,17.

swenn, wenn immer 136,38. 40. 144, 39. 145,10.35. 159,21.26. 252,18. swer Bron. mer immer 159,9; Reutr. swaz 134,10. 138,34. 139,8. 143,4; swas 133,36, 135,36, 257,36.

sweren ft. Bb. ichworen 24 21. 1. 46 21. 2. 130,10, 18, 22 x.; gesworner richter 144,27; f. schweren 33.

swie 20tv. wie immer 137,19. 26 ff. 135, 5, 13, 142, 16, 17, 144, 18, 158, 27,

T. Ueber bie Erweichung beffelben gu d f. oben E. 366a; meiteres Beifpiel tod gen dod 67,21.52,19. Umgefehrt ift im Un : u. Inlante Die Tennis oft an bie Stelle ber Media getreten: trey 217,14. 231,2, tritt 216,14. 217,1, witer 248,2, witter 249,17, sie wurten 248,6 (Beinh. § 171). Bon ber Doppelung mogen nur einige Beifpiele nach langen Boc, ausgehoben merben : zitt 105,21, zittglogg 110,23, ritten 25,4 'riten 25,4', gelett 93,2, 102,25.

- Erhalten ift organ. t (d) in ber 3. Berf. Blur. Braf. 3nd.; unecht ift aber bas t (d), welches an die 3. Blur. Prat. 3nd. antritt: rittent 57,2. 4, erstachent 314,27 (ebend. viengent, behübent), schlügent 315,8.10, fluchent 315,11, tetent 316,14 x. Unorgan, t tritt auch gern (fowie d) an bie Liqu. n, r: gedigent 178 21.3, niement 263,4, mant (?) 189,7, vermügent chend, enmorent 57,2, gewizzent 158,41, zwischent 258,13, ze machent 258,13, ausserthalb 288, 16, niendert 195,3; ferner an ch: gemächt 192,30, fächtwisz 219,22, dannocht, dennocht; an b: erloubtnusz 164,6 (Beinh. § 178). Abfall: nich 38,9, marck 281,1, haupman 13,13.21, zunfmaister 145,5, und baufig beim Prafire ent. Bal. auch Birling, 101 ff.

tading f. Unterhandlung 35,9. 45,1; tädingen 31,4. 192,11. 300,20; f.

teding.

tafel, tavel ft. u. fcm. f. Gemalte 322,14. 325,1. 337 A.6; taufel 302,6.

tag, die vier tage bor bem Countage Invocavit 25,4; — Rechtstag, Unterbandlung, Termin 68,4. 72,16. 78,7. 80,4. 88,25. 99,7. 103,7. 331,4 10.; Blur. tag 102,26.

tagen, getagt werden vor einem, ju ibm auf einen bestimmten Termin beichieben werben 312,15.

tagwerker m. 319,32.

tal n. gen tal, nach unten gerichtet 61, 23.

tam gemerk ft. n. burch einen Damm gebilbete Bemartung, Grange. K. 89. tar = dar, her und dar, bin und ber 292,19.

tarrosz, 124,6 (II. 544a).

taufel f. tafel.

teding f. was tading 177,15; tedingen 176,15. 177,11; tegdingen (bem vollen tagedingen am nachften ftebend) 176,20.

tegan m. Decan 84,11, 12,

teidinger m. ber verbandelnde Unterbanbler, Bermittler 180,10. temmen fcw. Bb. verbindernd, ein-

bammen, unterbruden 96 21.5

tichterin f. ? Dichterei, Dichtung K. 156 (Bar. tichtein).

tiur Mbv. theuer, lieb 137,30; f. versehen

tobsucht ft. f. Berrudtheit 68,14. tod, ein grosser tod = sterb 13,2. tohterman 35,12.13. 133,11.19. 138, 37, 39, 43,

toneren, bonnern 226,28.

torst f. turren.

törstig Adj. fühn, berwegen (von turren) K. 292.

toten, toten ichw. Bb. einen Brief toten, für nichtig erflaren 168,11; Bartic. tot 288,7.

tow ft. m. Than 19,29.

track fdw. m. Drache 291,1.

trager m. 98 U. 5. 108 U. 2. Bal. auch Birling. 121.

traid n Getreide 124,8; traid 114,22. trank ft. n. Getrante 31,11. 224,6. 311,28.

treffenlich Adj. vortrefflich, wichtig 239 21, 5, 286, 21, 332, 12,

tretmül fcm. f. 324,4.

trinken n. Getrante 138,9. 158,29. 30. 159,7.

triben ft. Bb. einen Rrieg triben, führen 29 A. 3. 102,1. 178 A. 3.

trivaltikait f. 292,12.

triw, triwe ft. f. Treue 55,2. 83,17. 84,2. 85,15; triwelich 2lov. getreulich 70 A. 1; einem mit triuen sin, ibm treu ergeben fein 30,5; triwlos 20j. 84,6; triwloz 167,14; j. trüwe.

trübel ft. n. Traube, fleine Traube 19,32. 20,17.18; who. triubel.

trucken Mbj. truckene pfening 137, 31.34; truckens gelt 137,33. »Nummi parati et praesentes« Saltaus 1807.

truhe schw. f. große Kiste 258,3; De= min. trüchlin 304,6.

trüwe ft. f. Treue 263,3 ; f. triw. tüchscherer m. 252,10.16.

tugentlichen Adv. auf böfliche, freundliche Art 134,10.

tuiffel m. Teufel 38, 2. 288, 18, 19, 21, tuirin f. Theuerung 301,11.

tull ft. n. Baun von Brettern ob. Pallifaben 280,9. 287,10. K. 131. -Mbd. 286. III. 1276.

t um m. der oberste tum in Prag 59,11 u. Anm. 1.

tun Brat. er dott 225,6, sie dotten 227,2, sie tetent 316,14, sie tatten 92,9, taten 91,10, tauten 48,10. 49,22.2c.; - Partic. tan 290,6, than 330, 27, 31, taun 286, 20, thaun 279, 2. sô getan (fo befchaffen, folch) 102, 12. 103,33. 109,15, sô getaun 99,2; Gerundin ze tunde 237 M. 1 (Beinb. 66 348. 371); - tun, ausmachen, betragen 20,14. 238,17; wiber einen

tun, fampfen 78,8. 101,13; eine fanknüss tun, gefangen nehmen 98,5; - tun bis ju einer gemiffen Gumme, barüber verfügen, fie ausgeben 131,1. 138,1; fich ju einem tun, fich auf feine Seite ichlagen 313,8; val. 47,6; einem das wort tun, f. wort.

tünte fcm. f. 257,28. türnlin n. Demin, von turn, fleiner Thurm 317,17. 318,9; türenlin 112,2. turren anom. Bb. magen, getrauen, Brat, torst 44.4, 83.20, 85.14, 105. 22. 119.9; torsten 102.3, 103.2. 104,12, 227,29,

türsten Imperion. K. 246.

tütschen fdw. Bb. ine Deutsche übertragen 339 21. 2.

tz entipricht jowobl mbb, ts ale tz: zotz, ratz, gutz, gerichtz :c. (lauter Genit.), seltzan, entzagen; - woltz (wollte es) 292,8; galtz 240,3 2c.

U. Es entipricht einem furgen i in zwuschen u. numer (Beinh. § 85); haufiger hat fich das i ju ü verdumpft: fül, schült, grümig, nücz, kürche 222,10, geschür 39,10, fül 10. (vgl. oben ben umgefehrten fall i = u u. Beinb. § 86). - u = î: lüchtiklichen 339 A. 2 (Beinh. § 137); = o ahd. ë: wuchen 296, 8, 320, 17; = e: vastun 179 A. 2; werund 70 A. 1. = ö: blücken, stücken. - Die Länge û wedjelt mit au: hûs u. haus 2c.; durch Bufammenziehung entstanden in nan (nur). Der Umlaut von a, iu wird häufig durch ü ausgedrückt: hüsser 227,14.15, früntlichen 163,21, lut 228,8 :c. Roch öfter ift ber Diphthong in burch ui vertreten: fuir, fuirin, tuiffel, stuir, bezuigen 298,14, stuifsun 286,14 :c. (Beinh. § 110). In guisz 114,22 entspricht es einem u. - Bgl. auch Birling. 416 ff.

übel n. boje Befinnung 64,10.

über Präp. gegen, darüber hinaus 190, 36. 327, 26. 330, 9. 331, 7.

überain Mdv. überain werden 85,3; kumen 93,5.

überal, alle 158,14.25; ganz 306,2; im Gangen 257,17. 258, 26. Bgl. mbd. 236. I. 19ª.

überfaren etwas 144.10, 259.26; einem etw. überf., ibm etw. nicht balten 94,11. 162,21,

überkumen etw., baju gelangen 279,3; einen überk., überwinden 284, 3, 5,

überlang Mdv. nach einer Beit, balb barauf 328,5. - Mbd. Bb. I. 930. übersehen, etw. nachsehen 220 A. 8.

übertragen, etw. von der einen Berfon gur andern tragen, berathen 309,32.

Bal. mbd. 286. III. 736.

úf, úff Präp. auf; úf ainander, nach einander 112,18; manchmal elliptisch : uff einen erlauben (ju ziehen) 109,1; bas uff burger u. gest (gelegte) ungelt 109,11; Adv. aufwärts 62,28. Afbieten ft. Bb. in die Höhe strecken

138,25. 144,21; ebenfo:

ûferbieten 164.10 und ûferheben it. 26, 143.3.

uffaren ft. Bb. aufbrechen 45,1. uffartabent m. 25,13.

affen fcm. Bb. in die Sobe bringen. anhäufen, vermehren 135,20. 142,12. 163,8; mbb. ufen, 28b. III. 178a.

uffertag = uffarttag, Simmelfahrtetag 39,16.

dfgeben einem etw., übergeben 63,3. dfhalten, jurudbalten, abhalten 110, 13. - Gr. 286. I. 661 9tr. 3.

ufheben einen, anhalten 23 A. 3 (ichm. Bartic, afgehebt) 27 91. 6; beffen But wegnehmen 104,14; einem sin gut ufheben 104.10; - fic ufheben. erbeben, bavon machen 92,19.

afnemen von einem etw., annebmen 97.2.

afpinden bas gut, bie Baarenballen aufmachen 84,4; unflar ift bas ufpinden 62.7, val. die Bar.

ufrecken fdw. Bb. in Die Bobe ftreden, ûfgerackt 143,7.

ufrusten ichw. Bb. ausruften 196,26. - Gr. 28b. I. 716.

ufsatz ft. m. Sinterlift 103,22; daz gut in ufsätzen (aus hinterlift) gan laszen 106,9. - Mbb. 286, II . 3436. Schm. III. 297.

ufsetzen, bestimmen, auflegen 95,18. 138,7. 160,22; vgl. uf einen ungelt setzen 162,14. 22.

ufstan (vom Rriege), fich erheben 40,19. afwerfen einen, erheben 122,4.10; fid) für ainen küng üfw. 116,15; das panier ufw. 92,8; eine neue müntze ufw. 108,9 A. 1; ein tor ufw. öffnen 89,15.17. 315,8.

umb Brap. von 47,13. 296,4; umb unschuld, unichuldiger Beife 331,3; umb daz, barum 28,11. 167 A. 1; - wegen 33,3. 50,12. 95,9. 99,11. 286,3. 20v. umb u. umb, überall 306,15; ringsum 63,10. 66,16.

umbegelt = ungelt 157 %. 1.

umbfahen ft. Bb. einfriedigen 94.3. 315,21.

umbfart f. 165,7.

umbgaun, in der Reihe herumgehen 145.8.

umbgraben die stat, mit einem Graben umgeben 79,13, 16, 21; sich umbgraben 48, Bar. 14.

graben 48, Bar. 14. umbkeren, die Bäume mit wurtz umbk... entwurzeln 72,1.

umbsust Nev. umjenft K. 379; umbsunst 19,31.

unbekündt Partic. ohne Auffundis aung? 188,14.

und e 155,14. undesetzt Adj. nicht angebaut, nicht bepflanzt 67,9.

un besint Mbj. verrudt 63,24, 313,10; vgl. unsinnig.

unde wart aller eren, while die Ehre (durch Absage) gewahrtzu baben 330,16. und Reiat. 53,21. 84,6. 95,19. 136, 40 161 A. I. K. 122.

under Prax. mit Genit. under singens 107,21. — Mhr. 286. III. 189a. underköffel m. Zwischenhandler 60,6.

underreden etw., durch Rete verhintern 106,24; einen underr., mit Reten unterbrechen 144 %. 1; ebenfo:

underprechen 144 A. 1. understaun etw., verhindern 162,7.

163,14. 329,7. underwinden fich einer Sache 70,2.

318,14 339 % 2.

underwisen jow. Bb. K. 17. underziechen jich einer Gache, fie in

Befit nehmen 190,2. 300,13. un diet if. n. ichlechtes Bolt, Gefindel 43,14. 44,1. — Bgl. Schm. I. 404.

43,14, 44,1. — Byl. Schm. I. 404, unendlich, unendlichen Abv. unnüg, ohne ein Ente, einen Zwed zu

erreichen 221,2.3. unentsagt Bartic, obne Absage 235,

unentsagt Bartic, obne Absage 235, 12, 330,16.

uneybrach (?) 285,1.

unfolk = undiet 44,10.

unfürstielich Adv. nicht einem Fürften gemäß 92,19.

ungeeszen Partic. chne Speise 111, 19.

ungefår Utv. obne böse Absicht 330, 11; ebenso:

ungevårlich Mrv. 143,4.8; unge-

vårlichen 147,12; ungevårdleich 181,27; f. gevår, gefärd.

ungefochten, obne Rampf, obne gefochten zu haben 27,13. 227,5. K.336, ungehört, noch nicht gehört, unerhört 312,22.

ungelt ft. n. 31,10. 39,1. 79,12. 109,11.14.20,23. 110,15.16. 130,40. 138,7. 9. 157 ff. 224,5. 311,12; ungeltbrief 316,18.

ungerochen Abj. ungestraft, unge-

rådit 58,13. ungesezzen Atj. nicht anfässig 159,3. ungestuirt, unbesteuert 310,12.

ungewarnet, unversebens, obne daß bavor gewarnet wird 87,6. 302,1.

unkeusch ft. f. unreine Begierte, Unteufchbeit 290, S. 300, 1.

unleumund schw. m. schlechter Ruf 219,4.

unlydenlich Udv. unausstehlich 236 U. 1.

unrächtigkeyt, Raffer 231,6.

unrecht n. cinem etw. zu unrecht (chue tag er ein Recht tarauf bat) geben 42,22.

unsinnig Adj. verrudt 38,1. 63,15. 321,15; vgl. unbesint.

unstözzig Abj. ohne Streit 143,10. unversprochen Abj. unbescholten, in gutem Ruse stebend 138,18. —

Mbb. 28t. II<sup>2</sup>. 532b. Schm. III. 587. unverwond Mbv. unbermuthet 230, 15. — Mbb. unverwande.

unverzogenlichen Mdv. ohne Bersgug 144,10.

unwetter n. schlechte Witterung 50,4. unwille schw. m. Feindseligkeit 121,19. 162,5. 168,8.

untz, uncz Brär. u. Conj. 6i8 113, 10.15. 145,20.28. 150,23. K. 155.

unzeitlich Abi, nicht ber Zeit gemäß, ju fruh 219,12.

unzerbrochen, unverlegt 131,13. 133,5. 138,31. 182,2.

unzucht fi. f. Betragen gegen bie Bucht, Gewaltthätigfeit, Uebermuth &. 142,27. Bgl. I. 279,7 ff.

unzünftig 142,14 Unm. 3.

urkünde, urkund ft. n. Kennzeischen, Zengniß 42,2. 96,25. 97,8. 99,5. 100,5. — Mer. Web. I. 814b.

urlaub, urloub st. m. Erlaubnis 144,39, 145,23, 29; Entlasjung, Andneisung 181,26; urlauben, entlassen 181,34

urling ft. n. Rricg 24,10 (III. 440a).

urtail ft. f. 99,17. 100,4. 145,2. 190,13.

ûsz, ûz, ûs neben ausz, auz, aus (fatt ds wird bier im Gleff. dsz angefest).

uszan Abr. außen 111,14.

ûszbringen zu Ende bringen 137,1; úzpringen 106,18.

üszdingen, ausbedingen 138,27. ûszen Adv. außen 165,8.

dszfaren, auswandern 46 A.4. 159,2. 162,27; uzfaren zu Schiffe 65,15;

in ben Rrieg gieben 70 2. 1. ûszgebort von ûszbæren, herans

heben, entnehmen? 46 A. 4. úszman, Gegenjag r. burger 77,6; úzman 47 a. 6.

dsznen Atv. außen 164,28. - Mbt. ûzenân.

ûszsprechen, einen Schiedefpruch thun 194,20.

üszrichten einen, befriedigen 103,18. 104,8; bezahlen 204 A. 3. 239 A. 5. uszrütten, ausreuten 96 A.5.

úszschiezzen ft. Bb. ausnehmen 158,37.

üsztragen, zum Austrage bringen 136,45; úztragen 167,15. ûszwendigen Mtv. 162,25.

ûzburger 145,33.

üzfertigon, entjenten 27 %. 4. uzgeben eine Rete 167 M. 1.

üzrichten einen absertigen 66.11: bejablen 178 2. 3; f. üszrichten. üzsetzel m. Auffäniger 42,10. uzweren ichw. Bb. bauern 70,18.

ûzzog st. m. Auszug 152,22.

W. Ale Bertreter von b: erwerg 177, 28, herwerg 46 \lambda . 2, furwas 129, 22, wibel 206 M. 2. Wirtenwerg 247,10. 249,3; vou v: grawen 175,6, gewangen 249,14, wolck 102 M.2. - Beinhold §§ 163. 166. Birling, 422 f. wa, wo 50,13. 76,23. 79,13. 92,16.

100,20. 130,38.42. 137,20. 138,3. 144,8. 190,1 2c.; f. wau.

wacht ft. f. wachter m. 63,9.

wagen it.m. Blur. wegen 38,12; wägen 60,24. 252,34. 253,5, 10, 14 :c. Dativ wagnen 90 2. 2.

wagens fdw. m. Pflugidaar 32,3 (1. die Bar.). Dibt. wagense, bair. wagensun Edm. IV. 41; idmab. wäges Schmid 513.

wäger Compar. beffer 310,4. 325,15.

Mbt. wæge, was mit Reigung nach einer Seite verfeben ift, vortbeilhaft, gut. - 28b. III. 647b. Schm. IV. 39.

.wahin Adv. wohin 146 A. 2.

walkmül f. 113,20. walt ft. m. Plur. wälde 43,10.12. 285,3.

wann Couj. weil 117,23; ale 91,2. 318,16; außer, mit Ausnahme 88,15. 130, 20; benn 23, 9. 26, 9. 14. 15. 91, 18. 92,16. 20. 93,1 ic.

want ft. f. Dat, wend K. 300. waran Nev. weran, webei 109,17.

wart ft. f. Bache, Die wart tun 88,15. warten einem mit etw. - ju Diensten

fteben, dienen 83 9.5, 179,14, 252,18; auf einen warten, ihm auflauern 106,3, 118,11.

warung f. bei siner warung fein, für fich Borforge treffen? 86 21.1. Der aus wonung verberbt?

warzaichen n. 33,15. waszerstand m. flebendes 2Baffer, Sumpf K. 287.

waszerstrang m. = -stram, Wajferstrom, Plur. K. 311.

wasserwaider m. 78,12; ift mobil aus "Boimobe" entftanben.

wau, wo 48 M. 2. 163,17. 217,20. 310,33.

waulti mablte 288 27, entirricht mbb. walte von wellen (aleman, Form für weln, welte). Mhd. Bb. III. 465b; i. welen.

waunden = wanden, mabnten, glaubten 78,12; mbb. wæne, wande.

waurvon Abr. weben 296,13 waut ft. f. Gewand 332,10; mbd. wat.

wechsel it. m. 164,29. ween fdw. Bb. meben, mindig fein 107,20.

weg ft. m. in welchen weg, auf welche Weife 158,38; von sinen wegen, feinetwegen 107,14.

wegschaid ft. f. 308 M. 9.

weibel ft. m. Gerichtebote, Berichtes Diener 23 H. 3. 26 A. 2. 39 H. 2. 86 A. 1. 257,17. 255,24.

weichen ft. Bb. entweichen 300,18.

weichen ichw. Bt. erweichen 122,16. weichen ichw. 26. weiben, beiligen 292,4. 294,2. 301,9. 304,20. - Mbd.

wichen.

weichennechten (eigentlich Dat. Blur) 62,8. 64,18. 75,18. 102,14. 16; weichennächt 287, 27; weichennechtfeiren 222,20; weinachten 247, 16; j. wichennechten.

weil f. wil.

weinber ft. f. 222,4.

weintrauppe fchw. m. 305,13; val. wîntrübel.

weisen ichw. Bb. einen an etw., ibm bagu Unweifung geben 330,32; einen ju etw. - anweisen 178,13; fich weisen (leiten, belehren) laszen 122,18. 124,19.

welen fcw. Bb. Brat. walte 234,10. wellen, wollen 41,13. 42,2. 159,7; wöllen 41,17; er well 26 M. 2. 94.15; ir wend 344 B. 33; sie wend 147,6; er wölt (Conj.) 28,8; sie wölten 21, 6, 7; wöltent 109,17 2c.

wen = wan, benn 223,14.

wenden ichw. Bb. anwenden 158,5. 31. 160,23; abwenden, verhindern 45,8. 153,30.

wendig Mbj. rūdaangig 28 A. 8.

wennen 2dv. wann K. 54; mbd. wenne.

wer ft. f. Bertheidigung K. 127; wor, mas gur Bertheibigung bient 331,28.

werben st. Bb. nach etw., sich barum bemüben 110,17. 138,14. 162,20; an einen etw. werben, etw. von ibm au erreichen fuchen 35,1. 36,8. 45,19. 162,15. - Bgl. mbd. 286. III. 722.

werden ft. Bb. wirdet 158, 2. 160, 22. 24. 170,41. 175,10; wiert 131,9. 10. Prat. ward, wart, baneben einmai wurd 108,13, Plur. wurden, baneben waurden (= warden) 173,13; Conj. wurd 296,2, wurden 290,6; mit Infin. 49,11. 50,21. 57,15. 87, 17. 89, 16; - ju Theil merden 26,14; gefcheben, wiberfahren 298,15. 320,4; ein werden, übergeben werden 179 M.1.

weren einem eines Dinges, ihn bavon abhalten, es ihm verwehren 101,17; mit Accuf. ber Sache 27 A. 3; die stat weren, vertheibigen, mit Rudumlaut warten 49,22.

werklüte Plur. von werkman Sandwerfer, Arbeiter 105,12. 13. A. 1. 196, 26. - Mbd. Wb. II. 48b.

werlich Adv. webrhaft, tapfer 30,24.

werlich Abr. in Babrheit K. 10. werltlich Moj. weltlich 171,4.

wert ft. n. Cache von einem gemiffen Berthe, Baare 94,14. 145,18. -Mhd. 286. III. 603a.

wertig Abj. gewärtig 120 A.4. wesen ft. n. Ausenthaltsort, Wohnort; mit wesen sitzen K. 95; mit w. nider sitzen 290,8; mit w. inne sein 64, 22. 137, 28. 32. 141 A. 1. - Mbb. 2Bb. III. 769". Cchm. IV. 174.

wetag ft. m. Rrantheit, Leiden 79,7. — Mhd. 286. III. 8a. 2. 252.

weter, wetter ft. n. Gewitter 59,4. 67,1. 5. 8. 14. 69,5. 75,15 (Blik). 222,12.

wib, wip ft. n. Beib 83,16; Plur. wip 97,23.

wichennechten Plur. 38,7. 44,3. 54.8. 70.9. 139.10; f. weichen-

nechten. wider Adv. verbagt, juwider 34,1. 109, 12. 311,31; jurud, wider geben 104,

widerfart ft. f. Rüdfahrt 227,17. 258,30.

widerraiten ichw. Bb. über ctwas Rechnung ablegen, gegenseitig abrechenen 130,34. 39. 159,22. 26.

widersagen, Feindschaft, Fehde an-sagen 25,8. 49,4. 69,10. 84,4. 104 21. 2. 105,8. 107,13. 239,19; Partic. widerseit 84 M. 6; widersagbrief 84 U. 1.

widertail st. m. Zwiespalt. — Mhd. 236. III. 22h.

widerwartig Abj. entgegengefest, feinbselig 72,14; widerwärtikait 162,5. widirkeren ben Schaten, verauten 174.23.

wil ft. f. Beit, die wil (Accuj.), mab. rend ber Beit, fo lange 130,32. 159, 3; alle die wil 41,12; gut wil, lange Beit 110,24; ie pi der wil, von Beit ju Beit 103,3; auf die weil 319,17.

wild ft. n. 43,10. wildrer m. Jager 252,17; murbe einem mbb. wilderære entsprechen, f. wildenære mbb. 2Bb. III. 668b.

willig Mbj. freiwillig 328,4. 331,24. win m. Wein, j. B. 83,19; wintrübel n. fleine Beintraube 20,17; winrebe

idm. f. 56,18. 57,13. windig 200j. 38,7. 80,2; im mbe. nech nicht ju belegen.

wird ft. f. Burte 107,10; wirdikait 142,12.

wirmin f. Barme 50,6 (uicht wirmiu). wirtin f. eliche w., Sausfrau 262,13. - Schm. IV. 164.

wisen ichw. Bb. weisen 37,10, 188,14. 260,13.17. 261,16.

wismad ft. n. Biefe 83,4.

wiszen Brat. wist 97,4. west 45,13. 47,8. westen 100,2. wiszten 280,10. wiszen, wizzen f. bas Biffen, bie

Ginficht 160,18. 162,12. 175,1.

witzig, Mbj. flug, verftandig 130,17.

wolfaile f. Boblfeilheit 119,13.

wolk = volk  $102 \ \%$ . 2.

wolkenbrunst ft. f. Bolfenbruch 75,10 (Bar. wolkenprust, wolkenpruch); von bresten, brechen.

wöllen f. wellen.

won = wann, benn 63 M. 2.

wör i. wer.

wort, einem das wort tun, fur ibn fpreden 307, 14.

wortzaichen n. Babrzeichen 300,8; verwechselt mit warzeichen, benn wortzeichen bebentet eigentlich bas "Lofungewort", die Parole (II. 572b).

wounen = wanen ichm. Bb. mabnen, glauben 304.2. 306.19; i. oben un-

ter ou.

wuche ichw. f. Woche 296,8, 320,17, (Birlinger 416b balt fonderbarer Beife bas u in wuche für urfprünglichen Laut, ba bas Wert boch goth. vikô, abd. wecha lautet und bas u bier bie nämliche Berbumpfung bes Urlautes ift wie im augelf. vuce für vice.)

wücher ft. m. Ertrag von ausgeliche-nem Belbe, Binfen 63,18. 93,20;

wüchern n. 96,8.

wundartzat m. 82 M.4. 85 M.1.

wunden fchw. Bb. verwunden 120 A. 4. 320,14; mit unorg. Umlaut wünden 40,7 (ahd. wunton).

wunn ft. f. bestelltes Bicfenland, wunn u. weyde 170,15. - Bgl. mbt. Bb. III. 817a. Saltane 2127.

wur ichm. f. bas Wehr, Damm gum Ab-balten, Ableiten bes Baffere erbaut 85 91. 1 (zweimal). Mbb. wuor, baier., öfter., ichweiz. wuer. Bgl. mbb. 29b. III. 825a. 9. 260.

wurtz ft. f. Burgel 72,1. 280,1. wüsten ichm. Bb. vermuften, Brat. wůste 56,18. 57,13.

Zag fdw. m. jaghafter, feiger Denich 55,19.

zagel ft. m. Schwang 61,19, 62,28.

zèch j. zìhen.

zechent fdw. m. 302,15. 303,21; Bezeichnung eines Diffriftes um bie Stadt Augeburg 64,21 A. 3.

zech kertze ichw. f. Bunitferze (zeche-Berein, Bunft) 60,5. - Com. IV. 220.

zedel ft. f. 159,32.

zeichen n. Bunderzeichen 38,3, 123, 25. 289,5. 301,11. 304,4.

zeit, nauch der zeit, ber Jahrzeit nach 241,10.11; f. zit.

zeitig Mbj. reif 320,17.

zelötz gniegt 217,20.

zendal ft. m. feiner Seidenstoff 61,23. Mbt. zindal, zendal aus tem mittellat. cendalum. Bgl. barüber Beinbold, beutsche Franen im Mittelalter S. 425.

zenten, m. Centuer 32,1.

zer = ze der 257, 2.

zeraiten = zu raiten, ale Bine bingurechuen 77,10.

zeren ichw. Bb. verzehren; seinen pfening zeren, leben 260,20. - Schm. IV. 281.

zerfuren ichw. Bb. auseinanbermaden, gerftoren 105,12. - Mbb. 286. III. 962b.

zerprechen ft. Bb. wie bas einfache prechen 58,5.7. 105,12.14 m. (zeprechen 247,1); ten frid zerprechen 49,4. 68,5.

reißen 117,2; Brat. zart zerren. K. 301.

zerrinnen einem eines Dinges, anfangen zu mangeln, gebrechen 50,7. — Mbd. 286. II. 7176.

zerriten ft. Bb. auseinander reiten 81.15.

zervaren = ze ervaren, um zu er-fahren 48 M. 2. 184,14. 185,1.15. zesamet Mev. jujammen 225,3.

zeug m. Rriegegeng, Beichng 124,13; f. ziug, zuig.

zeugen fchw. Bb. anfchaffen, erwerben K. 22. — Mbb. 286. III. 919b.

ziechen ft. Bb. etwas vorbringen, beshalb appellieren 144,30. 31; fich zu frid z. (wenden) 184,1; fich gu einer Cache ziechen , fie ale bie feinige beanipruden. Bgl. Com. IV. 246; f. zühen.

ziechen n. Kriegezug 81,9.

ziegelstadel m. 222,13.

zier st. f. Schmud 302,5. zîhen st. Bb. zeiben; Prät. zêch 328, 17, zig 298,14. 328,1; Plur. zigen 303.13; Bartic. zigen 303,13.

zinin Mbj. von Binn 62,24 (f. bie Bar.; auch B. Binf bat zinen).

zinne ft. f. (im Bappen) 61,1.

zins m. ewiger zins 67,22.

zinslêchen n. 316.4.

zit ft. f. Beit, 3. B. 23,14; Jahrzeit 75,19; bi den ziten, bamale 23,13.

Gloffar. zîttglogge f. was stundglogge 110,

zîttig Abj. reif 101,7.

ziucknuss f. Beugniß, Ausfage 299,

ziug ft. m. Kriegejeug 29,5. S. 80,6; . zuig.

zem = ze dem 133, S. 27, 135, 35, 158,

32 %.

zog ft. m. Bug, feindlicher Angriff 28 A. 5. - Bgl. mbt. 28b. III. 933b. zogen ichw. Bb. gieben, ausmarichie-

ren 154,13; ebenjo mbd. zorn m. mir ist zorn, mich verbrießt

es 75,4. zornig Abj. (vom Gewitter) beftig, wild 67,14.

zu Adv. verftarfend por Abj. 189,3.

zufaren ft. 26. baran, ju Berfe gehen 101,13. 143,1.

zug ft. m. Aufschub, Frift 107,11. -Echu. IV. 236.

zühen fich zu einem, zu ihm halten, fich ibm auschließen 163,20; f. ziechen. zuht ft. f. gute Lebendart 143,5. 145,

zuig ft. m. Beug, Stoff 324,6; Rriege. jeng, Beidus; Gewaffnete 83,6. 89. 10. 92, S. 18. 101, 9. 123, 21. 316, 6. — Bgl. Schm. IV. 230 f.

zuiknuss f. Zengniß 310,5. züker st. f. Eintehr, Zustucht K. 128. zükunft f. Antunst K. 212; zutüns Moj. noch gu erwarten 20,1.

zulegen ichw. Bb. einauter des rechten (f. recht); einem zulögen, Bartei für ibn nebmen, ibm belfen 232,2; fich zu legen, Beilager halten 317,26.

zunftbrivef, m. 134,35.36. 148,8. 10

zunftlüt Plur. v. zunftman 109,16. 17, 21,

zusen ichm. Bb. Die Ausfaat beendigen.

zugesêt 67,2 : mbt. sæjen, Part. gesåt, gesæt, geseit.

zuspruch ft. m. Unfprud, rechtliche Forberung ober Rlage 72,15. 172,7. 11. - Dibt. 286. II. 540a. Saltaus 2150.

zwangnuss f. 3mang, Bedrangnig 310,3,5.

zwei, zwai neut. Form; im Nom. Mcc. Masc.: zwen 28 A. 7. 106,21. zwein 39,6. zwien 39,16. 51,2. 52, 19. 57,16. 62,15. 68,16. 71,10. 76, 19. 80,11. 85,7. 91,10. Genit. zwaier 284,25; Dat. zwaien 3. B. 27. M. 4. 6. zwain 49,21. zwaynen 337 H. 6 (vgl. Weinhold § 326). Nom. n. Mcc. Fell.: zwu 137,23. zwo 55,7. zwû 94,13. zwû 56,6. 229,18. 250,18. 292,1. 323,4.

zweintzig 81,13. 136,4.12. zweiung f. 318,11. 319,12.

zwelfbote fdw. m. Apostel 156,21. 288,29.

zwelfer Plur, ein Mudidun jeder Bunft von 12 Berfonen 136,41, 45, 137,1, 145,35, 147,25, Bgl. 140,28 ff.

zwerchschläms Adv. nach der Quere, 304,23; eigentl. pleon., indem zwerch (quer) u. schläms fast bas gleiche bebeuten. Mbt. slimp, idief, ichrage (wovon and) ital. sghembo) als Benit. Adv. slimbes, auf welches bas ichwab, schlems (Schmid 466) gurud: juführen ift. Bair. mit llebergang bee l in r: schrems. Schm. III. 510. Rärut, schlems u. schrems. 2, 226.

zwilich ft. m. Zwildy, zweidrathiges Gemebe 257,33.

zwir 2000. zweimal 103,13. 323,19. zwischen Brav. gewöhnlich mit bem Genit. 40,19. (32,5. 40,20 Dat.) 48, 11. 75,18. 122,1; zwischan 183,21; zwischent 226,27; zwuschen 251,13. zwů í, zwei.

## Anmertung.

Im erfren Bogen bes Gloffare fint in ben auf G. 328 bezüglichen Citaten folgende Gebler fieben geblieben: unter abtrag 1. 328,10; acht 328,25; anlegen 328,17; antragen 328,29.

## Perfonenverzeichniß.

## borbemerkung.

Wo neben ber Seitengahl feine Zeilengabl angeführt if, findet fich der Name auf einer Seite wiederholt erwähnt. Die in den Anmerlungen vorkommenden Namen find in der Regel nur dann angeführt, wenn sie ftelbständig in Vertacht kommen und nicht blos zur Erkaluterung einer bereits im Register eitlirten Tertikelle bienen. Bersonennamen oder Jahlen, in Rlammern gefaht, zeigen ant, baß einer ber Gbronistentette den betressend wunden irribunisch auflührt oder in einer gegan entstellten Vorm giebt. Bei Versonen mit gleichen Vore und Junamen sind die mit Sicherheit auf eine und bieselbe Verson der gebrucht, die unsichen der den begigtich est eine und bei elche Verson der getrucht, die unsichen dagegen durch einen Gebansenhrich getrennt.

```
Abbon <u>289,7.</u>
Abraham <u>206,</u> A. 2.
Aboberg, Gefchl. 171.
Seinr. v. 87,11.
Achilles 281, A. 5.
Achinger 154,5.
Abalbert, Bifchof v. Brag 298, A. 2.
Abam 206, A. 2.
Abilbert, Prior v. St. Ulrich 270, A. 4.
335, A. 2.
Uffer 253,22.
St. Afra 290. 295, 296,12, 300, 301,5.
  302,14. 354,37.
Agatha 289,8.
Aipplingen, Frit v. 204, A. 2
Albrecht I., röm. König 64, A. 3. A. 4. 219. 306, A. 3.
Albrecht II., rom. Ronig 13. 323,13.
   326, 17.
(St. Albrecht) 298,1.
Allerander II., Papft 300,14.
Allerander V., Papft 115.
Ulperebofer
      Wilg 326,30.
      Sans 319,9.
      Ulrich 314,11. — 321, A. 6.
Althain (Althoun), Geip von 310.
Amator 255,3.
St. Umbrofius 291.
Amman 171,14.
```

Amman, Sans 255, 17. - 256, 30.

Startedronifen. IV.

```
Amman, Johs., Weber 147,26. Mmman, Otmair (v. Memmingen) 194,28.
St. Anastasius 293,6.
Aneas 345,24. 346,11.
Anjou (Anjon), Bergog Ludwig v. 73.
Unnius (Ennyus, Emius), Titus 254.
   285.
St. Antonius 291,8.
Nauileja (Uglav), Patriarch v.
Martward v. Mandegg 22, A. 2. 40.
41,1. 65,2. 66, A 2. 176—178.
179, A.1. 180,9. 312,5 (f. Augs-
         burg, Bifchofe).
Argaw, Jacob v. 330,15.
Argon (Argaw) f. Egen.
Artevelde, Philipp v. 73, A. 1.
Argt (Argeit), Ulrich 233, A. 2.
Michaffenburg, Bistum v. 53,6 (?).
Afculanus, Eneas 281, A. 4.
Augsburg, Aebte v. St. Ulrich u. Afra
      Reginbald 297, 21. 5.
      Egino 302, 12.
Mugeburg, Bifchofe St. Dionpfine 290.
      Bofimue 290,23.
      Berwelf 290,24.
      Tugwertus 290,24.
      Manno 290,24.
      Wico 290,24.
      Briche 290,24.
      Beifo 290,24.
```

```
Muguffus Octavianus 284. 286. 287.
  Mertmannus 290.24.
  Micternue 290,25.
  Toffo (Goffo) 290, 25
                                                   Aunforg f. Onforg.
Aver (Avar) 284,23, 285, 349, 350,24.
   Simpertus 290,25, 293, 294,19.
                                                       351.4.
   Sentue 290,25.
   Nitaar 290,25.
   Ubelmann 290,25.
                                                    Bach, Gefchl. 258,27.
Berchtold 251, 255,15, 257,21, 258.
   Migerue 290.26.
   Lante 290,26.
                                                          Seinrich, bes Portnere Tochtermann 133,18. 138,43. 147,29. 310,8.
   2(belbero 290,26.
   Siltine 290,26.
   St. Ufrich 295, 296, 297, 298,7.
                                                          Rarl 133, 19.
                                                    Baben, Martgrafen 185,27.
      300. 302, A. 6. 303, 25. 304.
                                                          Rarl 20. 329,21.
Rudolf 87,2, A. 1.
   Seinrich I. 298,1.
   Eticho (Erticus) 298,4.
                                                    Balthaufen, Grafen v.
   Quitold 298.
                                                           Schwigger 301,15.
   Giafrid I. 298,13.
                                                    Bamberg (Baubenberg), Bifchofe 34,4.
   Brun (Prauno) 299.
                                                        74,14. 170,29.
   Eberhard 299,4, A. 8. (Konrad) 299,22.
                                                    Rubwig 42, N. 2.
Bapern, Serzöge 37, N. 2, 3. 39, N. 5.
40. 41. 44, 2. 48, 11. 57, 22. 72, 4.
74, 11. 75, 22. 80, 16. 81, N. 5. 83,
    Seinrich II. 299, 21, 8, 300.
    Embrico 301.
    Sigfrid 301,21. 302. Wigeld 301,22. 302,5.
                                                        M. 6. 84. 86,10. 89,19. 91, M. 1. 116,8. 117,20. 152,26. 176.
    Sermann 302,12.
                                                           Welf IV. 301. 302. Seinrich (ber Lowe) 216,10.
    Walther 302, A. 6. 303, A. 5.
    Ronrad 303, 17. 305, A. 4.
Uralicalt 303, 23. 304, 9. 305, A.4.
                                                           Dtto (v. Wittelebad), Graf v.
                                                               Schepern 216, 12, A. 4.
    Sigfrid (v. Rechberg) 305,6.
                                                            Ludwig (I., ber Relbeimer) 217.4.
    Sartmann 64, A. 4. 157,7. 305. Gigfrid (v. Migiebaufen) 157, M. 1.
                                                            Ludwig (II., ber Strenge) 218.
                                                               Maria v. Brabant, f. Gemablin
        248, 2. 5. 306,6.
                                                               218.4.
    Bolfhart (v. Roth) 157, 21.1. 306,7.
                                                            Ludwig, fein Cohn 218,12.
    Seinrich (v. Schoned) 307, A. 3. Marfwarb (v. Ranbegg) 22, A. 2 u. 3.
                                                            Beinrich (v. Riederbanern) 218,1. Rubolf (I. v. Dberbapern u. ber
        246, 20. 307, N. 3. 305, 7 (f. Mqui-
                                                               Bfal; 219,3.
        leja, Batriarch).
                                                            Ludwig (Martgraf v. Brandenburg)
     Malther (v. Sochichlie) 22,6. 222,7.
                                                               35, M. 3.
     247,21. 310,16.
Johann I. (Schadland) 24,3.
                                                            Dito (Martgraf v. Brandenburg) 35.
                                                                180,8. - Ratharina, f. Gemah-
     Burfard (v. Ellerbach) 38,5. 47,11.
                                                                lin 35, A. 3.
        Stephan I. 177,25. 180,4. - Seine
                                                                Wittwe 183, 21. 1.
                                                         Babern . Ingolffadt.
                                                            Stephan II. 23, A. 2. 29,9. 36,1. 44, A. 1. 49. 68. 76,25. 77, A.1.
     (berhard (v. Kirchberg) 111,12. 233,14. 317,10.
                                                                80. 82,2. 84,5. 86,4. 91. 92. 95. 96. 98. 102. 105. 116, A.3.
                                                               93. 96. 98. 102. 105. 116, %. 3. 117, %. 3. 168, 34. 170, 24. 177 - 180. 183, %. 1. 184. 185. 192, 4. 195 - 197. 226, 20. 230, %. 2. 311, 9. 314. 315, 24. — Xhabbea Shi(conti, f. Gemahlin 183, %. 1. — Giljabeth, f. Zodyter 76, 25. 77, 2.
      Friedrich (v. Grafened) 112,10. 118.
         119, A. 1. 233. 319,13.
      Unfelm (v. Renningen), Domcuftos 317,21. Bijchof 112,11, 2.
         118. 119,4, 2(.1. 232,1. 233. 259. 260. 319.
      Peter (v. Schaumberg) 119,5. 211,
                                                             Lubwig (ber Bartige) 102,6, A. 2.
         M. 4. 233. 320,22. 325,8.
                                                                112,13. 114, 21. 2. 116,6. 117,5.
St. Auguftin 291,17. 292,9. 316,10.
```

```
118, 119, 120.6, 121 — 125,
                                                           Bernhausen, Scharb (Schrab) p. 52.14.
           197, A. 1. 204. 229, A. 6. 230, 3.
                                                               225,23,
           231, 21.3. 232,14. 235,14. 238.
                                                           Berthold, Bruder 217,12, 305,11
           319,33, 320,3, 322,21, 324, -
                                                           Beffrer (Beggrer), Ulrich (v. Ulm) 151.34.
                                                                 152,21.
           Unna ron Bourbon, f. Gemablin
                                                           Beter 134,37.
        Ludwig (ber Höckerige) 114,5, 124
—125, 204, 235,15, 236,4, A.1.
238,1, 240,6, 324,11, — Mar-
                                                           Biberbach, Marichalf
                                                                  Cifrid 86, U. 2. — Unna, f. Gemah-
lin 86, U. 2.
                                                                  Anna, f. Tochter 86, A. 2.
           garethe v. Brantenburg, f. Ge-
mablin 123,1, 125, M. 3, 236,4.
                                                                  Ertinger, f. Cohn 86,4. 228,23.
                                                                     313.27.
           323, 26,
                                                                  Sans 228,23. 317,2.
    Bapern = Lanbabut.
                                                           Bidiebufen, Sane v. 52,16. Run ber Truchfeg 52,16.
        Friedrich 26. 29,9. 35,7. 39, A. 5.
           44, A. 1. 48, A. 6. 54,6, A. 3. 58,7, A. 4. 70, A. 5. 72, A. 1.
                                                           Bilgrin, Konr. v. Litbach 53,9, 226,8. Biller f. Riller.
           80,6. 96. 98,16, 21. 5. 102, 21. 2.
                                                           Bindwang, Ullin v. 252,11.
           139, 21. 2. 168, 35. 169. 170, 24.
                                                           Bitich, Berren v. 87,4.
           177-185, 225, 9, 226, 20, 311, 9.
                                                          3011ch, herren v. 87,4.
½ifidin (Ritiddin), Konrad 24, A. 2.
26,13, A. 5 u. 6. 32, A. 3. 37, A. 2.
46,10, A. 3. 50, A. 2. 133, 9. 138,41.
147,23. 153,2. 153. 160,35. 184,7.
188,10. 189,17. 309,11. 313,3.

Blancark, Lyolotto 92, A. 3.

Boblinger, Johd. 173,12.

Boddberg, Marichalf €ifrib v. 192,14.
           312,15.
       Seinrich 96, 21. 1. 112,13. 114,6.
       116,20, M. 6, 118, 119,21, 120, 125,11, 229, S. 230,2. 232, 320,4. 324,12. — Margarethe v. Ecfercreich, f. Gemahlin 116,20. Endwig (der Reiche) 241, M. 1. 327
           —330°.
                                                              194,1.
    Babern : Munchen.
                                                           Böhmen, Bergoge
       Johann 23, A. 2. 96,6, A. 1. 98, 15.
                                                                 Wenceslaus 297,6.
           100 - 103.
                               177,26.
                                                                 Wriedrich 304, 21, 4,
           188,13, 190, 191,
                                                                 , Ronige Ditotar II. 218,11. 219, A. 6.
       Ernft 102,8. 120. 121. 122, A. 5.
           197, A. 1. 230, A. 5. 231,17. 232, 322,25.
                                                                    305, 12. 306, 1. — Ugnes, f. Toch= ter 219, A. 6.
       Bilbelm 116, 2. 3. 120. 121.122,
                                                                 Bencestaus II. 219,14, M. 4 u. 6.
          A. 5. 230, A. 2 u.5. 231,17. 232,
                                                                 Wencedlaus III, 219.8.
           16, 21. 5.
                                                                 Rubelf 219,10,
       Mbrecht 122. 123,17. 124,11. 204,
M. 3. 232,17, M. 5. 322,24.
                                                                 Johann 220, A. 6.
                                                                 Rarl (IV., rom. Ronig) 220,12.
Bayern-Solland f. Solland, Luttich.
                                                                    Bgl. Rarl IV., 2 munt, Albrecht II.
                                                                                           Bengel, Gig-
Bayern, Pfalzgrafen
       Urnulf (Arnold) 296. - Bermann,
                                                          Bogut (Ronig v. Griechenland) 284,23.
          f. Bruder 296, 21, 8.
                                                              285, 21. 3.
                                                          285, A. 3.
(Bonifacius V., Papfi) 315, 12.
Bonifacius VIII., Rapfi 306, A. 6 u. 8.
Bonifacius IX., Papfi 95, A. 2 u. 3.
228, 5. 315, A. 4. (223, 15).
(Bonifacius XXIX., Papfi) 306, 11.
Banern . Bfalg f. Pfalg. Banrlin 63, A. 2.
Bed (v. Comichen) 256,22.
Bellingona, Rubolf v. 115, 21. 1.
Belmanger 154,2.
Benedict XIII., Bapft 115, M. 3. 231,21.
                                                          Boroch, Jube 37,14. 178, 14, 2. 2.
Bepphain, Berchtold 190,31.
                                                          Botenftein, Ronrad v. 219, M. 4.
Berchtesgaben, Propfte
                                                          Brandenburg, Martgrafen
                                                                 Friedrich I. 120, M. 1. 122,22. 123,3. 211, M. 4. 229,9. 230,1. 232,19. 318,21. 319,1.
       Ulrich Bulph 72, 21. 1.
       Gighard Baller 72, 21.1.
Berg, von 51.2.
Bernauer, Ugnes 322, 21. 9.
                                                                 Johann 123,5. 232,19.
Bernhard v. Clairvaur 299, 4. 325, 24 (?).
                                                                 Friedrich 123,5. 232,19.
St. Bernhardin 324,17.
                                                                 Albrecht (Achilles) 13, 123,4, 124,
```

```
21. 125,9. 211, M. 4. 236,10. 237, M. 1. 235,3. 241. 324. 326,28. 329.
                                                                      Ulrich 23,14, 21. 4. 24, 21. 2. 28,3. 50, 21. 2. 153,37. 177. 180,25.
                                                                          311,1.
                                                               Ufrich 322, S.
Ufrich 329, 24.
Derrer 82, A. 4. 54, A. 3. 86, A. 1.
       Friedrich 232,19.
Braun, S. 253,17.
Brennus (Brenno) 283,11.
                                                               $. 255,23.
Diana 281,8.
Burgauer 324,26.
Burggraf
                                                               Diethalb (Diepolt), Bruder bes h. Ulrich
295,12. 296, 26. 8. 297,3.
Diether, Sans 147,24.
       Ronrad, Domberr 70, 21. 1.
       Ulrich von Chingen, Dombechant
           84,12, 314,14,
                                                               Dietpirch (Diepurg), Mutter bes b. Ulrich
       Gein Bruber :
       Friedrich 84, 2. 4.
                                                                   295,14
       Fris 261. 318,22.
                                                               Diettenhaimer (Tuttenhammer), Erhart
                                                               262. 263,5.
Digna 290, 13. 301,6.
Burgunt, Bergoge (239,18)
       Johann 114,13.
                                                               Dillingen, Grafen
       Ratharina 115, 21. 5.
       Rarl (ber Rubne) 20. 331,27.
                                                                       Bartmann I. 295, A. 7.
                                                                       Sartmann, Bifchef v. Mugeburg
Burtenbach
                                                                          305,19.
       Frig 319,30.
                                                               Dillinger
       Seinrich 133,29. 139,1. 147,30.
                                                                       Erhart 133,19.
           151,6. 159,19. 177,11. 310,9.
                                                               Rarl 255,14. 258,20.
Diocletian, Kaifer 289,13. 290,21. 354,
Cafar, Juliue 283, 284, 293,12.
                                                                   38. 355, 21.1.
Capifirano, Job. v. 325,19. 326,14.
Carrara f. Padua.
Castorius 289,15.
                                                               Donnersberg, Maricalt
Gedwein 231. 318.
Engelhard 231,9, A. 2.
Donrstein, Kolman v. 45,18, A. 5.
Ceres (Beres) 282,11. 283,5.
Chriftus 283,16. 288,15. 294,7. 295,6.
                                                                Drechnel 254,6.
303,14. 304,6. 348,13. Claubine 289,14.
                                                                       C. 253,34.
                                                                       $. 254,30.
Claus, Beibel 86, A. 1.
                                                                Drufus (Truffus) 286,14, 287, 354.
Claune I., Bapfi 285, N. 1.
Glemen I., Papfi 285, 12.
Glemen IV., Papfi 215, A. 3.
Glemen V., Papfi 306, 14.
Glemen VI., Papfi 306, 12.
Glemen VII., Papfi 306, N. 3.
Gölefin V., Bapfi 306, N. 3.
Gölefin V., Bapfi 306, N. 3.
Gönfint V., Bapfi 306, N. 3.
Gönfintin der Große 291, 295, 5.
                                                                Druter f. Durr.
                                                                Duraggo, Rarl v. 73,16, 21. 3.
                                                                Durinwang (Durniwang)
                                                                       Ulrich 23, 21. 3. 24, 21. 3. 153,1.
                                                                           154,22, 155,19.
                                                                Durinmengin 257,36.
                                                                Durr, Wilhalm v. Rruwelshain 53,9.
confantin, Sofo vês heracius 293,9. Confantin, Sofo vês heracius 293,9. Confantin V. 293, A. 3. Contarini, Andrea 66, M. 1. Cornelius 259, M. 3.
Crestaim f. Crolspeim.
                                                                    (226.8.)
                                                                Eberhard, Bruder 68,15.
                                                                                Schute 106, 2l. 2. 196,28.
                                                                Cherlin .
                                                                    197,25.
 Cpprianus 259,10.
                                                                Cherftein, Graf von 25, 2. 1.
                                                                Egen
                                                                       Lorenz 106, A. 3. 111,14. 318,
 Dache,
Johann (b. Ú.) 45, A. 4. 86, A. 2.

133,10, 159,17, 255,3.

Johann (b. J.) 29, A. 2. 45, 133,15.

Damerow, Theodor. 148, A. 3. 160,32.

Dappban 239,10.
                                                                        Peter 32,3. 71, A. 1. 86, A. 6.
                                                                           111,6. 168,33. 177. 185,22. 230,13. 251,13. 311,13. 314,10.
                                                                       336, A. 4. 337, A. 1. — S. Toch-
ter Elebeth 230,14.
Peter (d. A.) 336, A. 4.
 David 206, A. 2.
Decius, Kaifer 299,4.
Denbrich (Dentrich, Tenbrich)
Hand 43,6, A. 2. — 257,20. 258.
                                                                       Peter (v. Argon) 318, A. 3. 322,7. 324,1. 328. 336-338. 355,14.
```

```
Galinger, Sterban 40,13, M. 2.
Gyninger, Stepan 40, 13, 4. 2. Gebendeim (Eim, Da), Wilh. v. 236, 8. Chnborfer, Stefan 170, 21. Cichftabt (Nichftett, Apfiet), Bischof von 34, 5. 49, 19, 18, 5. 120, 4. 170, 27. 189, M. 1, 325, 14. Cisenburg, Beit von 204, A. 2. Cisa 304, 24.
St. Glifabeth 305,9.
Ellerbach, von
        Beinrich 235,2.
        Buppilin 235,2.
Buppilin 235,3.
Elrbach, ber v. 47,15, A. 6. Elrbach, Beinr. v. 114, A. 1.
Endorfer 330,11.
Engerlin, Peter ber 96,23. _____, UB 253,7.
England, Ronig v. 239,18.
        Eduard 299,
Enquerrand v. Coucy 43, 21, 5.
Erbachain (?), Friedrich Bafel 226,4.
           Bermann 226,4.
Erenfele, Seinr. v. 119, A. 1. 233, A. 3. Erlbach, Stadtfdreiber 328.
Grolphaim, Lang von 52,6. 225,16.
Erringer, Burggraf 7, 21. 1. 218,4.
Erringer, Sans, Menger 28,3 [? Ertinger] 45. 309,18. 311,2.
Ertinger f. Erringer.
Efchringer 85, A. 2.
Efel, Sans v. Lawe 53,13. 226,10.
Ettlinger f. Ottlinger.
Gugen IV., Papft 113,5. 231,23. 322.
Gugen V., Papft 117,25, A. 7. 118,5,
A. 2. 234,11.
Eunomia 290,13. 301,6.
Gufebiue 285,1.
Gutropia 290, 13. 301,6.
Eva 206, 21, 2.
Fabian, Papft 289. Fabius 283, 13.
```

```
Fabian, Papft 289.
Fabius 283,13.
Fallenfein, Erbard ven 25, A. 8.
Felir V., Papft 118,5, N. 2. 234,10.
322,10.
Fellenberg, Seig von 52,11. 225,20.
Fibeler, Seinr. 133,27. 139,2. — 310,10.
Filenbad, Wilfs, v. 73.
Focas (Focus), Kaifer 293,1.
Focas (Focus), Kaifer 293,1.
Focas, Blafius 78,14, A. 2.
Frantreid, Könige (114,13. 239,17)
Lubwig (ber Heilige) 217,14.
Karl V. 54,10.
Karl V. 73, Al. 1. 76,26. 77, Al.
Infaella, f. Gemahin 77, A. 1.
```

```
116, A. 2. 117, A. 2 (f. Elifa=
            beth v. Bapern).
Octy D. Sogern).
Ludwig, Dauphin 117, A. 2.
Ludwig (XI.J., Dauphin 239, A. 4.
Frans, Grabenmeister 45, 10.
Fraunberger, Rittergeschi. 170, 30.
Wilb. Fr. v. Hage 199. 170, 30.
193—198.
Sans Fr. v. Sage (Saug) 13. 236,
11. 237,4. 324,8.
Fraunhofer, Rittergeschl. 170,31.
Deferiecz 170,30.
Jörg 194,27.
Freiberg, Rittergefchl. 170,29. 178.
        Eberhard , 6 120, 21. 4.
                           Stubbenrauch's Cobn
        Cherhard 45,19.
        Beinrich (v. Schoned) 28,5, 21. 5.
        48,10, 156,12, 311,2.
Ronrad 26, 28, A. 7, 37,8, A. 3.
179, A. 1.— S. Gemahlin 37, 13.

Konrad 80, 11. — 170, 29.

Konrad 204, A. 2.

Wieland 122, 123, 25. 124, A. 1.

Freifing, Videof v. 72, A. 1.

Frenhofen, Welf v. 53, 5.
Fren, Ulrich (Raplan ju Ct. Job.) 111.16.
        (Sane) 231,1.
Friedberg, ber v. 23, A. 3.
Friedrich I., Raifer 216, 10. 303, A. 7, 9.
    304.
Friedrich II., Raifer 217,2. 219,16. 303,12. 305,12, A. 2.
Friedrich III., Raifer 13. 20. 235, 21. 2.
    237,8, H. 2. 238,13. 263,35. 264,5. 323,28. 324. 326,15. 328. 329. 330,
    16. 337, 2. 4. 338,10.
Fris, Umpelgießer 252,10.
Brit. M., Edneiber 257,38.
```

```
Saift, 5. 253,17.
Galienus, Kaifer 259,19.
Gara, Miclaus, Palatin v. Ung. 78.
Get, Seing 239,3.
Gebelf, Weindl v. Degenberg 113,24,
A. 6.
Gebhart, Auchscherer 252,9.
Gebfabel s. Gepsebel.
Geir, Dierschent 321,7.
Gemmingen (Geminken), Schwigger v.
52,13. 225,22.
Gepsebel, Auprecht v. 53,12. 226,9.
Set. Vereon 259,16.
Gerft, Sand 256,15.
Gewerlich 184,14.
Gleslin 258,24.
Gnesbeinn, Werlin v. 234, A. 1.
```

```
Saingmann 249,20.
 St. Goar 292, 21. 8.
                                                                                          Salbritter, Deutschorteneberr 123,27.
 Göp, 5. 254,21.
                                                                                          Sall, Beter v. 321,12.
 Golias 253,4.
                                                                                          Salle, Ronr. von 263,33.
 Golnhofer, Rarl 138,43. 147,23. 179,
                                                                                          Sangener
 Goppolt 255,4.
                                                                                                    Sans 26,10. - 138,39.
                                                                                                   Martwart (Mertlin) 133,16. 224,
            30h. 133,28. 139,1.
                                                                                                   11. 248,15. 312,17. Stephan 204. 263,33.
 Goffenbrot
            Johannes 28, A. 7. 32,3. 36,10,
                21. 3. 75,5. 133,14. 138,40.
                                                                                                   Ulrich 328.
                147, 155, 167, 22, 168, 32, 173,
                                                                                          San, Sans, Suder 247, A. 4. Sannerichilt f. Sochichlig.
                174. 183,20. 185,32. 309,11.
311. 312,14.
                                                                                          Sane, Serr, Bfarrer gu (
111,18, 230,21.
Sane, Bilbichniger 247, A. 4.
                                                                                                                           Bfarrer gu Gerfthofen
            Sigmund 233, A. 1. - 339, A. 2.
 Boffenlober (Beifellober), Bane 111,22.
                                                                                          Sane, Mitr., Reffelichmied 133,32. 139,4.
      231,5.
  Gofwin, Beter 321, M. 6.
                                                                                               147,24.
                                                                                          5ans, Mftr., Maurer 108, A. 2. Sans, Mftr., Zimmermann 108, A. 2. Sans, Bruder 68, 10. Sans, Bruder 33, A. 3. Sans, J. Leufel 28, A. 7. Sans uff tem Sorn 254, 26.
  (St. Gothard) 292,26.
 Gotichalt, Pfaff 299,18. Gotthaß 254,34.
 Graf, Michel, Stadtichreiber v. Burich 238, 21. 2.
 Today (Conference of the Conference of the Confe
                                                                                          Santtichhain, Rung v. (v. Dbenwalde) 53,3. 226,5.
                                                                                           Sarald 299, A. 6.
  Greif 184,14.
Gremlin 167, A. 1.
Gres, Sans 23,5.
Griefber, Megger 321,23.
                                                                                           hartman, Dlagister (medicus) 258,10.
                                                                                           Bartman (sartor) 252,12.
                                                                                           Hafelnüzz, herman 23,2.
                                                                                           Bafperg, Ulr. v. 113,25, 21. 6.
  Griff, Otto ber 193.
                                                                                           Bechsenader, Dietrich 231. 318.
  Grinbach f. Grunenbach.
                                                                                           Bedidhaim f. Santtichhain.
  Gronbach, Sane v. 53,6.
                                                                                           Seinrich I., rom. König 295,4.
Seinrich II., Kaifer 298,12. 299. -
  Grunenbach, Sand v. 53,3. 226,5. Gulbin 255,23.
                                                                                               S. Gemablin Runigund 298, 13. 299, 1.
  Gumpenberg, Beinrich v. 40,18. 176. 179, A. 2.
                                                                                           Beinrich III., Raufer 299. - G. Gemab-
                                                                                               lin Mgnes 300, 21. 4.
  Bunbelfingen (Sobengunbelf.), Schwig-
                                                                                           Beinrich IV., Raifer 299,21. 300. 301,8.
       ger ven v. Efteten 52,5. 225,15.
                                                                                                302,16. - C. Gemablin Bertha 300,
   Guf, Diepolt 310,20.
                                                                                                21. 1.
  Buf, Johannes 25, A. 6.
                                                                                           Seinrich V., Raifer 302, A. 7.
Seinrich VI., Raifer 304,18, 305,2.
Seinrich VII., Raifer 219,17, 306.
Seinrich Drehfel 133,34, 139,5.
Seinrich, Müller 133,33.
  Biuffingen, Unbred v. 52,19. Buticufter 253,9.
  Butwernher, Rung 185,24.
. Gwerlich, Sans 232,3.
                                                                                           Beinrich, Repermeifter 96,8, 2. 2.
                                                                                           Beinrich (? Sainricus), Scholar bee Stabt-
fchreibere 132,18. 257,26.
   Dabino 285. 351,15.
   Sadrianus, Meliue, Raifer 216, A. 3.
                                                                                           Sainrich, Weibel 23, A. 3. Seinrich 255,21.
        288,14.
    Sadrian I., Papft 294,8.
                                                                                           5, v. Althain (sartor) 252,11.
   Hadrian II., Papit 294, A. 5. (Hadrian III.) 294, 10.
                                                                                           5. v. Elwang (sartor) 252,13.
    Saefel v. Bobingen 220, M. S.
                                                                                           Sel 154,17. - 184,9. Sel, Bering 192,8.
   Saidegg, der von 49,19.
                                                                                           Belfenftein, Grafen 47,7. 58, 21. 3. 70,7.
    Saimhofen, ber von 322,13.
                                                                                                87.3. 93, A. 1. 313,9.
    Sainstat, Dlunch von 53,1. 226,3.
                                                                                                      Johann 25, 2. 9. 155,5.
   Saing v. Bundweis 252,17.
```

```
Ronrad 326,26.
       Ulrich 24, 21. 2 u. 3. 25. 151-153.
          223,1. 310. - S. Gemahlin
          25, A. 5.
       Ulrich 322, 12.
Senneberg, ber von 249,2. 314,30.
 Benelin 51, U. 1.
  Benelin, Laufel 93, M. 2. 188,8. 194,8.
  Benelin, Cous 171,29.
 Beraclius, Kaifer 293,4.
Berman, Mftr. (cirurgicus) 257,13.
 Berman, Mftr., Maler 257,34.
Bermann, bee Schobere Rnecht 53,14.
 Bermart (Bermort)
      Seint. 47, A. 1. 50, A. 2. 133,9. 138,38. 309,10. 306. 177,10.
 heinr., Goldschmid 149, A. 1. Senftein f. Sainftat.
 St. Sieronymus 291,11.
 Sippolytus 289,7.
Sirichberg, Graf, Gebh. v. 219,5.
 Sochichlis.
       Balther von f. Mugeb., Bifchofe.
       Beinrich von 22, 21. 3.
       Bolff v. Pfamenbufen (Pfaffen-
         bujen) 52,21. 226,1.
 Soffingen, Kung v., Balfotes Sohn
52,12. 225,21.
Hohened, Beter v. 166,18, A. 4.
 Sobenfele, Balther v. 52,13. 53,11.
    225,22.
 Sobengundelfingen f. Gunbelfingen.
 Sohenlohe (Hobenloch), Herren v. 36,8.
48,7. 51,6. 57, 64.
Kraft 57, A. 2.
Sohenreichen, Truchfessen v. 31, A. 1.
 Bolland, Graf Bilbelm II. (Bergog v.
    Banern) 114, A. 4.
 Soluner 330,31. 331,2.
 Sonorius, Raifer 292,3.
 Boras (Dracius) 281,16. 282,10. 285,
    18, 287,11
 Borner, Ulrich 36,11, M. 3. 38,13. 174.
         311,19.
       Sein 311,20.
 Bornlin (Borlin)
       Barthelom. 261,25.
       Lubwig 231, 25, 259-61, 318, 319,
 Bormathi, Labislaus 78,12, M. 2.
 Sotter, Martin 133,20.
 Sug (Saug), Ronr., Leberer 133,31.
    139,3. 310,10.
 Bunrer, Seinr. 133,30. 139,4.
 Supald (Bibmalb), Bater bes beil, Ulrich
    295,14.
 Suruloch 257,18.
                                                 Mague 285. 351,20.
 Bug 112,12. 117.
                                                 Raib f. Raub.
```

```
Buffen, Wolf v. 225,19.
 Butter, Martin, Schneibergunftmitr. 13.
 Splaria 290.
 Splarius 291.17.
 Spller, Lucas 17.
 Jacob, G., Weber 22, A. 1. 252,33.
 Jacob, Diftr. 253,30.
 Jacob, Meifter (Unführer ber Paftorele)
    217, 17, 21. 7.
Jäger, Clement 37, A. 2. Japhet 280, A. 1.
St. Ignatius 291,22
 Issung 315, A. 5.
Sand 93, A. 2. — 153,44. 194,4.
        3örg 262,14.
                              Ulrich
                            Sebastian 262, 15.
            S. Rinter | Sigmund
                            Gebolt
        Ronrad (auf bem Stein) 26. 28,2.
29,5. 36,11. 38,13. 71,5. 133,
            14. 138,40. 147. 154. 159,18.
            160,34, 168,33, 173,11, 174, 309,12, 310,8, 311,
        Ronrad 168,32.
        Sebaftian (Befchta) 233. 260. 262
            -264, 318, 321,1, 337, A. 2.
            - G. Tochter: Unna, verm. mit
            Sans Lieber 262. 263,3. Gu-
            janna 262. 263,3.
        Ulrich 221,15. 222, A. 1. 308,24.
            -252,1
Imhof, Konr. 204, A. 3. 3. 3. 3. 76,2, A. 1.
Suppret, vano 19,2, 21. 1. (Innocenj, Papft 95,4. 315,24.)
Innocenj III., Bapft 216, 217,1.
Innocenj IV., Bapft 216,17. 303,13.
St. Johannes, Evangelift 288.
(Johann X., Papfi 306,23.
Johann XV., Papfi 298, A. 5.
Johann XXII., Papfi 306, A. 10.
Johann XXIII., Papfi 112,7. 116,11.
Johanna, Papftin 295,1
Johanna, Kapfin 295.1.
Johann, Herzog v. Görlip, Bruder K.
Wengels 98, A. 3.
Jörg, Mfr., Maler 337. 355,22.
Judmann 121,14.
Erbh. 121, A. 2.
Alfer. 121, A. 2.
Julian, Kaifer 291,11.
Jungingen, Wölflin v., Wolfen v. Jung.
Sohn 52,22.
Juftinian (Juftin), Raifer 292.
```

```
Ralbeller 184.11.
                                                            Ronrad d. alt, Fleischhedel 159,19.
Ramer 322, 12.
                                                            Ronrad (Diettenhaimere Anecht) 262,9.
Webb, 125,3, 231,16.
Karg, Liupelt 133,18, 318,15.
Karl ber Große 293, 294, 297, A.S. –
                                                            Ronrad 249,19.
                                                           Rortelangen, Wilb. 168,25.
Rramer, 308 337, A. 2.
Ruchlin 336—341. 355,16.
        6. Gemablin Bilbegarb (bilgarb)
                                                           Ruffteiner 220, A. S. Rummer 252,17.
       293,18.
293,18.

Rarl IV., röm. - reutider Rönig 28,12,
M. 6 u. 7. 32,6. 33,16. 34,12, M. 1.

35,5. 36. 37, M. 2. 38,14. 41,10,
M. 2. 42. 44,14, M. 5. 45. 46,10,
M. 4. 48, M. 2. 54,8, M. 4. 57-63.
64, M. 4. 138, M. 1. 148. 150-55.

157,22. 155,33. 160. 161, M. 2. 166.

-169. 173. 174. 180,19. 183,21.

184. 220. 224. 225. 226, M. 2. 247,
10. 250,4. 252,25. 308. 311-313.

© Germafilin 36.3. 60.28. 628. 628.
                                                            Rung 153,3.
                                                            Rungsed, Sans v. 230,16, U 6. Runig 26, U. 6.
                                                            Runing, Up 50,16, 2. 2.
                                                            Rungelmann (Rungelm., Rongelm.)
                                                                  Beinrich 153,42.
                                                                  Rung 153,42.
Peter 23.
                                                                   Ulridy <u>87</u>, A. 7. <u>88,18</u>. <u>153,42</u>. <u>227,29</u>. 315. — 111,13.
    - G. Gemablin 36,3. 60,28, 62.
    63,3, 225,7.
 Raub, Beng v. Sobenftein 52,10. 225,
                                                            Laber, Cebaft. v. 235,6, 21. 3. 323,2.
                                                            Pabruicher 152,20. - 257,3.
 Ragenellenbogen, Graf 79,4. 87,4.
                                                            Raiminger, Afem ber 194,27.
        Diether 79, 21. 3.
                                                            Lampedo (Lampede, Lampede) 280.
        Bhilipp 235.1.
                                                                281,12.
 Ranmair 169.
                                                            Landau
 Reller, Saint 328.
                                                                   Cherhard v. 73,13.
 Rempter 81, 21. 5.
                                                                   Lus v. 93.6.
                                                            Ranbe, Beinr. v. 193,17.
 Reffelichmid,
        Undreas 88,16.
                                                            Rang, Chorherr ju St. Moris 320,21.
        Sane 253,27.
                                                            Langenmantel
 Renfer f. Riffer.
                                                                   Bartholome 262,16. - Geine Rin-
 Riburg, Grafen v. 295,12, 2. 7.
                                                                      ber : Ronrad, Enblin 262,17.
 Riffer, Ronr. ber 52,12,21. (225,21.)
                                                                   Sartmann 68,3.
                                                                   Beinrich ['filius Johannis unter ben
 Riller, Albrecht v. 52,16. (225,25.)
 Rinblin 221,5, A. 2. 247,3.
Ripfenberg 85, A. 1.
Kirchberg, Wilh. Graf von 111, A. 4.
(Kircher, Beinr. v. Gregingen) 225,23.
                                                                       buderen'] 153,44.
                                                                   Beinrich 235, Al. 3.
                                                                   Johe. Rudigere Cohn 31, A. 1.
                                                                       255,4. - Seine Frau Ratharina
 Rirchhain, Bolflin v. 53,5. (Frid) 226,6.
                                                                       31, A. 1.
 Rig, Jacob (Convent. jum beil. Rreug)
                                                                   Johs. (v. Rabau, ber Rabauer) 82,
     111.17.
                                                                       A. 5. 83, A. 6. 86, A. 6. 87. 93, A. 2. 189, 15. 191. 194, 3.
        bane 230,22.
 Riftler 327.
                                                                   Johe. (v. Rabau) 318.
                                                                   Johe. (v. Wertingen) 97,12, 2. 2.
 Rlammenftainer, ber 179,16, 21. 2.
 Rlingenfele f. Rlingenberg.
                                                                       185,34, 188,10, 194, 197,28,
 Rlingenberg, bane von 25, 2. 4.
                                                                   3068. 255,21.
                                                                   Johe., Sauptm. bes fcwab. Bun-
 Andringen, v. 329,4.
Burfard 330,15.
        Ronrad 235,4.
                                                                   Ronrad ['hern Johanfen feligen fun']
 Roch, F., Lodweber 252,13.
                                                                       159,36
  Roln, Ergbifchof von 20. 229,7.
                                                                   Leonhard (r. Radau) 332,15.
 Rollig (Kolnig) Thymo von 32, A. 3. 37, A. 2. — 160,31. 175,16. Ropp 204, A. 3. Rontad II., Kaifer 299, A. 3. 303. Rontad III., Kaifer 299, A. 3. 303. Rontad II., Kaifer 299, A. 3. 304.
                                                                    Beter 23. - 133,20. - 153,39.
                                                                   Peter 193, 22, 196, 20,
Rüger 68, 3, — 101, A, 1.
Rüger 321, A, 6,
Ultid 22, A, 6, — 133, 17, 138, 42.
                                                                   Ulrich 194,3.
Ulrich 129, A. 1, 326,8.
  Ronrad, Mftr., Cagmuller 133,34, 139,6.
```

```
Lauginger, Drechfel 256,23.
                                              M. filiaster Gopman 254,5.
Lauginger, Claus 321, A. 6.
                                              Mager, Beinr. ber 52,23. 226,3. Mahomet 293,8. 299,7. 303,14.
     Sand 153,44.
     Seinrich 154,2.
                                              Mabren, Marfgrafen
Laurentius 289,7.
                                                   Jobft 60, A. 2. 62,16. 98,5, A. 2. — S. Gemahlin 60,23. 63,4.
Leichtlin, Barbierer 322,24.
Leiningen, Graf v. 301,2.
Leo VIII., Papit 288,26, A. 5.
Leich v. Erlbach 69, A. 2.
                                                    Ronrad Otto 304, A. 4.
                                                    Brotop 98, A. 2.
                                              Maiental (Manenberg), die von 90,7,
     Burthard 69,8.
                                                 21. 1.
                                              Mailand, Berren v.
Leuchlin, Sane, Lebrer 252,14.
                                                   Barnabo Bifconti 76,18. 77,2. 91,
Leuchtenberg, Landgraf v. 120, A. 2.
                                                      U. 2. 92. — Catharina, f. Toche ter 76,19. — Seine Sohne Lub-
Lewpold i. Lusbolt.
Licinius Valerianus, Kaifer 289,9.
                                                      wig, Rudolf 76,19.
Lieber
     Cherhard 262. - 195,23.
                                              Maing, Ergbijchofe
                                                    Abolf (Graf v. Raffau) 42. 74,13.
     Sans 262. - S. Fran Anna, Toch-
        ter bes Gebaft. Ilfung 262.
                                                   Ronrad (v. Weineberg) 94,15. 95,1.
                                                    Diether (Grafv. Jienburg) 330, A.1.
     Jörg 262, 13.
     Beronica 262,13.
                                                   Abolf (Graf v. Raffau) 330, A. 1.
Liechtenau, Ront, v. 225,24.
                                              Mair, Sans 254,32.
                                                    Sans 257,7
Liechtenega
     Being v. 52,18. 225,26. Konrad 225,18.
                                                    Berm. 254,34.
                                                    Jorg, ber Sutter Bunftmftr. 13.
     Ulrich v. 52,19. 225,27.
                                               Maier v. Saunftetten 220, Al. 8.
                                               Mangfnecht 37, A. 3. 39, A. 5.
Liechtenftein 26,1. 25, 21. 4.
                                               Mangmeifter, Sand 97,12, 196.
     Rave v., Sanfen Cohn 53,4. 226,6.
                                               Mangold, Dietrich 53,17.
Manlius 283, A. 3.
(Limburg, Lenhart v.) 225,15.
                                               Manfperg, Ulrich von 34,19, 35, 21. 1.
Lorens, Fleischhedel 45.
Lorens, Ronr. 133,30. 139,1.
                                               Manfperger, Beter ber 94, 21. 4.
                                               St. Marcus 288,5.
Roth 206, Al. 2.
                                               Marcus Antonius, Kaiser 288,28.
Lothar II. (Luber), Raifer 302, 17. 303, 2.
                                               Marle, Graf Ludw. v. 73, 21. 1.
Lothar, Ronig v. Stalien 297, 2. 7.
                                              Marpefia (Marfevia, Merfovia, Merfevia)
Lothringen, Bergoge 20.
                                                 280, 281,
     Ampert 293, 21.5. - S. Bemablin
                                               Mare 286,1.
        Symphorina 293, A. 5.
                                               Marichalt, M., Domherr 17.
Lubicher, Beter 204.
Lucius, Martyrer 289,10.
Lucius, R. v. Britania 289.
                                               Marichen, Beter 120, M. 4.
                                               St. Martin 291,17.
                                               Martin V., Bapft 117,24, A. 7. 118,22.
Liudolf, Bergog v. Schwaben 296, A. 8.
                                                 119,3, M. I. 231,22. 233,18.
Ludwig d. Fromme 294,13.
Ludwig d. Deutsche 294,20.
Ludwig d. Kind 294, A. 10.
                                               St. Mathaus 288,3.
                                               St. Mauritius 289,15
                                               Mauritius, Raifer 292,23.
Lubwig b. Baper 166,19. 219,21. 220.
                                               Maximilian I., Raifer 13.
   246, 306, 22, 307, 308, 5,
                                               Meißen, Martgrafen 62,17.
Luftenau, Sans von 52,11. 225,20.
                                                    Wilhelm 98, Al. 2
Liutfrid 308,21.
                                               Meifterlin (Munfterlin), Sigmund 202.
      Sans 247, 21. 4.
                                                 267, A. 1.
      Johann 247, 21. 4.
                                               Meljad 167, A. 1.
      Rung 247, 2. 4.
                                               Memming, C. 154,1.
      Beter 153,42.
                                               Menchinger, Seibold (Seibot, Sibot, Siben) 27, A. 3. 32, A. 3. 35, A. 3.
Luttich, Bifchof v., Johann v. Bapern
   114,12.
                                                 38,14. 151. 173,19. 174. 311,21.
                                                Menejaus) 283,15, M. 3.
Lug, Sans 96,18.
Lupbold, Sand v. Binebeim 53,7. 226,6.
                                               Mensheim, Machtolf v. 249,6.
```

```
Nürnberg, Burggrafen 34, 3. 39, A. 5. 48,7. 76,4. 87,3. Konrad III. 218,15.
Merbot 254.23.
Merdlin (sartor) 252,11.
Mercurius 283,25.
Meuting (Mutting) 204.
                                                            Friedrich V. 74, A. 1.
Johann III. 115,12.
                                                            Friedrich VI. (Martgraf b. Bran-
Met, Bifchof v.
      Georg 329,22 val. mit M. 4.
                                                            benburg) 120, A. 1.
Johann 120, A. 1.
Michel, Sans 325.3.
                                                      Noffnach 253,30.
Mindelberg, Swigger von 22, 21. 3. 246,
   21. 5.
Minner,
                                                     Dberndorf, Marschalt v.
Ulrich 104,6.
Ulrich 204, A. 2.
Offellin, Kont., Munzmstr. 108, A. 2.
Offellin 37, A. 2. 185,1.
Onforg (Aunforg) 251,13.
Hand 192,28.
      Ronrad 26, A. 3. 220, A. 8. 247,
17, A. 4. 308,21, A. 7.
      Ronrad 26,10.
Mobel, Silprant 255,2.
Mompelgard (Imbelgart), ber v. 44,10.
Monhaimer, Ulrich 252,9.
Herm. 252,9.
                                                            Sartmann 37, M. 2. 39, M. 5. 47. 99—107. 133,15. 138,41, 153, 38. 177,10. 183,12. 188—192.
Montfort, Saug Graf v. 331,4. Mörlin 326,25.
Mojes 206, A. 2. 292,8. 303,14.
                                                               313,6.
Mülich
                                                            hartmann (Sohn bes Borigen) 102,
      Sans 314,11.
                                                               U. 1. 189,8. 192,17.
       Sector 267, 21. 1.
                                                            Förg 323,1.
Foe 102—107, 192.
Konrad 47, A. 1.
Jorg 204.
Müller v. Saunftetten 220, A. 8.
Müller, Rung v. Grringen 70, M. 4.
                                                            Ronrad 153,39.
Mungmeifter, Ceibot S6, 2. 2.
                                                            Stephan 102,1. 104,11. 107,15.
Murdigel, Ott 154,5.
Mohsen, Sans von 252,9.
Monblingen f. Riblingen.
                                                                192,16.
                                                      Dfel f. Gfel.
                                                      Diterman, Bernher 37, A. 3.
                                                      Defterreich, Bergoge 33,8. 229,9.
                                                            Johannes (Barricida) 219,13.
Rabler, C. 252, 15. Rallinger (v. Eflingen) 154,31.
                                                            Friedrich (ber Schone) 219,20. 246,6.
                                                               307,4
Namur, Graf v. 114, A. 4.
Narciß, Bifchof 290. 355,4.
Nauc, Sifrid v. Erdpach 53,2.
                                                            Leopold, Bruber bes Borigen 220,
                                                               21. 1.
                                                            Leopold II. 43, A. 5.
                                                            Leopold III. 43,15. 44, 21.1. 54,12.
 Ragareth, Bifchof von 197.
Reapel (Bull), Konige
                                                                56,15. 67,17. 70,17. 71. 74,10.
       Johanna, Ronigin 72, 2. 2 u. 3.
                                                                78. 79,1, 193,4, 227,1, 313,25.
       Rarl (v. Duraggo, "ber bad") 73.
                                                                314.5.
          78,14.
                                                            Albrecht III. 54,12. 98, A. 2. Reopold IV. 108, A. 2. 115, A.5.
 Reipperg (Riperg)
       Beinrich v. Laufen 25, 21. 4.
                                                            Friedrich (mit ber leeren Tafche) 112.
       Renbart v. 225, 15. (226, A. 1.)
                                                                115, A. 5. 116, A. 3.
                                                      Oftheimer 85, A. 1. St. Otmar 293,10.
 Rerva. Raifer 288
 Ricolaus V., Bapft 281, M. 1.
 Ricolaus (praepositus Camericensis)
                                                       Öttingen, Graf von 43, A. 2. 69, A. 1. 87,3. 108, A. 2. 120,5. 180,20.
    175,17.
                                                             Friedrich v. 100,12. 101, 2. 3.
 Nicolaus (de Praga) 160,31.
                                                                105,23. 106,1. 170,26. 188,23. 189,24, 21. 1. 191. 196,21.
 Nicoftratue 289,15.
 Ridlingen, Diebold 52,20. 225,27. Roah 206, A. 2.
                                                            Ludw. 170,26.
 Nördlinger, Herman 26, A. 1. 28,3. 50,15, A. 1. 147,25. 311,1.
                                                       Ottlinger, ber 219,4.
                                                       Ottlinger (Ettlinger), Dewalt 124,5.
                                                         238.8.
 Rothaft, Beinr. 125,3.
```

```
Otto I.; Raifer 296. 297. - G. Be-
  mablin Abelhaid 297,14. 298,9.
Dtto II., Raifer 297,17. 298, 21. 1.
Otto III., Kaiser 298,3.
Otto IV., Kaiser 305.
Otts v. Freising] (Mstr. Ott) 285,24.
Ott, Wächter 257,29.
Dpibiue (Dffibiue) 279,14. 282,11.
Dabua (Badam, Badam), Berren b.
     Frang v. Carrara 65. 67,21. 78. 91, 21. 1.
     Frang, f. Cohn 91, 92.
Bappenheim, Marichalt v. 81, 21. 4.
     Baubt 103-105. 189, 2. 1. 191,
        26 (?).
     Seinrich 237, 21, 1.
     Rraft 189, 21. 1.
     Wilhelm 13.
Paris 345,2.
Bart, Menger 319,30.
St. Baulus 288,2.
Pauper, Sans 134,32.
Bavia, Berr v.
     Johann Galeaggo (conte di Virtù,
        Graf von der Tugend) 76. 91, U.1
        u. 2. 92, A. 3. 229,6.
Bed, Sans 106, A. 2.
Bengel 253,9.
Benthenilea 281, 21. 5.
Bengenauer, Warmund ber 88,26, M. 3.
Berner, Bercht., Pfarrer gu St. Stephan
   234,1.
St. Betrue 297,23. 293,11. 295,18.
Betrue (Jaurensis) 168,26.
Pfalggrafen bei Rhein (Bergoge v. b.
     Mhein, S. v. Seitelberg)
Ruprecht I. 25,4, 42,12, 57, 74,10,
82, A. 5. 87, 152.
     Ruprecht II. 89,22.
     Ruprecht III. (Bergog Rlein) 57, A.3.
        74,10. 90,19. 313,14.
     Otto, Pfalzgraf v. Mosbach 331,
A. S. — Johanna, f. Gemahlin
        331, A. 8.
     Johann, Dompropft ju Mugeburg,
        f. Sohn 331,32
     Ludwig v. 3meibruden u. Belbeng
        330,1 %. 1.
     Friedrich ber Siegreiche 20. 329,19.
Pferfe, Gromolt von 47, A. 6.
     Branthoch von 153,36.
Bfettner 256,18.
     Seinrich 29, A. 2. 133,15. 153,4. 167,22. 258.
```

```
    Baule
    23, Al. 3.
    24, Al. 2 u. 3.
    25, Al. 5.

    M. 5.
    26.9, M. 6.
    27, M. 3.
    28, Al. 5.

    M. 5.
    32, M. 3.
    35, M. 3.
    37, M. 3.

    M. 2.
    39, M. 5.
    41, M. 2.
    46, 9, M. 3.

    M. 3.
    50, M. 2.
    133, 12.
    138, 35.

            148, 150,10, 151, 152,34, 154,
           22. 177. 180,25. 183,12. 184.
           251,17. 252,2. 310. 313,3.
Pfoft, Beinrich 29, A. 2.
Bfrenter, Ricol. 117,12.
Bful, Berm. 252,15.
Philipp ber Ruridner 222, 21. 1.
Bilgern f. Bilgrin.
Billa 286,15.
Birle, Sane, Buchführer 17.
Bifani 65, M. 2.
Blinius 287.6.
Blinus 250, 16, 21. 4.
Pinenfrach 25, A. 5.
Johans 28, A. 5 u. 7. 29, A. 2.
            32, 21.3. 82, 21.5. 154,5, 184,
            17.
        308 88,16. 315,2.
Polen, König v. (Krafau) 327,7.
Waldislaus 116,2, A. 1.
Bollenstein (?), Herm. v. 226,7. Portner, Beinr. ber 307.
        Beinr., f. Cohn 307, A. 3.
Portner, Joh. (v. Sainhofen) 153,40.
Brag, Erzbifchof v. 62. 150,11.
Bregler, S. 252,17. 253,35.
Briamus 344,37.
Briamus b. j. 345. 346,11.
Prijand, Ulrich 26,10.50, A. 2. 133,20.
Prijal (Prijar), Joh. 37, A. 3. 47,9,
A. 4. 50, A. 2. 133,15. 185,24.
Prns (Meffrer) 252,10.
Bunican, 3oh. 70, A. 1
Buttinger, Sans 204, A. 3.
        Jacob 321, A. 6.
Buttrid (Butrich, Butreich)
       Tacob 22, 12, A. 6. 23. 28, A. 7. 39. 42, 9. 154. 178, 17, A. 3. 179, A. 1. 180, 31. 181. 182. 248, 3. — S. Frau 181, 19. 3acob A. b. Reichardsbaufen 99—101. 103. 188—191.
        Jörg 99,9.
       Ludwig B. (v. Mainz) 101, A. 1.
Phrrhue (Bhiro) 281,14.
```

Rabauer f. Langenmantel. Raibbach, Hermann v. 53,2. Raigt, Sebastian 16. Ramingen, Hertnit v. 238, A. 4.

```
Rantegg
                                                    Rorbach, ven 178.
      Cberhard v., Domcuftos 70, M. 1.
                                                           Gberh., Dombefan 221, A. 5.
      Ronrad v. Domcuites 307.1. 308.4.
                                                    Rot, Burger ju Ulm
Rappot, Rappolt (Rauppolt)
                                                           bermann 63, A. 2. - 108, A. 2.
      Rüger 28,3, A. 7. 68, A. 2. 71,5.
                                                           Stephan 152,23.
         85,14. 133,16. 138,42. 177.
                                                    Rot, Lienh. 235, A. 3. 323,2. Rott, Claus 253,24.
         183,20, 184, 185,
      Thomas 23,3, 153,44,
                                                    Rottenburg, Beinr. v. 115,5. 116, M. 3.
Ravenfpurg, Joh. 133,12.
                                                    Röttlingen, Grafen 33,7.
Rechberg, von 13. 70,8. 329,4.
                                                    Rubenberg (Rubenberg), Sand 52,11.
      Albrecht v. 192,8.
                                                       225,20.
Rechlinger (Rehlinger) f. Rochlinger.
                                                    Rudolf I., rom. Konig 64, A. 4. 305.
Refenstein, hermann von 53,10.
                                                       306.6.
Regensburg, Bifchof v. 120,4.
                                                     Rudolf 254,25.
                                                    Rubolf, Plaumftr. 255,1. 257,15. Rubolfi, Die 327,22.
Reghart, Up 131,30.
Reginbald, bes b. Ulrich Schwefterfobn
                                                    Ruprecht, rom. Ronig 111, A. 4. 115,22.
   295,13.
Reichen, Ulrich v. 153,37.
                                                       120, A. 1. 198,1. 229. 313,14. -
Reinau, Sane v. 330,14.
Reinhart, "funig gu Gecilien, bergog gu
                                                    Ruff, Chunt. ber 34,19.
   Bore und zu Luttringen" 239, A. 4.
Rem (Ram)
      Barthol. 262,18.
      Sand 43,6. 68, A. 2. 82, A. 4. 133,18. 185,22. 224,13.
                                                    Sachfenhaim, von 93.
                                                           Bertheld 52,6. 53,13. 225,17.
                                                    Friedrich 52,7.
Sifrib 53,1.
Sachsenhausen, Drem v. 153,38.
      Band (gu Bodeberg) 205, 21. 2.
      Sans 262,17. 263.
Jörg 262,18. 263,23.
Lucas 262,18.
                                                    Sader (v. Reutlingen) 151,34.
      Michel 326,2.
                                                    Salbenett f. Gelbenegg.
Salzburg, Bijchof v. 72. 82, A. 5.
Renbot, Golbichmib 108, 21. 1.
Repphun 169, 19.
                                                          Bilgrim 80, M. 1.
Ribler (Robler) 263,29.
Gilg 327,16.
Seinrich 321, A. 6.
                                                    Sang 252,8.
Satelboger, der 322,12.
Savoyen (Saffoy), Graf Amadäus v.
Riederer (Ruedrer)
                                                        73, 12.
      Bartelme 25,2. 133,13. 138,41. 159,37. 251,17. 255,16. 256,2. 257. 258,27. 309,13. 311,1. Berdstold 133,12. 138,37. 220,
                                                    Schadullin (Schad Ug) 43,7, A. 3.
                                                    Scharpf (sartor) 252,10. Schaumberg, v. 326,3.
                                                    Scheffler, Arnold 254,3.
                                                    Scheiern (Stein) f. Bavern, Bergoge,
Schelflingen, v. 218,14.
Schellenberg 71,4,170,31, 230,11, A.5.
         21. 8.
      Benflin 247, 21. 4.
      Rafpar 91,9.
                                                    Burfard v. 111,4. 230,12. 317,25. Scherer, Beter 94, A. 4. 104, A. 2. 171.
      Peter 255,4.
Riethain, Jorg v. 236,2. 323,24. Rifchauer, Job. 16.
                                                    Schiringer 254,10.
Rifenberg, Bores (Borg, Burg) v. 32
                                                    Schneider, Bane 215.
A. 3. 34. 35, A. 3. 36, 7, A. 3. 37,
A. 2. 148, A. 3. 150, 11. 151.
Riwin, des h. Ulrich Bruderfohn 295, A. 8.
                                                    Schnotberger, Jörg 332,4. Schoder von Windhaim
                                                          Gög ber 52,2. 53,8. 225,15. Wilhalm 53,7. 226,7.
Rochlinger (Roblinger, Rechlinger)
Konrad 23,14. 27, U. 3. 28,2. 43,
                                                    Schöllenbergerin 321,14.
         21. 1. 133,13. 151,21. 177.
                                                    Schöner, Frit 96, A. 5.
         224,13.
                                                    Schönneder 105, M. 1. Wernher 133,17.
      Ronrad 324,21.
      Beter 233,6. 262-264. 321,2. Ulrich 111, M. 2. 230,14. - Ele-
                                                    Schreiber, Sighart 133,28. 139,2. 148.
                                                       150,11. 151, A. 2. 310.
                                                    Schuftel 82, A. 5.
         beth, f. Frau 111,5.
```

```
Schwangau, Beinr. v. 123,16. 124,3. .
      Joh. 201, A. 2.
Jörg 201, A. 2.
      Stephan 204, 21. 2.
Schwarzburg Schwarzenberg), Grafen b.
      Sane 52,1, 21. 2. 225,14.
 Schwelcher (Swelher),
                                 Bieland (gu
   Bolfoberg) 83,15. - Ceine Frau
   53,16.
Schwelcher, Wieland (Rath S. Ludwig bes Bart.) 122, A. 2. — Seine Tochster Lanet 122,5. 123,26.
Scolopetius (Schgolopotius) 250,16,
   21. 4.
 St. Schaldus 301,10.
Sedenborf 22, 21. 1 u. 6.
      Sand Aberdar v. 125,5.
      Beinrich gen. Egeredorffer 120, 21. 4.
Segenß, Ch. 253,27.
Seinsbeim (Saunsheim) 55,7. 90,25.
Seiß (Sig), Weibel 257,17. 26 A. 2.
Selbenegg, Sans von 52,5. 225,16.
Seman 175, 21. 3.
Cennes 289,8.
Sengenbach, Bed 309,16.
Ceverue, Raifer 258,26.
Sibilla 283,16.
Sighart, Bierichent 309,17.
Sighart, Schuffer 133,31. 139,3. 147,
Sigmund, Raifer 12. 98, A. 2. 112. 113.
  History, State 12, 55, 3t. 2, 112, 115, 112, 116, 14, 117, 18, 118, 119, 16, 11, 13, 121, 231, 24, 234, 12, 11, 263, 31, 264, 5, 314, 7, 316, 1, 320, 6, 322, 323, 12, 337, 11, 4, — Seine (Warashin, 11, 12, 12)
   Gemablin 117.18.
Silvefter I., Papft 291,2.
Cilvefter II., Papft 288,17. Cimplicius 289,15.
Sirtue, Marthrer 289. Sirtue, Papft 289,10.
Emit, Bed 23, A. 3.
Smit, Sane 70, 21. 4.
Spanbeim, Graf Johann v. 170,5.
Grat, Dietrich 53,16.
      Balther ber v. Efteten 52,23, 226,2,
Spät 191,18. 194,10.
Speier, Bifchof v. 229,7.
Sperberdegg, Sans von 52,19.
      Seinrich (?) 225,27.
Sponer, Ulrich 147,26.
Stainhain, Bolf von 52,8.
Stammihaim (Stambenn), Ronrad v.
   52, 20, 226, 1,
Stapff, herman 233,20, 234,7, 21. 1.
Ctaur 318, 15.
Steffel f. Sternenfele.
```

```
Steffeln, Cherhard v. 52,17, 225,25.
Stein, bon 13.
Stein, bom 51,2.
Steinlin, Ronrad, Lobweber 133,32.
   139.5.
Stenglin 51, A. 1.
Stephanus 289,10.
Sternenfele (Steffel)
      Cberhard v. 52,17. 225,26. Ulrich v. 25, A. 4. 26,2.
Stetten 234,5.
Serolt v. 234, A. 1. Stödlin 195,31.
Stoffer 255,1.
Stoffer, Sane 253.5.
Strafburg, Bijdof von 69, 2. 4.
      Lampert 35. 21. 4.
Strauß, 332,15.
Strauß, bee Spaten Anecht 53,16.
Strauß, frang 249,19.
Strafmair, C. 254,5.
Strafmair, Walther, huder 133,32.
Strafmair 222,10.
Studebeihel 249,20.
Ctiuffelt 53, 10.
Sturmfeber (Sturenfeber), Burfard 52,9.
         225,19.
      Burt. 52,9.
Stuği, Rubolf, Burgermeifter v. Burich
   238, 21, 2
Suabegger 153,44.
Suetoniue (Schweteniue) 286,10.
Sügling 253,9. Sulzer, Barthol. 323,9.
Sunthain, Otto von, Dompropft 26,12, 21. 4 ff. 69,16. 71,4, 21. 1.
Svend Eftrithfon, R. v. Danemart 299,
Swigger 153,4.
Swinar, Borifibop (Basrabo, Worsibop)
v. 94,6, A. 3. 169,34. 170 — 172.
191,17. 196,21.
```

Zainhiefer (carnifex) 147,25.

Lainhufer 27, A. 3. — 134,35.

Later, Kramer 321,2.

Led (Ded), Derzöge 189, A. 1. 193,19.

Friedrich 22, A. 5.

Friedrich 22, A. 5.

A. 1. 30,4. 37, A. 2. 38,14.

49,18. 50,1. 55,12. 152, A. 1.

173,20. 177,30. 249,8. 309,4.

311.

Konrad 248,1.

Leiffach 253,13.

Tellier, C. 253,4.

```
Tefchen (Tutidin), Bergog Premnelau v.
                                                  Bend (Fend), Burger ju Mugeburg
                                                        Sans 82, A. 4. 85,15. 88, A. 1.
— 154,1. 191. 194,21. 197,28.
   98,5, 21. 2.
Theodoffue I., Raifer 291,21.
Theobofiue II., Raifer 292,6.
                                                           316, 17,
Tiberius, Raifer 286,13. 287,9.
                                                  Bener, Gberh. (v. Smund) 194,27.
                                                  Benue 290,8. 294,2.
Tiberius, Raifer 292,18.
                                                  Berona, herr v., Antonio bella Scala 78,3. 92, A. 3.
Tierftain, Demald v. 329,4.
St. Timotheus 289.
Titue, Raifer 206, M. 2. 216, M. 3. 288,8.
                                                        Frang, fein Gohn 92, 21. 3.
Toppler, Beint., Burgermftr. v. Roten-
burg 319,2.
Torer, Rafpar 230, A. 5.
                                                  Berred (Barrud) 284. 286. 349,3. 352,
                                                     26. 353,14.
                                                  Befpafian, Raifer 206, A. 2. 216, A. 3.
Torrinlin 120, A. 4.
Trient, Bifchof Georg v. 115, M. 1.
                                                  Better, C. 252,15.
                                                  Better 253,30.
Truchfeß, Berchtolb ber Lang 153,37. Eruchfeß 329,7.
                                                   Bentt, Bilbolt 203, A. 2.
                                                  Bilibach (Billenbach), Albrecht 83, A. 6.
Tubingen, Pfalggrafen von
                                                     - 316,9. Des Bilibach Anecht 194,17.
     Tub. Serrenberg (Scheerer)
Rudolf 52, A. 1.
Ulrich 51,13. 225,13.
                                                   Bilibach, Wilhalm v. 120, A. 4.
                                                   Birgilius 281,16.
                                                  Bijchach, Ruger v. 252,11.
Bijcher 254,18.
Tucher, 5. 252,16.
                                                  Bifder, Sans, Goldfcmid 108, A.1 u. 2. Bitel 328.
Tumnau, Gberh. v., Dompropft 221, M. 5.
                                                  Bigtum, Sans 252,16.
                                                  Bogel, Ronr. 133,28. 139,4. Bogelin (Bogelin) 263,29.
Ubelin f. Weber.
Ulin 27, N. 3, 83, N. 6. 185,17. 193,18.
                                                        Berchtold 251,12.
Ulrich, Meifter, Bunbargt 82, 21. 4. 85,
                                                        Beinrich (bes Grauen Gehn) 153,40.
   21. 1.
                                                        Beinrich, "fchon Bogelin" (bes Bel- . fere Tochtermann) 133,11. 138,
Ulrich ber Schreiber 178,14, A. 2.
Umbach 88,15. 315,3. - S. Cohn 88,
                                                           37. 147,23. 309,12.
         16. 315,3.
                                                        Beinrich (bes Rargen Tochtermann)
      Saint 91,9.
                                                            153,41.
                                                        Johand, "graw Bögelin" (Wernherd Sohn) 133,10. 138,35. 147,22. 251,25. 309,25. 310,7.
Ungarn, Ronig
      Ludwig 65. 67, A. 7. 73, A. 3. 78, A. 2. — S. Gemahlin Glifa-
         beth 78, 16.
                                                        Jos 133, 17.
Konrad 261, 9.
      Maria, f. Tochter 78, A. 2.
Ungeraten 121, 13.
                                                        Peter 153,41.
Urbach, Sans v. 53,16.
                                                   Bogt, Band 53, A. 6.
Urbacher 257,31.
                                                   Bolso (de Wormacia) 175,16.
Urban I., Papfi 259,1.
Urban IV., Papfi 305, A. 9.
(Urban V., Bapfi 38,6, A. 2.
Urban VI., Bapfi 66, A. 4. 73, A. 3.
                                                   2Bader 23, A. 3.
Wagenman, Ulrich 23, A. 3.
(Urban XIV., Papft) 305,16.
                                                   Bagner, C. 252,14.
                                                         Gdart 252,14.
                                                   Wagner, Sans 254,10.
                                                   Bahraus, Albrecht 203, M. 2.
Bacher, C. 252,8.
                                                         Grhart 203-205, 211, A. 4. 231,
Baibingen, Graf von 51, 21. 4.
                                                           13.
Bainingen, Bartung v. 238,21.
Balentinian I., Raifer 291.
                                                   Waldeder, Jörg 194.
                                                   Walbegg, Beinr. v. 40,18. 176. 179,
Balentin, Stadtidreiber 332,16. Balerius Marimus 283,20.
                                                        U. 2.
Beber 328.
                                                   Malbiu, ber b. 194,1.
                                                   Baler (Bauler) 27, A. 3. - Seing 52,15. 225,24.
 Beirtag 252,16.
 Bellenburg f. Fellenberg.
 Bend (Rend), Ritter 52,8, 53,15. 225,17.
                                                         Jörg 223, 25.
```

```
Rraft 27,3, 30,19, 39, 21, 5, 40,
              176,24. 178,8, A. I. 180, A. 1.
223, A. 7. 311,31.
          Sein 40,11. - 52,14. 225,22. Sein b. j. 225,24.
          Bilbalm 43.7.
 Walfirder, Beinr. 133, 29, 139,2, 154,1.
 Balfee, Ritter von 33,9.
          Mürlin v. 28. 33, A. 2.
 Walshover, Jos 71,6.
 Watther, Ug 253,6.
Wattenlech, Jörg 111,16. 230,20.
Weber 234, U. 1.
 (Weber, Stefan) 321,5. Weber, Übelin 22, A. 1. 252,34.
 Beichfer (Ritter) 68,2.
 Beichfler 185,13.
 Beingarten, Belfflin v. 226,2.
 Belbiu, ber v. 257,24.
 Welsenwart, Georg v. 189, A. 1.
Welser, Sand 133, 16.
Welser, Hand 326, 22.
Welser, Bierschenk 328, 6. 331, 24.
Belfer, Bierfdent 325, 6, 331, 24.

Bengel, römifder Rönig 33, M. 3, 35, M. 3, 342, M. 2, 44, 14, M. 5, 45, 46, 45, 3, M. 3, 54, 9, M. 3, 57, 21, 55, M. 4, 60, 8, 62, 66, 9, M. 4, 70, M. 5, 74, 9, M. 1, 2, 75, M. 1, 2, 80, M. 2, 91, M. 1, 92, 24, M. 5, 93, 12, M. 3, 94, 7, M. 3, 95, 100, 13, M. 1, 108, 15, 5, M. 2, 150, 21, M. 2, 161, M. 1, 169—172, 183, 6, 184, 191, 19, 192, 4, 194, —198, 225, 228, 6, 229, M. 5, 312, — Scinceric Semodiii 60, 23
      312. - Ceine erfte Gemablin 60,23.
      63. Cophia v. Bayern, f. zweite Ge-
      mablin 228,7.
 Berbenberg, Grafen von
           Cherhard 22,7, A. 4. 247,21. Seinrich 49,9, A. 4.
 Wertheim, Michel Graf v. 122,10, 21. 4.
      123,26. - Seine Tochter Amalie 122.
      11, 2. 4.
Westernaner, Sans 138,36. 139,23. 147,22. 309,17. 310,7. Westernach, Bernh. 237,10. 2Besternach, ber v. 322,13.
Benf, Saint, Weberfellermeifter 22,2,
N. 1. 252,33, 309.
Widenmann, M. 254,7,
```

```
Biflef 228, 21. 2.
Windler, Ulr. 154,1.
      Liup. 314,10.
Birtemberg, Grafen
      Gberharb (ber Greiner) 24.17. 25.
         32, M. 3. 34,18. 35, M. 1. 36,7.
44, M. 1. 45,7, M. 6. 49. 52.
54,4. 55. 56,17. 57. 58. 74,
M. 1. 76,3. 86. 87,1. 92, M. 5.
         154,24, 155, 156,5, 173-175.
         223,2. 224,9. 225. 227,20. 247,
         10. 248. 249. 308,18. 314.
         315,1.
      Ulrich, fein Cohn 28. 69, 21. 4.
          74, 12, 82, 2, 87, 8, 155, 8, 156,
         13. 225,5. 226,16. 227,22. 248,1. 249. 311,3. 314,30.
      Cherhard ber Milde 103, 108, A. 2.
          170,27. 230,3.
      Cherhard ber Jungere 235, 21. 1. -
         C. Gemahlin Benriette 235, 21. 1;
         feine Tochter Unna 235, 21.1.
Ulrich V. 241,19. 329,22. Wirzburg, Bifchoje 34,4. 87,5. 170,28.
Werbart (Braf von Schwarzeurg)

57,12, A. 2.3, 58, A. 2, 74, 13,

Witig, Heimt, Kürfchurt 133, 30, 139, 3,

147, 31, 309, 16, 310, 10,

And, Weber 159, 18, 310, 9,
Bolf, Sane 252,12.
Wolgemut, Ratharina 96, 21. 5.
Wüft 253, 13.
Wher, C. am 252,12.
Babel f. Bobel.
Bawer, Ullin 252,13.
Benger 36,5, A. 2. 37, A. 3.
      Dtt ber 3merger Benger 169,15.
Bibler 172,29.
Bint, Burfard 9, 21. 4.
Bifa (Bifaris, Cifa) 281,18, 282, 283,5.
294,3. 347,8.
3obel, Andres 53,11. 226,9.
Bollern (Boren), Grafen von
      Bollern-Schalfsburg
Friedrich 51, 12, 21. 3. 4. 225, 13.
Boirer. Bartoime 50,11, 21.1.
      Jacob 153,44.
Butelmann, Rirchberr 52,15.
```

## Ortsverzeichniß.

```
Machen (Much) 13. 44,17. 116,18, A. 5.
   181,40.
              230.8.
                         293.18.
                                     294.10.
   323,29,
Malen (Mulun) 42, A. 2, 186, 14, 189,
   U. 1. 241,3.
Absberg 106, A. 2.
Accon (Aders) 304,19, 306,1.
Uchalm 226,17.
Acheim (Ashain) 85,9, A. 5. 256,28.
Abeleried (Abelbaiberied) 256.29.
Ugawang (Ugenwant) 254,7. 256,7.
Aibling 121, M. 1.
Nichach 26, A. 6. 82,7. 88,24. 102, A. 2.
   123,14. 124,1. 185,17. 188,11. 236,
   21. 1.
Aichain (Aichin) 253,28, 255,23.
Micheloch 253,1.
Aichstetten j. Apftetten 195,31. 256,31. Mielingen 22, A. 4. 85,11, A. 5.
Mitingen, Beftern-Mitingen (j. Groß-Mit.)
   253,18, 255,18,
      Oftern - Mitingen (j. Rlein - Mit.)
         255, 28.
Albed 49.
Altheim 25, Al. 6. 152,29. 223,7. Altheim j. Bufamaltheim 256,13. Altmanehofen 256,12.
Umpfing 219, A. 8.
Undeche 95, A. 2
Unbaufen 253,19, 256,1.
Antiochia 287,24.
Urned 55, 15. 56, 3.
218bach 256,24
Agheim f. Uchoheim.
Au (Ame) 256,7.
Auerbach (Urbach) 254,31. 256.
Mugeburg (Muspurg, Augusta, Vinde-
lica, Vindelica Zisaris)
      Afragağlein 290,10.
St. Afratirche 293,20.
                                      295,14.
        296,1, 21. 6.
```

St. Afraflofter 297,9.

St. Afra am Lech 85, 21. 3. Mgibienfapelle (St. Bilgen) 304,19. St. Unna. Rlofter (U. Frauen-Bruber=Rlofter) 251,11. 328. St. Untonefapelle 287,18. - 318.7. St. Arnold, Rapelle ('bi Bruber Arnold') 85,8, 21. 4. Barfüßertlofter 110.9. 316.12. Barfugerthor 45, 21, 2. 312,24. Bedengaffe 246,9. Bedenhaus 316, A. 6. Saus ber Bertin v. Beuren 316. 2.6. Boffach ber Begin v. Beuren 316, Des Bijchofe Garten 84, A. 3. Des Bifchofe Saus (Bfalg) 68, 21. 4. 84,11, 21.3. 227,15. 314,15. Bleiche (in ber Jacobervorftabt) 328.3. Brothaus 108, M. 1. 316,12. Saus bes Dombechanten 84,11, 2.3. Gifenberg 222, M. 1. 282, M. 1. Gifengaffe 317,19. Endliedberg 235, 2. 2. Fifchervorstadt 328,2. 321,11. 322,14. 325,1. 327,11. Frauenthor 297,18. 307,7. Frauenthurm 327,9. Fronhof (U. Frauen Blay) 68,11, 91, 4, 96,22, 111, 91, 5, 227, 14, 237,2, 302,1, 314,15, 321,22, 323,15, 324,9, 325. Galgen 86,6, A. 3. 285,1. 314,26. Seil. Geift Spital 314,9. St. Georgenfirche 301,4. 303,9. 317,3. 320,25.

Ufrenwald (Affenwald) 246,8.

```
St. Gertrubenfapelle 301,10.
Göggingerthor 23,1. 68, A. 5. 84,
  21. 3. 229,15. 251. 308,22. 324,
Goffenbrote Saus 233,2, 307,16.
  320,24. 323,20.
Safnerberg 285, A. 4.
Sallere Sof (am Rinbermartt) 320,7.
Saunstetterthor 84, A. 3. 246,10. 317, A. 2. 321,20. 337, A. 4
  (f. auch Spitalthor).
Soherweg 235, 21. 2.
Sorbruct, Rlofter 3. 320,19. 3acobefirche 45,7. 301,23. 308,13.
Jacobefpital 308, 13.
Jacobervorstadt 45, A. 2. 110, A.1.
  320, 2. 328, 3.
3fel 324,25.
3lerbrunnen 85,7. 227,18.
Johannistirche 111,14.
                            296,14.
  301.5.
                                               320,7.
Judenberg 316, M. 7.
Judengaffe 96,17. 167, A. 1.
Des Raifere Sofftatt 316,11.
Ratharinenflofter 323,23.
Rlinferthor 308, A. 9. 327,4.
Rolenbrunnen 96,15.
Rornfdranne 211, 21. 4. 251,14.
   321,10.
Des Rrabeden Steinhaus 316, M.6.
Beil. Rreugfirche 302,15. 303,21.
   304,25. 305,8.
Beil. Rreugthor 101, 21. 3. 331,14.
Lache bei St. Ulrich 321,5.
Rechfride 179, A. 1. 321,6. 326,3. Rechfield 88,10. 284,26. 294,21. 295,17. 315,4.
St. Leonhardstapelle (in ber Stadt)
   233,2, A.1. 320,25. 323,20.
St. Leonhardetapelle (vor Göggin-
   gerthor) 68,16, A.5. 229, 15, A.7.
   317,6.
Des Leutfrid Gefeß 235, A. 2.
Lugineland 322,1.
Lauterlech 45, A. 3.
St. Margarethenflofter 220,2. 246,9.
   308,1.
St. Martin 47, M. 1. 290,10. 301.
Mauergraben 287,20.
Meng (Fleischmeng) 94,1, 21.1. 108,
   21. 1. 314,16. 315,19.
Des Minnere Rapelle 308,16.
St. Moris 237,20. 247,12. 299.
   302,9. 308,14. 309,1. 316,7.
   324,15.
 Munge (Mungfchmiede) 84,11, 21.3.
   108, A. 2. 227,14. 314,15. 321,
   21, 324,23,
Ctartechronifen. IV.
```

Neibbad 317,20. St. Nicolaus 246,10. St. Riclausvorftabt 42.9. Des Nördlingers Saus 316, A. 7. 323,11. St. Beter 301,15. Pflaterlachmuble 248,18. Rathhaus (Dinghaus, Saus) 23,7. 38,24. 39, M. 1. 64,19. 137,10. 306,5. 307,13. 317. 326,1. 327,10. 337, M. 4. 325,7. Richtstätte 308,22. Rindermartt 211, 21, 4, 251,13, Des Rord Saus 46, M. 2. 176,14. Rothes Thor f. Saunftetterthor. Salzstadel 221, A. 5. 222, 2, A. 1. 308, 23. 337, A. 4. Schmiebberg 316, A. 7. Schmiedgaffe 320,19. Schubbang 316, 13. Schwibbogenthor 42, A. 1. 89, A.1. 246,10. St. Sebastianstapelle 327,25. St. Servacius 304,28. 308,27. Spitalthor 108, 21. 2. 317,4. 321, 19. 324,24. Steingaffe 26, A. 1. St. Stephanstirche u. Kloster 297,8. 301,2. 328,13. Stephingerthor 45, A. 2. 316,8. Strafingerthor 45,4. 247, A. 247, A. 6. Borftadt vor Str. 45,5. Sumerebad 321,22. Tanghaus 316,5. 321,21. 325,14. 337, A. 4. Tanghaus ber Juben 324,4. Tollenftein 222, A. 1. 317,19. St. Ulrichefirche u. Rlofter 96,14. 251,15. 300. 301,10. 302,13. 303. 307,17. 315,28. 322,23. 331,10 (f. auch St. Afrakirche und Rlofter). Unepbrach 285,1. St. Beitstapelle 68. Bagenhale 89,1. 225,1. 304,28. 308,26. Weberhans 315,17. Beinmartt 47,12. 230,11. 318,5. 322,7 324. 328,14. Bertachbruckerthor 317,5. 321,23.

3isenberg 251, A. 7. 252. 347,18. Zigenberg 252, A. 1. Aunberg j. Amberg 255,29. Aursperg s. Ursberg. Abignon (Abiaun, Affion) 38,5. 231,21.

**B**aben 20. 185,25. Balghausen, Stift zu 301,17. Bamberg (Baubenberg) 96,8. 298, A.10. (293,16.) Bafel 20. 115,19, A. 5. 118,2, A. 1. 121,26, 122,3, 21.1. 134,32. 221. 231, A. 4. 234, 247,6, 322,9, 323,8. Bapenhofen 256,30. Bechftetten j. Bedftetten 255,26. Bellenberg 56,6. Beraun 98, A. 1. Bergen (Bergen) j. Stadtbergen 83,12. Bergen (Bergen) J. Stadtbergen S3,12. 254,23, 255,32.

Dem (Beren) 44, A. 3. 224,20.

Demau 151,13.

Dettlern (Bebrat) 98,4, A. 1. 171,27.

Diberady 50,19. 51. 139, A. 2. 185,22. 186,11. 189, A. 1.

Diberbady 70,15, A. 4. 86,8, A. 4. 89,6. 223,19. 228,23. 254,17. 256,24. 313,28. 317,1.

Philura (Phirem) 256,9. Biburg (Bibern) 256,9. Bindwangen 85, A. 5. Birtheim (Glfaß) 19. Bifchofebeim 94. Blaubeuren 50,19. 93. Bobingen 223,17. 254. 255,15. 311,8. Bollenberg f. Bellenberg. Bonftetten 256. Bopfingen 29, A. 1. 32, 10. 35, 16, A.4. 55,5. 186,13. 189, M. 1. 241,4. Bourges 217, A. 7. Brandenburg 34,13. Brandenburg (Brandenberg) 55,15. 56,6. Breifach 44, A. 1. Bremen (Bremetal) 293,16. Brennenberg 55,15. Breng 220, 10, A. 5. Bredcia (Brig) 229,2, A. 2. Bredlau 154. Brugge (Prugg) 73, A. 1. Brunnen (nordofflich v. Buchloe) 255,26. Brunnen (Brunnen-Dlühle) 256,2. Bruffel (Bruchfel, Brüchfel) 31,15, A. 8. Buch : Diterbuch, Sinterbuch 256,23. Buch (bei Rupenhaufen) 256,8. Buchau 72, A. 3. 186, 13. 187, A. 1. Buchborn 186, 13. 187, A. 1. Buchloe (Buchelin) 255,25. Buren (Buren) f. Raufbeuren. Burg (bei München) 232,14.

Burghaufen 80,8, 125, A. 6, 184,9. Burgheim 114,15, 124. Burghad 31, A. 8. Chicaggia (Glöb) 65, A. 3. 66, A. 1. Chur 290,1. Conegliano (Aungelaun) 67,18. Confantinopel 291,8. 292,12. 294,6.

Burgau 114.3. A. 1. 220.1. 246.5.

247, 24, 307,

Confiantinopel 291,8. 292,12. 294,6. 303,4. 325,18. Confian; (Roftens) 48,2. 51, M.1. 57,8, 112. 117, 118,4, M. 3. 119. 177,19. 186,10. 231, 233,18. 234,12, M. 3. 320,5. 321,9. Green 220, M. 6.

Dachau 76,6.
Darmfadt 235, A. 1.
Dermorf (Derimborf) 28, A. 3 u. 5.
Deuringen 155,33.
Dieborf (Dierborf) 255,33.
Dieborf (Dierborf) 255,33.
Diethorf (256,1.Dillingen 41,1. 177,11. 258,20. 317,14.
Dillingen 41,1. 177,11. 258,20. 317,14.
Dillingen 312,0.
Dinaceffing 120,10.
Dintelöbühel (Dindelfpuhel) 29, A. 1.
32,10. 35,16, A. 4. 55,10, A. 3. 69,
M. 3. 94,14, M. 4. 184,15. 186,13.
189, A. 1. 234, A. 1. 236,7. 241.
Döffingen 87, M. 3. 248, A. 8.
Donauwörth (Berd, Worth, Swebifdwerke) 12. 29, A. 1. 32,9. 35,15, M. 4.
54, M. 5. 58, M. 4. 75,15. 97,23, M. 3.
121,20, M. 4. 122, M. 1. 154,19.
155,6. 170,34. 218,6. 226, M. 2.
236,2, M. 1. 240,7. 241. 249,25.
263. 319,27. 322,20. 323,24. 327,
26. 328,11.
Dormferg 219,22.
Dormferg 219,22.

Ebersheimmünster (Ebersheim) 283,24. Eberstein, Reu-Eberstein 25, A. 1. Ebrach, Aloster 216,3. 302,21. Ebrach, Aloster 216,3. 302,21. Eger 92, A. 5. 100, A. 1. 104, A. 1. 174,4. Eggelbosen 253,1. 256,27. Egling (Ellingen) 83,8, A. 2. Ehrach (Echingen) 56,8. 71, A. 2. 74, A. 1. 75, A. 3. Eighth 170,33. 203. 219,6. Eisenbrechtshosen 252,36. 256,27. Eschingen (Alchingen) 28, A. 5. 48,8, A. 2.

Entfee 230, A. 3. Erlingen (Erling) 256,24. Erringen j. Langenerringen 252,35. 255, 21. 227,18 (?). Gelsberg, Beste 51,13, A. 4. Ghingen 32,11. 55,16, A. 1. 56,17. 57,2. 58, A. 2. 4. 86, A. 6. 108, A. 2. 186,10, 196,20, 225, 258,29, 305,4. Valfenburg f. Ramftein. Faltenftein (bei Fuffen) 300, 19. Rifchach 253,11. 256,4. Flüglingen 90,20. Frantjurt 31, M.8. 44,14, M.5. 49, M.2. 66,9, M. 4. 74, M.2. 94,6. 98, M. 3. 116,18, M.5. 155,19. 191,6. 193,20. 321, 21, 6, 330, 13, Frauenbrunnen 44,6, 21, 2, 3, Freiburg (Breisgau) 20. Freifing 120, 21. 4. Friaul 116,17. Friedberg 30,7. 102, A. 2. 120,12, A.4. 123. 178, A.1. 194,2. 232,9. 235,15. 311,23. 326,3. Fürstenberg 151, A. 2. 310,24. Fürstenfeld, Kloster 218, 7. 220, A. 7. Fürftenfelbbrud 220, 21. 7. Füßen (Fuzzen) 37, A. 3, 83, 19, A. 6. 84,3, 85, A. 1, 227, 12, 301,22, 302,5. 314,21. Gablingen (Gablungen) 30,1. 223,20. 256.28. St. Gallen 186,12. Geifenhausen 298, A. 1. Geistlingen 56, 10. 238, 22. 258, 27. Gempfingen 117,12.

Gennach 255,23. Gent 73,6, M. 1. Genua (Genu) 65. 66,6. 67,20. 296, Geratehofen (Gerolphoven) 256,21. Glot f. Chioggia. Omund 32,6 A.3. 108, A.2. 186,14. 189, 21. 1. 258. Godingen 28, A. 7. Böggingen (Redingen) 23, 21.1. 229, 15, 21. 6. 255,13. 285,16. 351,25. Bort (Gavery) 66,5, 21. 3. Gottmanehofen 253,14. 256,20. Graben 255,28. Graifpach 125,6. 241. Greifenberg 77,21. Gregingen 52,14. Bundolfingen 26, A. 6. 181,7. Guttenberg 255,29.

Pabelsheim (Sabeshain) j. Sabelfee 69,7, A. 2. 230, A. 3. Saber (Sabern) 256,7. Sainbofen 256,31. Salberftadt 293,16. Salbenberg 263,12.
Salt 64, 70,8. 186,14. 189, A. 1. 236,
A. 2. 241. Hamburg 293, A. 6. Samel 305, 21. 4. Saugenhul 239,2 Saunstetten (Suffetten, Sarftötten) 85, 21.3. 88,12. 227,26. 253,24. 254,25. 255,29, Saundwied 39,17, A. 4. Saufen (bei Billiebaufen) 256.5. Saufen (füblich v. Billenbach) 256,11. Beibelberg 74,9, 21. 1, 2. 82, 21. 5. 329. Seidenheim 241,19. Beilbronn 87, 21. 1. 186,14. 305,4. (293, 17.)Seilebronn 34,8. 216,4. 303,5. Selemehofen 27, A. 4. Sellenstein 241,20. Bennhofen 256,11. Berbertehofen (Berbolthoven, Berwolts-hoven) 89,6, A. 2. 253,5. 256,25. Berlingen (Berningen) 56,4. Berliebeim 33, 21. 2. herrenberg 52,1. Silpoltftein 120, 10, A. 3. Biltefingen (Biltolfingen) 254,17. 255,22. Şirfdbach (Sirfvach, Snebach?) 253,14. 256,19, A. 15. Birfchberg 219,6. Sochdorf 56,7 Söchstädt (Söchstetten) 41,2. 83,13. 155, 30. 177. 180,11. 236, A.1. 337, A.4. Soflach 121, A. 1. 232, A. 5. Sobenftein 122, M. 3. Sobengollern 232,24. 320,18. Solzhausen 255,26. Solzheim 85, Al. 5. Sonfolgen (Saunfolgen) 255,26. Surblingen 256,30. Burlach (Surloch, Burnloch) 83,3, A. 1. 249,10. 254,21. 255,27.

St. Jacob (an ber Sist) 238, A. 2. St. Jacob (an ber Virs) 239, A. 4. Jengen (Jenningen) 255, 25. Jerusalem 216, 5, A. 3. 218, 18, 287, 24. 288, 299, 19, 304, 19, 306, 2. Julies 179, Judenforf (Understorff) 216, 6, A. 4. 303, 16.

A

Ingolftabt 113,22, 119,17, A.3, 122,15, 123, 170,33, 189, A. 1, 196,28, 210,7, 327,19, 330,25, Ingolftabt (fei Ohiempurt) 236,8. Inningen 205, A. 2, 255,14. Inningen 205, A. 3, 186,12, 189, A. 1.

Radolzburg 125,10.
Ragenloh (Ragenloh) 256,2.
Rausbeuren (Buren, Büren) 29,90.1 u.5.
48, A. 1. 49. 83,2, A. 6. 85, 186,12.
189, A. 1. 227,16. 236, A. 1. 241,4.
314,23.
Rausering (Russingen) 27,13, A. 5 u. 6.
178, A. 1.
Respeim 217,5.
Rempten (Remptun) 29, A. 1. 48, A. 1.
83, A. 6. 186,12. 189, A. 1. 236, A. 1.
Richberg 120,10, A. 3.
Richberg 120,10, A. 3.

Rirchberg 120, 10, U. 3. Rirchbeim (an der Flossach) 28, U. 3 u. 5. Rirchbeim (unter Tech) 24, U. 7. 36. 37, 5. 100, U. 3. 173, 12. 189. 190, 39. Rigigbofen (Küşitoven, Kişitoven)

Große (Offere) Rigighofen 254,15. 255,27. Rleine (Weftere) Rigighofen 254,15.

255,27. Kling 197, A. 1.

Alingenberg 191,19. Kochenstetten 234, A. 1. Köln (Agripina) 290,2. 291,16. 304,13. 346,2. 348, A. 1. Köjching 122,7.

Köjching 122,7. Krailsbeim (Craulsbeim) 234, A. 1. Kriegsbaber 253,28. 256,8. 285,9. 351,3. Kühbach 256,6. Kurzenreichen 253,31. 256.

Rupenhaufen 256,6.

**Lamendingen** (Labmettingen) 252,36.

Landsberg (Lantsperg) 27,12, A.6. 88,5, 111,9. 168,33. 178, A. 4. 194,4. 223,8. 249,9. 263,36. 311,5. 332. Landshut 26, A.5 u. 6. 96, A. 1. 102, 24. 114,6, A. 3. 125, A. 5. 170,33. 184,9. 194.

Langenau (Nau) 48, A. 2. Langenreichen 256,20.

Langweid (Landward) 256,25. Laugna (Laugnun) 256,22.

Lauingen (Laugingen) 27, A. 6. 50,16, A. 2. 220, A. 1. 240,7, 246,7, 307,5, Lechbausen (Lechbusen) 26, A. 2. 82, A. 4. Leitershofen (Litershoven) 83,12, 255,

32.

Leuttirch 186,12. 189, A. I. Liechtenberg 26, A. 2. 37,8, 38,1. Lieghtenberg 26, A. 2. 37,8, 38,1. Lieghtenberg 25,7. Lindau 186,11. Lindenberg 255,25. Löwen (Löffel, Löfen) 31,16, A. 8. Lüttich 114,11. 230,7. 331,26. Lusern 78, 20.

Magolsheim (Mäugersheim) 56,8. Maienfels 236,6, A. 2. Mailand 76,20, A. 3. 229, A. 5. Maingribel 254,28. 256. Maing 42,14, A. 2. 74, A. 2. 89,23. 99,7. 101, A. 1. 134,31. 155. 190. 329,32. 330,2. Margertshausen (Malgarshausen) 256,3. Martenburg 327,7. Mastrich (Mastre) 31, A. 8. 230,9.

Mastrid (Mastret) 31, A. 8. 230, 9. Medeln (Medel) 31, 15, A. 8. Medberg (Magdeberg) 57, 8.

Meitingen (Meuting)

Dbermeitingen 254,2. 255,27.

Untermeitingen 254,16. 255,28.

Meitingen (Meutting), nördich v. Serbertehofen 256,24.
Memmingen 29, A.1. 33,1. 48,9. 83, U. 6. 85, U. 2. 186,11. 189, U. 1. 192,9. 194,1. 236, U. 1.

192,9 194,1. 236, 9(.1).

Menchingen (Schwabmunchen) 27, 9(.3).
81,1, 9(.2, 155,36, 252,35, 254,16, 255,19, 296,19, 322,5.

255, 19. 296, 19. 322, 5. Wergentbau (Mergertaw) 29, 11. 40, 5. Wering (Meringen) 81, 17, A. 5. 82, A. 4. 91, 5. 312, 2.

Mergentheim 80, Al. 1, 2. Meg 20.

Mindelberg 22, A. 3. 246, 20. 308, 8. Windelburg 246, A. 5.

Minbelburg 246, A. 5. Minbelheim 22,6, A. 3, 5, 28, A. 5, 58,9. 192,19, 222,7, 310,17. Mittelstetten 252,35, 255,19.

Mont St. Midel für mer 327,5.
Monbeim 22, A. 1, 196,29. 241,2.
Mortemer 217, N. 7.
Mihlbaufen 88, 2, A. 1, 253,28. 255,24.
Minden 22, A. 6. 23, A. 2, 3, 29, M. 3.

Münden 22, 9f. 6. 23, 9f. 2, 3. 29, 9f. 3. 31, 9f. 8. 37, 9f. 2. 76. 83,3. 95. 100,25. 101. 102,3. 103. 113,25. 121. 122,14. 152,25. 170,33. 182,9. 188,13. 189, 9f. 1. 191. 193,29. 194. 195. 197,29. 232,15. 249,9. 310,21.

312,15, 315,23, 327,1, Münfüngen 56. Münfter j. Altenmünster 253,11, 256,10. Mutter8bosen 305, A. 4. Reapel 73,15.
Reipperg (im Jabergau) 25, A. 4.
Reuburg 115,16. 123,8. 124. 125.
196,28. 238. — 323,4.
Reuburg 10,3, M. 1.
Reubürg 90,3, M. 1.
Reumartt (D. Pfalg) 82, A. 5. 120, M. 1.
123, M. 1.
Reufäß (Riwfefg) 155,23. 256,32.
Ritopolië 115, M. 4. 316, M. 1.
Rörflingen 29, M. 1. 32,10. 35,15, M. 4.
37, M. 2. 69, M. 1. 74, 19. 75,3, M. 2.
93, M. 2. 98, M. 1. 105. 106. 184,33.
185,1. 156,13. 189, M. 1. 192,9.
218, 13. 225, 2. 234, M. 1. 241. 314,1.
Rortenberg 230, M. 3.
Rürnberg 32, M. 3. 34,5. 39, M. 5. 41,
M. 2. 42,18, M. 2. 44, M. 5. 45,1, M. 1.
57,24. 64, M. 2. 74, M. 1, 2. 75, M. 2.
81,4. 82,18, M. 2. 44, M. 5. 45,1, F. 1.
57,24. 64, M. 2. 74, M. 1, 2. 75, M. 2.
104,13. 107, M. 2. 148, 150,15. 151.
155,20. 167,22. 168,21. 170,34.
171. 172. 183,16. 184, 196. 204.
218, M. 4. 219,1, M. 1, 220, 8. 227,10.
234, M. 1. 249,2. 263,31. 301,11.
310. 337, M. 4.

Dberhausen 67,15, 234,5, 253,10, 256, 26.
Oberndorf 70,7, 83,8, Ochsenbausen 235, A. 2.
Ofen 78,15,
Ohrnbau (Orenpurg) 34,8, A. 1.
Ottmarebausen (auf d. Kechseld) 253,22.
255,28.
Ottmarebausen (a. d. Schmutter) 256,31.
Ottobeuren 322,5.
Ottmared (auf d. Schmutter) 256,31.
Ottobeuren 322,5.
Ottmared (auf d. Schmutter) 256,31.
Ounberg f. Aunberg.

Paberborn (Pabelborn) 293, A. 6.
Padua (Padam, Badam) 78, A. 1. 91, 19,
A. 1. 92.
Baindstirden (Baitestirch) 30, 22.
Barenja (Partent) 66, 5; A. 3.
Partsein 120, S. A. 2.
Baris 51, 10, A. 117, 5.
Bavia 76, A. 3.
Perra 66, 5.
Pjassenger 253, 7. 256, 16.
Bierie (Pjersjen, Pjers) 47, A. 1. 251, 17.
286, 4.
Pjullendorf 72, A. 3. 186, 12. 187, A. 1.
Pirano (Parun) 66, 5, A. 3.

Pifa 115, A. 3. Plienspach j. Bliensbach 256,21. Pola 65, A. 2, 3 Portogruaro (Gwor) 67,18. #80170511411 (1910) 1 61,14 #Poffentieb (Puffentieb) 256,19. #Prag 28, A. 7. 38. 59. 60. 96,3. 98, 115,8. 148. 151. 154,35. 170,6. 171. 173, M. 2. 174,4. 175,12. 191. 193. 197,25. 228,6, M. 2. 310,24. Altifact 59,16. 60,11. St. Clemenefirche 59,17. Frabschin 59,12, A. 1. 60, A. 1. 62,2. St. Jacobefirche 61,28. Rleinfeite 59, A. 3. 62, M. 1. Marienfirche 62,1. Moldaubrude 59,15. Neustadt 59,16. 60,11. Rathbaus in ber Reuftabt 59.18. St. Beitefirche (Dom) 59,11, 21.1. 62.8 Windisch Rlofter 59,19, A. 5. Bufehrat 60,1. Brettelehofen (Bregaleh., Bregaghoven) 253,31. 256,21. Buffenried f. Poffenried. Butenwies j. Buttenwiesen 256,17. **R**aban 87, A. 7. 329, 14. Rain So. 117. 119,12. 123,14. 196, 29, 236, 21, 1, Raitenhaslach 80,4, 21.1. Ramftein 25, 21. 8. Rattenberg 88, A. 3. Navensburg 83, A. 6. 185,22. 186,11. Navenstein 56,9.

```
Ried 256,18.
Rieben 256,18.
Roggten (Rotigun) 256,13.
Rom 92,18. 95,4. 97,11. 113. 116.
118,6, 181,40. 218,9. 228,5. 231,21.
   283. 286,3. 287,25. 288,21. 290,5. 291,1. 296,16. 298,7, N. 8. 306,12. 315,15. 325,9. 326,4. 347,29. 348.
   353. 355,1.
Rommeleried (Rumelpried, Runofpried)
254,7. 256,7.
Roodbed 73, A. 1.
Rörishofen 253,14.
Rotenburg a. d. Tauber 34,5. 55, A. 3.
   57. 69,6, M. 1. 72, M. 3. 90. 91,2. 184,20. 186,14. 187,6, M. 1. 230,2,
   A.3. 234, A.1. 236, 7. 241, 260, 261.
   318.23, 319,
Rotweil 58, 21, 2, 93, 21, 2, 186,11,
 Salzburg 235. 323,4.
Sandau 27,12, A. 5.
Schalfeburg 51,12, A. 4. Schaunberg 231,15. Scheer 52, A. 1.
Scheiern (Schirn) 102, 2. 2.
Schernbach j. Schembach 256,8. Scherned 82,16, A. 4. 227,9.
Scheuring (Schiringen) 27,13.
Schlippeheim 256,32.
Schmalnegg 22, A. 4.
Schönerd 28, A. 2.
Schönenberg 256, 10.
Schönfelb j. Rieber-Schönenfeld, Kloster
   117,8.
Schongau 29. 155,37. 178, A. 4. 223, 14. 248,11. 309,4. 311. Schornborf 32, A. 3. Schrobenhaufen 123,14.
Schwabed 27. 180, A.1. 223,12 248,9.
   311.
Schwaben 124,11.
Schwit 79,4.
Sedenbeim 329, 21. 4.
Sempach (Sambach) 71, A. 3. 78, A. 3.
   79, 21. 1. 227,1.
Gerravalle (Sperfaul) 67,17.
Siebenaich 255,29.
Sierborf 253,31.
Sontheim (Sunthain) 253,15. 256,12.
Spalt 34,8. 218,17.
Speier (Spir) 74,16, A. 2. 82, A. 5. 89,23. 134,31.
Stäglingen 82,12, 21. 3.
Stein 55, 15.
Steppach 83, 12, A. 4. 253, 28. 256, 8.
Stopingen 56,11. 220, 21.5.
```

```
261. 319.
Straubing 322,23, Stuttgart 56,18.
Gulabach 35, A. 3. 90,3.
Täfertingen 254,6. 256,31.
Taufe 36, A. 1.
Tegeruheim 113, 12, 21, 4,
Tegernfee 297, Al. 5.
Thurheim, Dber-Thurheim 253,1. 256,
        Nieder-Thurbeim 256,15.
Trevifo (Derfie) 67,17.
Trient 115.
Trier 345,34. 348, A. 1.
Trieft 66,5, 21. 2.
Troja (Troy) 279,15. 344. 345,9. 347,
St. Tron (Truten) 31,16, A. 8.
Uberlingen 186,11.
Hertingen 186,11.

11m 24, 31, 2 u. 3. 25,9, 31, 5, 26, 31, 6, 32,8, 31, 3, 45, 48, 49, 51, 31, 13, 54, 31, 35, 51, 4, 56, 58, 63, 31, 2, 64, 31, 3, 70, 7, 71, 72, 74, 31, 2, 75, 31, 2, 77, 4, 31, 2, 80, 15, 31, 2, 81, 12, 83, 31, 6, 86, 31, 6, 87, 31, 73, 39, 41, 108, 31, 2, 31, 12, 31, 134, 35, 135, 31, 143, 31, 31, 150, 11, 151, 152, 153, 1, 154, 155, 170, 34, 171, 31, 177, 18, 183,—186, 189, 31, 19, 19, 19
    177,18, 183—186, 189, 14, 1, 192, 193,28, 194,1, 225, 236, 11, 2, 237, 238, 239, 4, 5, 248,6, 258, 260,17.
    329,17. 330,13.
Urach 37, A. 2. 174,9.
Ureberg (Muriperg) 301,17.
Ufterebach 111,7 M. 3. 230,15. 254,31.
    256, 4. 317, 26.
Belbich 256,17.
Benedig (Benedy) 65. 66. 67,22, A. 7. 77,17. 83,19. 204. 235, A. 1.
Berona (Bern, Pern) 78, A. 1. 91, A.1.
    92,6, A. 3.
Billach 306, A. 7.
Billach 246, 16.
Billanova 217, A. 7.
Billenbach 247, 2. 253, 11. 256, 12. 308,
    11.
Birneberg 218,16.
```

Bohburg 122,21.

Strafburg 19. 20. 44,2, A.1. 66, A. 5.

74, M. 2. 134. 236, M.1. 239, 260, 2.

2Baal 27, A. 3. Wangen 186, 12. Bantweil 44,5, 21, 2. Bafferburg 80,10, 92, A. 1. 197,17. 328. Bebringen (Baringen) 252,35. 255,17. Weicht 255,26. Beiden 120,7, 21, 2, Beidenftetten 248,7. 2Beibering 123,11. Weil 48, A 1. 58, A. 2. 186,11. 226. 16, 227, 20, 248, 28, 314, 29, Weilheim 220,16. Weinbaufen 255.25. Beineberg 186,15. Weißenburg 34,6, 72, 21, 3, 75,4, 21.2. Beigenborn 24,13, 49,6, 154,14. Belben (norboftlich v. Busmarshaufen) 256,10. Wellenburg 47, 101-105, 107,16, 192. 228,14, 329,14. Wellbeim (Welham) 241. Wembing 97,21, 21.3. 249,23. Werd f. Donaumorth. Berbenberg 22, A. 4. Bertingen (Bertungen) 31,4, A.1. 68,7. 83,14, 85,9, 256,14,

Weftheim 256,32.

Wicina 217.21. Biebergeltingen (Widergeltlingen) 255. 29. Wien 28, A. 7. 328,21. Billishaufen (Billmanghaufen) 256.5. Wimpfen 186,15. Bindeheim 72, A. 3. 75,4, A. 2. 90,25. Wirzburg 28, A. 4. 57, 18, 155. Bolfeberg 83,15, A. 5. 90,12, A. 2. Bollbach (Bolpach) 256,10. Bollishaufen (Bolfmanghaufen, 2001= maneb.) 254.28, 256. Wörleschwang (Werliswand) 256,10. Worms 24,3. 89,24. 134. Bortelftetten (Barttolfftetten, Barttolft.) 252,36, 256,16, Wnl (Thurgau) 72, A. 3, 186,13, 187, 21. 1.

3cll j. Zusamzell 256,11. Zittau 160,27. Zollern (Zoren) s. Hobenzollern. Zürich 13. 27, A. 238. 239,16. Zusmarsbausen (Zusmerhusen) 30,2. 83, 13. 256,10. Zwingenberg 22, A. 1. 221,11. 247,14. 250—252. 255—58. 308,19.

## Rachtrage und Berichtigungen.

C. 21 9. 2 ftatt 11. Jahrb. lies 11/12. Jahrh.

Mythol. I 82 ties Mythol. I, 270.

"Firft", "bober Firft" bezeichnet im Mittelalter Die Bogefen, vergl. Schöpflin, Alsat. diplom. n. 850 n. g., Grimm, Werterb. III, 1678.

50,6 ftatt 'wirmiu' I. 'wirmin'.

51 A. 1 statt 3. 6, 3. 9 lies 3. 7, 3. 11; statt S. 62,29: S. 62,29. 69,18 statt 'statmur' lies 'stat mur'.

72,19 lied 'und aun'.

- 79 Al. 1 hatte ber Giebenschläfertag, ber allerdinge an manchen Orten am 27. Juli gefeiert wurde, dem Gebrauch der Augsburger Rirche ent-fprechend (Mon. Bo. XXXV- p. 67) als auf den 27. Juni fallend angegeben werben follen.
- 81. Die Barianten von 'feiten und ftroffen' zc, an geboren auf Die folgende Geite 82,1. Die Barianten auf G. 82 ftimmen, Die lette ausgenommen. nicht zu ihren Zeilennummern; diese find: 1 in 3, 2 in 4, 5 in 7, 8 in 10, 9 in 11, 11 in 13 zu verwandeln.

82,6 ftatt 'guffen' lies 'fuffen'

'hub fich an' ift 'hett' in bie Rlammern gu fegen. 92,14

92,22 lies 'fchand und'.

104,7 'friund'.

" 104, 1 " Iriund. " 122 A. 3 füge bingu Reg. Bo. XIII, 284.

- " 132 " 2 lies: in feiner Chron. August. IV c. 16 abnlich: et 68° anno ceperunt.
- " 140,33 ftatt "bem Rath schwören" liest "ben R. fchw.' " 158,30 " 'nihtin' liest 'nihtiu'.

" 170,38 hatte 'fcuren' im Text fteben bleiben follen.

192,8 ftatt 'bem von Ulm' lice 'ben v. U.

Bu G. 207. Dr. v. Rern verdante ich die nachträgliche Mittheilung, bag eine furge bayrifche Chronit des 15. Jahrh., bei Ignaz Sübner, Mertwurdige teiten der durbapr. Sauptstadt Ingolftadt (Ingolftadt 1803) I, C. 17 ff. gebrudt, in ihrem erften Theile Die Rachrichten bringt, welche Babraus und ben Rurnberger Chronifen gemeinsam find; Die Legarten berfelben ftimmen mit Babraus.

S. 222 A. 3 ftatt Beinrich bon Sochschlit lies Balther b. S.

282,8 ift "ber berg", wie die Sf. bat, in "ben berg" ju corrigiren.

Ebenso S. 286,17 "zwingen" in "zwungen". Bu S. 287,18 ift zu vergl. eine Augeb. Chron. ber R. Bibl. zu Stuttgart (hist. fol. nr. 161 Bl. 12): 'wie flain bie ftat Augfpurg por vil fangen jaren geweft ift. Die ftat Augfpurg ift bor alltenn geitten nit weitter gewesen bann von unnfer framen thor bis ju fannt Unthonius cappel auff dem Bobenweg, die erft feidher gepawen ift worden ben der fcmidgaffen'. Die in Al. 7 angeführte Antonetapelle gehört bemnach nicht hierher.

S. 328,15 ftatt 'audin' I. 'aulbin'.

F. F.

Digitized by Go



